## Urkunden, Aktenstücke und Briefe

gur Geschichte

ber

# Anhaltischen Lande und ihrer Fürsten

unter

bem Drude bes breifigjahrigen Rrieges.

Bierter Banb, Erste Abtheilung. 1637—1639.

Nach ben Originalen und Abschriften bes Herzoglichen Archivs zu Cothen

berausgegeben von

G. Araufe, Gofrath.

Etipzig, Opt'ic Buchhandlung. 1864.

Dig sed to Google

office of a straight of the contract

specifications and an experience

BIBLIOTHECA BEGLA MONACENSIS

## Borwort

zur ersten Abtheilung des vierten Bandes.

Im Interesse ber vaterländischen Geschichte wurde vor etwa vier Jahren diese archivalische Quelle eröffnet. Sie wollte zur unmittelbaren Anschauung ver trübseligen Zustände verhelsen, welche der dreißigjährige Krieg besonders über Anhalt heraussührte, so wie die besten Jundamente zur gediegenen Würdigung der hervorragenden Fürsten Christian, Angustus, Ludwig und Indann Casimir an die Hand geben. Neues sollte demnach zu Tage gekördert, bereits Vorhandenes durch sie bestätigt, berichtigt oder tiefer begründet, Sümmtliches aber in seiner Totalität als ein auf mussissischern Wege gewonnenes Original-Zeitgemälde zur Erscheinung

gebracht werben.

Wie weit es gelungen ist, bem nicht leicht erachteten Vorhaben mit allem Ernste zu genügen, bekunden jest drei die vier Bande des vorliegenden Berkes. Ihr Inhalt vergegenwärtiget, in welcher Beise der unheilvolle Krieg sich Auhalts bemächtigte, die zu welchem Grade die verchselnen schaaren das niedergertetene Fürstenthum an sunfzehn Iahre hinter einander ängstigten, aussogen, verwüsteten, — und kenuzeichnet zugleich jene verwilderten Deere sammt deren Führer; authentisch bezeugt derselbe weiter, was Fürsten und Bolt unter den schwersten Prüsungen mit ungemeiner Thatkraft und der äußersten hingebung zur Nettung des Einzelnen und Banzen unabkässig versuchen, theilweis erreichten und — unsäglich erduldeten; er bietet daneben noch andere Geschichtsmomente, beachtenswerth über die Gränzen des engern Baterlandes hinaus, hauptsächlich erhellend aus den mannigsaltigen Beziehungen, in denen die Anhaltischen Fürsten zu Kaiser, Churfürsten und den ken

Der Serausgeber vermeinte, wie im einleitenden Borworte zum ersten Bande Berifertt wurde, seiner ganzen Aufgabe in drei Bänden gerecht zu werden. Jedoch das reiche, indeß zerfahrene Material verstattete schon im Ansange der schwierigen Arbeit keine sichere Schätzung der Ausbeute, und als nachmals berselbe sich einer völligen Umordnung des hiesigen Derzogslichen Hausarchives unterzog, viel verschüttet Gewesense ausbeckte, Zerstreutes sammelte und Alles wieder zur Disposition stellte, da erwies sich jenes knappe Maß um so weniger geeignet, den hieher gehörigen wesentlichen Stoff zu fassen. Auf Grund bieser Umstände möge die Erweiterung des ursprünglichen Planes hinlängliche Entschuldigung, ja gewänsche Beisstim-

mung finden, wonach nunmehr ein vierter und fünfter Band in vier Abstheilungen bas Werk fortsetzen und befinitiv beschließen soll. Die sorgältige Auswahl ber Archivalien wird serner sich auf das Kriegswesen in und um Anhalt, die relative Abwehr bes gänzlichen Ruin's, und auf die Anwendung der geringen Wittel zur innern Regelung und Kräftigung des Landes richten, außerdem noch die eifrig gehegten Verhandlungen im Auge behalten, welche den lang ersehnten Frieden mühsam vorbereiten und endlich herbeiführen.

Einer fünstigen, aktenmäßigen Anntgebung für bie Specialgeschichte können bagegen einige gleichzeitige, tief und weit greisende Zerwürsnisse vorbehalten bleiben, die sich im Areise ber Fürstlichen Brüder und Bettern Geltung verschaffen und eine bedauernswürdige, selbst in den gegenwärtigen. Schiedlichen hie und da erkennbare Herbeit und Gereiztheit erzeugen. Jene Differenzen beziehen sich auf die einerseits erheischte Rückzahlung namhafter Patrimonialgelder, vom andern Theile verweigert, weil er sie unter der übermäßigen Ariegslast nicht aufzudringen vermöge; dann sind es erhobene und nicht anerkannte Erbschaftsansprüche, Consessionsflachen, Bormundschaftsangelegenheiten ze. Mehre Bersuche zur Verständigung unter einander haben keinen Ersolg, weitläusige Processe erwachsen, und die Bermittelungen Chur-Brandenburgs, Sachsens und der Kaiserlichen Majesstät werden nachgesucht.

Bei ber verschnlichen Grundstimmung ber meisten betheiligten Fürstlichen Glieber kann es allerdings nicht fehlen, daß die gewohnte, wohlthuende Eintracht allmählich wieder einkehrt; allein jene peinlichen Borgänge, in Berbindung mit andern gewichtigen, vorzüglich durch die Ariegsverhältnisse aufgedrängten Ersahrungen, offenbaren bereits in dieser Epoche, daß die vormalige Theilung des Fürstwäterlichen Erbes zwar nach den personlichen Motiven als ein löbliches, gut gemeintes Werk anzusehen, thatfächlich aber von erheblichen Schattenseiten begleitet war, die das gedeihliche Regiment erschwerten und dem Gesaumtwohle des Landes nicht entsprachen.

Gottes hand hat nun im Laufe ber Jahre biefe Mangel abgethan, indem sie das Getrenute verband und in unfern Tagen als abermaliges Ganze wieder unter die Obhut eines Ourchlauchtigen Oberhauptes stellte: möge höchstdasselbe durch Gottes Gnade noch lange eine gesteguete Regierung über das vereinigte Anhalt führen, und solche alsdam fort und fort bei dem sich verzimgenden, in frühen Zeiten schon weit hin geachteten "uralten Fürstenhause" verbleiben.

Cothen, am 21. Juli 1864.

G. Araufe.

Durchzugs = Acta bes Schwedischen Obersten Armis. — Gleich= zeitige, anderweitige Correspondenzen, den Zustand des Fürsten= thums betreffend.

> 1. Fürft Ludwig an ben Oberften Armis.

Bon Gottes gnaben, Lubwig zc. zc.

... Lieber besonber, Wir haben von bessen Abgefertigten bes herrn gutwilligkeit auff Borzeigung die von dem GeneralFeldmarschald herrn Johan Banern ertheilte Salvaguardien, mit gnedigen Dand vernommen, Immassen mun der Profsiant für die Bölder diese orts soll fertig gehalten werden, Alfe ersuchen wir ihn giinstig, er die quartir vom lleberbringer vernehmen, daraussich mehlich wegen Absuhr des Proviants erklären, sürnemlich aber es dahin richten wolle, das Reutter und Fuspold von einander möge gesondert werden, in den bestimmten quartiren ieden benachrichtigen, und also diese marche mit guter Ordnung, des herrn General Feldtmarschalds ertheisten ordre Zu solge, durchgehen, Solches erwiedern Wir hinwieder mit Gnaden und allem Guten, und seind demselben ganz wohl affectioniret.

Cöthen 11 Januarii 1637.

9

#### Derfelbe an ben Major Peter Unberfon, vom Bfuhlischen Regiment Bu Rof.

Bon Gottes gnaben, Lubwig 2c. 2c.

Bester Manhaster lieber besonder, Nachdem wir vernehmen, daß von den eurigen vier Pserde Vorspann aus Bernburg mitgenommen worden: Alß ersuchen wir euch hiermit in gnaden, Ihr wollet dieselbe dahin vermögen, des Schwedischen Generals und Feldt-Marschalln diesem Fürstenthumb ertheilten Salvaguardien und patenten gemäß, Zurisch wiederumd absolgen Zu laßen, Seind euch 2c. 2c. Datum Cöthen den 12 Januarii 1637.

3.

### Der Prafibent Beinrich v. Borftell an ben Fürften Lubwig.

Durchleuchtiger Sochgeborner Filrft, Onediger Berr,

Alf ich gestern eingefügte nachricht bekommen, habe ich sobald ben alhier liegenden Corporal vom Duglaßischen Regiment mit den bewusten patenten nach Staßfurt abgesertiget vndt vmb abwendung der marche von diesem Fürstenthumb bitten laßen, eventualiter aber mich erbotten, do ie die marche hier vorbei gehen miste, das sie quartier in einem oder ein paar Dörssern nehmen mochten, solte ihnen von hieraus proviant dahin geschickt werden.

Der Oberst Armis so die parten commendiret, hat mir Zur antwort sagen laßen, Er hette nach Hall umb order geschrieben, Solte aber über verhöffen sein march hier durchs Fürstenthum geben, thete er meinen Vorschlagf acceptiren, Nicht desso den Oberst mit seinen troupen von 400 Zu Fuß, 100 Tragonern undt vielen Wagen site die Stadt, undt begehret daxinnen quartier, Ich schiede Zu ihm hinaus, laße ihn der gestrigen Zusage erinnern, und bitte nochmals, Er die Völker auss die nechsten Vörsser legen, Er aber mit den Officiren in die Stadt Ziehen wolte, mit erbieten, Proviant hinaus Zu schaffen, Was nun wirdt erhalten werden, kan ich Zwar nicht wissen, habe es aber Esgn. unterth. berichten wollen, ob sie diesen Völkern wolten gnadenschult vulle entgegen schiesen schiegen schiesen Wolten, Empsehle Vieselbe Göttlichem gnadenschult vull verbleibe

E. F. G.

Bernburg 10 Jan.

vnterthäniger gehorsamer Diener Beinrich von Borftell.

Ich fürchte daß ins fünsttig alle marchen ders gestalt gehen, undt dadurch das Landt vollends ruiniret werden.

4.

# Der Burgermeifter ju Guften an ben Prafibenten v. Borftell. (Beilage ju 3.)

Wohlebler, Gestrenger, Behster, großgünstiger herr Präsibent, ich habe hent einen boten nach Staßfurt gehabt, so mir die autwort bracht, daß 3 Regimenter Schwedisch Bolck, alß 1 Regiment Tragoner, 1 Regt. Reuter undt 1 Regt. Fußvolck, gestern eingefallen, mit Borgeben, daß sie heut Ju Bernburgt nachtquartier nehmen wollen undt folgents nach Söthen hinab marchiren, haben sonsten ihre ordre vif Halle, laßen sich hören, daß in den Börseffern nichts seh, müßen in den Städten einlogiren, können in der itzigen Rette ihre Bölcker nicht weit führen, Sie haben einen Boten nach Halle geschickt, ob Sie nun seiner in Staßfurt erwarten vub nicht eher vsbrechen möchten, weiß man nicht, Gott hiermit empsehlend,

Datum Guften eilenbet 9 Jan. Ao. 1637.

S.

bienftm.

Bürgermeifter bafelbft.

5.

### Erlaß für ben Commissarius Stephan Unger.

Bon bem Durchleuchtigen z. z. ift Borweiser bieses S. F. G. Diener St. Unger befehlicht, nachdeme bericht eingelanget wie der Obrifte Armiß mit estschen trouppen im march begriffen, und seinen Zugt von Beruburg auß, entweder nacher Hall, oder sonsten bieser örter durch Zu nehmen gemeinet, daß er mit dem alhier logirenden Schwedischen Corporal gedachtem Herrn Obriften alsosort entgegen Ziehen, Demselben, oder in besten abwesen, seine Officier mit gnädiger begriffung und vorzeigung inhabender salvaguardien patenten ersuchen und vermögen solle, damit bey dieser march diese S. F.

G. ResidenzStadt Cöthen, weit vuter andern die Pest nechstvergangenes Ihar stard darinnen gewesen, und durch diese einquartierung etwas davon auch mit scholen der Soldatesea möchte Intommen, wie auch, do möglich, die nechst umber gelegene Dörffer mit nachtsager und quartir verschonet werden, solte aber wider Zuversicht je der Zugf dieser votten vnumgenglich ersolgen müßen, vi solchen fall hat er mehr gemeltem Herrn Obristen und die andern Ossiere dassin Zu dieponiren, damit sie sich vi den Dörffern, die er (St. Unger) ihnen nach gelegenheit beneunen kan, gedulden, auch den der Soldatesea alle insolentien verbiethen möge, wogegen auß der Stadt nottürfstigdier vubt brot gesolget werden solte, wie dan vund bestere ordre willen, er der march (dofern sie dieser orten gehen würde) beizuwohnen, vnd den ersolg eilend anhero Zu berichten hatt, damit man sich darnach achten könne. Signatum Cöthen vnter S. F. G. Insiegel und eigener hand Unterschrifft den 10 Jan. 1637.

6

### Stephan Ungers Bericht an ben Cammerrath Bief ju Cothen.

Ehrnvefter 2c. Infondere grofigunftiger Berr Bevatter, ich bin beute frue 6 bhr albier angelanget, und habe alsbald ben Præsidenten ahngesprochen, und mich wegen bes einlogirenden Boldes erfundigung eingezogen, welche ban geftriges tages fich burchaus nicht wollen abweifen lagen, fonbern mit gewalt vij die Ctadt gegangen, ben Schlagbaum alfo balben mit einer Urt auffge-ichlagen undt fich in die Stadt logiret, und berichtet ber Berr Prefibent, daß ingesampt gewiß ein 800 Dan und 400 Pferbe wehren, Eg berichtet mihr aber ber von Bilberfebe bag er bie Pferbe ingefampt beritten, unbt fo in magen gegangen, nicht nicht alf 175 Stild gewesen; ban er fie alle in bem berein marchiren gezehlet, Er hat gestern abendt, ber Berr President, albereit durch hiefigen Ambtman ben Dbriften Armis ahnfprechen laften. bamit er pnfere gnabigen Fürften undt herrn Residenz Ctabt wie auch bas Landt im marchiren möchte verichonen, Ef hat aber gedachter Berr Dbrifter, weil er erftlichen ber ordere, fo ihme von Jefuwitte (Bigmitty) auf Balle gefchictt werben mitfte, erwartete, fich nicht refolviren wollen, ich aber habe mich biefes nicht irren lafen, fonbern mit 3hr. F. On. guäbigen Begruffung den Berrn Obriften felbft ahngesprochen, indeme tompt gleich bie ordre von Balla, baf fie ihren march aubere nicht alf vff Cothen, von bar of Bitterfeldt, und von bar of Jefinit nehmen, alebann fie ferner bif Bu bee Berrn Generals Specialordre verwarten wollen, Db ich mich nun hochlich angelegen fein lagen, folden march von der Stadt abzuwenden, undt ihnen gar wohl accommodirte Derter fürgeschlagen, auch baf fie mit futter, mehl vnb Proviandt verfeben werben folten, ahnzeige gethan, hatt es bod burchaus nicht verfangen wollen, fonbern bleibt ber Oberfte gant bestimt bie Marche vif Cothen und das Quartier barinnen Bu nehmen, hatt fich entlichen babin erboten, bag er fich bemilhen will ob die Reuteren fo bem Oberften Pfuel geborig, von fich ichaffen konte, bamit man micht mit felbigen beunruhiget wurde, Es ftehet aber noch bahin, ban ber Major fo die Renteren führet ift nicht vom besten einer, bo auch gleich ber Oberfte sich ein beferes erflehret, mehret boch biefer alles, wie ban ohne bas nicht gar gute order megen ben, bas Bold von unterschiebenen Regimentern ift, tan gehalten werben, undt hat mir ber Dbrifte befohlen ben ihme Bu verharren, Damit man ehr

bie Reutern von sich bringen möchte, daß ich solches 3hr. Fill. Gn. Zu wißen machen könte, in Summa mein Bitten undt slehen auch waß ich vorschütze, vobr mich dargegen wieder erbiete, hilfft alles nichts, sondern bleide bey der einquartierung, Zu dem ende dan Morgen mit dem früsten der Regiments Duartiermeister vorahn kommen wirdt, weil der Obriste sich gar nicht will vff die Börffer weisen laßen, alß stellet ehr es dahin, od man das sußvold Ausammen in unterschiedene Hüuser legen, undt ihnen mit Provinand darinnen versehen will, ich will noch ferner solicitiren vnd meinen sleiß nicht haren, sehe aber daß es fast alles vergebens sein will, Carl von Frey-bergt, wie auch der gewesene Kichschreiber Gürgen ist auch den dem Bold, können aber den die enden nichts thun, waß ich ferner verrichten werde, will ich stündlichen Zu wisen nachen, ich habe mich auch vmb die einquartirung Rolla deworben, kann aber solche nicht erlangen, bekomme ich sie noch, will ich selbige überschieden, Immittest Gott mit vnß. Gegeben Bernburgk den 11 Januarii vmb 11 Uhr Anno 1637.

Deg Berrn Gevattern bienstwilliger

Stephan Unger.

7

### Mus ber gurfil. Canglei an Amtmann und Rath ju Cothen.

Des Durchl. zc. zc. gnabigen befehl ift hirmit ahn ben Amtman und Rath Bu Cothen, bag fie bie geftrige Durchzugstoften Zwart fo balb specificiren ond of ferneres andeuten, dem Directorio Bur Cassæ einschiden, bud omb erftattung ober Compensation anhalten, barneben aber noch biefen tag buter bie Burgerichafft, welche ohne bas fonften bie quartier und auslofung thun mußten, die Spefen eintheilen, erheben, und benjenigen perfohnen, welche ben Broviant bergeben, bavon gebiihrenbe Bahlung thun, Diernegft, (bieweil fich geftriges tages abermable wie vorhin öfftere Begend und Bergug mit bem Borfpan ereuget) follen fie noch biefen tag eine richtige Rolle über alle Stadtpferbe, fie gehoren von Abel, Bürgern ober Officirern abn, ale viel beren of ben Aderbam ber Ctabtmarten gehalten werben, nicht allein verfertigen und ftete beihanden halten, auch bavon ein Eremplar in bie Canglei Bur nachricht geben, fonbern auch fürter es mit allem fleiß babin richten, bamit feiner Bur bngebilhr vor bem anbern überfehen ober beichweret. auch ba einen die ordnung Bum vorfpan oder ben Proviantfuhren betrifft, er aber einige widerfetlichfeit ober Bergogerung verfpiihren lagen wolte, berfelbe iebesmahls mit 12 Thir. ftraf, halb ber Fürftl. Cammer und halb bem Rathhaufe ohnnachleffig belegt werbe.

Signatum Cothen ben 13 Jan. 1637.

Fürftl. Unh. Canglei.

8.

### Burft Ludwig an ben Oberften Cafpar Armif.

Bon Gottes gnaben Lubwig Fürst Zu Anhalt zc. Unfern gunfligen und gnedigen gruß Zuvor, Ebler Gestrenger lieber besouber, Auß beigefügtem Berzeichnuß\*), hatt ber herr mit mehrerm Zu vernehmen,

<sup>\*)</sup> Bier nicht vorbanben.

was unfern Unterthanen Bu Dohndorff undt Borbbig von dem bafelbft logis renben Bold abgenommen worben. Wan es ban bie billigteit erforbert, bag biejenige, fo biefes ben fich haben Bur Wiedererstattung ahngehalten werben, Alf ersuchen wir den herrn hiermit gunftig und gnedig, Er wolle die Bersordnung thun, damitt nicht allein dasjenige, waß specificiret, Zeigern dieses wieder abgefolget, Sondern auch, weil der Regimentsquartiermeister einen Proviantwagen mit dren Pferden, bif ins nechste Quartir mitgenommen, daß ebenfalls berfelbe Bufampt ben Pferben alfobalbt wiederumb Burudgefchidet werben moge; Bieran erweifet bug ber Berr einen angenehmen gefallen, beme wir hinwiederumb allen gunftigen und gnedigen willen Bu erweifen geneigt. Datum Cothen ben 13 Januarii Ao. 1637.

## Rurft Ludwig an ben Obriften Datthias von Sigwisty.

Bon Gottes gnaben Lubwig zc. zc.

Ebler Beftrenger, lieber befonber,

Bir Zweifeln nicht, ber Berr werbe gutte migenschaft tragen, welchermagen ber Obrifte Urmiß mit etlichen ftarden trouppen Bu Rof und fuß biefer ortten feinen Durchzugt genommen, Immagen ban bie nachricht barneben eingelangt, bag ber Berr ihme unterwegens bie ordre ertheilet ben Bugt off

Cothen, undt alfo fürter Bu nehmen.

Dieweil ban bem Berrn nicht unbefandt fein tan, baf biefe Rriegezeit über onfere Stadt und Membter gang verberbet, und wir die nachricht haben, bag noch mehr trouppen biefer ortten folgen mochten; Bir 'aber bas gnabige Bertrauen Bu bem Beren, alf vnferm alten guten Belandten nicht unbillig tragen, bag er ben jeber gelegenheit die verschonung beg unserigen Bu befor-

bern geneigt fein werbe:

Miß gefinnen wir an benfelben in gnaben, man ja bergleichen Durchzug, wie wir one befahren, mehr fallen folten, er wolle feinem guten vermögen nach, ein beforderer fein, damit Jenfeit ber Gablen unfer Ambt Warmbigborf und Städtlein Buften und Rienburg (alf welche ohne bas gant Bu grunde gerichtet) und bifeite ber Cahlen unfere Dorfichafften, vornemblich aber bie Stadt und bas Ambt Cothen, mit allen ablagern und einquartirungen gentlich verschonet bleiben mogen, geftalt wir auch begen von bem Beren General und Gelb Marichalden Banern burch fchrifftliche Patenten verfichert feind, Das erfennen wir Bu jeder gelegenheit bmb ben Berrn mit gnaden und allem gnten, bamit wir ihme nachmale wie vor biefem Bugethan feinb.

Datum Cothen ben 13 Januarii Anno 1637.

10.

### Untwort bes Oberften v. Bigmigfy.

Durchlauchtiger Sochgeborner Fürft Onediger Berr Berr,

Emer Fürftl. gnaben feindt meine gant unterthänige gehorfame Dienfte beftes fleißes bevor, Em. Fürftl. gnaben gnabiges fchreiben hab ich mit geburenber reverentz empfangen, und barauf verftanden, wie bag Em. Fürftl. gnaben bericht einbefommen, alg mann ber Dberft Ermug von mir Order betommen, seinen Durchzug durch das Ambt Söthen Zu nemen, So bericht ich Ew. F. Gn. onterthenig, daß der Oberst Ermuß\*) an mich geschrieben voh sich dem verhoffen nach Zu der Arnee befragett, ich auch in teinem andern gevanden gewesen, als daß er, vor seine Verson nur Zu Ihr. Excellenz Hermarschall reisen wolte, als bitt ich Ew. Fürstl. Ind. mich gnäbig entschlicht Zu halten, Was Ew. Fürstl. En. in dero gnäbigem schreiben wegen weiter schonung gedenden, So weiß ich nit, daß über ein Partie Pferde mehr vorhanden, vnd dieselstigen ihre assignirte quartir ohn Zweisel beziehen wollen, wie dann alhier auch etsliche hundert Pferdt reerut, gelegen, welche ich Zu ihren Duartiren gewiesen, Bitte E. f. gn. onterthänig, das gnädige Vertrauen Zu meiner wenigen Person haben, daß ich dero onterthäniger getrewer Diener verbleibe von wo ich Ihr. Hill. gnaden und dero unterthänige Dienstle leisten können, werde ich es bei tag von nacht nit unterlaßen, hiemit E. Hürstl. En. in schut des Allerhöchsten, mich Zu bero sürftlichen beharlicher gnade von honor unterthänig beschlendt, Hall

Em. Fürftl. gnaden

vnterthäniger . geborfame

3hr Excell. befinden sich mit ber Armee vor Leivzig, ich hoff in Bar tagen gute Bost Zu haben, wie ich dan nicht unterlaßen werde in kurtem E. F. G. unterthänig ofzuwarten. gehorsamer bienstschuldiger Mathiaß v. Jizwitth.

#### 11

### Die jum engern Musichuß Deputirte an ben Fürften Muguftus.

. . Onabiger Fürft undt Berr, Baf Efgu. sub dato Berbft ben 30, abgewichenen Monate Decembris, megen verurfachter Baftwirthe Behrungetoften und fo and Caumfal berjenigen, weldje mit ihrer Contribution Bu rechter Beit nicht eingekommen, forderft Burud bleiben, Alf auch bag bie willigen ber feumenben und muthwilligen halber in dieffale nicht in Bulegenheit gefett und gebracht werden mochten, in gnaben reseribire bud barob ben Efgn. mit unferm unterthenigen gut= achten forderlichst einzutommen, gnebig begehret, bagelbe alles haben wir mit onterthäniger gebührender reverentz ond fo viel unfer diegmale benfammen fein tonnen, belefen und erwogen, In welcher betrachtung wir ban Zwart und vnfere theile, bag foldhe tribulir und andere bergleichen extraordinar Birthehaufer Golbaten Behrnngen ond Anelbfungen in ben Stabten fich of ein hohes und großes belauffen, befinden, feben aber doch, wie ben fo beichaffenem Landes und RriegeBuftande folde Roften Bu vermeiden vnb Bu verhuten fast teine miglichteit, ban obgleich, vnb vore Ander, die Birthehaufer Zehrungetoften gutes theile burch die Contributionsseumigen verurfacht und auff bas Land gebawet worben und forber geben möchten, Go ereuget fich boch und hingegen in ben Stabten und Dorffern ber Armuth ie lenger je mehr, ia also groß, daß bie Monatliche verglichene Contribution ben ben meiften nicht auf Borfat vnb Duthwillen, fonbern auf pur lauterer

Dan finbet biefen Ramen Armis, Ermuß und Ermeß gezeichnet.

Armuth Buriid bleibet, Derowegen wir es onterthanig und vumafgebig bafür achten und halten, bag Bebes orte Dbrigfeiten (und fonderlich benen fo bie Contribution eintreiben und colligiren mußen) einen unterschied Zwijchen ben Borfetigen fo es noch vermögen, und benen auf Armuth Burild bleibenben Contribuirenden, Bu maden, ben muthwilligen und vorsetlichen feinesweges überfeben, fondern durch felbft habende Zwangemittel Bu erstattung ber fchuldigfeit proportionabiliter ber verurfachten untoften halber anzuhalten, Singegen aber mit ben recht marhafftigen armen Unbermögenden big fie ihren ftrangt Bu Bieben mittel gefchafft, fo weit in gebult Bu fteben, bud mit ber tribulirungs execution (welche ohne bas bem gemeinen Contribution Landwefen, alf auch ben partieular Berfonen mehr ichablich alf nütlich ift) Bu verichonen, Wir feind aber bug vore 3) ber vnvorgreifflichen meinung, daß die Gastwirthe insgemein wegen ber ihnen burch ordre Bugewiesenen Goldas ten Berpflegungegafte Behrungetoften bie Laft in bieefalf allein Intragen ben Berlag Bu thun und mit ber Bezahlung iber Monatsfrift auffzuhalten, gang unbillig fen, fondern baf in ben Stabten von Monaten Bu Monaten eine einfache ober halbe extra ordinari Contribution (weill auff bem lande, megen biffalg auch habender brangfahlen hierzu waß Bu erlangen unmiglich) angelegt, aufgebrucht bub bargu deputirt bud angewendet würde, Befinden fich dan und vors 4) auff bem Lande und in ben Stadten Bermogende (aber boch vnwillige und muthwillige) Contribuenten, würden dieselbe ihre Contribution gedoppelt und ber Cassa Bum besten einzubringen, billich angehalten, Bors 5) befinden wir gleichsamb billich und nötig, daß bie Behrungs, Fuhrlohn und Boten Befriedigungetoften, man folche auf ben Aceisen nicht vollig Buerheben, von der Monatlichen Contribution Bu bezahlen, und abzuführen feind, Bestalt wir ban in ber Boffnung und gedanden begriffen, bag nach igigem Candes Buftande die Wirthehaufer und Fuhrlohnetoften, alf auch Botenbefriedigung, von ber fieder bes Monate Octobris, Novembris, Decembris und Januarii verglichener und aufgeschriebener Contribution (bevorab wan die Contribution befehliche abgeredter und bereinbahrter magen auffe Landt anggelagen) folten Bu erheben und Bu erlangen fein, Conften wehre auch und vore 6) bie vorlängst gutbefundene revision und fobald man füglich und nütlich bargu gelangen fonte, fehr boch und vonnöthen mit unterthäniger geborfamer bitte, Efgn. bufer in biefffalf Bum theil in gnaben begehrte, alf auch vnterthänige vnmaggebige wohlmeinende Nebenvorschläge und gebanden nicht miffellig Bu vermerden, geruben wolten, Wir geben aber die verbegerung Efgn. hocherleuchtetem Berftanbe unterthänig und billich anheimb, Diefelbe gottlicher Dbacht, buf aber Bu bero beharrlichen gnaben gant onterthenig befehlende,

Datum Defaw ben 12 Januarii 1637.

E. F. Gn.

Chriftoph von Krofigt. Dietrich von bem Berber. Bum Engern Ausschuß Deputirte Levin von der Schulenburg. M. Petrus von Jena. Philip Zepper. Gottfried von Berge.

unterthenige gehorfame

12.

#### Der Churfurft ju Gachfen an ben Fürften Auguftus ju Unhalt.

. . . Wir haben auf E Lbb. ben 29 Decembris nechst verschienen Zu Zerbst an vns abgegangenen Schreiben verstanden, welcher gestalt dieselbe unf Zu diesem eingetretenen Neuen Jahr, so wohl aus observanz des alten löblichen Hertommens, alf auch dero sonderbahren Zu uns tragenden guten affection freundlich und wohlmeinend congratuliren.

Die nun billich bem Allerhochsten für bie in bem abgewichenen Jahre ben fo gefehrlichen Beiten erwiesene gnedige friftung lob und Breif Bu fagen, berfelbe auch binb fernern ftarden fchut bub benftandt inniglich Bu bitten, Mig bedanden wir ung tegen E Pbb. bes gethauen wohlgemeinten Chriftlichen muniches freund Dheim= und bruberlich, Die Gottliche Allmacht von Berten anrufende, Gie wolle auch E. Lbb. nicht weniger alf vnf, fambt allen bero geliebten Angehörigen Bendes in diefem angefangenen Reuen= bnd vielen bernach folgenden Jahren ben guter leibe gefundheit, und allen andern felbft beliebenden hohen wolftand vaterlich erhalten, Buvorderft aber biefes gegenwertige, basjenige erwiinfchte gliidfelige Jahr fein lafen, in welchem burch feine Bottliche gnade doch einften bas beil. Romifde Reich, vnfet geliebtes Baterlandt auf ber jo viel Jahr gewährten und noch lichter Lobe brennenden verberblichen Rriegsflammen errettet, diefelbe gentlichen gedempft, und in ben höchft gewiinschten feligen, alles erquidenben Gott und Menfchen mobigefälligen lieben Frieden beftendig verwandelt, hierdurch die Ehre Gottes beforbert, ber beilfame Religion= und Brophan Friede fortgepflanget, Saupt und Blieber wieberumb mit einander recht vereiniget, undt Landt undt Leute, Berrfcafft bud Unterthanen, nach fo vielfeltigen aufgestandenem ungemach, Angft, Roth und Jammer getroftet und erfremet werden und Bu ficherer Rube, Respiration und auffnehmen tommen und gelangen mogen,

Nechst biesem haben wir Elbb. beschehenem freundlichen suchen nach, unserm bestalten General Feldtwachtmeistern und Gubernatorn der Stadt undt Erystiffts Magbeburgt, Dam Bigthumben von Edstedt gnedigst anbesohlen, E. Ibb. Lande wie bishero, also auch noch serner, nach aller möglichkeit in gute acht Zu nehmen, und bahin Zu sehen, damit Sie über vermögen nicht möchten beschweret werben, Nicht Zweiselnde, er werde solchen gehorsambst nachzukommen ihme mit fleiß angelegen sein lassen, Wolten wir E. Ibb. in freundtlicher Antwort himwieder vermelben, und seind berselben Zu behaglicher Diensterweisung alzeit bereit und willig.

Datum Dreeben ben 19 Januarii Ao 1637.

Vonn Gottes gnaden Johann Georg, Derhog Zu Sachften, Gillich, Cleve vnd Berg, Des heil. Römischen Reichs Erymarschall und Churfürst, Landgraf in Düringen, Marggraff Zu Meißen, auch Ober- und Nieder-lausit, Burggraff Zu Magdeburgt, Graff Zu ber Mard undt Navensbergt, Herr Zu Navenstein ze.

E Lbb. treuer Oheim, Schwager, Bruber und Gevatter Johans George Churfürst.

#### 13.

#### Burft Lubmig an ben Oberften Sigwipfn.

. . . Wir mogen bem Berrn ber notturft nach nicht verhalten, wie fich nun epliche tag bero begeben, daß Dluggnetirer und Tragoner auf Salle biefer orter in Die Dorffichaften eingefallen, Biehe und Pferbe weggetrieben, auch jonften Blunderungen und exactiones verübet, wie ban vor 5 tagen eplich Bich auß onfern armen Dorfichafften nacher Salle tommen, und heutiges tages eine große angahl weggetrieben worden, benen wir Zwar nachfolgen lagen, aber von der wiedererlangung feine nachricht erhalten, Dieweil aber bergleichen veritben beg beren Generals ordre vnd verficherung gant Buwider, wir one überzeugt adjten, daß er bergleichen ungebur feinesmeaes wifentlich aus feinen quartiren in bem Dagbeburgifchen verhengen merbe. Alk erfuchen wihr ibn in autem vertranen und quaden, er wolle nicht allein bie restitution foldes Biebes verfügen, fondern auch bergleichen verüben ben den Seinigen mit ernft abstellen, und barunter ung und unfern ohne bas bebrengten armen leuthen mehrere ficherheit wirden, bamit wir folches gegen ihn hinwieder Bu erfeunen, auch bem Berrn General Bu ruhmen prfach haben mogen. Immagen wir Bormeifern pufern Bebienten Stephan Ungern anbefohlen mit bem Berrn aus bem lebrigen mundliche unterrebe Bu halten. Saben beffen Bu ihme eine gute Buverficht, bem wir mit angben und allem guten beigethan ac.

Datum Cöthen ben 30 Januarii 1637.

#### 14.

#### Antwort bes Oberften.

Durchleuchtiger 2c. 2c.

Euer Fürftl. Onaben feindt meine onterthänige gehorfame Dienfte beftes fleiice Buvor. Dero gnebigee ichreiben ben 30 Januarij batirt hab ich mit geburenber reverentz empfangen und verstanden, wie ban Musquetir fo wol Dragoner fich onterfteben, in bas Fürftenthumb gewaltsamer weise einzufallen und ben armen Leuthen bas Bich weggutreiben, von welchem ich feine migen= ichafft gehabt, viel weniger befohlen, Es ift nit ohne, daß faft alle tage alhero Reuter tommen bud Bieh vertauffen, Mig hab ich E. F. G. unterthänig Bu bitten, wann folde Bliinberer und Reuber tommen, bicfelbe, burch was mittel man tan, ben bie Ropfe Bu friegen, mir ce gnabig avisiren, ich will nit unterlaffen, fie alfobaldt abzuholen und exemplariter ftraffen, Bu begerem behuff werben E. Fürftl. On. fid gnabig ber Bu Cothen liegenden Salva guardi Bu gebraudjen und foldjes burch fie exequiren laffen. Sonften hab ich alfobalbt in ber Ctabt herumb geschicft, und bett ich nur etwas erfragen onnen von bem abgenommenen Bieb, foll es ohn eintige entgelbt restituiret worben fein, ond weil ich verneme ban nechst Em. Fürftl. Onaben residenz eine Compagni Reutter logirt, auß was befelch mir unwißendt, alg will ich nit unterlagen 3hr. Ercelleng bavon Bu fchreiben und umb remedirung anhalten.

Beldes ich Gure Fürfil. Gnaben unterthänig berichten follen, biefelbe in

obacht des Söchsten, mich Zu dero beharlichen fürstlicher gnad unterthänig befehlendt. Sall 2 Febr. 1637.

Guer Fürftl. Gnaben

vnterthäniger gehorsamer Mathiaß v. Jizwith. mpp.

15.

## Fürft Ludwig an ben Oberfilieutenant Chriftian Beder, im Douglassifchen Regiment ju Rog.

Bon Gottes gnaben, Ludwig zc.

Ebler, vester 2c. Demnach wir vernommen, daß der Herr seinen Corporal Eulix sambt den Reuttern abermahl durch eine ordre abgesordert, und uns gleichmohl der Heutern abermahl durch eine ordre abgesordert, und uns gleichmohl der Herr General undt Feldtmarschald die besalvaguardirung der unserigen gern besördert siehet: Als haben wir Zwar den Corporal nicht uffhalten können: Gesinnen aber an ihn in gnaden, er wolle uns densselben alsosert mit etzlichen Reuttern, inmaßen wir ihn durch den Oberhauptman Knoch en noch ersuchen lassen, wo möglich morgendes tages wieder Zusenden. Wir wollen es in gnaden und allen guten erkennen, wormit wir ihme Zugethan.

Datum Cöthen ben 4 Febr. 1637.

#### 16.

### Burft Lubwig an ben Felbmarfcall Baner.

. . . Bohlgsborner insonders lieber herr und Freund. Bir haben nicht unterlaßen können, unser und der unserigen sonderbahren angelegenheit halben mit dem Herrn aus besonderem vertrauen vi ein weniges mündliche unterred Zu halten, und Zu dem ende den Edlen vesten unsern lieben getrewen, Caspar Ernst Knochen Zu Trinums mit kurtzer werbung abzufertigen. Ersuchen demnach den Herrn mit fr. bitte, er wolle denselben von unsertwegen mit beimessung vollkommenen glaubens, hören, und sich darauf gegen uns also erklehren und bezeigen, wie unsere Zuversicht Zu dem herrn sicherlich gerichtet. Das seind wir mit aller möglichen freundschaft hinwieder Zu beschulden erbötig. Datum Eöthen den 31. Jan. 1637.

17.

## Puncta,

bie bei bem Beren General und Feldmarfchall in Acht gu nehmen.

1) Zu berichten die thatthandlung, welche Bergog Abolph Friedriche Zu Mechelburg F. G. gegen die Frau Wittib\*) vorgenommen, und aufs

<sup>&</sup>quot;) Eleonora Maria, geb. Fürstin zu Anbalt (Schwester Fitzli Cliristians bee Jilngern). Deren Gemahl, herzog Johann Albrecht war im Jahre 1636 abgeschieben. — hinsichtlich ber Differengen zwischen ber herzogl. Wittwe und ihrem Schwager, herzog Abolph Friedrich s. Bedmann Th. V. B. III. Cap. II. p. 342.

fürzeste Zu referiren vnd Zu bitten, weil die Hertogin bieses gewaltsame procediren bei dem Kaiser geclagt, vnd vmb revocation der attentaten gebethen, der Bothe aber ohne 3. Excell. paß nicht durchkommen
köndte, daß dem Bothen ein Bag ertheilet werden möge.

2) Weil die gesambte Filrsten Zu Anhalt resolvirt, hochgedachter Herzogin Zu Mechelnburg Wittib den gesambten Rath Martinus Milagius Zur assistenz Zuzuordnen und denfelben nach Giftrom Zu schieden, als wird ebenmefig ein paß von 3. Excell. auf gedachten Milagius anfizuwirken sein,

3) Filtst Angusti F. Gn. schiden ber Stadt Zerbst Beschwerden belangend, einzuhändigen vnd Zu bitten, das 1) die Stadt mit mehrem Bold, als sie itzt hat, nicht beschweret, 2) der Oberst erinnert werden möge, laut voriger ordre die Stadt nach möglichteit Zu schonen, und sich diffals nach Fürst Augusti weisung Zu richten.

4) 3m nahmen Frenlein Annen Cophien\*) F. G. herrn Feldmarfchall bas schreiben und ben bericht einzugeben, und Bu erwarten, wie fern boch 3. Excell. gebachter Fraw Wittiben in ihrer ihigen Drangsal Trost und Rettung wiederfahren lagen könne, welches Sie 3. Excellenz aufs beste

portragen und recommendiren wolle, 1 Febr. 1637.

#### . 18.

#### Der Felbmaricall Baner an ben Oberften Schlange.

Woledler, Geftrenger und Manhaffter fr. lieber Berr Dberfter,

Ich habe in ersahrung bracht, bas eine Compagnie von bes herrn Obersten Regiment im Fürstenthumb Anhaldt und Esthnischen bezirc liegen soll; Wann dann Ich bem herrn Obristen ordre' ertheltet, sein ganz Regiment Zusannen Zuziehen, vnb sich mit selbigem In der armée Zu erheben, Dahern mich wenig verwundert, das dessen öhngeachtett der herr Oberster noch ettliche Compagnien so Zerstrutt liegen hat; Als wolle Er alle seine Compagnien, so nicht bei dem Negiment sind, an sich Ziehen, damitt Er mit dem ganzen Regiment marchiren vird Dienste thun könne, Auch Ich mit bem ganzen nechste bleiben möge; Thue mich deßen versehen, Ihn hierneicht Göttl. obacht empsehlendt, Datum vor Leipzigt am 5 Febr. Ao. 1637.

Threffe.
A Monsieur
Monsieur le colonel
Schlange.
Cito.

Williger freund Johan Baner mpp. \*\*)

#### 19

### Bericht bes Dberhauptmann Cafpar Ernft Anoche an ben Fürften Lubwig.

Durchleuchtiger Sochgeborner Fürft,

E. Fürftl. On. feindt meine onterthenige Gehorsame Dienste bestes vermigenst Buvorn bereit, Gnediger Fürst undt herr. E. Fürstl. On. Befehl Zu unter-

<sup>\*)</sup> Die um 4 Jahr jungere Schwefter ber vewitter. Bergogin Eleonora Maria.

<sup>\*\*)</sup> Das folgende Schreiben giebt Antentung, wie biefer Originalbrief in bie Sand bee Fürften Ludwig gelangt fein burfte.

theniger gehorsamer solge, habe ich mich verschienenes Donnerstageß, alß ben 2 huj. ausst die reise nacher Leiptigk begeben undt solgendeß Freptags Zu mittags im Schwedischen Haubtquartier vor Leiptigk Gott lob glücklich an gelanget, auch gnte gelegenheit gehabt, noch selbiges tages, nach abgelegtem grueß, meine Commission bey 3. Excell. abzulegen, vndt auf alle vorgetragene puncta gute Vertrössung erlanget, auch so verstanden, daß 3. Excell. von der Wecklenburgischen sach albereit gute wisenschaft. Verschienens Sonnabents friih und sohr haben mich 3. Excell. der herr General vndt Seltmarschall Banner wiederumb Zu sich ersordern laßen, alle vorgetragene puncta fürslich wiederholet und außisitstichen darauß mit mir geredet.

Co viel bie Medlenburgifche fache undt 3. F. G. Bertogt Abolph Frieberichf vuchriftliches vornehmen belanget, habe ich ben Berrn Feltmarichaln, wie anch Geine Gemahlin gant enferigt undt bewogen barilber befunden, wie ban auch 3. Excell. berichtet, bag Gie an Ihrem Theil nichtg erwinden lafen, befondern Bertogt Abolph Friederichf Fürftl. On. mit unterfchiedlichen fchreiben erfuchet, undt beufelben von feinem unbilligen vornehmen abgemahnet, auch noch vor turger Beit mit ber Ronigl. Fran Bitwen Soffmeifter Bengen auffilhrlichen auf ber Sache gerebet, undt 3hme biefelbe an gehörigen orten aufe befte Bu recommendiren aufgetragen, welches er auch verfprochen, Es betten aber foldje vnterfchiedtliche erinnerungeichreiben 3. Fürftl. Bu. Bertogt Abolph Friederichen Bu Medelnburgt endtlich verficlet, budt fich burch Berrn Salvium, welchem er einen ichonen großen pocal neben 500 Ducaten verehret ben ber Konigl. Regierung bahin bearbeitet, bag 3. Excell. bem Berrn Feltmarichaln Inhibition Zuetommen, Bertogt Abolph Friedrichg Fürftl. On. in biefen fachen weiterg nicht Bu molestiren, also daß 3. Excell. wie gern Gie auch gewolt, weiterg barben nichts thuen fonnen, 3. Excell. Rath aber wehre Diefes, Eg hette Die Fürftl. Medelnburg Fram Bitbe fo fchleunig alg muglich Ihre Sache, undt wie gant undriftlich undt erbarmlich mit 3hr gehandelt, ber Konigt. Fram Bitben wie auch den Berrn ReichnRathen, entweder in fdriften, oder aber burch einen Abgeordneten In ertennen gegeben, undt barben gesuchett undt gebethen, daß 3. Excell. bem Beren Feltmarichalln ordre ertheilet werden mochte, Gich ber Fram Witben anzunehmen, undt biefelbe ben Gleich und Recht Bu fcuten, Er wolte neben Seiner Bemahlin gleichesfalf ahn die Berrn Reicherathe undt Ronigl. Regierung fchreiben, die fache aufe beste recommendiren und nicht Bweifeln, eg wirde gewiinschte resolution barauff erfolgen, insonderheit, man Sich E. F. On. allerseits ber Fürftl. Fram Witmen fo wohl auch die Berrn Reicherathe, mit bergleichen ichreiben besuchten, Er vor feine Berfon mehre erbothig nothbitirftigen Bag undt maß fonften Bue beforderung biefes werde vor nothigt erachtet werben möchte unverzögert Bu ertheilen. Der Bag vor ben abgeschidten bothen nacher Regenfiburgt ift nicht alleine erhalten, bnbt ber bote verschieneneß Connabentg Buc Mittage, bamit of Regengburgt ab-gesertiget, besondern es haben auch 3. Excell. einen Extract auß Frewlein Unna Cophicen ichreiben maden lagen, benjelben neben einem ichreiben 3. Fürftl. Bu. Bertogt Frant Albrechten Bue Cachfen, burch einen Erommelichläger Bugefertiget, undt ihme die Cache ebenmefigt aufe beite recommendiret.

Der Pag vor herrn Milagium wirdt hierben überschietet, eg besorgeten fich aber J. Excellenz daß ber Fürftl. Fram Witben von hertog Abolph

Friedrich & Fitrftl. On. schwerlich murbe verftattet undt Bugelaffen werben,

Bedoch befunde er folde abordnung nicht undienlichen,

Die Insolentien so eine Zeitlang hero in diesem Fürstenthumb durch die Soldatesca verübet, Ingleichen daß sich die Schlangische Compagni ohne ordre dieser örter eingeschlichen, haben 3. Excell. mit höchster befrembung vernommen, sintemahlen Sie dem Obriften Schlangen albereit vorlengst ordre ertheilet, sein Rgt. Zusammen Zu Ziehen, woht sein quartier im Eisst Rersedung Zu nehmen, Weil es aber noch nicht geschen, Haben 3. Excellenz beygefügte ordre\*) nochmahln ahn den Obristen Schlangen ausgeferziget, vodt ihme darinnen aubesohlen, gemelte Compagnie alsofort auß diesem Fürsteuthumb abzusischen vod an sich Zu Ziehen, Was wegen des Obristen Brangels gesuchet, haben Sich 3. Excell. vi die albereite ertheite ordre\*\*) gezogen, sießen es auch nochmahln darben bewenden, daß was Sie ausgemetner Obrister nichts auß der Stadt Zerbst Zu suchen, als was Sie ausgutem willen beh dem Regiment thun wollen, besondern Seine verpstegung undt vertenalt, sowohl vor sich als auch vor das Regiment aus den andern assignirten orten Zu nehmen, haben ihm auch nochmahlen ordre gegeben schweren, auch mit einquartirung mehrer Bölder, woserne es nicht die euserste notturst erfordert, Zu verschonen.

Die gesuchte Salva Guardi von einem Corporal undt 16 Reuter, haben 3. Exeell. Zwar bewilliget gehabt, Rachbem Sie aber die Zeitung von Leftlen betommen, daß die Kenserlichen die Sahle albereit passiret und die Regimenter in aller ehl Ausammengezogen werden mitsen, ist deswegen nichts Zu czbalten gewesen, Es haben aber Ihr. Excellenz vertröstet, sowohl auch der Obrifte Leutenant Becker, das sofort sie nur ein wenig sehen wilrben, wie es umb der Kenserschieden Vorhaben beschäften, daß der Corporal Eylex mit eplichen Reutern ungeseumet wieder Zuritst nacher Söthen abgeordnet wersenden.

ben folte,

Ben genommenem Abschiede haben mir 3. Excellenz anbesohlen, E. Fürstl. In. allerseits Deroselben vnterthenigen gruß undt willige Dienste Zu vermelben, vnbt darben nochmahlen Zu versichern, waß ihme sowohl in der Medeln-burgischen Sache, alf auch Zu versichenng vnd beschinung dieses Fürstenthums Zu thuen möglich sein würde, daß so viel an ihm, kein sleiß gesparet werden solte, Welches E. Fürstl. In. Zu meiner unterthenigen relation meiner verrichtung ich hiermit vermelben wollen, undt beschle E. Fürstl. In. den sich schus undt schillen beharlichen gnaden gant getreulich.

Datum Cothen ben 8 Februarii Anno 1637.

E. F. G.

vnterthäniger gehorfamer Diener Cafpar Ernft Anoche.

P. S.

Rachdem verschienenes Contages Zu abende die Stücke vor Leipzigk ankommen, haben fie folgendes Montages früh noch vor tage Prefie (Breche) Zu

<sup>\*)</sup> Unter 18.

es) Siebe unter II. 19.

schießen angefangen vnd Zwischen bem Neusteberr thor vnd bem Collegio innerhalb wenig Stunden die Mauer plat niedergelegt, also daß wohl ein 6 oder 8 wagen neben einander Zugleich durchgehen vnd man gutes theilß in die Stadt sehen können, worauff auch die Regimenter Zu Fuß, wie Sie den Sturm anschlagen sollen alles in ordro gestellet, Indem num die Sturmlettern albereit auch gesafet, vndt der Sturm angehen sollen, haben 3. Excell. einen Curirer von dem General Lesten bekommen, daß die Kenserschen sich des Paßes über die Sahlen ben Jehna bemechtiget, undt albereit herübergangen, Derowegen er sich vnumbgenglich auf den Herrn Feldtmarschall ven vorgesabten Sturm abgestellet vud sich wieder ins Hendsquartier begeben, auch gestern stühmit allen Regimentern Zu Noß vnd Fuß ausstenschen vndt sich nicht vernehmen burgt den General Lesten Zu entsehen gewendet, doch so viel ich vernehmen können, die Stadt Leipzigt mit 2 Rgt. zu Roß vnd 1 Rgt. Zu Fuß ploquiret laßen wollen, vndt dürste innerhalb weuig tagen wieder etwas wichtiges vorgehen. Actum ut in literis.

#### 20.

#### Fürft Johann Cafimir an ben Fürften Lubwig.

Unfer freundtlich Dienft und was wir mehr liebs und gute vermögen Buvorn, Bochgeborner Gilrft freundtlicher geliebter Berr Better und Gevatter, wir mogen E. Ibb. freundtlich nicht pergen, Bagmagen gleich ito Bur ftund ein Lentenandt von bem Duglaifchen Regiment mit 11 Reutern albiro angelanget in vorzeigung eines Baffes auf Cothen gerichtet, babin er etliche fachen einzutauffen abgeordnet mit bericht, weil er bafelbft folche nicht betoms men tonnen, bas er fich anhero in willens folche fachen Bu fauffen, begeben mugen, wehre auch bedacht, biefe nacht albier Bu verbleiben, vnd morgendes tage mit bem früheften über bie Milbe Bu ihrer Armee hinwieberumb fich Bu begeben, Dit bitte, ibn herein Bu lagen, Wie er nun bierauf in bie Stadt mit feinen Rentern gelagen, bud bnfer Marfchall ber bon Krofigt mit ihme allerhandt gefprad gehalten, bud fich infonderheit beuder Armeen itigen Buftandes erfundiget, hat er unter andern vorgeben, bas die gange Schwedische Armee fich jenfeit ber Dilbe verhielte, ihr Regiment die Stadt Delitich verlagen und quittiret, und bas bie Renfert. fcon bis an Borwig geftriges tage, Alba fie auch von ben ihrigen 8 barnieber gemacht, beran ftreifen, Albieweil mir bann befinden, baf biefe bee Lieutenante Ausfage mit bem geftrige tage une Butommenden avis Bimlicher magen übereinstimmen, und wir babero, bamit vine von ber Repferl, armee nicht pugelegenheit Bugezogen, faft forgfältig, Alf haben unferm jungften verlag und befchehenen wohlgemeinten erinnern nach, wir E. vnd vufere Berrn Bettern Fürft Mu = aufti Liebben hiermit anheimb ftellen wollen, Db es nicht nunmehr Beit, bag wir bem Ranferl. General, Cafpar Pfauen, ober fonften iemandes entgegen geschicht, bemfelben unfere beharliche devotion fegen bie Rom. Ranferl. Daft. barinnen wir bishero beständig verblieben, wie auch bes Landes hochftes Berberben und ungelegenheit wohl remonstriren, und im beften fur alle weitere gewalt vud überfall, bamit die herrn Generaln nicht in ungleiche gebanden vud Concept wegen ber Schwedischen Armee gerieten, recommendiren, die lebendige Salva Guardien aber noch Bur Beit wegen ber in ber nahe liegenden begben Armeen, nicht gefucht bud begehrt hetten, Bir ergeben aber MIes E. L. hochverstendigem nachdenden anheimb, Mit freundtlichem erbieten, do wir etwas weiters vernehmen und ersahren werden, Gestalt wir dan uns dessen Zu E. Lob. nichts wenigers versehen, solches ben
tag und nacht beroselben Zu advertiren, Seindt und verbleiben hierbenebenst E. L. Zu freundvetterlichen Diensten alzeit willig und gestissen.

Datum Degan am 22 Februarii Anno 1637.

Bon Gottes gnaden Johan Casimir, Filirst Zu Anhalt, Graff Zu Ascanien, herr Zu Zerbst und Bernburg zc.

treuer Better Johann Cafimir, FBu Anhalt.

P. S.

Gleich ibo wie wir vuser schreiben an E. L. auflagen vnb fortschieden wollen, sömbt des Commandanten aus Halle Leutenandt mit 400 stüden Salt alhier an, mit mündtlichem bericht, das herr Feldtmarschall Bauer seinem Capitain seinen Commandanten gestern abend spat ordre ertheilt, daß er sothanes Salz eitissime anher nach Defau bringen und verschaffen laßen solte, wir hetten uns mit diesen anfinnen und Salzausuchmen wie E. L. unschwer Zu ermeßen, gern unbehelligt sehen mögen, aber es auch nicht abschlagen können, Datum ut in lit.

E. G.

treuer Better Johann Cafimir FBn Unhalt.

21.

### Antwort bes Fürften Ludwig.

... Bir bebanden vns gegen E. Leb. fr. vetterlichen wegen ber nachricht so sie vns gestriges tages Zugeschrieben, undt wisen ihr darauss ein weiteres nicht Zu berichten, Als daß daß kas Kanserliche Bold dis vnw Delitsch herumb vnd so hinunter nach der Milbe gestreisset; Wo aber die GeneralPersonen lein mögen, haben wir noch Zur Zeit nicht ersahren können, Als daß sie auss Vrimme vnd des weges nacher Torgaw Zu Ziehen solten, Wegen Caspar Pfaw ist Zwar nach Bernburg geschrieben, Er auch mit creditiven versehen, alleine weil er nach dem Harz verreiset, wirdt er innerhalb Zwen tagen noch schwerlich hier sein, Habens E. Leb. 2c. 1c.

Datum Cothen am 24 Februarii 1637.

22.

### Cafpar Pfam an David Sauftebt, in bes Prafibenten Saufe.

Monsieur

Es tommen ibo botten von Leipzig hieher, welche berichten, bag ber General Banner In Torgan ilbergangen\*), Die brilgten ruiniret, und fich nach ber

<sup>\*)</sup> Baner batte sich am 3%. Januar ber Festung Torgan bemächtigt und babei zwei Sadsische Regimenter gefangen genommen, welche in Schwedische Dienste traten. Dierani begann er eine mehrwöchentliche Belagerung ber Stadt beitzig (vom 14. Januar bie 7., Bebruar). Durch bie Annaberung ber Kaiser-lichen wurde ber vorbereitete Generalsturm verhindert. Baner zog sich über

Lausnitz gewendet, Dannenhero die Kenferlichen schleunig auff Dreften marchiret, die Schwedische auf dem Fuß Zu verfolgen, Weill man nun dieses orts hiervon gern gewißheit haben wolte, So habe Ich Zeigern diesen eigenen bohten deswegen abgefertigett, mit freundt. bitte, der herr mir mitt wenigen nachricht geben wolle, was Ihnen hiervon Zukommen, der herr wolle auch hierneben undeschwert dem herrn Præsidenten meine schuldige Dienste vermelben, vod Ich bleibe allezeit

Defelben

Quedlinburg ben 27 Febr. Ao 1637. bienftwilliger C. Bfam.

#### II.

Sendung des Oberften von dem Werber zum GeneralFeldmars schall Johann Baner, — und anderweitige Kriegsberichte.

#### 1.

#### Der Oberft von dem Berber an den Cammer: und Sofrath Bief.

Ehrenvester Grosachtbarer undt wohlgelarter herr Cammerraht. Demselben übersenbe ich neben wünschung eines Seligen undt friedtlichen Newen jahrs, einen Corporal mit 7 Rentern sich berselben an ort undt enden nach seinem belieben Zugebrauchen, Der von Bobenhausen, der Marschald Krosigt undt ich haben albereits ein jeder einen.

Meine verrichtung ist interimsweise, vnbt pro re nata noch Zur Zeit so gut, als sie sein tan, Gott wirdt ferner helssen. Heute tomt ber herr Felbt-Marschall Baner für Leipzig es Zu emportiren. Gott mit vns. D. H.

Greipe (?) ben 1. Jenner. im jahr Chrifti 1637.

Freundtwilliger Dieberich von bem Berber.

#### 2.

### Die Fürften ju Unhalt an Dietrich v. b. Berber.

Bon Gottes gnaden Augustus, Ludwig, Johann Cafimir und Georg Aribert, Fürsten Zu Anhalt.

Unsern gn. gruß Zuvorn, Ebler und Bester, Lieber getrewer und besonder, Unß gereichtet Zu sonderbahren gnedigen gefallen, daß ihr in unsern ahngelegenheiten euch ben der aufgetragenen verrichtung dermaßen sorgseltig erwiesen, und das wert auf einen guten suß gesetzt, daß wir den lieben Gott dafür billich Zu danken, und wie wir ahn ewrer beharlichen getrewen devotion

Eilenburg nach Torgau zurud, und als seine Gegner sich im Juni durch die Truppen des General Gallas verstärkten, verließ er sein Lager, ging in's Brandenburgische, seite in der Nähe von Fürstenderg über die Oder und gedachte bei Landsberg die Barthe zu passiren, um in die Reumart zu gelangen. Dier waren ihm die Kaiserlichen bereits zuvor gekommen. Baner täuschte sie. Indem er sich stellte, als wolle er nach Bosen ziehen, gewann er Pommern. Dort und im Medsendurgichen bekämpften sich dann, die in das solgende Jahr diniein, beide Armeen mit abwechselndem Glüde, und verheerten dabei die betressende Lande aufs dusperste.

ond begierbe vnfer vnd vnfere gefambten Filrstenthumbe wohlfahrt nach vermögen Zu befördern, gar nicht Zweiseln, Also gesinnen wir an euch gnedig, Ihr wollet nicht alleine ausst alle momenta gute acht geben, und so wohl durch schriftliches als der gelegenheit nach mindliches erinnern, bey denen nahgelegenen hohen Officirern ausst erkeischenben sall die notturst undt gebilhr erinnern, sondern auch den der ersten guten occassion nochmals Zu dem hem herrn General undt Feldt Marschalln Johan Banern reisen\*), und dassiche Zuverlesiges fleißes negotiiren, was ahngesigte instruction besaget, wie wir dan dazu die untosten und nichts unterlaßen wollen, sowohl die vorige als itzige getrewe Dienste allezeit mitt gnedigen Dand Zuerkennen, wie wir euch dan ohnedas mit gnaden wohl bengethan verbleiben.

Datum ben 9 Januarii Anno 1637.

3.

#### Instruction.

beren fich unfer 2c. 2c. lieber getremer Dietrich von bem Berber, Obrifter 2c. ben bem herrn Gonoral undt FelbtMarfchalln, herrn Johann Banern Su gebrauchen.

Anfenglich, Sobald sich die gelegenheit darzu eränget, soll vnser Abgesandter sich zu dem Herrn General und Keldmarschall Johan Banern berfügen, wid nehr verrichtung anderer Curialien ihme sonderbahren Dand sagen, daß er nicht alleine, vnsers gesambten Kürstlichen Hauses und Landes stäglichen Zustand Ehristmitseidentlich erkandt und erwogen, Sondern auch, soviel müglich bishero vnß verschonen laßen, und damit daßelbe hinstilfro geschehen, auch von allen trewsich in acht genommen werden möchte, die hiebevor erstheilte stattliche Salvaguardien wiederholet, erleutert vnd verbesert, darbenebenst uns lebendige Salvaguardien Jugeschiet, und überdiß allen seinen Officirern ernste ordre ertheilet, sich darnach gehorsamblich Zu richten, vnd vnß vf erheischen nothfall mit lebendigen Salvaguardien beizustehen, Wir verspühreten darauß seine sonderbahre gegen vnß tragende gutte assection, vnd wollen nicht vnterlaßen, deselben mit gebilihrendem ruhm, dand vnd vermigender erwiederung allezeit eingedent Zu verbleiben.

Rachdeme hat vnser Abgesander sich dahin Zu bemithen, daß sothane gute affection continuiren möge, vnd wan er seiner beiwohnenden discretion nach, den Zustandt des Krieges recht eingenommen, Zu ersuchen, ob durch bewegliche remonstration die genzliche verschonung des Landes, sowohl was die Emquartirung, als die GeltContribution anreichet, mit guter manir, gliopp wid ohne offens des Herrn GeneralFeldtmarschalln Zu erhalten, oder doch eine leidliche GeltContribution aus dem ganzen Lande, gegen deßelben Berscherung und Abstellung aller andern beschwerden, sorderung und insolentien, Monatlich auf 400 oder 500 thlr., so lange die ausgetheilte Quartire währen Zu behandeln und Zu verzseichen, daß das den In mehrer Berwahrung gegen klinstige behmese und anseindung sehr dienen würde, wan dem Herrn General Feldmarschall gesallen wolte, wegen erpresung der Contribution eine Scharse ordre, duß solcher hiernechst Zu gebrauchen habende, ahn unst in gesambt auszulassen.

<sup>\*)</sup> Dietrich v. t. Berber mar bem Felbmaricalle Baner von langfiber eine angenehme Perfonlichleit.

Colte aber ber Berr General FelbMarichall auf erheifchung bes Rricaesauftand, ober fonft auf michtigen Urfachen etwaß vom Bold in vnfer Surftenthumb gang ober Bum theil einlegen wollen, fo hatt vnfer Abgefandter barbor Bum fleifigften Bu bitten und Bu Beigen, wie ung iberall onfere Lebensmittel berogeftalt entgangen, baf wir vuß fummerlich auf ben Stabten erhalten fonten, endlich aber, wan es je nicht abzumenben, baftelbe boch obne gefahr wegen ber Magbeburgifden und Bittenbergifden Guarnison geftheben und barbei fcharfe ordre ber disciplin, fchatung und insolentien halben erhalten werben fan, foldes enblich Bu verwilligen, Bugleich aber bermittelft aufführlicher remonstration ber Bmbftande und bef Landes unvermogene, fo ihme Bur genilge bewuft, aufe beweglichfte Bu bitten, bag boch ein geringes herein geleget, und Bu befen untterhalt wir und unfere unterthanen mit einem weittern nicht, alf mas bie angebottene bnb verglichene Contribution aufträgt, möchten beschweret, fondern ber mangel burch andere gewiße Billffequartir bermagen erfetet werben, banit nicht, wan auf angeregten Sulffequartiren bie mittel etwan burch einigen Rufall nicht Bu erheben, vnft, bub onfern Unterthanen alleine bie Laft über gebachte Contribution Bugefchoben werde, barbei ban, wie auch ben allen Durchtigen wir gerne aller guten ordnung, und daß unft die marchen in Reiten notificiret mit guter disciplin angestellet, bnb ohne feumnuß fortgerichtet, wir auch bnb bnfere residenzen, Ambtheufer, Borwerge, Ritterfite und Abeliche Bofe mit wirdlicher einlogirung verschonet bleiben, verfichert fein möchten, Beldes alles und mas fonften Bu unfer und unfere gefambten Landes mohlfahrt bienet, unfer Abgefandter feiner ung befandten getrewen forgfalt undt guten discretion nach, beme wir foldes anheimb ftellen, embfig und Bu rechter Beit, wie wir Bu ihme bas fichere gnabige Bertrauen tragen, ihme angelegen fein laften wirb und foll. feind wir feiner onterthänigen relation bierüber gewerttig, beme wir mit angben wohlbeigethan verbleiben.

Signatum om 9 Januar 1637.

### 4.

### Burft Anguftns an bie Burften Ludwig, Johann Cafimir und Georg Aribert.

... Wir communiciren hiermit E. LLBb. abschrift von der ordre so dem Obristen Brangel unter andern ausst die Stadt Zerbst undt unser Fürsstenthumd disseits der Elbe ertheilet, undt können Ihnen darbey underichtet nicht lasen, daß der Obriste mit ehlichen Truppen alhier albereit angelanget, der Thore sich bemächtiget, undt nicht allein vor sich undt die beh sich habende, sondern auch vor die duckt die eine Bugehörige Compagnien, nebst dem verordneten tractament, quartir in der Stadt, sich dissals uss eine mündliche ordre Ziehende, begehret, Dieweil dan solches ein pur Lauter unmügliches Ding, Zumahl da das Landt undt die benachbarten Städtlein, gentslich entblößet vudt viel Bolcks aus ihnen sich alhier bishero durch das betteln ernehret, das also Leider Zu besorgen, es werde der adgangt auß hiesiger armen Stadt sollen ersetzet, undt also die gante oder doch meiste Last uns vnd vnserm armen Lande ausgebürdet werden, dieweill auch diese ordre mit des Herrn Obristen Werderer erelation gar nicht übereinsombt, undt wir in der Hossinung stehen, wan dem Herrn Generaln undt FeldtMarschaln vnser undt vordre wiederumt dassiren undt Zustandt recht fürgestellet wirdt, Er werde solche ordre viederumt assiren undt Jum wenigsten est det jüngster vertröftung

verbleiben laffen, Go haben wir Bwar an ben Dbriften Brangeln alhier in ber Stadt geschicket, mit befehl biefes alles unbt was bargu gehoret ihme gebubrlich Bu remonstriren, pmb bie verschonung Bu bitten, undt Bum menigften es nurt babin Bu vermitteln, bas Er mit ein ober 3mcp Compagnien in bie Stadt genommen, bie andern Compagnien aber an andere ort, wo moglich aufer onferm Gurftenthumb verleget, bnbt fo lange mit nottufftigem Unterhalt verpfleget werben möchten, big von bem Berrn Generaln undt Feldtmarfchaln anderweittliche befere erflerung einkombt, und wir mit E. 226b. barob, bem Berfommen gemeg communiciret, Wir haben aber auch barnebenft auf allen fall, weill wir vuß abichläglicher andtwortt ben bem Obriften beforgen, an ben Beren Generaln undt Feldmarichaln, wie auch an ben Obriften Berber beifommenbermagen gefchrieben, undt weill wir an E LEEbb. genehmhaltung nicht gezweifelt, auch periculum in mora gemefen, Die Schreiben alfobald fortgefendet, Immittelft erfuchen wir E 2226b. freundlich, Gie wollen ung nicht allein mas bas publicum anreichet, mit bero newgemeinten Rath unbt Cooperation beifteben, bamit burch bewegliches remonstriren, biefe Laft von unfern Landen abgenommen ober doch auff ertregliche weife gerichtet werbe, Sonbern auch wegen unferer Berfohn undt ffürfts fiden Familien. nachbem wir vne von Dagbeburgt, Bittenbergt unbt auf der Margt Brandenburgt allerhandt ongelegenheit Bu befahren, ong mit bero bochvernunfftigen guttachten benfpringen, Db mir ben fo beichaffenen Dingen, onf biefes ortie ohne gefahr pubt beschimpfung ferner magen borffen, ober nicht vielmehr vrfach haben, vuß von bannen, wie wohl bei vuferer Bribes indisposition mit hochfter ungelegenheit, auch wohin in ficherheit Bu begeben, Bir erwartten bierunter G. EREbb. eilfertige nachrichtliche erflerung mit freundlicher bitte bee Brafibenten Bu Bernburgt gebanden ob biefem allen auch Bu pernehmen, undt unft Bu überferttigen, Go wir E. LEbb. freundtlich unverhalten wollen, undt verbleiben Derofelben freundtbruber- undt betterliche angenehme Dienfte Bu erzeigen geneigt unbt willig. Datum Berbft ben 15 Januarii Anno 1637.

Datum Berbst ben 15 Januarii Anno 1637

#### 5.

### Ordre bes Felbmarfcalles Baner.

(Beilage gu 4.)

Der Königl. Mauft. vnd Reiche Schweben, wie auch ber Confæderirten respective Rath General und Feltmarschall Johan Baner, herr In Mülbummer und Werber, Ritter,

Demnach hochgebachte S. Ercell. vor nötig befunden Dero vnterhabenden armée auff Zwey Monath gewiße Quartir Zu assigniren, Als haben diejelbe Zur recruitirung des herrn Obristen Helm Wrangels Regt. Zu sierd, das Ambt und Stadt Zerbst, Ambt und Stadt Lodurgt, Ambt Sönnern vold alles was di jenseit der Elbe ins Fürrstenthumb Anhalt, sowohl ins Stifft Wagdeburgt, auch dem Churzitrsten Zu Sachsen gehörig, so weit erlangen tan, dergestalt assigniret, daß daraus erwehntes Regiment und der Stad, Sechs Lehnungen von dato angerechnet, als complete Trouppen erheben, auch den unterhalt nach der Königl. Schwedisschen Cammerrordnung sich teichen durch den unterhalt nach der Königl. Schwedisschen Cammerrordnung sich teichen durch der Westlanden möge, Bugleich daraus abstatten und entrichten lagen.

Dargegen aber die alten Compagnien in folder Zeit completiren bub über iht besagte Seche Lehnungen und Unterhalt auch gehörige Werbegelber, die Einwohner der angewiesenn örter nicht beschweren, vielmehr gebührlich schüpen, handhaben und nach aller miglichsteit conserviren soll, welches dan S. Excell. sich eigentlich versehen.

Signatum im Saubtquartir vor Leipzigt am 13 Jan. 1637 ..

Johann Baner.

6.

### Burft Muguftus an ben Oberften v. b. Berber.

(Beilage ju 4.)

. . Lieber getreuer, wir Zweiffeln nicht, 3hr werbet crafft ertheilter Instruction beim Berrn General Feldmarichaln unfer gefambten Fürftenthumbs beften Bu negotiiren, euch alles vleifes angelegen fein laften, und ob wir mobl verhoffet, es wurde bei ermeltes Berrn Generals hiebevor gethaner resolution allerbinge verbleiben, bub vufer Fürftenthumb über vermögen nicht beichweret worben fein. Go mogen wir euch boch unverhalten, bas beute umb 3 Uhr nachmittage, ber Dbrifte Brangel albier Bu Berbft nebenft etlichen ben fich habenben Officiren und Dienern mit bengelegter Ordre einfommen. und bag er in ber Stadt Berbft fich biefale of eine miindliche ordre Bichend mit feiner gefambten Reuteren Quartier nehmen, die Werbegelber alfobalb und morgendes tages haben wolle, fich vernehmen lagen. Run bann biefem Fürftenthumb ein folches Bu ertragen puhr lauter onmiglich, Alf haben wir biefe bebrengnus und noth unferer armen Bnterthanen und Lanbes angeregten Berrn General Feldmarichaln Bu erfennen gegeben, und umb remedirung gebethen, wie 3hr ob bem Beifchluß Bu bernehmen. Und gefinnen bemnach an ,euch gnebig, 3hr wollet bie noth und erichopfung unfere Kürstenthumbe bem Berrn Generaln wohl remonstriren, und bag ce ben feiner vorigen gethauen resolution allerdings gelagen werben möchte, vfe vleißigfte anhalten, Gintemal und bo es bei biefer ordre gelagen werben folte, wie wir gleich wohl nicht hoffen wollen, wird mit biefem Fürstenthumb ale barin und fonberlich biefes orte weber fourage noch fonften ichtwas vorhanben nunmehr auch ber garaus gemacht werben, welches verhoffentlichen ber Berr General vind und unfern armen Unterthanen nicht gefinnen wirdt. Saben ac. Berbft ben 15 Jan. 1637.

P. S

Solte etwa gebacht werben, baß ber Obrifte seine Reuteren ben einander in ber Stadt haben muße, hettet Ihr darob einzuwenden, daß wegen der Bransbenburgischen, Wittenbergischen und Magdeburgischen guarnisonen es boch schwerlich gesichert sein dörffte, dardurch dan uns und unser Fürstl. famili allerhand ungemach, ungelegenheit, auch besahrender schimpff Zugezogen wers ben möchte, ut. in lit.

7.

### Fürft Muguftus an ben General Felbmarfchall Baner.

(Beilage ju 4.)

... Wir feten außer allen Zweiffel, es werbe ben bem herrn ber Obrift Werber mit ben fich habenber nachrichtlichen Instruction angelanget fein,

und nebft verrichtung anderer freundlichen gebührnug mit mehrerm referirt haben, wie wir ong nebit onfere Berrn Brudere und Bettern Pbb., ob bee herrn guten erckerung bud vertroftung bie muglichfte verschonung unfere Fürftenthumbs anrechenen billich bochlich erfrenet, und in der gewifen Dofnung begriffen feind, man ie die gangliche verichonung nicht Bu erhalten, daß bennoch ber Berr feiner benmohnenden hoben discretion nach, buf und ouferer Unterthanen, auch vor biegmahl wird geniegen, und bas werd Bu einer folden ertreglichfeit, bag wir feiner guten affection ferner Bu verfpuren, und ben unjerer eußersten Dürftigteit mit unfern familien und wenig Unterthanen ben einem ftiidlein brobte verbleiben, tonnen lagen, Beftalt wir ban nicht Zweiffeln es werbe bem Berrn auch hiervon, und wie es etwa in onferm gangen Fitrftenthumb beichaffen, ber Obrift Werber grundtliche und mahrhaffte anzeige gethan haben, Sintemahl ihme ber Buftanbt gnugfamb befanbt, Ban ban onterbeken ber Obrift Wrangell mit einer ordre auf hiefige Stadt und Antheill nebenft andern hierumb gelegenen Dagdeburgifden Ergftifftifden und Chur Gachf. örtern gleich ito albier ben ung angelanget, und fo viel vor fich alg die ben fich habenbe 7 Compagn. Rentter in ber Stadt fich begwegen auf bef herrn milnbliche ordre Bichenbe, logier begehrt, barbenebenft erwehnung gethan, daß bes unterhalts halber, auch anftalt Bu machen, Go lafen wir Zwart bahingestellet fein, wie viel ihm auf ben Ertftifftischen, Ragdeburgifchen vnd ChurGachf. Platen, Bu feinem onterhalt assigniret, vor bug aber undt diefe arme Stadt mugen wir mit mahrheit betennen, bag berjelben die Laft of folche mage, man Gie bas gante Regiment nur mit bem blogen logiren bud ben babin geborigen servisen verfeben folte, ben ihren verarmten Buftanben hochbeschwerlich fället, und hetten wir bemnach fr. Bu bitten, man ie Die totallogirung biefes orte nicht Bu erhalten, ber Berr wolle ung boch bie angenehme freunbschafft erweifen, und nicht alleine wegen vertheilung ber Compagnien an andere orthen, wie en fich, beft Berrn belieben nach am beften ichiden will, bem Dbriften gemegenen bevehl Butommen, fondern auch ihme ferner gefallen laffen, benfelben expresse ordre Bu ertheilen, bağ er abu bes unterhalte und anderer in ber ordre befunden assignation mit ben 500 Thir. auß onferm gefambten Fürstenthumb, wie hiebevor von bem Oberften Werber erwehnung geschehen, und ber Berr fich bargue bamalg gar geneigt befunden, Monatlich friedtlich fein, und bariiber ein Dehrere, weber por fich noch die Compagnie nicht begehren, noch unfer Fürstenthumb mit bem abgang fo anderer orter fich ereuget, belegen moge, Den Beren wolten wir hierunter nicht bemühen, wan nicht die große armuth und noth, wir auch und unfer unmundiger Better, bannenhero in particulari großen un= wieberbringlichen ichaben mit entbehrung onfer Lebensmittel leiben mugen, bug derzu genöttiget, Bu bem Beren aber getroften wir une guter und fr. resolution und verbleiben bemielben ac.

Datum Berbft, am 15 Jan. 1637.

8.

### Fürft Ludwig an ben Prafidenten v. Borftell.

Bon Gottes gnaden, Lubwig zc.

. . Wir haben euch sobald communiciren wollen, was wegen ergangener ordre, einen recruitplat und was deme auhengig vor den Obersten Helm Brangel, unsers Derrn Brudern Fürst Augusti Lbd. ahn uns und den Berrn Bettern Lebb. gelangen laffen; Bas bann bie ordre und einauar= tirung ahn fich felbften belanget, wird es ben beme was G. 26b. ahn ben Dberften Berber beefale ergeben lagen, fo lang fein bewenden haben, bis pon bannen weitere resolution und nachricht Burild erhalten wird; In beffen aber feind wir bes übrigen, Gr. Lbb. vfenthalt balben Zwart in benen aebanden, biefelbe bette fich, wann nicht fonberbahre neue emergentien barbei einfielen, noch etwas Bu Berbft gebuldet, ond wann die einquartierung wider Buverficht, allerbinge nicht abznwenden, ber Stadt Berbft conservation und bee Bitl. Baufes verichonung, nach mögligfeit beforbert, fonften aber of einen andern und gefehrlichen fall von bannen nach Bernburg aufe Schlog, alf einen G. Lbd. und ben Landesgeichafften gelegenften ort, gewendet, inmittelft auch, ba bie noth verspilret werben folte, bie Fürftl. Famili Bum Theil ober gant porahn gefendet; Diemeil aber G. Lbb. begehren unter andern babin gerichtet, baf wir barüber ewer bebenden einholen mochten, Go haben wir por allen Dingen ench barunter bei Zeigern in gnaben erfuchen, auch bis uns foldes eintombt, mit ber Communication nach Deffa verziehen wollen; Geind hieritber ewer autwort gewertig, und euch mit gnaben gewogen.

Datum Cothen ben 17 Jan. 1637.

#### 9. Untwort bes Prafibenten,

#### Durchlenchtiger Sochgeborner Fürft, Onediger Berr,

E. F. On. gnebiges anheut datirtes ichreiben, wird mir biefen Abend vmb 3 Uhr wohl eingelieffert, ond habe ich aus bem benichlug mit mehrem vernommen, was ber Dberfte Brangel für eine ordre auff ben Berbfter Un= theil erhalten, undt mas hochgebachter E. Fr. B. Berr Bruber, fo mol wegen abwendung biefer beschwerden, alf megen bero Fürftl. familie ficherheit, für raht undt assistenz bitten, und wie E. F. G. darüber auch meine wenige gedanden begehren, Run hat herr Milagius mir bengefügte Abfchrifften Bugeschickt, ondt febe ich nicht, was in beeben puncten filr ein hauptfächlicher folug genommen werben fan, Eg fen ban, bag von bem Berrn General-Feltm. Johan Baner, ober bem Oberften Berber relation einfombt, onbt baft man erfahre, wohin die Ranferl. Bolder fo über bie Befer gezogen, ihren Ropf ftreden werben, In bem erften punct ift man 3. F. G. in alle wege Bur assistenz verbunden, Benn andern punct, bo 3: F. G. angero off bas Fürftl. Saus Bieben wollen, tan es meinem gn. Fürften unbt Berrn, Berrn Christian F. 3. Anhalt nicht Buwiber fein, vielmehr gereicht es Bu des Saufes Conservation und ber Stadt beften, Allein wan die Ranferl. auff ben Sahlftrom angieben folten, feinbt 3fgu. ben weitem Bu Berbft ficherer, ale hier, 3ch befomme gleich ito einen bothen wieber, welcher umb tunt-Schafft willen Bu Quedlinburg gewesen, Derfelbe bringet mit baf Bote und Glebn am Connabendt in Bolffenbuttel tommen, Satfeldt aber nebft noch einem andern General, 4 meilen jenfeit Bofflar liegen, 3ft alfo noch ungewiß, ob die Ranferl. Diegeit ober ienfeit bee Bartes Bieben merben, Dahero meines wenigen ermegens E. F. G. Berr Brubers Fan. bero resolution, wegen transferirung ihrer Firftl. familie, noch in etwas Bu suspendiren,

Stelle aber alles Bu E. F. G. hochvernünfftigem nachbeuden, undt thue biefelbe Göttlichem anadenichus empfehlen, verbleibe zc.

E. F. (3.

Bernburg 17 Jan. 1637.

unterthäniger geborfamer Diener Beinrich von Borftell.

10.

### Der Amtmann Gignit ju Rienburg an ben Rurften Lubwig.

Durchleuchtiger Sochgeborner Gilrft, Em. Fiirfil. gnaben feindt meine unterthenige pflichtschuldige gehorsambe Dienfte in tremen fleif bevor, Onebiger

fürft und Berr.

Em. Fürftl. gnaben in onterthänigfeit Bu berichten fan 3ch nicht ombgangt haben, wie bas abn verfchienen Contagt eine Barthy Dragoner auft Dagbe= burgt gen Barby ban nach Calba gestreiffet und Schwedische Salvaguardien. ihrem porgeben nach, gefuchet, worauff fich auch bie Schlangifchen Bue Calba liegend, lenger nicht getrauet und barvon gemachet.

Dieweil ban gnebiger Fürft undt Berr bie Burgerichafft Bu Dienburgt und Badtman Bu Grimgleben in großen forgen fteben, bas bie bafelbft logirende, von des Berrn Præsidenten mohledl. Geftr. vif beichehenes anfuchen babin geordente 3. Schwedische Reuther Bur Salvaguardia, aufgehoben merben möchten, Dannenhero bem Stedtlein undt Borwerte groß ungemach undt gefahr endtfteben fonten, vubt ben mir vmbftendtlich angehalten, es abn Em. Fürful. On. pnterthenigt Bu bringen, undt umb delogirung alles fleifes Bu sollicitiren.

Demnach gereichet undt ift ahn Em. Fürftl. gnaben mein untertheniges fuchen undt bitten wie folder beforgfnite undt gefahr in Beiten vorzubengen, mihr in gnaden Bu befehlen, Undt Em. Fürftl. Gnaden thue in ten gewaltigen ious Gottes, Bu allem Fürftl. mohlergeben 3ch gant trewlich empfchlen.

Datum ben 17. Januarii Ao. 1637.

Em. Fürftl. Onaben

onterthenig = gehorfamer Diener Beinrich Gignit.

11.

### Fürft Endwig an ben Prafibenten von Borftell.

Bon Gottes gnaben, Ludwig 2c. Unfern anabigen gruß Buvor, Chrenvefter Lieber getremer. Wir haben mit gnabigem Dand vernommen, baf ihr ben puferigen mit eplichen salvaguardireutern pon Bernburgt auf, nacher Dienburg, behillflich fein wollen, Dieweil ban Bu verfpithren, bag felbiger ort einestheilf ben unterhalt Bu ertragen nicht vermagt, anderntheils aber die Reuter neben bem Stabtlein in gefahr ond enficherheit bei biefem Buftand gerathen mochten: Mig gefinnen wir in gnaden, ihr wollet auf ahnlangen bes Umbtmannes, Diefelbe Reuter hinwieber nacher Bernburgt Bu ben andern fommen lagen : Inmagen ihr die beichaffenbeit auf bem beifchlug (Dr. 10) mit mehrern Bu vernehmen habet, und feind euch mit allen gnaben gewogen,

Datum Cothen, ben 18 Januarii Ao. 1637.

#### 12.

### Burft Auguftus an die Furften Ludwig, Johann Cafimir und Georg Aribert.

. . . Wir haben Zwartt vuß big baber bemühet, bas Wrangelifche Regiment außer ber Stadt auffm Lande Bu behalten, auch Bu bero behuff ben Broviant barauff auf hiefiger Ctabt verschaffen lagen, Rachbem ef aber mit ber resolution fid verweilt, hatt entlich ber Obrifte gleich ipo umb 10 Uhr bas Regiment herein geleget, vudt werden wir berichtet, bas nicht allein bie Compagnien fehr ftard, fondern auch ein großer Drog barben, baber leicht= lich abzunehmen, wie hart en abermahl diefe arme Ctabt treffen wirdt. Bumabl weil bie Werbegelber nach wie vor prætendiret werben, Wir erwarten berowegen mit verlangen nicht allein bes Obriften Berbere relation in ber hoffnung, weilt auff nufer Bugemitthführen ber Dbrifte Branget felbit ben bem Beren General vudt Geldtmarichall fich über die Berheerung biefer und anderer ihme Bugegebener örtter bochbeflaget, eft werbe noch entlich eine gute resolution erfolgen, fondern auch E. 282bb. freundliche erflerung über bie negft communicirte jade, Dit nadmahligem freundlichen ersuchen, G. 2226b. wollen nunmehr barauff gebenden, was vor ein modus jo puferer verfagung gemen, Bu ergreiffen, baf bieje ohn beften erichopite Stadt burch itige einlagerung nicht gar Bu grunde gerichtett, jondern berfelbigen bie bulffliche Sand billigermagen gebotten werben fonne, was wir in particulari wegen unfere nottürftigen unter= budt auffenthalte barunter leiben und empfinden mugen, joldes ift leichtlich Bu ermegen, undt werben wir ben Schaben bee Ungemaches Bu gefchweigen, jo balben nicht verwinden tonnen, Boltens & Mob. freundtlich vinverhalten und verbleiben berofelben freundbruder- undt vetterliche angenehme Dienfte Bu erzeigen geneigt undt willig. Datum Berbit ben 18. Januarii Anno 1637.

#### 13.

### Der Prafident v. Borftell an ben Fürften gubmig.

Durchleuchtiger ic. ic. In die eingefügte nachricht aus Queblindurgt, Ich habe Zwar die von E. F. G. mit übersendete Creditiv E. Pfauen, welcher sich in Queblindurg mit seiner Familie aufstellt und in Ballenstedt nicht trawen will, Zugeseriget, Eff stehet aber doch Zu E. F. Gn. gefallen, Ob dieselbe nicht auch ein Creditiv an General Gögen auss Derstlieutenant Lampen gerichtet, demselben Zusenden wolten, damit er wan gedachter Feltmarschall Göge in die nahe kame, sich beielben anmelden, auff Pfauens werdung sich bewerssen, wub dan in speeie die verschonung der Armbier Warmsdorff undt Plögkan, wie auch der Stadt Bernburgt, bitten könte, Stehet aber alles Zu E. F. G. hochvernünsstrigem nachdenken, undt ich empsehe dieselbe Göttlichem gnadenschungt ze.

#### 14.

#### Cafpar Pfam an ben Prafibenten v. Borftell.

BohlEbler, Gestrenger undt vester, großgunstiger hochgeehrter herr Præsident undt Patron, Die bewuste sachen habe 3ch empfangen, will mich berselben ben occasion

gebrauchen, Wann aber die Armeen nicht dieser örter kommen solten, werde Ich schwerlich wegen der vnsicherheit Zu den befandten Personen gelangen können, So halte Ich auch dasitr, daß auss solchen fall man wohl etwas Zurückzuhalten, doch erwarte Ich weiter ordre, Ich will Zu dero behuf morgen (G. G.) mich auss harzerde erheben, und können die schreiben dorthin alstielt werden.

Eg leget fich fonft ansehen, daß (welches wohl von bem Lieben Gott Zu munichen) die marche und nicht treffen möchte, dann die halberstädtische Regierung beute hieber gefchrieben, bag Gie bes General Gotene marche von bem Stifft Salberstadt abgewendet, und wurde biefelbe auch jenfeit bem Barge geben; Diefen mittag ift eine Partie Reuter bom Bananifden Regiment Bu Gernrobe gewesen, welche wohl befandt, Diefelbe haben berichtet, bag bie 13 Cachfifden Regimenter auch ben biefer marche wehren, bnb hetten fich die armeen an der Befer geteilett, ba bann Piccolomini, Batfeldt, Jean de Werth neben den Chur Cachfifchen, jenfeit bem Barg ibre marche genommen, Gote aber wehre gegen Braunfchweig gegangen, undt murben alle armeen ben Gifleben Bufammen tommen, Weill aber Lefte gegen Erfurth fich gewendet, fo wirdt vermuthlich Bobe auch borthin über bas Eiffeldt folgen, Gintemaln von Egeln heute ficher berichtet, Leipzigt bette accordirt, und wehre bie Schwedische armee auff Erfurth marchirt, wie 3ch bann auch nachricht, bag bie artollerie mehrertheils bafelbit fein foll, möchte alfo an dem ortt es Bum treffen fommen; Diefe vorgemelte Reuter haben barneben berichtet, alf man ber Ronig in Ungarn aus bem Reich auch beraufwarts in ber Marche begriffen, Will alfo ber gante Schwall bes Kriegs in biefe und benachbarte Lande gerathen, Bu Borch (Burg) und ber endte follen auch egliche Renf. Regimenter liegen, und Die Werber fchang über fein. Conft berichten auch biefe Reuter, bag bie armeen im herauf marchiren große hungerenoth gelitten, weill alles und fonderlich bie Dublen ruiniret, betten in Begen febr gebrennet, In Blicherobe foll bas Ringifche Regiment Bu Bferde mehrertheils ruiniret fein, wie etliche ausgerigene bavon melden, tommet es Bum treffen, wirdt es ein groß bludtbabt abgeben. Gott ftebe ben Seinigen bei und verleihe und bermaleins ben Lieben frieden! In beffen an. bewahrung E. Beftr. 3ch hiermit ergeben thue, verbleibende allzeit

Derofelben

Onedlin burg ben 17. Jan.

Ao. 1637.
einen frijchen GeneralBag hette 3ch von 3hrer Fürstl. Gn. wohl von nothen, weill berfelbe neutral.

bienstichuldiger undt bereitwilligster E. P.

#### 15.

#### Derfelbe an Denfelben.

... Es Zweiffelt mir nicht es werbe mein gestriges schreiben wohl Zu recht tommen sein, Wie Ich barin geschrieben, will Ich Zu hazgerobe meiner Berhaltnus weiter ordre erwarten, Ich halte soust nochmials, onmaggebig dafür, wann vns die marche nicht betreffen, daß nicht rathsam sein will sich witer die beiederseits Partien vieler bedengten und gesahr halber Zu wagen, beute ist mir wieder nachricht von Grinningen Zukommen, daß nach Ogers-

leben epliche Reni. Tragoner gelangett, welche gleichergestalt angezeiget, es würde die Marche biefer orter nicht betreffen, fonbern alles jenfeit bem Barge geben, Ban 3ch beute (B. G.) auff Saggerobe gelange, foll Jemanbes nach Rord- und auch einer nach Sundershaufen, weitere erfundigung einzuziehen geschickt werben. Go wirdt man auch vernehmen ob es ben Erfurth ober Naumburgt (wie vermuthlich) die armeen einander rencontriren mochten ac. Queblinburg ben 18 Jan. 1637.

### Der Bergog Rrang Albrecht gu Cachfen an ben Rurften Lubwig.

. . . Unfere Freundtliche Dienste und mas wir mehr Liebes und Gutes permogen jederzeit Buvor, Sochgeborner Fürft freundtlich vielgeliebter Berr Better pubt Bruber. E. Lbb. mogen wir hiermit freundtlich nicht bergen, wie Au pnferer anberotunfft wir albier befunden, bag die Stadt Leipzigt noch nicht über, Condern ber Commendant barinnen fich resolviret, big vis eußerfte fich ju defendiren, Derowegen unn gegentheil hinwieder alle Extrema gebrauchen: und wie es bamit ablaufen mochte in Rurgen Bu vernehmen fein wirdt, Conften hatt auch von ben Renferl. ber Dberfte Rlenn wiber bie in Franden liegende Schwedische Regimenter bem eintommenden bericht nach. etwas tentiren wollen, beme aber bie Schwedischen bermagen resistiret, bag fie von ben Renferl. und ChurGadi. ben Dberften Danteuffel undt Dberften Rambborff, wie auch etliche Ritmeifter, Capitain, Leutenambt bud andere UnterOfficirer über 100 Trajoner budt in allen in 100 Dann gefangen, 3 Stüd Gefchütz nebst munition vudt Bagagewagen überfommen, Also daß ihr gantes Fusvolf, was sie bei sich gehabt ruiniret vnd von Schmalfalben bis gegen Ronigehoffen verfolget worben, Und nachben wir nunmehr unfere Reife Bu Chur Cachfen von bier weiter fort Bu feten resolviret, Co thun G. Lbb. wir inmittelft ber hohen auffficht Gottes ju allem Fürftl. wohlstande treulich befehlen, und verbleiben barneben Derofelben Bu allen freundtvetterlichen Dienften jederzeit bereitwillig und befligen. Datum por Leipzigt ben 17. Jan. 1637.

Bon Gottes Gnaben, Frang Albrecht, Bertog Bu Gadfen, Engern und Weftphalen.

E. 26b.

bienftm. Better, Bruber ond Diener Frant Albrecht b. 3. G.

### Der Prafibent von Borftell an ben Burften Lubwig.

Durchleuchtiger Bochgeborner Fürft, Gnediger Berr,

Bag gleich ino gegen 2 vor nachmittage fitr weittere nadricht eintombt, Solches haben E. F. G. aus bem benichlug gnebig Bu vernehmen, Scheinet allem ansehen nach, alg wolte man, de Summa rerum certiren, Der liebe Gott wolle ber fache einen folden queichlag geben, wie es Bu feines nahmens Ehren, Bu erhaltung feiner Chriftlichen Rirche und bem Baterlande Bum beften gereicht, Conften habe ich aud heut von Egeln bie nachricht erlangt, alf folten egliche Ranferl. Regimenter burd bas Stifft Balberftabt auff Barleben, etliche aber auf Giffeben, commendirt fein, welches allerbinge nicht vnalaublich, weil die Chlangifchen fich wieder Burud in Afchereleben undt Queblinburg begeben, undt Derfelbe jowol alf anbere, ihren recruitplat bubt minterquartier ju manuteniren, vermeinen, Ef follen aber ob Bott will, Die momenta, fo viel mitglichen in acht genommen werben, Empfeble 2c.

Bernburg 20 Jan. 1637.

### Bericht bes Oberften Dietrich von bem Berber.

(Beilage au 17.)

Sochebler 1c. Demfelben überfende ich eine ordre an ben Oberften Brangel. 3ch habe fie fo gut erhalten, ale mir es hat beifallen tonnen, Der Beer Feltmarschall begehrte, man folte bie fpeisung mit hinein ruden, Ich habe es Zwar abgewandt, aber ich febe bag es fdmertich jo gehen tan, und wan ber Dberfte fich begen beschweren wirdt, fo befahre ich mich, er erhalte die Speifung, Dannenhero wehre mein Raht, man tractirte mit bem Berrn Dberften of eine mochentliche Gelbes Discretion, bamit er nicht mas weiteres gegen Stabt und Fürstenthumb bei dem Herrn Feldmarfchall suche, Bertog Frant Albrechte Gegenwart und das baburch Zwentägige starde Trinden, hat mich machtig an meiner Expedition verhindert, Alfo daß bie ordre wegen ber Durchziige, ob fie ichou ad mundum gebracht, bod noch nicht, burch verwahrlofung vuterfdrieben ift, aber heute gewiß unterfdrieben werben mirbt.

Sier vor Leipzigt geschieht nicht ein fcuft binein, aber bie mine wirdt morgen gewiß fertig, Darauf wirdt man Bresche schiefen, wan das geschehen, wirdt vnanfhörlich feuer hinein geworffen und Sturm gelauffen werden, Der Allmächtige Gott verwehre nach feiner Barmherzigkeit das Greuliche Christenbluthevergießen und ben gantliden vntergang biefer fconen Stadt und Rleis

node bes gangen ganbes.

In Franden Zwijchen Bafungen und Reuftadt hat ber Dberfte Bfuhl 1500 Pferbe vnd 600 Man zu Tug geschlagen, Der Oberste Manteuf : jel vnd Oberster Wolfframeborff gefangen, und brey Zwölsspfindige Stud übertommen, welches hier für einen fonbern Streich Gottes geachtet und boch gehalten wirb, Der Feldmarfchall Wrangel bat Rligingen auch im Beraufmarch 3. Stanbarten abgenommen, nachdem Rliging auch bie Torganifche victorie verftanden, hat er bie Mard verlagen und gehet entweber nach ber Schlefien ober vielmehr burch frumme wege nach Dreften, Dieweit ich meiner Expedition fetber nicht traue, aff wil ich noch einen tag ober etliche hier warten, ob von meiner gnabigen Fitrfil. Berrichafft mir etwas weiter Bu negotiren aufgetragen werben mochte, anch die ordre wegen ber Durchzitge morgen gewiß nachichiden, Gott mit vne. Gegeben im Sauptquartir Bu Stebberit ben 17 Jenner Anno 1637.

Un ben Darichall Chriftof Dieberich von bem Werber.

pon Krofigt.

3ch überfende auch die Ordre wegen ber Durchzüge Zugleich hirmit, welche ich geftern noch ond bevor ich bie ichreiben von Fürft Augufto F. G. fcon

vollnzogen überkam, Dieweil ich dan nicht sehe, was ich hier weiter verrichten tan, vnd soll, alf bin ich gesinnet gewesen, auch heute wieder (und dazu mit erlangtem verlaub seiner Excellenz) mich von hier aufzumachen, Gestern abent aber wanten seine Excellenz dero meinung, daß ich also heute noch hier bleiben muß, Die Zeitung wegen aumarchirung der Götischen vond Hausselbeiten nuß, Die Zeitung wegen aumarchirung der Götischen vond Hausselbeiten einer continuirer starch, Legle ist schon bei Franckenhausen, wirdt dieß serner continuiren, so wirdt man dieserseits sich Zusanmenziehen, vnd dürste etwas großes in kurgen vorgehen. Gott der herr weude alles seinem Bolde Zum besten. Stedderit den 18 Jenners 1637.

19

## Ordre bes Felbmarfchalls Baner für ben Oberften Belm Brangel. (Beilage ju 18.)

Bobl Ebler, Db ich wohl bem Berrn Dberften unter Undern feinen quartiren Die Stadt Berbft mit assigniret, Go ist boch biefelbe nicht anders, ale bag ber Berr Oberfter und ber ficherheit wegen die blofe logirung barin haben und ben Raht und fambtliche Burgerichafft außer ber Logirung im Geringften, meber mit Service noch einiger andern prætension beichweren foll, Bu verfteben, Damit aber ber Berr Dberfte feiner gebilbrnig fabig werden moge, fo wolle derfelbe bie geborige werbegelber und vuterhalt auf ben andern ihme angewiesenen quartiren, bnd bom Canbe, Much jo weit er auff jenseit ber Gibe, wo es Rum Stift Dagbeburg, infonderheit Chur Cachfen geborig, wirdt greifen tonnen, reichen und abstatten, und gedachte Stadt mit allen Ginwohnern bafelbft ganblich verichonet bnb erimirt fein lafen. Sonften auch ber Berr Dberfter Die im Filrstenthumb Unhalt belegene Stadte, Rleden, Dorffer, von Abel und mas bemfelben angehörig fein magt, mit feiner Anforderung graviren. besondern weil feine quartier fich Biemlich weit erftreden, obgedachter magen feine Bebührniß baraus Bu erlangen wifen wirdt, fo ich bemfelben Bur nachricht anftigen wollen. Gott mit bne. Datum im Gelblager bor

Johann Baner.

20.

Leipzig, am 17 Jan. 1637.

### Der Prafibent v. Borftell an ben Rath und hofmeifter Friedrich v. Schilling.

BolEbler Geftrenger undt Befter, freundlicher lieber Schwager, Gevatter unbt febr geehrter werther freundt.

Deßelben gestriges schreiben ist mir wol Zukommen, undt will ich nicht unterlaßen, sobald der Oberstlieutenant Lampe von Halberstadt, dabin er umb erlangung gewisser nachricht des Kanferl. volcks halber gereiset, wiederkombt, ihm die Commission nehst dem Creditiv undt Baß Buzustellen, auff alle momenta acht Zu haben, undt Zu besodern, das do etwas von Kanserl. volcke dieser orthen käme, die nottursst der Lande, durch ihn den Oberstl. geworden werden möge, Caspar Pfaw wirdt an seinem orth auch vigiliren, Allein bitte ich, weil E. Pfaw einen GeneralPaß begehret, daß er damit, alß eine neutralperson, durch beidersseits volch durchreisen könne, Es wolte doch der herr Gevatter bergleichen Paß, ohne meldung, an wein er abgeschilt, angeben, wolt solchen von unserm an Kursten von deren Ludwigen Kürsten Bu Anhalt vollnzogen, anhero fenden, Die Contenta könten folgender Gestalt lauten, Rachdem ber Ehrnveste vufer Raht undt lieber getreuer Caspar Pfau in unseres Fürstlichen Hauses angelegenen sachen, bin und wieder Bu reisen befehlicht ift, Alf ift unser gunftiges und gnädiges gefinnen ze.

Sonsten wolte der herr Gevatter unferm gn. Fitrsten und herrn meine onterth. Dienste vermelben undt berichten, daß alle die nachricht, welche ich gestern ans dem Halberstedischen befommen, mit C. Pfauens letter relation übereinstimmet, undt daß Zu vermuthen, es werde Gote auch jenseit dem Harz gehen, und das allem ausehen nach, der Schwall des Kriegs auff Erstut Zugehen börfste, Jedoch so ist Zu vermuthen, das die partheben biefer orther excurriren und auff einander streiffen möchten,

Empfehle ibn biermit Göttlichem gnabenichut undt verbleibe

Des Berrn Gevattere

Bernburg 20 Jan. 1637.

bienftwilliger Beinrich von Borftell.

#### 21.

## Ertractichreiben aus Saggerobe. vom 19. Januarii.

Bleich iso tommt gewise nachricht ein, daß die hatfeldische und Götische armeen gestern in und umb Nordthausen logiret undt ber Bortrad auf Frandenhausen gangen, bahin heutiges alle armeen folgen würden, daben wird berichtet, daß an Generalpersonen sich dabei besinden G. Hatfeld, G. Göte, G. Johann de Werth, G. Picolomini, G. Gleen undt 3. A. G. der Herr LandGraf von Darmstadt, und wehre also eine sehr große macht bensammen, hetten in Heßen sehr übel gehauset undt wehren resolviret alsbaldt Zu schlagen, Darben wirdt Zwar gemeldet, daß etzliche Regimenter auf Goslar commandiret, so gegen die Saale gehen sollen, ich lan es aber noch nicht eigenbtlich erfahren.

#### 22.

### Burft Lubwig an ben Oberfilieutenant Ernft Conrad Lampe ju Guften.

Bon Gottes gnaben Endwig zc.

llusern gnädigen gruß Zuvor, Bester und Manhaffter, lieber getrewer, Bir thun dir hiermitt ein Creditiv an den Kapferl. Herrn Generaln undt Feldte Marschaft Graf Göten ibersenden, mit gnedigem gesinnen, woserne die Kapferliche armee sich nähern wirde, du dich nicht alleine ben dem Præsidenten He in richen v. Börsteln Zu Berndurg so bald fernern bescheite erholest, sondern dich auch dahin demiliest, das in derselben marche unser ganges Fürstenthumb, die Fürstlichen Residenzen undt Städte, Aembter, im sonderheit Warmsdorff Nienburgf und Plötstaw und deren vorwerde, mit denen von Abel Rittersitzen und den gesambten Unterthanen mögen verschonet und unbequartirt verbleiben, dieselben mit schriftlichen und auf begehren lebendigen salvaguardien versehen, auch sonsten alte ungelegenheiten und insolentien abgewendet werden, Besten versehn wir von Zu dir in gnaden, damitt wir die gewogen und seindt über deine verrichtung berichts gewertig.

### Beneral:Paf für ben Oberfilieutenant Lampe und ben Rath Cafpar Pfau.

Bon Gottes Gnaben, wir Ludwig Fürst Zu Anhalt z. fügen hiermit Jedermänniglichen, Insonderheit aber allen und jeden hoben und niedern Kriegsossieirern, auch gemeinen Soldaten Zu Roß und Fuß, Zu wißen, daß, Rachdem wir bericht erlanget, wie die Kapserl. armes in der march begriffen und ihren Zugt auf die dem Fürstenthumb Anhalt angrenzende örtter Zu nehmen, wir unsern Rath und lieden getreuen Caspax Pfauen, den vesten und Manhasten vusern Lehemann und lieden getrewen Ernst Conrad Lampen Zu Güsten, Obristenkannten z. Zu dem Kapserlichen General und Feldtmarschaln Graff Gögen und denen bey der Armese sich besindenden Generalspersonen, bei denenselben unsers und vusers Landes und Unterthanen Zustandes und gelegenheit wegen nündliches andringen Zu thun, abgesertigt haben.

Ift benmach vnfer gunftiges vnb gnabiges gefinnen vnbt begehren , gedachte vnfere Abgeordnete mit bei fich habenden Dienern undt Pferden allenthalben fren, sicher und vngehindert pafiren und repafiren Bu lagen, Das feind wir in gnaben Bu erkennen und geburlich Bu erwiedern erbotig. Urkundtlich 2c. 2c.

Go geben Cothen ben 19 Januarii Anno 1637.

### 24. Fürft Augustus an ben Fürsten Lubwig.

. . . Wir bedanden une gegen E. Lbb. freundtbrilberlich, baf fie une fo wohl wegen bes publici alf bnferer eigenen ficherheit, bero freundtbriiberlichen Rath ertheilen wollen, bnb möchten wiinfchen, wir betten, Immaffen wir buf barum eifferig bemilhet, und ben bem Dbr. Wrang el Biemlichen erftand erhalten, bes Dbriften Werbere relation erwarten tonnen, Allein, wihr haben entlichen wiber unfern willen mitffen gefchehen laffen, bag bas gante Regiment mit einer ftarden bagagi fich in biefe Stadt gelegt und nicht allein burch ben übermegigen Behr bie Burgerichafft hefftig beschwehret, Conbern auch ohne einige fernere ftunbung 3 men Taufenb Thaler nebft 50 Bferben, auf vorgewandte bes Berrn General Feldmarichals ordre begebret werben wollen, Wihr haben Zwar ben bem Dbriften eingewendet mas wir bermocht, ihme auch gestern mit etwas beichenfet, und find ber Soffnung geftanben, es wirbe entlich weil wir gefehen, bag wegen ber Officirer hefftiges importuniren, ber Obrifte mit lebigen Benben nicht abzuweifen, boch ben ben 1000 Thalern fein bewenden haben, Allein, ce wollen feine remonstrationes, vermuthlich wegen ber abermahligen alteration, verfangen, bnd murbe alles of bie militarifde Execution, und bag fonften ben henffigen vnordnungen nicht abgeholfen werben tonnen, geftellet, ba wir une ban weiter befahren mußten, Conberlich wan bes General Felbmarichale erflerung lenger, wie wihr forgen, aufibleibt, baf ben bem Auffbruche, grofer mutwillen verübet auch onfern armen leuten, wie benen in ben benachbarten ortten mitgespielet werben borffte, Bir erfuchen berowegen E. Lbb. freundtbriiberlich, Gie wollen, wie onfere herrn Bettere Gurft Johan Cafimire 2bb. fich geftern ertlerten, alfo auch an ihrem orte ernften befeld, geben, baf bie in biefem Monat fellige Contribution fambt ben Reften unverzuglich, wo fie nicht albereite ben ber Sand, burch bahre Borfchufe aufgebracht bnb mit ficherer gelegenheit in

bevorstehender nacht anhero geschaffet, dardurch diese gute Stadt, welche sonsten in der größesten gefahr siet, und nebst dem tostbahren unterhalt, die pferde nab das meiste gelt verschaffen soll und nuß, gerettet, auch andern besorgenden inconvenientien in Zeiten vorgedamet werde, E. Ibb. erweisen une hiran einen sondern angenehmen Dienst und wir verpleiben hinwieder Zu aller brüderlicher Diensterweisung geneigt und willig, Datum Zerbst den 20 Januarii 1637.

#### 25.

#### Untwort bes Fürften Lubmig.

Datum Egichweigen, dister am Proviant vigenenter wollen farden Durchzug bie beritten ber befalbenter, wie der, wie Erforbern von beiter ber Deligie bedrängnis Brant vogerne vernommen, wollen aber verhoffen, bieweil bes Generals ersprießliche Ordre nunmehr angelanget, auch E. Ebb. dieselbe sonder Zweisel von Dessaw empfangen, es iolle badurch ben beschwerben, wo nicht allerdings, boch guter maßen abgebolisen seine allen sall da E. Ebb. wider Zwerssicht, die Ordre von Dessaw nicht Zusommen, haben dieselbe solche hierben Zum überslins, wie auch auch noch eine andere ausst die Durchzüge Zu empfangen und badurch der Stadt Zerbst Beschwerben Zu remedstren, Was die Contribution betrifft, wollen wir Zwartt noch diesen tag ernstliche erinnerung thun laßen, in solcher eil aber, wie E. Ebb. erfordern von wir Zwar gerne sehen wolten, dieselbe zu erlangen vond himiber Zu schaffen, ist ben solchem Zustant vonmitglichen, ist darben Zu bedenden, daß ben jüngstem beschwerlichen starden Durchzug dieser önter, die in die brittehalbhundert Thaler, des übrigen großen schabens Zu geschweigen, alhier an Proviant vigenvendet werden michen, welches Zu lärzen nicht unbillig vom Ambt und Rath des orts prætendiret, und darunter instendig ahngehalten wirdt zc. Datum Edithen den 20. Jan. 1637.

#### 26.

### Burft Lubwig an ben Schwebifden Oberftlieutenant Beder.

Lubwig ze. Unfern gnädigen gruß Zavor, Ebler Geftrenger lieber besonder, Aus beigestigtem vnsers Amtmans alsier an von gethanen bericht, hat Er Zu ersehen, welcher gestalt von dem assier Zur Salva gnardi verordneten Corporal beinrich Horenburgt nicht allein in seinem ersten, sondern auch itzigen offbruch, vnterschiedene Pferde mit weggenommen hatt, Kan wir vons dan versichern, daß er an sothanem verübten excess kein gesallen tragen werde; Als ersuchen wir denselben günstig nud gnedig, Er wolle die verordnung ihun, damit Zeigern die berürte Schis pferde, ohne entgelt und sernern vfenthalt möchten ausgeantwortet werden, Hieran erweiset er unst einen ahnsgenemen gesallen, deme wir hinwieder günstigen vnd gnedigen willen Zueweisen geneigt.

Datum Ebt hen am 23 Januarii 1637.

#### 27.

#### Erlag für ben Cammerjunter Sans Ernft v. Freiberg.

Demnach vone bericht eingelanget, wie bag eine Ronigl: Schwebifche Compagnio Bu Rog vater bem Dberften Schlange nach Borpgigt onangegeben vind ohne vnsern vorbewust einlostret, auch von dannen in andere vnsers Fürstenthumbs Börffer außgeschicket, die Leute preßen und von ihnen proviant sorbern sollen, Solches aber des Königl. Schwedischen General und Feldmarschalln herrn Johann Baner, diesem Fürstenthumb Anhalt ersteilten patenten vnd Salvaguardien Zuwieder leuffet, da ohne das dasselbe der Königl. Schwedischen armee mit contributiren anderewohn anich verhaftet, Alfg haben wir unsern Cammerjunser und lieben getreuen Hanst Ernst von Freybergt hiemit an die Officirer und Soldaten gemelter Compagnien abgesertiget, daß er ihnen die ertheilte patenten vorzeigen, alle beschaffenheit berichten und unsertwegen an sie gesinnen soll aus unserm Kürstenthumb anderer örtter sich hinzubegeben und nichts Zu verursachen, daß solches ben dem herrn General und Feldmarschalln Zu wenig ihrem glimpf milsse gestagett werden. Uhrkundlichen mit S. F. G. eigener hand unterzeichnet und bestegelt.

Ebthen ben 28. Januarii Anno 1637.

#### 28.

#### Burft Lubwig an ben Rittmeiftee Johann Bugel.

. . . Wir vernehmen mit großer Beschwerde, daß ihr ohne Specialordre des Herrn General Banere euch noch dieser orten besindet, und habt ihr aus dem beischsluß Zu ersehen, was von den Unterthauen Zu Wedlich iber eure Reutter geslagt wird; es sommen auch in dieser stunde unterschiedene berichte ein, wie diesen morgen ahn vielen orten die Törsfer übersallen, geplischert und darin das Bieh weggetrieden worden. Gesinnen demnach in guaden, ihr wollet alsolat verstigen, daß die abnahmen an pferden und vieh restituiret und derzleichen große beschwerden eingestellet werden, wie wir dann nicht untersassen fonnen solches drangsal ohnverziglich an den Herrn General Zu dringen. Seind euch sonst mit gnaden gewogen. Datum Esthen den 30. Jan. 1637.

#### 29.

### Fürft Muguftus an ben Fürften Submig.

Ehr Zweiseln nicht, est werde E. Leb. von vnserm gesambten Rath Ehrn Martino Milagio dasjenige vnterthänig vorgetragen worden sein, was nicht allein ber Obriste Werber nach seiner vollbrachten expedition von Dessau aus wegen verpstegung des Obristen Wrangels Regiment vnbt transferirung etsicher Compagnien, eigenhendig relationiret, Sondern was derselbe auch neht dem Marichall Christoff von Krosigst, als wir Sie am 25. dieses Zu fortstellung gewisser und richtiger tractaten mit ermeltem Obristen Wrangel E. Led. bedenden nicht ungemeß, Zu voß anhero besischen, dissals uns vor ein bedenden zusommen lasen,

Db nun wohl bem werde bester nicht, wie E. Ibb. unft selbsten burch ermelten Milagium wohlmeinetlich Bu schreiben laften, abzuhelffen, alft daß im beyfein gedachtes Obriften Berbers mit ihme überhaupt tractiret wiirbe, So haben wir solchem Zufolge Sie beiberseits nochmals heutiges tages Zu unft anhero beschrieben, auch Gutzschen unt Pferbe bift an die Elbe entgegen gesendet, Sie haben sich aber doch wie bentombt entschulbiget, Dannenhero ban von tagen Zu tagen der Zehr bei ber armen Bitrgerschafft größer gemacht,

budt faft alles consumiret undt Bu grunde gerichtet wirdt, Siergu fombt noch biefes, weil bem Obriften Brangeln der Deltamifche Erenf Bu feinem Unterhalt, bnbt mas er in ben Chur Gadfifchen negft angrengenben Membtern erreichen mag, assigniret, undt teglich mit auffallen in die benachbarte orte biefe Stadt je mehr und mehr verhafter macht, Alf erfuchen und bitten G. Lbb. wir freundbritberlich, Beill Gie morgenbes tages eine enge Bujammentunft verschrieben. Gie wolle biefe Dinge gleichfale in reiffe Consideration Bieben lagen, undt ung ihr hochvernfinftiges gutachten, wie biefem üblen und weitaussehenden wergte feine abhelfliche mafe Bu geben, undt ob nicht bem Dbriften Berber undt Darichall Erofigten nochmale bie tractaten mit bem Obriften Brangeln Bugulegen, angubeuten, Bumahl bie fache die Landschafft angehet bud am meiften concerniret, Conften bubt in verbleibung begen, wirdt diefe Burgerichafft gant und gahr big of ben eußerften grad ruiniret bubt ausgefogen, Golten G. Lbb. auch rathfam ermeffen ein bergleichen ichreiben wie bie benlage befaget, an ben Berrn Generaln Banern abgeben Bu laffen, undt noch neulich im Borfchlage gemefen, wollen wir begen ben Beigern erwarten, undt verbleiben ac. Datum Berbft ben 30 Januarii Anno 1637.

### Post scripta.

Auch werden E. Leb. bes Engern Außschußes Bebenden, wie die Wirthe hiefiges orts der Kriegsofsicirer undt anderer vffgewanten koften halber Zu bezahlen, vernommen haben, Wan wir aber dafür halten, es werde dieses mittel sich anigo nicht wohl practiciren laßen, welln die wirthe und Zahlung ben uns stettig anhalten, Alß ersuchen E. Bed. wir hiermit freundtbrüderlich, Ob Sie nicht sitr gut besinden möchten, daß wir die Wirthe aus der Ordinar Contribution Cassa Zahlen und daß man sich instünfstige eines zwisen schlußes, wie derzleichen kosten zu bezahlen vereinbarte, nach eingenwisen schlußes, wie derzleichen kosten zu bezahlen vereinbarte, nach eingenwimmenen der Räthe bedenden uns dero hochverniinsstigtes gutachten Zusommen lassen wollen.

### 30.

# Derfelbe an Denfelben.

3d verbe gleich ito vertraulich berichtet, bag ber Obrifte Brangel Bu ber Compagnie Tragoner fein gantes Regiment herein Ziehen will, und an ben General Banern beswegen abermals die verstegung aus ber Stadt

Bu berlangen,

Ban ban ber General gleich bahin könne bewogen werden, alf welcher darfür halten niochte, Sie hetten biß anhero keine unterhalts oder spesirung aus
der Stadt gehabt, da doch solche sich die 14 tage über, über 8000 thir.
sich belaufft, Alf habe ich vor nöthig erachtet, E. Lb. freundlichen Zu bitten,
eie wollen vi bentommendes blanquet das schreiben an Herrn Banern
lagen einrichten und Cito durch einen Trompeter fortbringen laßen, hiermit
die Dinge, so lange alf möglich hintertrieben werden, wiewohl ich doch befahre, weil das Kayferl, volch mit macht anzeucht, es werde sich der gante
Stuhl des Krieges dies orts der Elbe wieder Ziehen, auf welchen sall, oder
da wegen allerley vmbstende von diesem orte Ziehen misste, E. Lb. hochvernünsftigen rhats ich hierunter freundbrüderlich ersuche, und thue sie damit
m aller eil dem schute Gottes ergeben, verbleibende ic.
3erbst ben 30 Januarii 1637.

#### 31.

### Antwort bes Fürften Lubwig.

E. Phb. ichreiben wegen ber Stadt Berbft beschwerben feind uns wohl Butommen, bud haben wir nach bernommenen Bebenden ber anwesenben Rathe bas überschickte blanquet beschrieben und an Beren General Felbmarichalln Johan Baner burch Cafpar Ernft Anochen überbringen lagen \*), 3m übrigen aber feint wir ber pupprgreiflichen meinung, baf. weiln ber Marichall und Dberft Werber fich nicht einstellen, möchte bie Stadt in ihrem Ramen boch unter E. Lbb. Directorio, mit bem Dberft Brangel handeln, ob Gie gegen erftattung eines gewiffen Wochengelbes vor bes Dberften person die speisung ab- pnd es blog auf die servicen bringen fonne; Auff welchen fall billig bem Dbriften mit etwas unferer hiebevorigen meinung nach Bu milfabren. Behre aber die Speifung, wie wir ben bem Buftanbe faft Bweiffeln, nicht abguichaffen, fo feben wir nicht, warumb bem Dbriften über Das, fo ihm albereit gereichet, ein mehres an gelbe verwilligen, Sondern E. Lbb. werben endlich basjenige auff feine verantworttung mitgen gefchehen lagen, was Bu enbern in G. Lbb. machten nicht beruhet, und muß aleban ein jeber feben, wie er etwas auff bie Geite bringt, boch bag gleichwol ber ordre halber ber Dbrifte gebührlich erinnert, und wegen bes übermegigen Behre ber Burger nicht beschwert werde, Dahin aber hatt man billig Bu gebenden, bub wollen wir bas pnferige babei gern thun, bas bie Contribution aller orthen fleifig eingebracht, Bur Cassa geliefert, vnb baben ber Stabt Berbft ein erfledlicher beifprung geleiftet, bas gelb auch eigentlich bagn behale ten und fonften nicht verwendet werbe, und wird man fich bes quid's halber auff ber nechften Bufammentunfft leichtlich mit einander vergleichen konnen, welches bann vor bem Obriften Brangel billig verschwiegen Bu halten, bamit er bannenhero nicht veranlagt werbe, bie handlung höher, ale fonften, Bu ipannen. Saben es G. 26b. zc. Cothen am 1 Febr. 1637.

32.

# Der Sof= und Cammerrath Bief an ben Fürften Ludwig (in Deffau.)

Durchleuchtiger Hochgeborner gnäbiger Fürst und herr, Efgn. erinnern sich gnäbig, was dem Ambtschreiber Zu Warmbsdorff bei dem Kaiserl. quartirmeister, so von Ascherchen aus ahn das Ambt Warmbsdorff ansorderung gethan, auszurichten anbesohlen. Dieweil dann allererst diesen abend umb 8 Uhr beigestügte nachricht durüber einkommen: So hab ich solche so bab unterthänig einzusertigen nicht unterlassen sollen.

Borgestern abent seind etliche Reutier, bis in 20 nach Lattorf und 10 ober 12 nach KleinBaschleben kommen, welche hin und wieder in der kurten Zeit wiel raubens und plittnberns verübet, worbei sich dan auch Abam Bertram besunden haben solle; Als auch gestern nachmittag der Ambtschreiber Zu Wolffen mit einem wagen und 2 Pferden hier gewesen, etwas vietualien und futter von hinnen abzuholen, ist er von solchen Kenttern bei Mardorff angegriffen und der 2 Pferde und anderes beraubet worben, Welcher aber mit einem Patent; von ehlichen Musquetirern, diesen morgen vor tag, sich nach

<sup>\*)</sup> Bergl. I. 16. seq.

Klein Paschleben begeben, und die Pferd vor diemahl recuperiret. Die Reutter seind auch vormittag vfgebrochen und uf Halle Zir gangen. Verbleibe alzeit

E. F. G:

Cothen, ben 9 Febr. 1637.

onterthänig gehorsamer Diener 3. D. Wicfi.

33.

Die jum großen und engern Ausschuß Berordnete an die Fürften ju Unhalt.

Durchleuchtige, hochgeborne Filiefen undt herrn, Gw. Fürfil. Gn. feindt unfere unterthenige gehorsame Dienste in schulbige

gefligenheit Bebergeit Buvor,

Bir haben geftriges tages in onterthenigem gehorfamb mit mehrem vernommen, welcher geftalt G. F. Oggon. vnf in gnaben vortragen laffen, ben itigen erbermlidjen Buftandt biefes Fürsteuthumbe, wie burd ben Landtverberbs lichen Briegt, ben Zwenjubrigen Diffwache bemfelben gleichfamb bas geblut entsogen, das nicht allein die gesambte Ginsafen und Unterthanen gentlich verarmet, Sondern auch E. F. gggb. vor fich undt Dero Fürstl. Familien es faft an leben mitteln gebrechen wolte, undt babero gant unmitglich wehre, 3hr. Fürfil. Rathe undt Cantleven undt Regierungen alfo Bu beftellen, wie te vor biefem gefchehen, undt nach anleitung aller befchriebenen Rechte, bubt der verständigen Politicorum meinung fein solte, hirneben ber gerechte Gott im vergangenen Jahre etliche vornehme undt Christitiche E. F. Gggb. Rathe aus biefer Bergengligfeit abgeforbert, bas es alfo E. Fgggnb. an nothwendigen erhaltzungsmitteln, fo wohl alf qualificirten Berfohnen mangelte, gleichwohl aber bie nötigfeit erforbern wolte, bas bie mabre Gotteefnrcht, ehre, tugendt, redlichkeit, Recht undt Berechtigfeit, alf ber einige Zwegt aller mobilbestelten Regiment, ohne welches tein Regiment noch Fürstenthumb bestehen fome, in dero Fitrstenthumb erhalten, undt auf die liebe postoritet fortge-pflanzet werden möchte, undt bestwegen unsere unterthenige unnafigebige gebanden undt autaditen, maß besmegen por mittel Bu ergreifen in Gnaben requiriret.

Gleichwie nuhn E. F. gggbn. wir onterthenigen hohen Dand fagen, daß diefelbe Sich Ihres Fürstell Ambts erinnern, den gegenwertigen erbärmlichen Zustandt dero Fürstenthumb, undt was demfelden nilgs und verträglich, auch In beforderunge der vahren Gottesfurcht; Ehre, tugendt, Recht und gerechsigteit dienlich, undt in Zeiten auff thunliche remedia hoch vernünztig ge-

benden wollen;

Also beclagen wir billich ben elenben, hoch verderblichen Zustandt Esgggd.
gesambten Fitrstenthumbs, daß dasselbe durch so viel eußerliche anstöße undt beschwerungen also verderbet, daß auch E. F. Ggggdn. vor sich undt dero durfil. kamilien es saft an Lebensmitteln gebrechen, undt dahero vnnuiglich salten wolle, unterschiedene Regierungen sorthin Zu bestellen, Zweiseln auch nick, daß Esgggdn. es tiest Zu gemithe steige, daß auf verenderung der Fürstl. Regierungen Sie gedenden milken, Weil aber das hochschiede undt num viel Jahr hero continuite Kriegeswesen die verenderung dero Fürstl. Regierunge veransast, So werden E. F. Gggb. dieser wegen vor sich Ihre durftl. familion und posteritet menniglich entschlicht sein, Wir unsers weils erkennen und sauch schuldigt, daß wegen E. Fgggnd. mit unsern unter-

3\*

thenigen vnmaggebigen gutachten anzufommen, undt weil ce leiber offenbar und am tage ftehet, E. F. gagb. felbes auch Fürftl. befandt, bag bero gantes Fürstenthumb gant ruiniret, vnd anito recht agnoseiret, alfo bas E. Fgggon. faft die Lebensmittel entgangen, undt Ihro gang bumuglich vuterschiebene Filrftliche Regierungen forthin Bu bestellen, Go wirdt ung fambtlich badurch an die Sandt gegeben, bas necessitati Bu pariren, bubt auf folche mittel Bu finnen, daß gleichwohl die mabre Gottesfurcht, Ehre, Tugend, Redlichteit, Recht und Berechtigteit in 3hr. Fürftl. Gggnb. gefambten Fürftenthumb erhalten, befobert undt auf die liebe posteritet gepflanget werde, Go aber ander geftalt unfere unterthenigen vumafgebigen erachtene nicht gefchen tan, alf baß E. F. ggand, die Filrstliche Regierungen contrabiren, und auf eine gefambte Fiirftl. Regierung Bu richten, Beftalt bann E. Fggand. vnfere bnterthenige unmaggebige gebanden vubt gutachten babin gehorfamblich wir abgeben, Bann E. Fgggnd. Ihro in gnaben gefallen laffen wolten, bie particular Regierungen abzuthun, vndt eine gefambte Regierung im ganten Lande anguordnen, daß es ben biefem elenden undt verberbten Buftande, ba fowohl bie Fürstl. Berrichaft alf Unterthanen in bas eußerste Berberben gestilrzet undt gleichsam alles tracht und übern hauffen geben will, das beste und practicirlichfte mittel wehre, baburch gleichwohl anito undt ineffinftige bie mabre Gottesfurcht im Lande Bu erhalten, auch ehre, tugendt, Recht undt gerechtigfeit Bu befobern, Daburch tonten E. Fggand, an besolbungen undt spesen verhoffentlich ein ertledliches erfparen, pubt würde nichts wenigers E. Fagand. dignitet Bilrbe, Stand undt reputation conserviret, Bie bann biefer unfer untheniger unmaggebiger vorschlag babin von une nicht gemeinet, bag burch anstellung einer gesambten Fürfil. Regierung, E. Fgggnb. bero abwefenden budt respective vnmiindigen Berrn Bettern Forgggnb. ober bero gefambten Fürstl. posteritet Ihres Fürstl. Saufes, bero Fürstl. Sobeit, Regalien zc. im geringften Bu nahe getreten werben moge, Conbern bitten vielmehr ge-horfamblich, es wolten E. Fiirftl. gggnd. nach bero hocherleuchtetem Fürftlichen Berftanbe, bie anftellung ber gefambten Fürftlichen Regierung alfo gnädigt verfügen, daß beroselben Fürstliche Sobeit, Regalien und jus superioritatis allenthalben ungefrendet bleiben moge, Golten auch E. F. Bagnb. onfer onmafgebiges outertheniges bedenden hierin ferner in gnaben begehren, Seindt berofelben bamit gehorsamblich an die Bandt Bu geben wir erbiethene, Darbei wir anito weitere onterthenigt pubt onmafgebig erinnern, daß bie niedersebende Rathe feinem Fürften absonderlich, Condern ber gefambten Fürftlichen Berrichaft pflichtbar Bu machen fein wirden, Und werden E. F. gggnd. ohne onfer outertheniges erinnern, wann Gie biefen onfern onterthenigen onmaggebigen borfchlagt belieben, babin in gnaben feben, bag bie gefambte Fürftliche Regierung mit Gotteefürchtigen von Ratur lehr vnd übung mobl qualificirten Rathen bestellet, Auch folche Berfohnen erwehlet werden mögen, welche, negft obigen qualiteten, ber Fürftl. Berrichaft undt Lande Buftanbt fundigt, Diefelben mit treuem Deinen, undt basjenige mas ihres Umbte ift, verfteben, undt Jedtwedern bie Eble Justiz, ohne alles anfeben ber Berfon, wiederfahren lagen, Borben mir bann fernere ung bedinglich vermahret haben wollen, bag biefer unfer unmafgebiger vorschlagt, auch In feines von ber Ritterichaft ober ber Stäbte Jurisdictionen, gerechtsamkeiten, Privilegien, Bertommen, eingeführten gebräuchen, nachtheil- und ichmelerunge, Conbern vielmehr Bu erhaltunge berfelben Bielet, undt angefeben fein foll, Diefes, gnedige Fürsten pnbt Berrn, halten wir ben biefer Zeit fur bas einige mittel,

badurch E. Fgggnd. negst Gott, die wahre Gottesfurcht, Tugend, Recht undt gerechtigkeitt, sowohl auch dero Stand, Würde undt reputation, die hoch-nötsige einigkeit in dero Fürstlichen sawili, respect undt gehorsamb bei den Unterthanen erhalten undt die anscheinende totalruin von dero Fürstenthumb abwenden können, Wir wnsers theils seindt auch so erböttigt als schuldigt, E. daggnd. auf dero gnedig begehren, ben diesem hochnötligen undt wichtigen werd serner nach mitglichkeit getrenlich undt unterthenigk mit unsern wenigen und vonnafgebigen gedanden die Dandt Zu biethen, auch daßelbe umb E. fggnd. mit unsern unterthenigen gehorsamen Diensten In verschulden, und beteilen, und bestelben, und bestelben, und

Datum Defi a u den 10. Febr. 1637. E. F. Eggub. unterthenige gehorfame Die Zum Größern undt Engern Auffchuß verordnete undt ico anwesende Stände.

Christoph von Krofigs. hilmar Ernst von Mänchhausen. Zacharias Fingerlings. Joachim Dörnigs. Gottfriedt von Bergen. Etephan Körtings.

Levin von der Dietrich von dem Schulenburg. Werder. Wolff Schlegell. Euno Ordemar von Bodenhaufen.

#### 34.

# Burft Subwig an ben Oberftlieutenant Chriftian Beder.

Bon Gottes gnaden Ludwig 2c. 2c.

. . . Lieber besonder. Es ift gestern Abend der Corporal Eulig in seinen eigenen Geschefften, wie wir vernommen, dieser orten angelangt, vud, alle er sobald wieder verreisen wollen, vnd allerhand vussicherheit hierund Zusseich entstanden, haben wir nicht vnterlassen mögen, den Herrn anzulangen, die er denselben nicht allein besehligen wolte, eine Zeit lang Zur Salvaguardi hier Zu verbleiben, sondern auch Zu dem behuf ihme noch etliche Kenter anher Zuzusenden.

Ersuchen bemnach ben herrn in gnaben, Dieweil diese bezeigung bem herrn General Baner Zuversichtlich nicht Zuwider sein wird, er wolle ermelten Corporal Enligen die Order daß er sich hier etwas ofhalten möge, ertheiten, ihme auch Zu mehrerm behuf noch etwa 6 gutter Reutter Zu seuben, wie wir dan denselben so lang ofgehalten, bis von dem herrn darunter erstehrung einkompt, Dann wir sonst wieder des Herrn willen, denselben so wenig vizuhalten begehren, als er auch selbsten vor seine person ohne order durzu verstehen will. Wir seind dem herrn hinwieder alles gute Zu erweisen erbötig.

Datum Cothen 15 Febr. 1637.

#### 35.

# Fürft Ludwig an ben Felbmarfchall Baner.

Bon Gottes gnaden Ludwig Fiirst Bu Anhalt, Grav Zu Ascanien, herr Bu Bernburg vnb Berbst.

llafern freundlichen gruß und was wir mehr liebes und gutes vermögen Bu-

vonst gegen ben Herrn freundlich, daß er vonst ben bieser gelegenheit Zu versicherung beg vonserigen lebendige Salvaguarden Zu ertheilen sich erkleret, Dieweil aber darauf etwas veränderung vorgesallen sein mag, umb deswillen die verwilligung ihren offeet noch nicht erreichen können. Wir aber gerne darmit versechen sein möchten, unft auch genngsamb bekandt, daß der herr gerne derwilligerung des vonserigen, sonderlich dieser vonserer Residenz undt Hosspalle ber augehender Saamzeit und sonsten gerne besördert sehen möchten; Alf bitten wir freundlich, der herr vonst einen Corporal mit exlichen guten Reutern, etwa von dem Duglaischen Regiment, oder wie es dem herrn beliebet, Zu manutenenz der ertheilten Patenten, Ausgischen wolle; Wir seind exhösig, da is wider vermuthen sich eine Beränderung Zutragen solte, die Salvaguarden also nach misslich in acht nehmen Zu lasen, das sie Zuverschilts vor Schaden bewahret sein können, und verbleibzu dem herrn hinwieder Zu erweisung gutter freundschafft ganz willigk.

Datum Cothen ben 19 February Anno 1637,

Des Berrn

gant williger freundt Lubwig f. Bu Anhalt. \*)

Abresse:
Dem Wolgebornen unsern besonders lieben Herrn voh Freund, Herrn Johan Bancen, der Königl. Maht. und Reiche Schweden z. wie auch dero Consæderirten respective Rath, Generaln und FeldMarschalln Erbheren auf Milhammer und Werber z. Rittern z.

36.

### Mus der Fürfilichen Canglei an Amtmann, Richter und Rath ber Stadt Cothen.

Der Durchleuchtige ic. ic. hat mit vngnabigen mifffallen vernommen, bas ber verwilligte Proviant vor die Schwebifche troupen, welcher diefer tagen Salz convohirt, nicht hinaus of die Dörfer gesendet, da doch allein burch solche verwilligung bas quartir (so sonsten weit mehr gekoftet haben wiirde) von der Stadt abgewendet worden.

Dieweil dann dardurch 1) großer unwill mit angehengter bedrohung bei den Schwedischen Officirern angerichtet, vud 2) verunsacht, daß den armen leuthen Pferd und Wagen mit genommen und behalten, auch viotualien und faamen consummiret und versittert worden: Als ist S. S. Sn. ernster befehl an den Ambtman, Richter und Burgemeister Zu Cöthen, daß sie nicht allein morgen montags frühe S. F. G. schriftlich berichten, aus welcher schuld vorbauf solcher Proviant Jurid und ohngeliesert blieben, sondern auch weniger nicht alfbald benselben wie er verordnet und vigetaden gewesen beisammen halten und vonter die armen leutte nach billigkeit, darüber sie ein verzeichnus einzusertigen, eins und austheilen, auch darauf bedacht seien, wie sie denselben die abgenommene pferd (so durch hinterhaltung des Proviants verursacht) ohnverlengt refundiren und ersehen. Gestalt sie weniger nicht in des Ambtss nahmen, eine glimpsliche entschutzgung, wie es mit Zurücklassung des verwilligten proviants ergangen, ahn S. G. G. jobald absassen, ohnvers

<sup>\*)</sup> Diefer Originalbrief gelangte nicht mehr an feine Abreffe. Bergl. bie Anmerfung unter I. 22,

lengt einschieden follen, worunter S. F. G. Zugleich behufige testimoniales und recommendationes ergehen lassen wollen.
Signatum Cothen den 25 Martii 1637.

37.

# Gericht und Rath ber Stadt Cothen an ben Fürften Lubwig.

Durchlenchtiger Hochgeborner Fürst vnd Herr, Bir haben vns berichten laßen, welcher gestalt die Officirer so vnlengst den 24 Martii die Convoy ben den Saltswagen commandiret sich Ziemlich degustiret besunden, daß der begehrte Proviandt ihnen nicht geliesert worden, vnd daher sich vernehmen laßen, solches ernstlich Zu ahnden vnd Zu klagen. De nun wohl wir hierunter gungsam versichert, das es an vns allerdings nicht ermangelt, auch daher nicht absehen können, wie vns disstals etwas mit sug benzumeßen, So wir doch gleichwol Zu besterer information E. F. G. vnd vnser exculpation die bewandtuns hiervon in vnterthänigkeit berichten wollen, damit vf allen sall, vndt so über verhoffen dissals Elage angebracht werden solte, die verantworttung darans in bereitschaft sein undchte,

Undt verhelt es fich dennoch hiervnib alfo, das of empfangenen gnabigen befehl von E. F. Gn. man alfobaldt barzu gethan, undt an Proviant fo viel immer mitglich gewesen, Bur handt geschafft undt Bur abfuhr fertig gehalten, maßen dan auch felber noch vorhanden und theils noch aufgeladen

fteben,

Mig aber hierben die nacht hierzu tommen, vud ber Broviandt itt an beftimbten orth. Remblich nach Babegaft abgeben follen, fo ift vus Bufallig nachricht einkommen, bas bie magen undt Convoy, unzweiflich wiber ber Berrn Officirer willen (ban biefelbe nicht alleine mit bem assignirten Duartier, fondern auch, als fie die anftalt Bum Proviant geschen, gar wohl Bufrieden gemefen, vub babero fich allen guten willens im commando vubt bergleichen erboten) einen andern weg genommen und albereit über eine Deil weges von ber Stadt, and unterweges etliche Pjerbe ausgespannet, und bie Leuthe febr übel, barunter 3men bis auf ben Tobt beichabiget, auch fonften mas an Betreibich, Biebe, Broviandt und andern angetroffen, mit genommen worden mehre, und ban auch einiger verlag, bag bas nachtquartir anderemo, als Bu Badegaft fein folte, bon ben Officirern nicht genommen, ober auch die geringfte advisation beswegen Burfidgefdiehen, bargu auch biejenigen Renter, fo Bur convoy des Proviants in ber Ctabt bleiben folten, eigenes gefallens ohn unfer wiffen hinweg geritten, ohn angesehen fie bie anftalbt Bum Proviant por augen gehabt, fo. hat man biefale nicht wifen tonnen, mas ben fo gestalten fachen und übeln haufen Bu thun ober Bu lagen, ober wo bas Proviaudt und wie es ficher fortgubringen, fondern vermeinet, es wehre bie intention geenbert worden, und wirde vielleicht ber marche ftrade fort gehen, und ob man auch wohl gewiße nachricht hiervon Bu erlangen, unterschiedene bothen ausgeschicket, fo ift boch beren feiner, weil fich wegen übeln tractirens niemandt borffen feben lagen, vor morgens wieder Burudtommen, und hat baber, aus mangelung ber nachricht, wo bas nachtquartier eigentlich binges fallen, ber Broviant nicht fortgeben fonnen, wiewohl Ambt-, Rabte und Berichteperfohnen bis 12 Uhr in ber nacht aufgewartet, in hoffnung es mirde die versprochene convon Bum abholen Burild tommen, und hat fich gleich wohl die Convoy bes Proviante megen fo hoch nicht Bu beschweren, ban fie ben ben Leuthen, bo sie endtlich quartiret, mehr gefunden undt In nichte gemacht, als ihnen hette können geschickt werden, oder sie von nöten gehabt, wie hiervon E. F. G. aus der beplage mit mehren in gnaden werdeleen, Wan dan G. F. und herr, hierund erzehltermaßen, und anders ein eicht bewandt, So wollen wir unterthänig verhoffen, wegen Zurildgebliebenen Proviants gnugsam entschuldiget In sein, Gestadt dan auch E. F. G. wir solche unsern orte diessals ungleiche andringung und relation vorgehen sollte, in unsern orte diessals ungleiche andringung und relation vorgehen sollte, in unsern besten In sein, und of den nothfall behuffige Testimoniales in gnaden ertheilen In sasen, hiermit in unterthänigkeit und bemitigk ersucht wad angelanget haben wollen, undt seindt beroselben Jur unterthänigen und schuldigen Diensten jederzeit gand gehorsamb willigt und erbötigt, Signatum Eöthen den 25 Martii 1637.

C. F. O

vnterthänige gehorfahme Gerichte vnd Rath baselbst.

38.

# Fürft Lubwig an ben General Baner.

Bon Gottes gnaben, Lubwig zc.

Unfern freundlichen grus und mas mir Liebes und gutes vermogen Buvor Bohlgeborner infondere lieber Berr und freund. Demnach fich begeben, ba etliche bee Berrn Bolder eine Beithero biefer orten vorbei nach Balle un' wieder Burud gezogen, und bergleichen fich, nach bee Beren ordonanz un' belieben, vielleicht weiter begeben mochte: Ale haben wir nicht unterlaffe tonnen, nach anlag biefer gelegenheit, ben herrn mit gegenwertigen unferi grusbrieflein Bu erfuchen, und fr. In bitten, er wolle und bie große freundt ichafft erweisen, und bei bergleichen occasiones, ben hoben und andern Off eirern bas unferige, fonderlich unfere Residenzstadt undt Beufer of bem Pande Bu aller verichonung im beften Bu recommendiren, fonberlich weil wir ver nemen, daß ben lettem rudmarche ber convoi, welche von Salle Gal abgeholet, fich Zwijchen ben Officirern und biefer Stadt, vber bem Provian fo hinaus begehret auch gerne gewilliget pub icon pfgelaben gemefen, abe endlich burch einige Berfeumnis Burudblieben, etwas differenzien ereuge und bie Officirer barüber beschwer geführet, auch eine angahl ber arme leutte Bierd beehalb angehalten haben follen, worunter fich aber bie Cta' of beichehene ernfte vorhaltung, hochlich entichuldiget, daß nemblich ber mang nicht an ihr, fondern baran bestanden, bag bie vertroftete convoi Bu abhi lung bes Proviants, barauf fie gewartet, nicht geschidt worben.

Muger beme Zweifeln wir nicht, ber herr werbe bes ichlechten Zuftandes bem vnferigen verstendigt fein und und in allem die begerung gerne gonn auch diefelbe, so viel möglich, bei jeder occasion Zu befordern fich genei befinden: wie wir dann ihme Zu erweisung aller gefelligen freundtichafft fte

willig feind. Datum Cothen ben 29 Martii 1637.

39.

# Fürft Ludwig an ben Oberftlieutenant Beder.

Bon Gottes gnaden, Ludwig ic. ic. Unfern gn. grus Zuvor. Ebler, Geftrenger lieber befonder. Demnach w wiewohl vngerne, vernommen, daß bei jüngstem vorüberzug biefer orten, eine ansehnliche Convoi Salt von Halle abgeholet, sich über bem Proviant Zwischen den Officirern und dem Rath dieser Stadt etwas differenz und von den Officirern etwas unwillen und beschwer erhoben, worunter wir dem Rath ernste verweisung thun lassen, Derselb sich aber darunter gar höchlich,

unter andern auch burch ben beifchluß entschulbiget:

Alfe haben wir nicht onterlassen wollen, weil wir berichtet, bas von bes herrn Regiment viel Officirer und sonderlich der Commendant darunter gewesen, den herrn Zu ersuchen, er wolte es an allen dienlichen orten das sin richten, dannit desfals aller dugleiche verdacht von dieser Stadt, welche sich sonderen, abgestellet werde. Bir recommendiren dem herrn das unseriesen, abgestellet werde. Bir recommendiren dem herrn das unseriese Zu allem gutem, deme wir gant wohl gewogen. Datum Cothen den 29 Martii 1637.

40.

# Der Amtsichreiber Gifenberg ju Barmeborf an ben Sof- und Cammerrath Bief ju Cothen.

BohlEhrenvester, Grofachtbar und Sochgelarter, Infondere grofigunftiger hoch

und viel werthgeehrter Berr gefatter,

Meinem hochgeehrten herrn gefattern berichte ich eitiglichen dieses, daß ich heute spät die nachricht bekommen, daß 3 Regimenter so Zu halle übergangen in Sandersleben quartier bekommen, auch gewillet morgen früh nacher Afgereleben, Duedlindurg und Haberfladt Zu gehen, Die herrn Ascanier wollen sich wehren, haben gesagt, sie wolten eine siere Leib von Leben verliehren, ehe sie diese Regimenter also wieder einließen, ob sie solches gut machen werben, giebt die Zeit, Die Pserde habe ich gestriges Sonnabents nacher Bernburg geschickt, das Schasvieh sist heute bis an Bernburg auch meistentheils getrieben worden, welche sich norgendes tages ben Nienburg besinden werden, Bild ersen habe ich alsbalden heute avisiret, daß er sich dis der march vorben anhero begeben möchte, ich habe noch keine resolution Zurück

Deinem hochgeehrten Beren gefattern überfende ich hierben etliche maß Schmerlen und Eldritzen, waß ber Fifder hat fangen fonnen, gegen die Feiertage

follen noch etliche maß eingeschidet werben, verbleibe

b. 2 Aprilis 1637

Meineß hochgechrten Berrn gefatterß bienstwilligster

3. 3. Enfenbergt.

41.

# Ertractfdreiben.

Der Wirth auß bem gilbenen Schwan von Zörbig berichtet, daß ein Tausend Tragoner und 2000 Pferde bei der Schulpforten übergangen den Schwedischen so Zu Hoff werden kommen, offzuwarten, ond hetten 2 Comp. Zu fuß und 3 Comp. Zu Roß Frentags nacht in Delitsch quartier gehabt, welche nunmehr in Halle liegen sollen, Zu verwehren, daß nicht etwa die Schwedischen wieder über die briid gingen, du will verlauten, daß die Schwedischen die Despaw überkommen, aus gewissen volch wehre, deshalben der Commendant in Halle ansangs die reparirung der Brüden verweigert, welches der Berwalter Zu Radegast im schreiben soll haben bejahet, dem ihm aus Dessan

foldes Zugefdrieben, wind Sonderlich barben vermelbet, daß Firft Johann Cafimir &. Gn. hinfuro teinen mehr überfahren laffen folten, es hette benn Berr General Baner specialbefehl bestalben gegeben.

Es wird ber junge Schlegel, so ivo in Salle, ftilndtlich erwartet, ber mehre gewißheit bringen wirdt, und mag in Halle eine allgemeine sage fein, alf wehre Baner tobt.

#### 42

### Der Feldmarfchall Baner an ben gurften Lubwig.

Durchleuchtiger, Sochgeborner Fiirft,

E. F. Gn. schreiben habe ich mitt gebilhrender reverenz empfangen, dud bieselbe wegen des Officirers, so das Salz von Halle geholet, ansithten, solches habe ich mit mehrern daraus vernommen; Wan ich dan dießfals albereits ordre gestellet, vnd den Ofsicirern solchen unfug verweisen laßen, Als versehe ich mich E. F. Gn. Unterthanen, außerhalb der behussen proviandt, hinsilhre den solcher Salvenkoyirung keine beschwerung Zugeleget werden soll, Da aber über Zuversicht und Zwar außer meiner ordre von einem oder dem andern einige Lästigkeit oder gewaltsame procedur in E. F. Gn. Landen wahrgenommen und verübet werden solte, haben sie sich gewiß Zu versehn, daß auss auff dero advertenz gehörige remedirung aller mügligkeitt nach erfolgen soll. So E. F. G. ich Zur hinwiederantwortt demittig vermelden sollen, und thue dieselbe ze.

Datum 3m Felblager vor Torgaw am 7 Aprilis Ao. 1637.

E. F. G.

bemütiger Diener Johan Baner.

#### 43.

# Der Prafibent von Borftell an ben Fürften Lubwig.

Durchleuchtiger Sochgeborner Fürst Gnebiger Herr,

E. F. G. an gestern datirtes gnediges schreiben ist mir wol eingeliesert worden, vndt habe ich gar gern vernommen, das die an Milbistrom commendirte Reutter, wie auch dieseige Bölder, so vor Wittenberg gewesen, Zu der Armés gesodert, vndt daß die Reutteren von beeden Partheyen ben Meisen sich sich sich nengagirt, Ich hoffe Zu Gott es werde solches diesen Zunden Zum besten gereichen, Dan außer dem sich gewiß Feldtmarschall Baner der Wilde undt Elbe weitters Zu versicherung der Correspondenzstraße und rettirada wilrde bemächtiget haben,

Die Magbeburger wartten mit verlangen auff die Contribution vnd wehre gut, bas Zepper noch heut anhero fame vndt richtigkeit machte, damit man auff ben Fall außer verantwortung sein voht einen richen haben möge,

Im Fall E. F. G. herr Bruber wegen befoderung bewuster commission etwas thun kan, werben es J. F. G. gewiß nicht vnterlassen, vnbt dosern Gottfriedt Zepper Zu seiner anherofunsst mir nur auleitung darzu gebe, will ich dießfalls die richtigkeit gar gern, so viel an mir ist besodern, wie auch ob Gott will werhilten helfsen, daß Zu dem Landtrentschreiberbienst kein anderer, als welcher der Religion vndt angesehen ist, genommen werden soll, Bestalt ich ban alles mit E. F. G. herrn Bruber in Zeiten unterthänigst communiciren will,

Empfehle hiermit E. F. G. Göttlichen gnadenschut verbleibende

E. F. O.

Bernburg 17 Apr. 1637.

"vnterthäniger gehorfamer Diener Beinrich bon Borftell.

#### 44.

# Burft Muguftus an ben gurften Lubwig.

... Bir haben nicht vnterlaßen können, E. Leb. hierben freundtlich In communiciren, was der Marschall Christoff von Krosig vor ein verdrießliches, anzügliches undt weit außschendes schreiben adrichtung der Desiamischen contribution an unsern gesambten Landtlechmungsklath Gotfriedt Zeppern geschieben, und wir darauf hinwieder an eruelten Marschalln gelangen laßen, Gleich wie ein solches nun nicht allein In einer gantz geschrlichen Consequenz gereichet, Sondern dadurch die gemachte Schlisse und das gantze werd wohl gut über einen hausen geworsten werden dörste, Also ersuchen vind bitten E. Lid. wir freundbrüderlich, Sie wollen uns hierben derogestalt enssern und treulich assistiven, vsf daß durch dieses böse exempel andere örtter nicht kutig gemacht, sondern die aufsgerichtete Reesse die Schlisse desso ensser erster nicht kutig gemacht, sondern die aufsgerichtete Reesse die Schlisse desso ensser der erster nicht der gehalten werden mögen, dessen derlaßen Zu E. 2. wir duß freundswischen der den der Schlisse den Schlisse ergeben, Datum Blötze der den Schlisse Auno 1637.

#### 45.

# Der Maridall v. Rrofigt an ben ganbrechnungerath Bepper.

(Beilage gu 44.)

. . . Defen Schreiben habe 3ch in præsentia Meines gn. F. vnb Berrn, herrn Johan Cafimirn Giliften Bu Anhalt ec. empfangen bud belefen, verhalte barauff in antwort nicht, daß wegen täglichem ja ftiindlichen Rriegsbumefens, bas Contributionmerd fort budt Zum effect In bringen fast lauter unmfiglich fellet, Beporab auff bem Lanbe budt Borftabten, wie 3ch vernehme, feindt nicht viel über 80 Thir. in hiefiger Stadt Deffam (ba es boch 271 Thir. 7 gr. 3 pf. fein folten) benhanden, von den andern ortten ift noch nichte, ban gefchweige ein Thaler eingebracht, Anff die angegebene aber nicht gestaubene Resta ift auch tein faoit Zu machen, wolte für alle, wan Gie mir gleich gelagen werben wolten, nicht 10 Thir. geben, munbere mich, daß auff foldje ungewiffe Dinge man ein abfehen hatt, budt die fache Bu teiner richtigen abrechnung, discussion bubt Cognition fommen laften will, Diefer örtter liegen ieto im täglichen geben, aulauff, aber nicht aufs request, Bas hier noch an Contribution Busammen gepreft werden fan, foll verfügung geichehen, bag es Morgen bind Dittag Bu Cothen fein magt, Dbe aber ohne abnahme wirdt geschehen, ift Gott befand, Die gestrige 150 Bierbe ober Reutter haben fich ber hiefigen pubt Alfenschen Rabue pubt Schiffe allein Bu bem ende bemechtiget, bas Gie barmit überfahren undt ine Land fouragiren wollen, halten auch die Schiffe noch burch einen Corporal budt 4. Tragoner big auff weiter ordre an, was weiter folgen wirdt, ftehet Bu vernehmen,

wirdt nicht viel gute sein, die Kapserl. Armes ist wieder diseits der Elbe, die Infanteri begint Zu Riese wieder Zu verschangen, Ein Curirer so heut von Baner nach Brandenburgt gesandt worden, hatt mich berichtet, das die Schwedischen Bölder undt munition wieder in Zerbst kommen soll, So will man auch gleich iho sagen, das 100 Schwedische Reutter vor Zerbst angelangt aber nicht eingelasen werden wollen, Summa wir sitzen im Feuer undt werden an allen ortten gebrathen, Gott bessere es ze.

Deffam in eil ben 16 April

Chriftoff von Rrofigt.

46.

# Der Dberft Dietrich v. b. Werber an ben hofmarfchall Chriftoph v. Rrofigt.

HochEbler ic. ic. Daß ich sein schot beantworte, ist die vrsache, daß ich zwey tage bis in sinkende nacht mit Er. Excellenz habe im walde mitreiten milken, ich bemühe mich auße beste ich kann, es mit der überfarth über Elbe und Milbe also Bu vnterbauen, daß es, so viel müglich Desau Bur verschonung gekangen soll, Die Munitionsuhren hoffe ich auch abgewandt Zu haben, Alber Zerbst kann ich nicht helssen, Oott stehe ihnen und vns bei, Die beyde Dertroge von Sachsen Herr Julius Heinrich und hort Kranz Albrecht seindt gestern albier ankommen, wollen ausf Desau, ich habe verweint mit ihnen Zu Ziehen, aber 3. Exc. wollen nich nicht expediren, weil die Herrn hier sein, Morgen Donnerstags werden sie von hier auf sein, sie haben eben nicht sehr viel Leute bey ihnen, ich kann nicht wisen, ob sie in einem Tage hin Ziehen werden, zedoch halte ichs schier bassie, ich verhosse Zu end, mit Gott wieder ben euch Zu sein,

Datum Torgau, am 19 Aprilis 1637.

47.

### Joachim Refe an ben Umteverwalter in Deffau.

Die Berren werben berichtet fein, bag vergangene nacht, 1000 Reuter undt 300 Dragoner Bu Bitterfeld eingefallen, bud geplunbert, bon bannen ihren march auf Deligich genommen, Bu benen heutiges tages onterschiebtliche mehr trouppen getommen, und an Deligich einen versuch gethan haben follen, wie es bamit abgelauffen, wirdt ber morgenbe tag erofnen, Wir feind beshalben Die gange nacht alert gewesen, wiewohl von Bitterfelb bero nichts antommen. fonbern heut friih gegen 6 Uhr ein febr ftarder troupp von 500 Bferben und über 200 wagen über ber Dillbe fich præsentirt, Darauf alfofort aus bes Rathe Biegelicheune epliche BagerRinnen genommen, Bohlen barauf gebunben, auch theile fich nadend ausgezogen und burchgefdwommen, ber Rabne fich bemachtiget, und was fie an proviant (beffen Zwar wenig gewefen) befunden, spoliret, alf foldes verrichtet, haben fie einen Rabn aufgelaben und auf Raguhn geführt, die andern Rahne haben bie Mufignetirer auf ber Dulbe auch unterbringen wollen, feind ihnen aber unterwegs abgenommen, und auf Die Stillinge an folos gebracht worben, Richts befto weniger feind fie auf bem einen Rahne in Raguhn auch fommen, endlich eine Furth gefunden, bnot ipo abendte 7 Uhr haufenweife badurch in Raguhn binein geritten, werben vieleicht diefe nacht barinnen verbleiben, Bie großer gefahr wir dabero wiederum

also untergeben, hat der Berr leicht Bu ermegen, und wolle biefen Buftand an gehörigem orte unbeschwert hinterbringen.
Datum Lippene ben 19 Aprilis 1637.

#### 48.

### Radricht aus Deffau ben 20. April 1637.

hente früh seindt Zwen ftarde Tronppen Schwebische Reuter unter bem Commando bes Obriften Leutenants Münchhausen hinter ber Stadt himwegt bes weges nach Leipzig gegangen, Etliche haben vermeint, ihr intent sen auf Delizisch angesehen, Die Bittenberger seindt auch heunt in ber nacht mit etlichen Kähnen voller Soldaten ben dem Torf Bockeurode, und ungeachtet ber deselbst liegende Schwedische Tragoner Capitain alert gewesen, über- und angesehet, hiernegst und weil sie sterder als die Schweden gewesen, aus ihren Retrenchement sich Zu reteriren nicht allein getrungen, Sondern haben auch das Desawische Mildt-Fehr, Zwen Admische Schiffe und etliche Kähne im stich saßen missen, welche die Wittenbergische auf das andere User geführt, vud daselbst ruinirt haben, gegen Abendt sam auch Rittmeister Friese mit seinem Troupp Reuter so auf Halle batirt, alhier an dem Mildtstrom wieder an, und haben seine Reutter mit Commis und Fourage versehen werden mitsen.

#### 19.

# C. Stelbogen an Ernft Stelbogen. Ehrenvefter, insonders vielgeliebter Berr Better.

Es ift nicht ohne, bag bor 3 tagen in 7000 Tragoner undt Reuteren morgene 8 vhr vor Deligich tommen, Zwart ohne Befchitt, undt etwa 2 Bitchienfoug barvon faft 2 Stunden gehalten, endtlich aber fort gangen bubt feiner an die Stadt tommen und etwas begehrt, von Schengfenberg aber faft in 1000 Schafe und etlich Stud Rindvieh wegttreiben laften, haben ihren march nach ber Leppzigifchen ftrage genommen undt fegen abendt, wie Lente von ben Dörffern berichtet, in Eilenburgt angelanget, seinbt ben abend Zuvorn in Bitterfeldt gefallen, einen Bürger erschoften undt einen bescheiget, sonften aber weiter nichts tentiret, Bu was ende folche Bolder commandiret gewesen, weiß man nicht, ben Abend Buvor feindt Bu Dilben über 2000 iber bie Briide gegangen, fo Bugelegt worden, und fouragiret, bente haben epliche berichtet. 3. Excell. Beneral Baner habe bie Briide felbften abbrennen lafen. Beute fruhe tompt ein Bothe von Dreffden, berichtet, daß die fage bafelbften gemefen, es folte vi 4 Bochen anftanbt gemacht fein, wehren auch viel ftud, fo ber bothe felbsten gejeben von Dreftden geführet worden, Db ban nun in wahrheit auch alfo fen, weiß ich nicht, undt wirde bie Beit geben. Dan hat in viel Tagen nichts erfahren, was etwa fonderlich Zwijchen benden armeen vorgangen fein möchte, es ift alles ftill gemefen, Gott helffe Bum beften. Signatum ben 21 April 1637.

# Extractidreiben que Salle.

Albier ift Ponickau mit 200 Mann, bubt ift vor bem Schloß ein Stild von ber Briden wegt gebrandt, bas bie Schwebischen nicht auffallen können, Mit ber Armes daß fie ilbergehe ift gewiß, Sonften ift albier auff bem Lande herumb alles wegt vndt verberbet. Gott helffe ben armen Leuten.

#### 50:

### Burft Johann Cafimir an bie Fürften Muguftus und Lubwig.

Unser freundtlich Dienst und was wir mehr liebs und gute vermögen Zuvorn, Sochgeborne Fürsten freundtliche geliebte herren Bettere und Gevatteru, E. L. erinnern sich freundtvetterlich und mit mehrerm, was wegen unsers Abgesandten des Obriften von dem Werder sitr diesem einkommender relation, und darinnen wegen einnehmung einer Salva Guardie hiesiges Orts erinnerten vorschlages, wir an dieselbe freundtvetterlich gelangen laßen, und insonderheit und dieses passus halber dero freundtvetterliches gutachten hirauf Zu erösnen ersucht und gebeten.

Wiewohl wir nun bis bato mit keiner eigentlichen gewißen resolution hirauf verfeben worden, pub also wir auch ben Obriften Werber in beme nichts

gewifice Burild avisiren fonnen,

So deucht vons doch nunmehr, vond weil einkommenden glaubwitrdigen bericht nach, starde Schwedische Parthenen über die Milde gesetzt, auch albereit voterschiedliche Pliinderungen von einäscherung vosserer Städte vodt Dörffer vorgangen, vod noch täglich vorgehen, Man habe damit weiters, jedoch mit guter vorsichtigkeit, vod wan es mit permission der ChurSächsischen besche dann dieses Orts nicht Zu cunetiren, vod in Zeiten auf annehmung einer lebendigen Salva Guardie propter periculum morw Zu gedenden, Gestalt wir dann Zu dem ende behgestügtes Schreiben an den Obristen vod Commandanten Zu Leipzig begreissen und abgehen lasten, Was nun hierauf sitr Antwort einkommen vot wie voser sinden aufgenonment, solches soll Euern Liedden Zu sernere nachricht vodt freundtvettersicher einrathung, wie wir dann dieselbe hirumb sonderlich freundtlich ersuchen, vonverhalten bleiben, Dero wir Zu angenehmen Diensten stels willig verbleiben.

Datum Defam, am 21 Aprilis Ao. 1637.

Bon Gottes gnaben zc. 2c. E. G. G.

treuer Better Johann Cafimir FBu Unhalt.

51.

# Fürft Johann Cafimir an ben Obriften und Commandanten in Leipzig. (Beilage ju 50.)

Bon Gottes gnaben Johann Casimir Hirst Zu Anhalt z. z..
Besonders lieber, Demselben ist ohn vnser weitleustiges ansühren vub erinnern vorsin sattsamb bekandt; Zu was großer gefahr wegen dero beyden in der nähe liegenden triegenden Partheyen wir albier in vnserer Resdonz begriffen gewesen, Ruermeist aber ben itzigen Zeiten, do der Milbstrom von tag Zu tage, geringer wirdt, vud an unterschiedlichen Orten von starden wir gewalt durchgeset und durchgeschiwonmen, auch alles hin dur dieder nähe für unsern augen ausgepländert und Zum theil eingeäschert wird, wo unß Gott der Allmächtige gnädig nicht erhelt, seider begriffen sein, Nun wollen wir Zwart gerne, wie discher vermittelst Göttlicher Berleihung, deme wir dann für gnädige bewahrung billich höchlich Zu danken, beschehen, desendiren und vertheibigen, Allein weil wir leider die große gesahr, und

wie von tag Bu tag vng gleichsamb für unfern Mugen unfere Stubte unb Dörffer in ber Rabe von ben Schwedischen Barthepen wie oben ermahnet, aufgepliindert, und wir hirben, bo wir nicht mit einer lebendigen Salva Guardi biefes Orte in Zeiten verfeben, bergleichen einfall und Plünderungen one genglich befahren und beforgen mitgen, Sirumb fo haben wir nicht unterlagen tonnen, Bu unferer Berficherung, und, angefeben, bag wir gang fein mittel, ung negft Gott weiters Bu conserviren, und uns nebenft unserer Fürftl. Famili an andere orter Bu begeben, viel weniger Bu unterhalten, wifen, ben Berrn Dbriften und Commandanten gunftig Bu erfuchen, Db nicht mit feiner permission und einwilligung beschehen toute, sonderlich wann folde lebendige Salva Guardie fich blog Bu vuferer defension an diefem orte, und in unferer Residenz, ohn einige excursion verhielten, Allermagen es mit ber Churfürftl. Frau Bitben Bu Lichtenbergt Lbb. in Derofelben Bittumberesidenz, bud anderer örter mehr, auch alfo gehalten vub Bugelagen wirdt, vos baburch ber ftarden angebraueten bud beforgenden Plunberung in etwas Bu verfichern, und wir eine lebendige Schwedische Salva Guardie von etwa 30. ober 40. Muffetier, nebst einem Officirer, ohne einige offens und infestirung einnehmen auch begen eigentliche schriftliche versicherung solche vorzuzeigen, und bus brauf Bu bemilhen habenbe, ben bem Berrn Obriften und Commandanten mechtig fein fonten, Wir verfehen vus Bu bemfelben hierunter aller guten wilfahrung, und fdrifftlichen erflehrung, Seindt ce aud umb ihn hinwieder mit allen gnaden Bu erfeunen erbotig und geneigt.

Datum Deffau am 21 Aprilis, Ao. 1637.

#### 52:

# Fürft Auguftus an ben Fürften Lubwig.

... E. Leb. communicire ich hiermit, was bes Bettern Leb. an uns beiberseits gelangen laßen, Nun hette ich gar gerne gesehen, daß E. Leb. Zuschreiauch vom 14 hujus an den Prässbenten der Obriste Werder seiner Instruction were erinnert vnd darbei Zu bleiben ermahnet worden, Dieweil aber dis anhero die occasiones manquiren und derselbige ohne das seiner gebilde sich bescheiden solte, als wirdt auf das ihige des Bettern Berichten dasiir gehalten, der Better werde des Commandanten andtwort von Leipzig erwarten mitsen, undt da derselbe die einnehmung der Schwedischen Salva guardi in Desaw willigte, solthe der Better wohl thun, wan Sie derselben einige Guarnison vorstreckten, wolte es E. Leb. freundlich unverhalten und verbleibe damit nehft Empschlung Gottes 2c.

Blötfam, ben 22 April 1637.

#### 53.

# Burft Johann Cafimir an bie Fürften Auguftus und Ludwig.

... Bas der Obrifte undt Commandant Zu Leipzig der von Trandorff auf unfer Jüngstes wegen der Schwedischen vorgeschlagenen Lebendigen Salva-Guardia an ihm abgangenes, undt E. E. E. abschriftliches communicireis schreiben sich in antwort tegen uns darauf vernehmen lasen, Das haben wir Deroselben vuserm erbiethen nach freundtvetterlich hiermit communiciren wollen, Wir vernehmen Zwar, das es eine courtosische aber dilatorische antwort

ift, undt albiemeil wir nicht feben, wie die fachen füglich an bes Berrn Churfürften Bu Gadfen Liebben fo gefdwinde Bu erlangung eigentlicher resolution Bu bringen, gleichwohl aber wir biefes orte megen benber Bartheien, undt dahero täglich erfolgenden ftarden Excursionen nicht in geringer leib undt lebens auch Plünderunge gefahr fiten, Inmafen bann noch biefe verwichene nacht ohngefahr binb 12 phr mir alhiero für ber Milbe einen Lerm gehabt, in beme eine Barthen, wer fie gewesen, ift bus vnwifent, in Die Schwedische bafelbft haltende Darquatenbermagen eingefallen, 8 Marquatenber erichogen, die wagen nochmale gepliindert und fambt etlichen 30 Bierben mit fich genommen, Ale wehren wir bedacht auf vufere befere Conservation, Bumahl bo bie Ctabt an vielen orten offen, und wir gar leichtlich fonberlich ben nachtichlaffenber Beit überrumpelt merben touten. Bu gewarten, unbt Zwart auf einrathen ber Bertogen Bu Gachsen Liebben noch in etwas bnfere itigen Guarnison wann E. E. ER. alfo mit guth vnd Rathig befinden merben, bis auf ein 8 Muggnetirer Bu verfterden, bubt bus nebenft Gottlicher Bulffe undt beiftandt fo guth wir tonnen, wider öffentlichen gewalt budt anfall Bu vertheibigen, Allein weil wir vne am meiften für ber Comebiichen Barthen Bu beforgen, ftellen wir Bu E. G. Le fernerm gutachten, ob wir nicht ben herrn General und Felbimarfchall Banern, wann ber Dbrifte bon Berber wieber Burud gelangen wirdt, erfuchen follen, welches bann verhoffentlich von ben Chur Cachfifden nicht übel tann aufgenommen werben, une mit einem qualificirten discreten Officirer, nicht 3mart bas er über vufere Guarnison commandiren folle, befondern bas man fich feiner auf allen fall tegen bie Schwedischen Bu gebibrender abwendung Bu gebrauchen, und ihnen benfelben auf erheifchende noth Bu unterredung entlegen Bu fchiden, und alfo alle gefahr burch glimpf umb fo viel mehr baburch abzuhalten umb billige recompens Bu gratificiren, Erwarten hierauf EG. 29. freundtvetterliche erflerung, bnb verbleiben ac. Datum Defiau am 24 Aprilis, Anno 1637.

### 54.

# Der Oberft von Trandorff an ben Fürften Johann Cafimir.

(Beilage ju 53.)

Durchlauchtiger Sochgeborner Fürft, Guer Filifil. Guaden feindt meine vuterthänige gehorfame Dienfte vermögens nach jederzeit Buvor, Onabiger Berr, Mus G. F. In. gnabigem ichreiben vom 21. Diefes vernehme ich hertlich ungerne, bas nicht allein E. Fftl. On. in bero Residenz in großer gefahr ber in ber nabe liegenben benben Rriege-Armeen begriffen, Conbern and bero Landt in merdliche ruin gefetet, und burch brandt eingeafchert wirdt, mochte mohl bas gegentheil wünschen, bas ce berofelben vielmehr Bur Fftl. aufnehmung geben möchte, Allein haben E. Fftl. Onaben ber ungludlichen Beit beigumegen, Wie gerne nun E. F. G. ich vnterthäniger schuldtwilligfeit nach vmb feruerer Conservirung bero Resis denzStadt permittiren wolte, eine Schwebische Salva Guardi eingunehmen, Co haben Diefelben boch bero hohen Fürftl, verftande nach gnedigt Bu ermegen, daß es in meiner disposition nicht ftehe, hielte berowegen vnmaggeb= lich bafür, G. F. G. geben biefes Ihrer Churfürftl. Durcht. Bu Gachfen freundtlich Bu vernehmen, ber vngezweifelten hofnung, fie werben biefelbige nicht verbenden, bmb erhaltung berofelben Stadt undt Lanben, bergleichen mittel sich Bu gebrauchen, vnterbeffen aber tage ich es Bu E. F. G. belieben gestellet fein, was fie biffals Bu thun gnebigt gesonnen, Wegen bes übersichten Lachses thue ich mich ber gnebigen affection halber unterthänigst bebanden, will benselben in guter gedechtniff E. F. G. und bero Anbehörigen verzehren, und barben nicht vergeffen, anderer wegen solches in unterthänigfeit Zu bebienen, Datum Leipzig, ben 22 Aprill. Anno 1637.

E. F. Gnaben

vnterthäniger bienstwilliger Augustus Abolf von Tranborff.

55.

# Burft Muguftus an ben gurften Ludwig.

. . . Bir haben belefen, mas erftlich wegen ber Ueberfahrt ber Munition, 2) Begen belegung ber Ctabt Berbft, 3) Wegen Mugufti Abolph von Tranborffe andtwortfdreiben, unbt 4) Begen bee Dbriften Berbere anfunfit, anhero berichtet worben, Run vernehmen wir auf bes Darfchalls Chriftoph von Rrofigt lettem Schreiben vom 25 hui, gar gerne, bas bie munition nicht auff Berbft und an die Elbe, Conbern von Branbenburg auf auff Torgam gebracht und convoyret werben foll, ban foldes nicht allein Bu erleichterung unferer gefambten Lanbe, fonbern auch Bu befferer Berandtwortung bieriet, Ben bem andern Bunct aber betrübet vong nicht wenig, daß die Stadt Berbft wiederumb beleget fein foll, undt wiewohl ratio belli prætendiret wirdt, wir auch fothane entschulbigung bahin gestellet fein laften miffen. Go balten wir boch bafur bas vufer Ambt undt gefambtes interesse erfordert, puß ber conservation biefer Stadt cufferst angunehmen, Immagen wir vom 23 huj. an Ew. auch Fürft Johan Cafimire undt Fürft Beorg Ariberts Liebben gefdrieben undt burch Secretarium Befen munbtlich berichten lagen, Bitten E. Lbb. hiermit nochmals freundtlich, Diefelbe fich biefe gutte Ctabt im beften recommendiret fein laffen wolten,

Drittens, so haben wir vnß von dem Obristen Trandorffen keiner andern andtwortt, als erfolget, vermuthet, und deswegen sast dergleichen vorschlagt, wie des Bettern Fürst Johan Casimirs Bb. thun, durch Secret des Entern duch dasur, wan ben dem 4. Punct des Obristen Werders erelation, insonderheit den Pas der Milbe betressende, derer wir mit Verslangen erwarten, einsondt, Es werden J. Ebb. alsdan wegen diese Puncts, wie auch wir ingesantbt, wegen der Stadt Zerbst vuß gar leicht resolviren können, Jadens E. Ebb. Zur nachricht nicht pergen sollen, deroselben auheimb stellende, od Sie diese vusere Gedancken vnsers Betters Fürst Johan Casimirs 1866. Zu wissen thun wolten, vndt thun E. Lib. göttlichem Schutz gant treuslich erzeben.

Det ..... Of 6.7

Datum Blotfaw ben 26. Aprilis Anno 1637.

56.

Burk Anguftus an die Fürften Ludwig, Johann Casimir und Georg Aribert. Unsere Freundtbriider- undt Betterliche Dienste z. Zuvor, hochgeborne Fitzfien zc. zc. E. Liebben schreiben vom 26. undt 27. huj, seind ung wohl Zufommen, undt

haben wir baraus bes Dbriften Berbers verrichtung, ban mas E. Liebben wegen Enthebung ber Stadt Berbft erinnert mit mehrerm bernommen, Db wir nun mohl auff bee Rathe Bu Berbft anderweitliches unterthäniges anhalten, ihrem an ben Keldmarichaln Abgeordneten albereit ein absonderliches intercessionschreiben mitgegeben, Dennoch aber weill ber Schabe, fo burch Berlagung ber Ctabt Berbft unferm ganten Fürftlichen Sauf angebrobet wirdt, vnwiederbringlich, wir auch Ambte vnbt gewißene halber, nichte fo Bu ermelter Ctabt rettung bient, Bu unterlagen, auch Bu Gott hoffen, man wir nur pnferer Schulbigfeitt ein genitgen thun, bas entlich ber Liebe Gott onfern fleiß feguen, bubt ber General Felbtmarical Baner, burch bufer vielfeltiges pnauffhörliches anhalten Bum mitleiben bewogen werben möchte, Mik baben wir jo balbt ein gefanibtes intercessionichreiben abfaffen undt Rum bestandt fertigen lafen, Thun foldes hierben von ung vollenzogen G. Liebben Bu ebenmefiger Bolgiehung undt fortichidung hiermit Bufenden, Mitt freundtlicher bitte, E. Liebben fich bie gutte Stadt Berbft nochmable im beften recommendiret fein lagen, bubt inmagen wir geftern ben berofelben gefucht, wegen abführung bee Monate Aprilis Contribution Refta Berordnung thun, auch ung bero gebanden eröffnen wolten, wie boch ber Ctabt Berbft meiters bengufpringen undt Bu helffen, Wolten wir G. Liebben freundlich unverhalten undt thun biefelbe bem Schut Bottes ergeben, Datum Plogfam ben 29 Aprilis Anno 1637.

Bon Gottes gnaben Augustus, Fürst Bu Unhalt, Graff Bu Ascanien, herr Bu Berbst wnbt Bernburg &c.

Guer Liebben

treuer Bruder und Better Auguft us FB Anhalt.

57.

# Die Fürften ju Unhalt an ben Goneral-Feldmarfcall Baner.

. . . Ung hatt ber Dbrift Berber bee Berrn recreditiv wol vberreicht und weffen fich ber Berr auf fein aubringen ertleret, vne onterthänig referiret, Bleich wie wihr nun brfach haben, bem Berrn barfur, bag er bie inachtnehmung buferer Fürft Johan Cafimire Residenz und verschonung unferer Lande bus berfichert, großen Dant Bu fagen, darauf feine guthe beharliche Bu vnferm Fiirftl. Saufe tragende affection Bu verfpiiren bud barauff Bu gebenden, wie wihr es mit aller Dantbarteit gegen benfelben hinwiederumb Bu verschulben, Alf wolten wihr vngern bes Beren guthen willen und courtoisie migbranden und benfelben wegen unferer Ctabt Berbft weitere importuniren, woferne nicht berfelben Stadt hochfte noth, unfere gangen Fürftlichen Saufes interesse, ban bufer Ambt bud fculbigfeit bus babin antricbe, Beill es aber an beme, bag ermelte Stadt nunmehr in biefem 12 Jarigen Rriege ein hartes aufgestanden, bnb baburd in bie euferfte ruin bnb Berberb gerathen, ber Rhat und Biirgerichafft Bum bochften betheuren, baf iber 8 tage brott für bie Ginwohner nicht mehr barin Bu finden, Wihr auch ihnen bon den orthen diefeit ber Elbe, wegen bes fundbahren Landverderblichen Buftandes, In beme meber an gelb noch Betreidig albier mehr fürhanden, befonbern bas brott täglichen auf Schubfarren auf anbern orthen ine Fürftenthumb gebracht werden muß, weitern benfprung bub hülffe Bu leiften nicht vermögen, Bub mibr bon bufern Bu Berbft hinterlagenen Rhaten, wie auch bom StattRhat bafelbft berichtet, bag bie noch übrige Burgerichafft bafelbft, nachbem fie vernommen, bag bie Stadt Berbft wieder beleget werben folte, gant desperat ond resolviret, Gie muften bie Statt verlaffen und ine ehlend geben. Beil fie ohne bas in ihren Saufern nichts mehr ilbrig ben Golbaten Bu geben, Der Rhat auch albereits, baf er ben fothanem Buftanbe bas Rathhauf ichlie. gen ond alles über ond über geben laffen milfte, bedinget, Gleichwoll unferm ganben Fürftl. Saufe an Conservation biefer Stadt (alf welche bie bornembste Statt in vnferm Fiirftenthumb ift, und ba biefelbe Bu grunde geben folte, alle unfere Berfagungen ber Lande fallen und wihr famblichen barburch in Berberben gerahten mirben) merdlichen gelegen, Alf erfuchen und bitten ben herrn wihr hiermit nochmale freundlich, berfelbe nicht allein omb itangezogenes unfer gesambtes Interesse willen, Sondern auch weill befagte Statt gleichsam in ben letten Bugen lieget, und ein mehrere Bu thun nicht vermag, one boch bie freundichaft und gefallen ermeifen, Die Statt Berbft ber Rriegfibefdwehrung nunnicht gentlichen entheben und befregen, ober es boch of eine olde erträglichfeit richten wolte, bamit die Bitrgerschafft in dem ihrigen verpleiben und die Statt Bu verlaffen nicht brfach haben mogen, Soldes feind wihr ben menniglich Bu ruhmen auch gegen ben Berrn mit aller Dantbarfeit Bu verschulben erbotig, welchen wir zc. Datum ben 29 Aprilis 1637.

58.

### Der hofmarfchall v. Krofigt an ben Secretarius Bacharias Straube.

Ehrenvester, mohlgelarter Berr, Infonders vielgunftiger undt werther Freundt, Der bon Bobenbaufen, welcher am verwichenen Sontage von binnen nach Cothen geritten, wirdt gutes theile, was ber Berr auf Fürftl. befehl fich ben mir erfundigen follen, miinbtlichen bericht von einem vnd bem anbern gethan haben, Beftern Montage ift albier andere nichts von Torgau ond Bittenbergt herab tommen, Als bas bie Renferliche Reuteren bie Elbbrude Schante vor Bittenbergt plocquirt hielten, fo tahmen auch gestern gegen abenbt 12 Marquetenber von bem Berftorffifden Regiment bub einem Corporal albier mit bericht an, wie bag gestriges tages die Repferl. Armee von Gilenburgt nach Duben marchiret, Diefe Leute nun vermeinen, die Armeen heut ben vind omb Wittenbergt Bu finden, Geftern abendt fpat tam auch ein Sergeant mit 8 Musquetirern aus Bittenbergt, undt will nach Leipzigt marchiren, Diefer mufte andere nichte, alf bag præparatoria Bum Briidenbam, ale auch veriertigung einer Schiffbriide, bargu jeber Bürger. 12 Bret ichaffen mugen, gemacht werben, undt bag in ber Schange Drenhundert Schweben fich befinden theten, Geftern Montage fam auch ber mit bem Intercessionschreiben megen ber Ctadt Berbft von Torgan wieder Burud, hat aber nichte mehr ale inliegendes recepisse mit Zur stelle gebracht, Er hat seinen rildweg auf besehl bes KriegeSecretarii auf Gitterbod undt Zerbsi nehmen müßen, und boch feinem bericht nach mit lebensgefahr fich burcheifen mußen, Beiget fonften an, bas ber General Banier alles mas in Giterbod und ber orten an lebensmitteln noch Bu finden, ins läger nach Torgau führen undt bringen lafe, nach Luda wehren ftarde troppen mit 4 Ziemlichen Studen, weil es ich opiniatrirt, abgefchidet, und folten ebenfale alles mas an Proviandt barin Bu finden, nach ber occupation ins Läger bringen, was auch heute frühe von Borlin einkommen, hat der Berr inliegend auch Bu befinden, Alles

Dig wed & Googl

lan vujerm benberfeits guabigen Fürften vnbt herrn, herrn Ludwigen Fürften 2n Unhaldt, er unterthänig referiren, mich aber ben G. F. G. gehorsambst recommendiren, Gott mit uns allen, unbt bleibe bes herrn bienftw. Freundt

Defau ben 16 Dan 1637.

Chriftof von Rrofigt.

Bu Sanbers, undt Fredleben ift wieber alles ansgeplündert, abgeraubt undt die Unterthanen überall ausgezogen.

59.

# Extractichreiben aus Borlig ben 15. Dan 1637.

(Beilage gu 58.)

Die Schwedischen sollen in Coswigt sehr übel haufen, der Quartiermeister, welchem der herr Probst in der hiesigen Pliinderng 50 Rthlr. versprochen und auch geben müßen, soll auch daselbst mit gewesen sein, und Zum Schreider Zu Coswig gesagt haben, daß die Schwedische Armee auf Zerbst und Havelbergt marchiren werden, duch eine albereit in 5 Regimenter in einem Torise eine Viertel Weile von Coswigt gelegen, ankommen sein, Worgen undt übermorgen, geliebt es Gott, sollen, wie ich heut ersahren, 14 Regimenter Kehserisch mit 2 Fehren ben der großen wiese Zu Besen iber die Clbe geseht werden.

related to the office of the set of the entire of the set of the

### G. Stelbogen an ben Amtmann Ernft Stelbogen in Cothen.

Ehrenvefter ic. Infonders vielgeliebter Berr Better,

Bon Neuem kann bemfelben ich aniso berichten, daß heutiges tages 3400 Scheffel vubt vergangene Wochen auch 2000 Schft. Roden, ohn entgelt, von benen ber den Biltigern borhandenen, ondt benen von Abel auffgeschitteten vorrath, weggenommen und abgeholet worden, so ben armoen Zukommen soll, möchte fünfftigt Zimliche teurung dieses orts eausiren. Diejenigen so ben Roden abgeholet, berichten, die Kanserlichen haben heutiges tages aufsbrechen undt über die Elbe, vernuthlich vor Torgan marchiren, besgleichen die Sächs. Regimenter, so vmb Eilenburg liegen, auch thun sollen, Was aber eigentlich ihr intent, weiß man noch nicht, ben Bitterselbt of der großen wiesen, soll sich Sächs. Cavallerie sammeln vnbt dann fortgeben, Sonsten hat man ahster nichts vernommen, daß seitser die Wittenbergische Schange über gewesen, etwas sonderliches vorgangen, Gott bevohlen, in eit, den 25 May 1637.

61.

# Rubolph Stelbogen an ben Amtmann Ernft Stellbogen.

Mit wünschung alles Liebes vnbt guttes, Lieber Brnber, ich thue dir fürylich Zu wissen, daß die Kehferliche Armee, alle Zu Wittenbergt über, undt bie Schiffbrude wirdt Zu Bretz geschlagen, mangelt noch ein schiff, aber der General Panier liegt dar mit stücken. Etliche Regimenter seindt hernieder von den Schwedischen gangen eine halbe Meile von Wörlit dift nach Blöftern vndt Ziebel Zerbst. Der General Panier hatt 3 Tage mit der Neutteren ben Schweinit im Felde gehalten und die Stillen gepflanzt gehabt, seindt aber nicht Zusammenkommen. Sonsten liegt das Fusvold noch in Torgawer

Schanten, weiß itunder keiner eigentlichen grund, Bon Schwedischen Partheien ift hier nichts gewesen, man vermeinet ber Panier werbe naher Leipzig Zu geben, weiß aber nichts gewisses, benn etliche Regimenter wieder hersiber fein sollen, welche vf die Sachsische Partheien, so noch viel über ber Saale fein sollen, benfelben vfzupaffen, hiermit in Gottes schutz fambtlichen befohlen, in eil, ben 30 May 1637.

D. L. B.

Rudolph Stelbogen.

62.

# Extract Schreibens aus Bittenberg ben 31. Dai.

3ch bin heut selbst ben bem herrn Obriften Sanfen von ber Pforten und Obriften Leutenandt Schliben Zu Wittenbergt gewesen, und von Prezsch biesen avis bekommen, baß es die Keyserlichen bis dato noch inne, sondern auch albereit die Schiffbrude baselbst übergeschlagen haben, und über das auch noch eine andere so auf Bode gesetz wird, gemacht, und noch hent diese nacht berfertigt werden soll, Sonften sollen Zwart die Varteien von beiben theilen start auf einander gehen, Nemlich Zwischen Prezsch und Torgan.

63.

### Carl Stelbogen an ben Amtmann Ernft Stelbogen.

Ehrenvefter, infondere vielgeliebter Berr Better,

Runmehr ift einmal gewiß, daß die Schwedische armee Bu Torgan aufbrochen, die Schange undt Stadt ohne befatung, undt Generalpliinberung gelagen, undt ob 3mar Stadt undt Briide an unterschiedlichen orten Bum brande angeleget gewesen, jo hat boch foldes durch Gottes Billfe feinen effect nicht erreichen konnen, Die Schwedischen, wie manniglich faget, fo von Torgan hertommen, follen ihren march of Frandfurt nehmen, tonnen aber ben Bag of Brandenburgt megen ftarder befatung nicht haben, fondern follen of bie Laufmit Bu geben, Die Glernifden Croaten follen ben letten Troup ereilet und 500 niedergehauen, viel gefangen genommen und etliche Bagagiwagen erlanget haben, Die großen Stild hat Baner vernageln und ine Baffer werffen lagen, Die gante Ranferliche armada foll ihm folgen, ob fle ibn erlangen werben giebt die Beit, Gin Dinfiquetirer ift 3mart anher tommen fo gejangen gewesen fein will, berichtet, Die Schwebischen legen ito in Benbiiden Luate, undt mehren ihnen die Rehferlichen nach vim Salfe, ift bem alfo, will iche geliebte Gott morgendes tage erfahren, bann ber Obrifte Bacht-meifter Roppen geftern Bum fpaten abendt von bier of Torgan gereifet, wirdt gemiß etwas beständiges mitbringen, Reine fonderliche ftarde Parthenen, außer die, fo ben Broviant hierumb abholen, lagen fich feben, es ift auch alles Ranfert. Bolgt fo hierumb gelegen auffgebrochen. Conften forget man, bag in Leppzigt undt andern orten liegende guarnisones, bargu noch etliche Regimenter frogen follen, aufbrechen, of Magbeburgt, und ferner of Berbifdje Schante gehen, theilg vermeinen auch, es werben etiliche Regimenter of Erffurt geschiedet werben, follten fie fich biefer Stadt bemechtigen, werbe es meines bediintens hart mit ihr hergeben, Befehle benfelben bem lieben Gott. Den 24 Juny 1637.

#### 64.

#### Derfelbe an Denfelben.

. . . Beftriges tages ift ber Berr Dbriftemachmeifter Roppen von Torgau wieder Buriidgelanget, undt hat mich felbften berichtet, bag bie Schante Bu Torgan gang quittiret undt ohne bejatung, wie auch die Ctabt, gelagen, Die brude aber glat, wie auch theilg von ber Schwedischen fchiffbriide abgebrandt, undt wolte Baner feinen march off Frankfurt nehmen, aber allem vermuten nach fich mit Brangeln, fo 6000 gu Jug vnbt 2000 Bu Rog haben foll, Bu conjungiren, Es wehren 3hnt aber die onferigen albereit in eifen, ondt iber 500 Bagagiwagen abgenommen, vubt mochte alfo noch viel ichaben vieleicht nehmen, che fie Bufammen tommen, wollen nunmehr verhoffen, vor Freundt und feindt eine Zeitlangt frieden Bu haben. Dan horet albier nichts von Durchzügen ober Bartenen, fo bieje Landtichaften berüren möchten, anfangs ift Zwart gefagt worben, ob folten etfliche Regimenter of Dagbeburgt vubt ferner of Berbifche Schange geben, ift aber ito gang ftill, Der Berr Dberftmadmeifter Roppen hat geftriges tages allen frembben, fo fich ben ben bofen Beiten albier\*) vigehalten, burch ben Trommelichlagt anfagen undt gebieten laffen, baf fich ein jedweber an feinen ort wiederumb begeben und ber bevorftebenden Erndte abwarten folle, Bas Berr Dberftwachmeifter Roppen fonften mehr von Neuem haben mochte, wird Er bem Berrn Better vieleicht communiciren, Berbleibe zc. ben 26 Juny 1637.

Carol Stelbogen.

#### 6:

# Der Dberftwachmeifter Roppen an ben Amtmann Stelbogen in Cothen.

Chreuvester, Achtbahr undt Bohlweiser, Insonders vielgunstiger herr Ambtman undt geneigter Freundt.

Demjelben gebe Ich hiermit freundtlichen Zu vernehmen, das Mir bendes fein Schreiben, sowohl auch der Lachs von Zeigern diese Zu recht wohl über- antwortet undt eingeliefert worden, Alf thue tegen Ihr Fürfil. En. Ich Wich Zum allerhöchsten, neben anvermeldung meines freundtlichen grußes, onterthänigst bedanden, wie auch gegen den herrn Ambtimann, Newes ist albier nichts mehr, Alf dieses, daß Mir heutt von Wittenbergt geschrieben worden, daß nunmehr deß Vaniers Bölder ben Lieben (?) meistentheils ruiniret undt umbringet wehren, also daß ihr wenig wirden darvon tommen, Stiinde auch darauss, daß etliche Regimenter wiederumb solten Zurück nacher Erssurdt finaus gehen, Wo dieselben aber ihren march durchnehmen werden, giebt kinstig die Zeit, Was ich weiter erfahren werde, will Ich dem Herrn Zu wisen

Des Berrn

thun, Göttlicher Allmacht biermit treulich empfehlend,

Datum Dölitich ben 28 Jung. 1637. freundtwilliger Joach im Köppen Obrw.

Dregben ben 27. Juni.

Alhier hat man, daß ber Banier ben Fürstenberge über die Ober tommen, vnbt hat in selbiger Stadt die Stud vnbt etlich Bold gelagen, so aber die

<sup>\*)</sup> Der Correspondent giebt niemals feinen Bohnort an. Aus bem folgenden Schreiben wird erfichtlich, bag er aus Delitsch fchreibt.

vnserigen in eil darauf gehen, so wirdt bendes verlohren undt den unserigen sein, Er gedencket sich sonsten den Landsberg mit Wrangeln Zu welchem etwaß new Bolck gestoßen Zu conjungiren, Es wirdt ihm aber verhossentlich verwehrt werden, der Herr Marzin ben Kepensick und Herr Görz den Frankfurt angelanget sein, undt thut alles Volck solgen, Weil nunmehr der seindt wirdt außem Lande, so werden die Völcker auß Leipzigt undt andern örthern gezogen, undt sonst vondt sonst wehlen, Ihre Churssirst. Durchlaucht seindt noch alhier, undt Kens. Manst. den 22. dis Zu Prage nach Wien ausgebrochen.

#### Item ab codem.

hans Banier befindet fich bei Cotbus, hat wider seinen willen, wie man vor gewiß vorgiebt, sich albar setzen milken, undt weil wir mit dem Corpore ihme stets in die eysen, schett man seine armée für verlohren, Zu Birna hat verschienene Woche gekochtes fleisch und gekochte Erbsen begen Brühe in Zween töpfen sich in Blut verwandelt, desen Bedeutung Gott bekant.

### Dregben ben 7 July.

Eben biefe Stunde wirdt Ihrer Churfürftl. Durchl. allhier avifiret, ban ber feindt fich ben Candebergt gestellet und vermeinet unfer Bold abguhalten, baf fie nicht über die Warthe Bu ihme fommen follen, gleichwohl hat er vergangenen Contage Abende feine meiftentheile Infanteria jo viel müglichen beritten gemacht, feine bagagi und viel ftuden fteben lagen undt Bu Libufen Bwijden Francffurt und Guftrin burch die Dber gefett undt anfreifen wollen. ale aber die onferigen foldes vermerdt, feindt fie nachgangen und meiften theil feiner Infanteri niedergemacht und gefangen, was fie ihme weiter fchaben ihnn werden, erwartet man begen, In berfelben Beit haben bie Unferigen die Stadt Landebergt auffodern lagen, budt ob 3mar ber Commendant barinnen, ein Obrifter Leutenant, fich wehren wollen, feindt boch bie Golbaten rebellifch worden, alfo bie Ctabt mit Accord befommen, aber ben 700 Dann fich onterhalten lagen, barinnen feindt gewesen 12 Metallene Stild, vier halbe Carthannen undt 2 gante, die fie gesprenget, undt 2 fo er ine Bager verfendet, findt auch noch in ber Stadt verblieben 40 Centner Bulver undt 80 Centner Punten, Der Brangel bat feine Fram in Pohlen naber Bofen geschieft und viel andere Dbriften und Officiren, haben ihre Framen und bagagi babin geben lagen wollen, aber von ben Croaten ertapt worden. tompt ein Gurirer von ber Armade, berichtet, bag bie buferigen Landeberg an ber Bartha eingenommen, barinnen 700 Mann Schwebifch vold gelegen, die fich pf Bnad und Ungnade ergeben und alle untergeftoffen, Er hat feine halbe Carthannen Bwen Berfprungen, etliche verjendet und Bu Landsbergt 12 Stud fteben laffen, fie haben and bem feindt im moraft iber 2000 Dann abgenommen, ber feindt ift gant fliiditig, wirdt über 6000 Mann, wie berichtet, nicht barvon bracht haben, Jeto conjungiret fich Banir mit Brangeln ben Stettin berwegen bie unfrigen bei Guftrin eine fchiffbrilde itber die Dber ichlagen off beiberfeite bee Strome off Stettin Bu geben, ber Sunger nimpt ben ben Unfrigen fehr Bu , wan fie aber weiter geben finden fie Broviant.

#### I tem.

Der herr Generalwachtneifter Bisthumb ift ist hier, hatt plenipotenz vom herrn General Gallas, alle in diefen Landen liegende Bölder in ein Corpus Zu bringen, maßen er denn Orber an die Bölder bereits ausgeschidt hatt.

66.

#### Der Oberftlieutenant Depp an ben Fürften Lubwig.

Durchleuchtiger Bochgeborner Gurft,

Onediger Berr. Ener Fürstliche gnaben feindt meine gant gehorfame Dienfte iederzeit Buvor, Ener Fürfiliche gnaben bericht ich hiemit gehorfamblichen, wie bag ber Banier, nach beme er fich mit feiner Armee and Torga fortgemacht bif nacher Landsperg an die Bart, mit einer großen furcht retterirt, Belden wir mit onfern Armeen auf dem fuß verfolget, bafelbit angetroffen, welcher algbalt wiederumb gewichen, Wir aber haben die ben Lanbesperg liegende Schange fomobin auch die Statt mit gewalt ataquirt, bas Bold fo barin gelegen hat fich algbatt ergeben, wirdt alles ontergeftellet, ber Banir aber ift in ber nacht wiederumb fort an die Ober undt bafclbft burchgangen, alle feine Baggagi im flich gelagen, fomobin and etlich feine ftud fteben laften, bavon theils Beriprenget und ine maffer gefendt, Gein fugvold belanget, hat er nichte bavon gebracht, wie ban täglich viel hundert ja bis in die Taufend herüber gebracht werden, budt felbft mit Beib budt Rindt hiehero Bu bug tommen, Ahn ber Rentteren ift ihm auch ein großer abbruch gefcheben, Bas nun ferner vorgehen wirdt, oder wo wir bufere marche hinnehmen werden, weiß man noch nicht, Allein morgen Freitage werden wir wiederumb itber die Ober ben Riftrin itber die priiden marchiren, Bo es nun weiter bingeben wirdt, will Ew. Filritl. gn. ich meiner fculbigfeit nach mit eheftem gehorfamblichen berichten, und bo etwa wider verhoffen eine marche fallen folte, die Em. Fürftliche gn. Land beruren mochte, bnb nicht abzuwenden wehre, Zeitlichen gung avisiren, Bitte auch gehorfamblichen ben Ihrer Fürftfichen gu. Gurft Chriftian, mich unterthänig Bu recommendiren, Em. Mirftl. gnb. thue ich in Gottes gnedigen fchut, Bu bero beharlichen anaben aber mid unterthanig empfehlen, Datum im Belbileger bei Riftrin ben 16 Juln Ao. 1637.

Ew. Fürstl. On.

vnterthänig gehorfambfter Ferbinanb DBB.

### Ш.

Acta in Sachen des Schwedischen Jarobischen Regiments Singuartierung zu Zerbst, nebst einigen andern Verhandlungen.

1

# Burft Johann Cafimir an ben gurften Lubwig.

Unfer freundtlich Dienst und was wir mehr liebs und guts vermögen Zuvorn, hochgeborner Fürst, freundtlicher geliebter herr Better und Gevatter, E. L. berichten wir hiermit freundlich, das gestern abent die Dörffer Jenseit ber Milbe alle nit Schwedischem Bold belegt worden, haben sowohl auf unkern Borwerden, Alf auch sonsten ben ben Unterthanen est nicht Zum besten gemacht, itso bekommen wir avis von einem Officirer, so sich iber bie Milbe mit einem Kaln jeben lagen, daß est das Karossche (Jarobische) Regiment seh, wollen herüber vnd hetten ordre ihr Duartier Zu Zerbst Zu nehmen, welches wir auch albereit unsers Herrn Betters Fürst Augusti L. avisirten, wir werden Zu allen theilen vngelegenheit gung haben, So kommen auch ist Bauren von Törtten, die berichten, wie das über 200 Pferde in ihr Dorst des weges von Leipzigk hent mit dem tage kommen und allen anzeigen nach, dorften es Kanserliche sein, Dahero wir von hent eines tauzes alhier besahren, Gott wende alles Zum besten, Gleich als hieran geschrieben meldet sich ein Leutenandt mit einem schreiben, laut insiegender Copen, an, wir haben Zwar bedenden getragen, das schreiben Zu erbrechen, weil aber der Leutenandt berichtet, das sein Odr. Leut. ihm besohlen, daß wir das schreiben erbrechen solten, hab ich nich besten unterwunden, wir habens eite nach Zerbst überschift, und halten eine notturf sein, daß man erstes tags an einem gewisen ort Insammenkommen, vod was in dessias Zu præstiren möglich oder sonsten vod versleicht, Habens E. L. fr. vuverhalten sollen, und verbleiben deroselben Zu angenehmen Diensten iederzeit willig, Datum Deßau, am 3 Martii 1637.

Bon Gottes gnaden Johan Casimir, Filtst Ju Anhalt, Graf Zu Ascaulen, herr Zu Zerbst und Bernburg E. G.

trener Better Johann Cafimir FBu Unhalt.

2.

# Der Felbmaricall Baner an ben Fürften Muguftus.

Durchlauchtiger Hochgeborner Fürst und herr, Ib ich wohl gerne sehen nöchte, das sowohl E. F. G. Stadt Zerbst als das gante Kürstenthumb Anhalt von aller einquartierung genglich befreyet, und der Kriegsbeschwerungen unserseits verschonet bleiben mögen, So ersorbert es doch die Kriegskraison ohnumbgenglich, daß vor dismahl in die Stadt Zerbst ein Regiment Zu Noß, von 8 Compagnien, einlogiret werden muß, deme ich denn das gante Kürstenthumb Anhalt, auch was auf jenseit der Elbe Zum Stift Magdeburgt gehörig, wo vudt wie weit es auch belegen, assigniret, Bitten derhalben E. F. G. wollen diese ohnvermeidtliche notturst im besten vermerden, Mit dero Herrn Bruder und Bettern KFggg. allerseits einen solchen vergleich tressen, damit solche 6 Compagnien ihren täglichen unterhalt mit ordnung und ohne große incommoditæt dero Landen erheben mögen, 3. E. Gu. damit der gnädigen aussight Gottes empschlend, und mich Zu dero beharlichen Kürstlichen affection gaut diensklich, Datum Eilen durg, am 28 Februarii 1637.

E. F. G.

Dienftwilliger Johann Baner.

3.

# Der Praffbent von Borftell an ben Fürften Ludwig.

Durchleuchtiger Sochgeborner Filirft, ... Onebiger Berr,

Der Benichting wirdt mir ito umb 7 Uhr eingelieffert, undt perge E. F. G. Bu begehrten meinem wenigen bebenden, hiermit unterthänig nicht, baf mei-

nes wenigen erachtens Erstlich undt vor allen Dingen bahin Zu sehen sein wirdt, Damit E. F. G. herrn Bruber, als welcher ohne das ieto franklich undt bekümmert ift, iemands Zugeordnet werden möge, welcher aufangs bey der Einquartirung, mit dem Oberst oder Oberklieutenant tractire undt ordres stellen helsse, woran es ben deß Oberst Wrangels anwesenheit sehr gemangelt, vnd 3. F. G. daburch nicht wenig dugelegenheit ist Zugezogen worden, Dieß Regiment ist mir bekaudt, dan als das ganze Regiment vorm iahr alhier in der Statt gelegen, war kein Oberst darben; und wurde nur durch den Oberstleutenant commandirt, Eß hat aber der Regimentsquartiermeister sür seinen Obersten damals einen solchen prosit in der Stadt gemacht, das die gante Armée davon Zu sagen gewußt, und ermelter Quartirmeister deswegen gar berischnt worden,

Db ich unn Zwar nicht Zweiffele, bas etwa von Defiau aus, iemands Zur assistenz, Fürft Augusti fgnb. werbe Zugeordnet werden, Go schreibe ich boch gleich ito an C. Pfawen nach Queblinburg, bas er biese nacht bersunter tonnnen und sich Zu obigem behueff noch norgen Zu Zerbst einstellen

möchte,

Bors ander, So wirdt die nottursst exsordern, das etwa durch Herrn Oberst Werder, bey Herrn Keldmarschall Banern oder dessen Secret. erstudigung eingezogen werde, wie doch ieho die Regimenter verystegt werden, widt in specie, wie dieses Regiment In unterhalten, Ich will verhofsen, weil alle Regimenter ieho Zu Kelde vndt gegen den Feind liegen, daß dieses Regiment sich mit blosen Futter vndt mahl werde mitsen contentiren

laffen,

Drittens, so will wol die notturst erfordern, daß iemandt aus der Landschaft deputiret werde, welcher nebst Pf au en mit dem Oberst oder Oberstelentenant der onterhaltung halber handele, undt Zugleich dahin sehe, weit das Magdeburgische ienseit der Elbe dem Regiment Zugleich mit assigniret, das die Last dem Fürstenthum nicht allein ausst dem Halie werbleide, worden dan des Laubes Zustandt und undermögen, wie es die purlauttere warseit ist, wirdt ansgesiührt werden missen, Ben welchem punct dan auch Zu erinnern nötig, das die tractaten im nahmen der Landtschafft gerahten undt so viel miglich, der Hertschafft hierunter verschonet werden misge, Die vrsach werden E. F. G. aus dem Patent, so uenlich überschiedt, leicht ermessen sonn, Dan weil dasselbe allein auf die Regul der Lehensblechte Zielet, undt keine exception oder limitation, welche sonsen den kechte wort Rechtsbetrer setzen, Zulassen will, So hat man sich billig vorzusehen,

Biertens so wirdt und mehrer verwahrung willen, auch die notturfft erfordern, das dieses Herrn Obersten Zehmen berichtet, und darben anzeige geschehen möge, das man dassenige so man Zu endern nicht vermöchte, ge-

fcheben lagen mifte,

Was dan Künftens die Anlage betrifft, welche Zu vnterhaltung dieses Regiments Zu machen, So ift einmal gewiß, weil das Regiment auff das gante Kürstenthumb verwiesen, Zerbst auch schon ein großes aufgestanden, daß beswegen eine Anlage auff das gante Fürstenthumb wirdt nüßen gemacht werden, Man wirdt aber Zuvorhero wisen müßen, wie man mit gedachtem Regiment accordiren könne, Sobaldt nun die Commissarii referiret, san man sich der Anlage halber leicht vergleichen, undt wirdt die dahin meines erachtens einige Zusammenkunst nicht vonnöthen sein.

Schließlichen, obwol etliche der meinung fein möchten, daß wegen abführung

biefes Regiments, ben herrn Felbtmarschaln Banern anzuhalten, So halte ich boch vnmaßgebig dafür, weil die ratio belli von ihm angezogen wirdt, der Krieg auch ben andern orthen im Fürsteuthumb sehr nabe, also daß leicht eine größere ungelegenheit dem Lande Bustogen möchte, Das noch Jur Zeit solch suchen keinen nuben haben, vielmehr offension undt weitere ungelegenheit gebehren möchte,

Sabene E. F. G. unterth. nicht pergen follen, Empfehle Diefelbe Bottlichen

gnadenfcut, verbleibende

E. F. G.

Bernburg ben 4 Mart. 1737.

onterthäniger gehorfamer Diener Beinrich von Borftell.

4.

### Fürft Johann Caffmir an ben Fürften Lubwig.

... Bas auf vnser gestrigs tags wegen des Schwedischen ankommenden Regiments beichehene Zeitige advertenz des auch hochgebornen Fürsten unsers freundlichen geliebten Herrn Betters und Gevatters Fürst Augusti Zu Anhalt Lob. an vns in antwort Zurud freundtvetterlich gelangen laften, und daben der Zusammentunft und entlichen vergleichs mit dem Obristen Lentenandt wohlmeimentlich vorgeschlagen, solches haben E. L. aus bengefügtem deroselben schreiben, so wir wieder Zurud Zu senden bitten, freundtvetterlich mit mehrerm Zu ersehen,

Run feindt wir mit 3. 2. fo weit einig, daß weil man den Bogel im Refte. das der Bergleich megen billiger verpflegung, bud was fonften an ben Berrn General vind Gelbtmarschall Bu beforberung befto schleuniger delogirung Bu bringen, nicht lenger Bu differiren, Stellen berowegen E. L. freundtvetterlich anheimb, angesehen, baf ce Bu Berbst etwas ungelegenheit geben möchte, Db Gie biefes orts, angesehen, bas vujers Berrn Bruders g. weil gestriges tags bub in poriger nacht bero residenz bon butericiebenen ftarden Schmebifchen Trouppen gan; feindtlich angefallen, budt 3. 2. babero bas vorhabende Benrathwert einzuftellen, und fich gang anbero Bu retiriren borhabens, auch albier fein, ond man bee Dberften Berbere, bnd etlichen bom Engern Ausichuß auch ben ber bandt, Beboch auf gefambten Roften, und bag biefelbe one onverzüglich richtig gemacht, entweder in Berfon, oder burch Abgeordnete Bufammen, undt bevorftehenden Montag fegen abendt einzufommen gemeinet. auch foldes bem herrn Præsidenten Beinrich von Borftel notificiren lagen wolten, Immaßen dann wir diefes alfo an Dochgebachtes unfers Derrn Bettere Fürft Augusti Bu Anhalt L. laut bengefügter Copen, das fie bie Ihrigen alfdann auch anbero abordnen und ben Dbr. Leutenandt dam disponiren und vermögen wolten, freundtvetterlich gelangen laffen. Stellen aber boch alles 3n E. und bufern Beren Bettern Liebben hochverftendigem gutachten, und verbleiben berofelben Bu angenehmen Dienften iedergeit willig,

Datum Defau, am 4 Martii, Ao. 1637.

Bon Gottes gnaden 2c. 2c.

E. G.

bohann Cafimir &Bu Unhalt.

#### 5.

### Burft Johann Cafimir an ben Fürften Muguftus.

. . . Wir vernehmen aus G. L. bus Bu recht eingelieferten Antwortichreiben unter andern freundtvetterlich und mit mehrem, Bagmagen biefelbe, undt weil das ungliid mit biefem Regiment uns alfo unabwendtlich übereilet, für rathe jamb befinden, bas wir allerfeits bevorstehenden morgenden Contag die vufcrigen Bu entlicher abhandlung mit bem Obriften Leutenandt babin abordnen, auch foldes besto Beitiger Dero Berrn Brubers, vnfere freundlichen geliebten Berrn Betters, Burft Ludwigs Bu Anbalt L. notificiren wolten. Bun betten wir une mit E. L. in deme gar leichtlich confirmiren konnen, mann wir nicht bafür gehalten, bas benbes bee orte alf auch ber Berfonen halber bie Bandlung, und Zwart bevorftehenden Dienftag albiro, Jedoch auf gemeine alfofort refundirte Roften, Bumahl, ba vujere Berrn Brudere Fürft Georg Ariberte Bu Anhalt 266. wie E. L. aus bengefügtem unfere an unfere Berrn Bettere Fiirft Ludwigs Bu Unhalt Lbd. gethanen fdreiben, freund= vetterlich Bu erfeben, auch aledann albier fein werden, und man bem Obriften Werber und andere Ausschniftande ben ber Sandt, mit bem Obriften L'entenandt etwas füglicher und ficherer toute angestellet werben, Stellen berowegen, im fall fie bamit einig, Bu berofelben freundtvetterlichen gefallen, ob Gie bevorftehenden Montag gegen abendt, dann wir ehe nicht mohl bagu gelangen tonnen, albier in Berfon eintommen, ober die Ihrigen anbero Bu foldem vergleich abzuordnen, auch dem Beren Dbr. Leutenandt alfo Bu disponiren gemeinet, Bestalt wir dann hierauf ben Zeigern E. L. freundtliche nadprichtliche ertlerung erwartten undt verbleiben ac. Datum Deffau am 4 Martii 1637.

### 6. Zürft Ludwig an ben Zurften Johann Cafimir.

... Wir haben E. Ibb. gestriges schreiben biesen vormittag empfangen, vub daraus deroselben meiming ilber die tractaten und den vnterhalt des vis new naher Zerbst angelangten Schwedischen Regiments, vernommen, Zweiseln nicht, E. Ibb. werben unfer gestriges schreiben mit den anlagen nunmehr gleichergestatt empfangen, und wohin wir vf bes Präfibenten eingeschiefte gedanden geziehlet, ersehen haben.

Dieweil dann nummehr Caspar Pfaw Zu vnsers Herrn Bruders Fürst Angusti Edd. sich begeben, vnd sonsten auch stiglich sein wirdt daß die tractaten Zu Zerbst in loco, von wegen der Landschafft mit dem Regiment vorgenommen werden: Als ersuchen E. Bd. wir freundvetterlich, sie wollen sich solden weg Zu veferderung des werks gefallen lassen wed dahin richen neben Christoff von Krosigk, der Oberste Werder vnd der von Schulenburg, wie auch Wolffs Schlegel, wann er noch Zu Dessan anzutressen, sich naher Zerbst ahn S. Edd. so bald begeben, von nebst Caspar Pfanen mit der Herrschaft vorwissen den vnterhalt vf ein leidsliches, so viel die wenige sibrige verderbte unterthanen ertragen können (da dann die prætension der Magbeburger Guarvisson in nothwendige Consideration mit Zu nehmen) bis die vshebung durch Gottes verleihung sigssich Zu sollieinirt und zu erhalten, erhandeln helssen; wenn dann dieser punct abgehandelt, köndte darauf durch eine abordnung Zu Dessa oder Zerbst in der enge glei-

chergestalt was in einem ober bem andern in acht Bu nemen, vnd wie bie anlag Bu ofbringung bes unterhalts einzurichten, gerebet und geschloffen werben, verbleiben zc.

Datum Cothen 5 Martii 1637.

#### 7.

# Der Prafibent von Borftell an ben Fürften Lubwig.

Durchleuchtiger ic.

E. F. Gn. an gestern datirtes gnediges schreiben, ist mir vor einer Stunde, alf E. F. Gn. Hoffmeister ich wegen best nenen emergentis, schon beantwortet, wol Zukonmen, Run leset sich der modus, daß der Oberstleutenant naher Desau beschieden, undt in gegenwartt der Kirstl. Herrschafft, ober derieben deputirten, mit ihm tractiret werde, gar nicht practiciren, derselbe ist gesthrlich, unverantwortlich, allzukostdar vndt weitleussig, auch ungewist, ob der Oberstleutenant dahin erscheinen wolle, Zu deme, wosern das particular, so E. F. Gn. Hoffmeister mir diesen morgen überschrieben, wie mir es dan von andern orthen auch advisiret, richtig, geräht die sache gar in einen andern sanden wieden willen erhalten, von ihm Patenta, auf den schlags, wie das Bişthumbische Patent gewesen, auch auss den nohtfall lebendige Salva Guardien ausgedracht, dann das an die Anzserliche Generalen geschickt werde,

Ich ich ein gleich iso ein schreiben an Oberst Zehmen, darinnen ich die vorgewesene abschiedung vubt die vrsach, warumb dieselbe Zurückgangen, bericht, Den Berzugt auss beste entschuldige, wegen soberlicher abschiedung verströstung thue, vnbt von der Kürstl. Herrschafft guten akkeetion, dargegen aber der Lande unvermögen, vse beste contestire, Ich verhöffe er soll solch schreiben diesen nachmittag vmb 3 Uhr, ich aber antwort morgen gegen mittag haben, vndt wirdt man daraus mit mehren seinen motum animi verspitzen können, Zu E. F. Gn. gnedigem gefallen aber wirdt stehen, Ob dieselbe gnedige besoderung thun wolten, daß doch etwas von geste sitt gedachten Oberst Insummen gebracht, ohne weitern verzug an ihn geschijdet, vnd mit ihm so sern gehandelt werde, das man solches Patent, wie oben gemelbet, In einem schend, diese Fitrstenthumt naher Magdeburg contribuire, auch wol etwas sebendige Salva Guardien erhalte,

Belangende die abschickung an die Kapserl. Generaln, So habe ich Lampen geschrieben, das er sich noch heut ben E. F. G. vnterth. einstellen, dud Ju solcher verrichtung gebrauchen sassen wolte, Dessen Berdung könte meines erachtens dahin gehen, daß er wegen der gesambten Filrstl. Herrschasst vnterthenigster devotion contestirte, daß ihme schon sit zwo Monathen Commission dieser reise und verrichtung halber aussgetzagen, Er aber wegen der vnichtete inicht fortsommen können, vermeldete, daß dieß Filrstenthumb, ungeachtet es von der gegenvarthen hart gedruckt dennoch naher Magdeburg contribuirte, anzeige thete, Zu dem ende auch General Major Bisthumbs Patent vorzeigte, undt die Kirkstl. Herrschasst son als die Lande, im besten insinuirte vndt recommendirte, Stelle berowegen Zu E. K. G. gnedigem gesallen, ob dieselbe noch vor seiner antunsst Memorial Creditiv, Haß, absasen, auch einen Trompeter der mit ihm Zu Ziehen, wie auch die Zehrungsbischen bestellen sassen wolten, damit er sodalb morgen fortziehen, und teinen

moment verfaumen möge, Golte aber über alles verhoffen, gebachter La mpe fich entschuldigen, wirde man boch off folden fall ein ander Subjectum haben muften.

Unlangende G. &. B. Beren Brubere anberotunfft, Db 3mar nicht obne, bas 3. &. G. gegenwartt ber Stadt Berbft etwas nuben möchte, Go ift boch ibre Burftl. On., bero Bilrftl, familie ficherheit, bann bie verantwortung, allen anbern bebenden borgngieben, E. F. On. haben bas Patent fo ich neulich überschickt, belefen, wifen mas &. Chriftians Ggnb. vorm jahre vorgerndt worben, undt in was ungelegenheit 3. F. Bn. bariiber tahmen, Die Regula hatt in ben Lehne Rechten auch fonften ihren grundt, teine limitation oder exception will iego Bugelagen werden, Sondern wirdt nur allenthalben priach bie Reformirte Bu britden undt Bu tilgen gefucht, Darumb ich gang onterth. bitte, G. F. B. folde rabten undt befobern wolten, Die Rapferl. und ChurG. fonnen per rationem belli bieg Regiment in Berbft nicht bulden, Eg lieget ihnen täglich für der pforten Zu Magdeburg undt Witten-bergt, und helt dieselbe auch gleichsamb bloquiret, Ich erinnere es unterth. wolmeinung, Beftalt ban 3. F. G. ich albereit geftern meine meinung bnterthenig Bugefdrieben, auch burch Bfauen ausführlich vermelben laften, Sabe es E. F. G. vnterthänig nicht pergen follen undt empfehle ac. Bernburg 6 Martii 1637.

# 8. Derfelbe an Denfelben.

... Rachbem E. F. Gn. schreiben Ich empfangen, So fommen gleich mir vnterschiedene nachrichtungen ein, baß Ju Grene, Könnern, Wettin undt bero orten alles voll Bold liegt, Auch das Zu Sandersselben und Freckleben ebenneßig Bold liege, welche alle auf Plötfau fleben, Ich habe es ins Ambi Warmflorff jo baldt notificiret, damit man sich in acht nehme, E. F. Gn. übersende Ich auch die von mir auf Verbeserung aufgesetze Cantleiordnung, wiewohl Ich biefelbe bei itigem Tumult mit dem Concept nicht habe collationiren können zc. Bernburg am 7 Martii 1637.

# Lifte ber 6 Regimenter jo gu Salle übergangen.

1. General Legile Leibregiment. — 2. herr Generalleutenante Reg. 3. General Bachmeister Kings Regt. 4. u. 5. Obr. Bir cfelts und Obr. Bone Regt. 6. herrn Melanders Rgt. Diese Regimenter seindt sehr schwach und meist geschlagen gewesen.

9.

# Cafpar Pfam an ben Sof: und Cammerrath Bieg in Cothen.

... Mit wenigem bericht bem herrn 3ch hiermit, Wie baß die traetaten alhier sehr schwer fallen, vnbt ob wohl ber herr Obrifte Werber gestriges außer gelanget, hatt Er boch auf die großen sorberungen wegen ber Landichafft nichts verwilligen wollen, Dannenher ber Obristleutenant sich resolvirt 100 Pferbe nach Edthen Zu schieden vnbt die operation baselbst filb ie Sandt Zu nehmen, Damitt nun Illustr. nost. hiervon desto Zeitlicher nachricht haben möchten, Sie auch ihre thore desto bester versehen könten, habe 3ch es hiermit, meiner schuldigkeit nach berichten wollen: Diesen morgen ift

sonst etwas schrifftliches ansgesett worden, so des Herrn Generals begehren zanz gemeß, darzu der Herr Obrist Werder 1000 thte. von andern orten ans dem Fürstenthumb der Stadt alsier verheißen, welches dem Herrn Obristenteutenant nicht allein übergeben, sondern auch wohlgemelten Herrn General Zugeschicket werden soll. Der Raht alhier ist mit solchen 1000 thte. nicht Justeiden, sondern schlagen sür, daß von Eöthen 2000, Desau 1000 vnd Berndurgt 5000 thie. Zum ansange, vnd Zwar nicht nach der Rolle, sondern von den Bermögenden möchten hergeschossen, vndt Sie die Stadt in stigen drem eusersten Verderb nicht gelaßen werden: Der Obristlentenant tringett dagegen auf 7000 thier. so Er iso ansangs neben der speizung haben will, han auch schrifftliche ordre sein Regiment alhier Zu completiren, Man wirdt ichen was heute weiter ersosgen wirdt, Inzwischen habe dem Herrn Ich dies berichten wollen, mit angehesstetter ditte Ihrer Kgn. meine untterthänige Vienste Zu vermelden, vnd Ich bleibe allezeit, sambt empfehlung Göttlicher protection

Des Berrn

Berbft ben 10. Martii Ao. 1637. Dienstgefligener C. Bfam.

Die Schwebische armee ift noch Bu Torgau, die Cavallerie außer 5 Regimenter fo biffeits liegen gang in ber Stadt, und bie Infanterie in ben Augenwerten, Gulenburg soll auch noch in Schwebischen handen sein. Die 6 Regimenter Generalleutenant Ringen haben ihre marche auf Grilningen ge-

nommen, gehen in bas land Bu lineburg.

Dem Berin berichte ich weiter, daß Ich biefen mittag mit dem Obristlieutenant wieder onterredung gepflogen, ond hat Er dahin gestellet, daß Ihre Fürstl. Gn. fürst Augustus an den General schreiben ondt erhalten mügen, daß Er mit demjenigen was die Landtschaft gebotten, Zufrieden sein müße, so wehre Er bei den Officirern entschuldiget, dagegen helt der Rath stard umb einen Borichus an.

10.

# Burft Muguftus an bie Burften Ludwig und Johann Cafimir.

Bas ben ietigen Berhandlungen mit bes Berotifchen Regiments Obriften Leutenanten fürgangen, folches werden E. Lebb. aus bes Dbriften Berbere relation vernehmen, Ban ban bie vuerträgliche Laft ber ohne bas in ben grundt verborbenen Ctabt gant undt gahr alleine liber bem Balfe lieget, unbt aber gant unbillich, auch unferer verfaffung gant Buwiber unbt enperantwortlich fallen thut, bas man bie gute Stadt fo gant Bu grunde geben leffet, Darneben auch bie assignation wegen gemeltes Regimente vnterhalt, Diefelbe nicht allein, fondern das gante Fürftenthumb betrifft, bnbt babero iebem theile oblieget, feine portion bargu willig Bu geben, In betracht bas man bie Compagnien in bie andern Stabte verleget werben jolten, 36= nen eine große Laft babero erwachsen, bubt ein vnerträgliches ben ftettiaer wurde wirden verwenden milgen, Dahingegen wan Gie biefer Gtabt ber proportion nach gleich behfpringen, Dannoch Gie bie gröfte beichwerben auff nd behalten, Dannenhero wir nicht Zweifeln G. Leb. werben alle mittel undt wege ergreiffen, bas biefer nothleibenben Ctabt, angezogener Chulbiateit nach, ichleunig succurriret, unbt berofelben gentlicher untergangt baburch verbuttet merbe, Bas einem ober bem andern Fürftlichen Untheile pro quota bieses Regiments vnterhalts halben Butommen möchte, folches können wir noch nicht wissen, weil wir noch nicht versichert fein, Db ber BelbtDarfchall Baner ber Stäude erbiethen acceptiren, bnbt bem Obriften Leutenant barauff befehlen werbe, Immittelft hatt bie bedrengte Stadt beh ung webemittig angelanget, bas wir ben E. PEbb. mit unferer erinnerung unbt intercession für Gie berogestalt einkommen möchten, bamit Ihnen, in Bu gleicher betrachtung des negft verheißenen benfprunge auf E. bes Berrn Brubers Lbb. Stadt Cothen 2000 thir., auf E. bes Berrn Bettern Lbb. Stadt Defam 1000 thir., auf Bernburgt aber 500 thir. möchten eilig vorgeichoffen, bubt Sie baburch in ihrer enferften noth in etwas undt für gentlichen untergangt gerettet werben, Undt weil Gie fich beforgeten ef wirbe wie vormable mit eintreibung ber ordinari Contribution fcmer unbt langfam baber geben, Sie aber in ietiger biefer großen noth undt Drangfal biefen modum exigendi für die Bandt genommen, bas von den Bermogenben ein anleben erhoben worben, Go bethen Gie auch gant onterthanig, bas auch folder modus an G. Libb. ortten möchte observiret, undt Ihnen baburch ichleunig geholffen werben, Wie wir nun biefes ihr onterthaniges fuchen, obwohl bie Stubte nicht allerdings bie andern Stende vbertragen tonnen, nicht allerdings urgente necessitate improbiren fonnen, E. Deb. auch ohne bufer erinnern genugfamb befandt, wie viel vuferm gefambten Bitrftenthumb an Conservirung diefer Stadt gelegen, Co Zweiffeln wir gant nicht, wollen auch barumb freundtbriiber undt vetterlich gebethen haben, Gie werden biefes benfich bochverniinfftig ponderiren, vnbt ben ben Ihrigen ernfte verordnung thun, bas Go viel immer miglichen gelbt erhoben, bnbt ber bebraugten Stabt ehiftes tages unbt ichleunig eingelieffert werbe,

Go viel aber das petitum ben der Stadt Bernburg betrifft, Seindt wir der meinung, daß dassenige was daselbst und ienseits der Saale Zu erseben der Guarnison in Magdeburgt abzulieffern, dan solches auch in particulari dieser Stadt mit Zum besten gereichet, Wir Zweiffeln nochmals nicht E. Lubd. werden die gebühr hierauff schleunig verordnen undt verschaffen, und wir versbleiben beroselben nebst enwschlung Göttlichen obhaltes freundtbrüders undt

vetterlichen angenehme Dienfte Bu erzeigen geneigt und willig.

Datum Berbft ben 10 Martii Anno 1637.

### 11.

# Fürft Auguftus an ben Felbmarfchall Baner.

... Wir haben bes herrn BelbMarschals bende schreiben vom 28 Febr. und 4 hujus wohl erhalten, darin er ung anzeige thut, daß er unumbgänglich das Jeregknichen derinnt in die Stadt Berbst legen, und ben uns auff daßelbe einen täglichen unterhalt suchen müßen, doch daß demfelben Regiment Ju behuest des gedachten unterhalts andere örter assigniret wehren, Run milien wir Zwar geschehen lagen, waß der liebe Gott der itzigen schweren Kriegsleusste halber über dußen, waß der nier ruinirtes und gang verarmtes geringes Land weiter verhenget, Weil wir uns aber gar wohl versichert wissen, der herr werde nicht Zulassen, daß unsere arme Unterstauen Zu vunmiglichen Dingen mögen genötiget und alle lebensmittel unf und Ihnen benommen werden, So haben wir nicht unterlassen können dem herrn FeldeMarschalt Zucommuniciren was vusere Landschafft sich gegen den Ortspillieut. nach engerstem verwögen Zu leisten erbotten, Nachdem nun solches des Herrn Kelden

Marschalls ordre vnb an vnß abgangene schreiben gant gemeß, ber Herr Obr. Lieut. aber iiber bas noch ein mehrers von unsern armen Lauben sobern will, So haben wir nicht vnterlaßen können, ben Herrn Beldmarschall freundsich Zu ersuchen, Er wolle unserer armen Unterthanen höchstes unvermögen behertsigen, und gemeltem Obristlieut. daraust befehlen, daß er damit content iein, und gute ordre halten milße, Wir Zweissellen gant nicht der Herr Beld-Marschall werde unsern und der unserigen Zustand hierunter Zu behertsigen, auch nach erster gelegenheit dieser vnerträglichen last unsere Lande günglich zu benehmen, nicht abgeneiget sein, und wir seind es allerseits umb den Ferrn FeldMarschall himwieder Zu verschulden erbötig, Datum Zerbst den 10 Martii Ao. 1637.

#### 12.

### Der Prafibent v. Borftell an ben Rurften Lubmig.

Durchleuchtiger 2c. 2c.

E. F. Gn. hent datirtes gnebiges schreiben, ist mir wol Zusommen, ondt berichte hiermit onterthänig, das ich auch von Hern Pfawen biesen mittag Zwo schreiben empfangen, So ich hiermit überschiete, undt kombt derselbe gleich anch iebo alhier an, mit bericht, daß nunmehr mit dem Oberstlieut. des Jarobinschen Regiments accordiret sey, fast auff maße, wie bey gefügstes concept des schreibens, so ihm den 9 huj. übergeben mit mehrem beslaget, undt der Oberst Werder, welcher hent wieder auf Desau verreiset, E. F. G. verhoffentlich noch diesen abendt umbstendig unterthänig reserien wirdt,

Wan dan die fachen nuhmer in einen andern flandt undt verhoffentlich diese Contribution nicht lange wehren wirdt, Alf wird vor allen Dingen dahin Ju sehen sein, daß der Stadt Zerbst nur so dalb mit etwas Gelde bengesprungen werde, damit nicht beym auffbruch, welcher stündtlich vermuthet wirdt, der guten Stadt Zerbst weitter ungelegenheit Zugezogen werde. Ich verstehe sonsten, das die Schwedischen Regimenter Zu Ros fast alle jenseit der Elbe, wie auch Ju Jüterbock, Belzig undt der orther liegen sollen, Dahero es hohe Zeit, das die abschiedung an Dam Bitthumb befordert werde,

E. F. G. Herr Bruder, wie ich verstehe, hat sich Zur fortreise noch nicht allerdings resolviren können, dan J. F. G. solche von menniglich schwehr gemacht wirdt, Habe es E. F. G. in ept unterth, nicht pergen sollen, Empsehle bieselbe Göttlichem gnadenschutz, verbleibe ze.

Datum Bernburg 11 Martii 1637.

# Concept des Bergleiche.

Demnach Ihre Excellenz, ber Königl. Schwebische herr General BelbMarichall herr Johann Baner, an Ihre Kilrstl. Gnaben bie gesambte Kürsten Zu Anhalt begehret, auf bas Jerohische Regiment einen täglichen vneterhalt Zu lieffern, boch daß barneben aus andern ortten hierin behfprungt geschehen solte, Ob nun wohl der Eleube Zustandt des Armen geringen Kürstenthumbs Menniglich auch Ihrer Excell. selbsten genugsamb befant, So erbiethen sich doch die Landtstände bahin, das Sie mit Zuziehung der Stadt Zerbst auff Sechs Compagnien undt den Stab, nach der Königl. Cammer ordre auff jede Compagnie ersten Blats Sechnig Thaler, den Stab 83 Thaler und also in Summa 443 Thaler an Gelbe auff die Officirer

reichen, undt barneben bie effective vohandene Reutter mit nothburftigem Egen undt Trinden versehen wollen, Im übrigen wirdt verhofft der herr Obriste Leutenant werde dem Berarmten Fürstenthumb fein niehres Zumuthen, das übrige Ihrer Excellenz Zuschreiben nach, auß andern assignirten örttern Ziehen, die Speisung der Officiere einstellen, die Stadt Zerbst mit sernern Gelbt Prefungen undt andern beschwerben nicht belegen laßen, und auch die Sch lang ischen neben andern Böldern so nicht Zu seinem Regiment gehören, absilhren.

Soldjes wie ef 3. Excell. begehren gemeß, die höchste vnnuglichteit auch tein mehrers Zulaffen will, also wird nicht gezweifselt, der herr Obrist Leutenant bamit wohl content und Zufrieden sein, auch in haltung gutter ordre

nichte erwinden lagen werbe,

Signatum Berbst, ben 9. Martii Anno 1637.

13.

# Fürft Ludwig an Cafpar Pfauen. Bon Gottes gnaden Ludwig, Fürft Bu Anhalt zc. xc.

Unfern gnabigen gruß Buvor, Chrnvefter lieber befonder und getrewer. Bir haben verlefen mag ihr guter wohlmeinung anhero iber basjenige, waß ber tractaten halber mit bem Schwedischen Obriften Leutenanten borgelauffen, und von bem Rath Bu Berbft urgiret wird, anhere communiciret, bebanden unf auch bes beidehenen berichte in gnaben, Db wir nun wohl babin gestellet fein lagen, bag folches, mag nach billiger und erträglicher gleichheit von ber Landschafft verglichen werben tann von binnen nach ben Contributions Anlagen geforbert, nach müglichfeit abgeführet werbe: Go befrembet buf aber boch barben nicht wenig, bag ber Rath und bie Stadt Berbft fich unterftehen mag, biefen und andern orth, Bu ihrer vermeinten enthebung, die ihnen Zwar in andern wegen fehr wohl Bu gonnen, aber bod hierburch in effectu nicht erhalten werben tan, alfo ihres gefallens aufigumablen, pnb vor anbern vff hobere Boften angugeben, ba man boch gnugfamb weiß, wie ef bor bnb nach mit biefer verberbten Stadt bergangen, ond wenn man etwan 5 ober 6 Berfonen, die bas ihrige noch abrichten fonnen, aufgiehen folte, eg ben ben übrigen of lauter armuth und genglichem onvermogen beruben wird: Derowegen gefinnen wir abn cuch gnabiglich, ibr wollet hiergegen an gehörigen orten bienliche erinnerung thun, bub ef babin befordern helffen, bag unvermifcht ber Bill. Berrichafft Bwifden ber Cand-Schafft und bem Dbr. Leutenant, nach beschaffenem Buftandt (ber euch mit allem barunter versirenden bebenden gnugfamb befanbt) eine folche ver= mittelung erfolgen moge, welche allenthalben erträglich fein fonne, und feinb euch ac.

Datum Cbthen ben 11 Martii, 1637.

#### 14.

#### Burft Johann Cafimir an ben Fürften Ludwig.

Unser freundtlich Dienst von was Wier niehr liebs und guts vermögen Buvorn, Hochgeborner Fürst, freundtlicher geliebter Berr Better und Gevatter, E. Lib. pergen wir hirmit freundtlich nicht, daß gleich wie uns E. Lib. schreiben unterm daso Cothen ben 11 huj. Zusambt ben beplagen Zusammen, worauf bann bernegft und fo bald pnier Secretarius Bernbarbt Wefe von Bittenbergt wicher Burudtommen bnb gelangen wirdt, wann nurt bie Spesen vorhanden, feiner fernern vorgeschlagenen abichidung halber an Damb Bisthumb gehörige Auftalt gemacht, auch bas übrige hernegst in guter Borforge vnb obacht genommen werben folle, Der Obriste Dietrich von bem Berber von Berbft mit bengefigten unfere auch freundtlichen geliebten herrn Bettere und Gevattere Gurft Mugufti Bu Anhalt Lbb. an une benbe haltende, benebenft Zween beplagen Burud gelanget, woraus bann G. L. reundtvetterlich und mit mehrerm Bu vernehmen, wie bie tractaten, fo aber doch noch auf ratification bee Beren Welbt Marichalle Baniere fteben mit bem Obriften Leutenandt bafelbit abgelauffen, und in fonderheit die Stadt Berbft ben fo ichwerer laft bie fie bigbero und anigo, ben fo vielfältigen ftarden einquartirungen ertragen milfen, bnb noch tragen muß, Bu beren sublevation bon ben benden Stabten Cothen und Defau begehret. Run mugen Bir Zwart betennen, bas fothane Stadt ein großes für andere bighero gethan, bnd noch thun muß, Dabero bann und weil wir nicht für bnbillig ermegen, bas ber guten Stadt, und bamit fie nicht gang ruiniret, auch entlichen bie Laft wie Bu beforgen, auf die andere Bu noch weit größerer und mehrer vnerträglichkeit gewalzet, in dieffale fo viel möglich, unter bie Arme, wiewohl es fiber bie magen fchwer Bugeben wirdt, gegriffen, auch wier bedacht morgendes tages biefigen unfern unterthanen in ber Stadt und Borftabten bapon gnabigen Bortrag thun Ru laffen, bamit fie nach proportion eines ieben vermögens nurten Unlebens- und Borichuffweife, bis aus bem gangen ganbe bie wiebererftattung erfolgen fann, bergugeben, bnb 3mart mit diefem Unhange, bo einer und ber ander, wie bann nicht verbleiben wirdt, fein bochftes unvermogen in biffale vorfduten, er entlich jurato fein vermogen an Bahrichafften Bu eröfnen berbunden fein folle, Ale ftellen wir Bu G. 2bb, freundtvetterlichen gefallen, wie Gie in ihrer

Stadt Cothen bie vorgeschlagene 2000 Thaler gleichfale aufzubringen, gemeinet. In Summa es tombt Bu lautern extremis, und beforgen wir gang febr. wofern one Gott ber Allmächtige nicht begeve Zeiten barumb wir bann, weil noch folechte apparenz baju, bochlich Bu bitten, giebt unbt verleibet, es werbe

milich bem Tage ber boben gang aufgestoffen werben,

Empfehlen hirben E. 2. Gottes bes Allmächtigen gnäbigen ichus, bub berbleiben berofelben Bu angenehmer freundtvetterlicher Dienfterzeigung bereit ond

Datum Defau, am 11. Martii, Anno 1637.

Bon Gottes gnaben Johan Cafimir, Fürft Bu Unhalt. Graff Bu Afcanien, Berr Bu Berbft und Bernburgt.

treuer Better Johann Cafimir FBu Anhalt.

15.

# Burft Lubwig an bie Fürften Muguftus und Johann Cafimir.

Bir haben biefen Mittag empfangen, mas E. Fürft Mugufti Lbb. wegen ber Berbfter tractaten mit bem Schwedischen Dberftenleutenantt überidrieben, pnd barauff E. Fürft Johan Cafimire Pbb. ahn buf barneben gelangen lagen.

Db wir nuhn Zwart gerne feben, bas ber Stadt Berbft in ihren Drangfalen von ben unferigen mögliche benhillffe gethan werbe, Inmagen wir bem Rath und ben vermögenften Berfonen umb einen vorschuß Bum wenigften bif vff 1000 thir. alsobaldt vorhaltung thun lagen, Co feind fie vng boch mit unterthäniger entschuldigung und remonstration beg ohne bas fundlichen großen unvermögens, barin fie eine geraume Zeithero burch bie vielfaltige absonderliche exactiones, neben der schweren contribution ausgesetzet. bermaßen entgegen fommen, bag wir ben modum bes vermögen Unlehns vor bigmahl nicht ine werd ftellen, ober albier practicirlich halten tonnen, in sonderbahrer ahnmerdung, die gar wenige Persohnen, beh denen man vor diesem noch etwas weniges in der noth haben können, nuhnmehr, da ihnen ihre Zinfen und ichulben aller orten außenbleiben, Gie auch biefer Stadt ben vorgefallenen noten unterschiedene außhelffung gethan, aber noch nichts wieder erlangen mogen, fo fern erichopfft, daß fie über ihre nottwendige lebensmittel wenig nicht übrig und Bum beften haben, wie ban ber Rath Bu Cothen bengefügte fdrifftliche entichulbigung mitt einverleibtem erbieten überreichet, wogegen wir fie wider vermögen weitter Bu drangen vergeblich erachtet, Bir haben aber nicht unterlagen, fowohl von bem Umbtman Bu Cothen, in particulari, alg auch bem Landrentmeifter in genere ihre specificationes Bu forbern, was bis dato vor Contributionreften außftendig, auch bem Ambtman Bu Cothen befohlen, in ber enll barauff bebacht Bu fein, wie er bif vff 200 thaler und britber, off folde Reften ichleunig einbringen moge; Es wirdt aber von bemfelben gar hochlichen getlagt, baf er in ber gute, von benen von Abeln, ba bie ftarden poften haften, nichts erlangen, auch mitt ber execution, fonderlich, weil gleichwohl an ben wenigften ortten etwas von Saamen, Ru gefdweigen eines mehren vorrathe vorhauden, gar nicht fortfommen tonne. Derowegen wir wohl Bu wüntschen und Bu bitten, weil ben folden executionen biffhero viele difficulteten vorgefallen, bas GE. 22. vuß barunter (wan ja burch Silffegwang die einbringung versucht werden folte) mit freundbriiber- bnb vetterlichen Raht, wie folche fliglichen und ohne Berrittung ine werd In ftellen? Bu ftatten tommen wolten, Woben wir ung verfehen, man off biefe bes Ambte Cothen Reften, obgebachter magen etwas wir auch auf bem Defauifden ein mögliches gefallen wolte, undt bie Stadt Cothen off ben vorigen und itigen Monatt ingefambt 575 thlr. einbringen und erlegen wilrbe, ce folte nach geftalten fachen ber Stadt Berbft ein Bimblicher Bufchuf gethan werben fonnen, wie wir bann bie onferigen babin gewiesen, baf fie bem Landt-Rentmeifter, fobalbt fie biffale etwas einbracht, Bu G. Fürft Mu guft i Lbb. weiter verordnung iedesmals unverziigliche aufgablung thun follen, welches wir EG. 22. hinwieber bermelben wollen zc. Datum Cothen am 12 Martii 1637.

16.

# Der Prafibent v. Borftell an ben Fürften Lubwig.

Durchleuchtiger zc. zc.

E. F. Gn. an gestern datirtes gnebiges schreiben, wirdt mir biesen nachmittag sampt ben beplagen wol eingelieffert, vnbt perge darauff E. F. G. in unterthänigkeit nicht, daß ich nach Pfawens, am verschienen Sonnabendt Abends mir gethaner relation, ben Zu Zerbst, mit bem Oberstleut. getroffenen vergleich, sir gar billig, Dargegen aber, ben iberschriebenen modum ber

auffbringung, für etwas neuerlich, beschwerlich, bnbt ba mans nicht recht anjenget, für onpracticirlich gehalten, Allein weil Diejes ein Casus extraordinarius, die fache feinen verzugt lendet, die Statt Berbft auch, welche ein bartes aufgestanden, E. F. G. gnedige gewogenheit Bu verfpilren, biefe iezige onordnung, auch Bum theil babero, bag die bestellung bee DberGinnehmere, ban bie decretirung ber eingeschidten Abrechnungen wegen ber Contribution-Reften verfchoben, Bufoderft aber von E. F. On. Berrn Brudere abmefenbeit berrühret, ban bas niemands ben 3. Fr. G. ift ober gewesen, welchem der Buftandt bef Landes undt Contributionmejens befant. Go rabte undt bitte E. F. G. ich hiemit onterthanig, Eg wolten boch nur E. F. G. bie 575 thir. bargu fie fich in bero andtwort erbotten, buff abichlag bee vorigten budt iezigen Monate, ichleunig einbringen lagen, bag Degau bergleichen thun, auch auff bie Magbeburger Contribution ein absehen gehalten, undt ioderlichst mit allen Antheilen abrechnung vorgenommen werbe, erinnern, Go berhoffe ich, Eg werbe E. F. G. Berr Bruber, Bestalt ich ban begwegen noch gestern einen eigenen bothen abgeschickt, biefer orther angelangen ober E. F. G. wegen deeretirung ber Abrechnung, Bollmacht Bu fchiden, Do ich dan erbotig, man es G. F. G. gnedig begehren, Deroselben unterthanig auff: juwartten, bnbt Bu Beigen, bag bie fachen noch Bur Beit fogar fchwer nicht sein, wan man nur dieselbe in ordnung führet. Gott behüte uns nur für weiterm Unglud, 3dy habe bent naber Defaw gefchrieben, bag man body ber örther Secret. Befens abichidung befodern, auch fr. G. Ariberte fan. fich eventualiter gefast halten wolten,

Dabe es E. F. G. in enl in andtwort onterthänigst nicht pergen wollen, ondt

empfehle biefelbe Göttlichem gnabenfchut, verbleibende zc.

Bernburg 13 Martii 1637.

### 17.

# Die Stadt Berbft an ben Fürften Auguftus.

Durchlauchtiger 2c. 2c.

. . Regen Efgn. bedanden wir one gehorfamblich, bag Gie ong in gnaben communiciren wollen, mas von Cothen wegen verpflegung bes hiefigen Regis mente Bu Roft, nachrichtlich geschrieben, baraus wir mit recht hochbestürztem gemuthe vernommen, daß Bu anhero verschaffung foulbiger verpflegungemittel borbefagten Regimente, beg orthe noch ein schlechter anfang gemachet, Efgn. ift ohne prifer onterth. berichten in gnaben befant, baf bas gange Regiment nun albereit 10 ganger tage bie arme Stadt alleine onterhalten miffen, barauff nicht eine ober 2. fondern etliche Taufend Thaler gangen, barüber wir ingesambt also verderbet und in grundt gerichtet, daß albereit über 100 Ber= jonen auf ihren Saufern laufen miigen, benen die Baufer guten theilf Berichlagen und niedergerigen worden, wir Andern feben unfern untergang leider auch für augen, ond beforgen, daß wir fambtlich ben andern balb folgen, ond mit Beib und Rindern, worüber wir tages und nachts feuffgen, abn ben bettelftab geben milgen, bargu Zwarten bie Golbaten viel thuen, bie anbern Burfil. Antheile aber, indem fie uns fteden lagen, nicht wenig helffen, ban wie Eign. in gnaben bewuft, ber Berr Feltmarichall Johann Baner bic Baft beft Regimente nicht buf allein vferlegt, fondern feine ordre aufdriidlich bobin gerichtet, bag bas gange Fürftenthumb Anhalt, fambt etlichen andern orthen mehr bem Regiment bie verpflegung reichen follen, Dabero bie andern

Fürftl. Antheile und alfo bas gange Fürftenthum fculbig, bas Regiment nach ber proportion Bu verpflegen. Dun aber haben die andern Burftl. Antheile und also das gange Land bis of biefe ftunde gang nichts ben ber fache gethan, Condern bas werd bigher verzögert, und alfo ung arme Leute verberben undt Bu grunde richten lagen, Mig aber gu. Filrft und herr nunmehr die Laft lenger Zuertragen bug nicht möglich, diefelbe auch berürtermagen von hochermeltem Ihr Excell. bem Berrn Felbtmarichall an ung allein nicht begehret, sonbern vermöge beffelben ordre bie anbern Fürstl. Antheile, bas Regiment und Zwarten nach bef Landesverfagung und proportion nicht Bu verpflegen fchulbig, welches ban ben anbern Girftl. Untheilen monatlich nicht of 3 ober 4, fondern mehr taufend Thaler laufen wirdt, Demnach fo bitten Efgn. wir gehorfamblich, Gie wollen ihro in gnaben gefallen laffen, an gehörige orth, die vielgeltende gnadige erinnerung Bu thun, bamit die andern Burftl. Antheile ben ber Cache auch ihre fculbigfeit ohne allen fernern feumfall thuen mogen, bud bo nicht hocherm. ihr Excell. basjenige, was Efgn. burch bie Landtstände wegen verpflegungt bef Regimente ben Beren Dbr. Leutenant biethen laffen, belieben werden, vnd bie tractaten vollente in richtigfeit gefetet, auf ben Fall feind wir nochmalf Infrieden, bag bie andern Fürstl. Antheile Monatlich 3500 Thaler bnerachtet ihnen tegen Diefer Stadt Buftanbt und nach ber proportion ein mehrere Butompt, geben, Dit einem wenigern aber friedlich Bu fein, ift ung nicht müglich, wollen auch nicht hoffen, bag une ein wenigere angemuthet werben folle, undt weil bie noth ben ber ftabt gar Bu groß, undt bamit bas werd umb befto mehr beforbert werben moge, fo mitgen wir etliche von ber Stadt, alf Benbir Geefen und Johann Adeln nacher Defaw und Coeten abordnen, welche bie Bergebung ber 3500 Thir. solicitiren fonnen, Efgn. gehorfamblich bittenbe, Gie wollen one ahn gehörigen orthen alfo bie gnabige Sand biethen, bamit wir arme Lenthe von den andern Fürftl. Antheilen nicht weiter gelaffen werden mogen, Colten aber G. F. und Berr über alle Buverficht bie andern Fürftl. Untheile noch weitere Bogerung fuchen wollen, Go bitten wir gehorfamblich Efgn. wolten ihro gefallen laffen, bem Regiment of bie andern Fürftl. Antheile gewiße assignation Bu geben, bamit fie bas ihrige felber, ben einem und bem andern orth forbern mogen, Diefes gn. Fürft und Berr, erforbert onfere vnumbgangliche noth, Derowegen wir bemuthig bitten, Gie wollen es in gnaben vermerden, und ung ferner mit beharlichen gnaben verpleiben. Berbft am 13. Martii 1637.

Efgn.

vnterthänig gehorf. Burgermeistere vnd Rathmanne aller dren mitteln def Rathes, Biertelsmeistere, hundertmanne vnd gesambte Burgerschafft baselbsten.

18.

# Burft Auguftus an ben Fürften Lubwig.

. . . Gleich alf wir das ahn E. und unfere herrn Bettere Fürst Johann Cafimire Lbb. schreiben volnzogen, ift unft E. Lbb. schreiben fambt beg Rahtes Bue Cothen Supplicationschrift Bu handen tommen; Wie wir unfinun nicht versehen, daß der Raht Zue Coethen ihre fculdigkeit nicht befer

alf mit vorschlagung fothaner unpracticirlichen mittel, barauff für bifmahl tein facit Bu machen, ertennen, und bas werd ins lange felb Bu fchieben gemeinet fein follen, Gintemabln nicht allein bie Stadt Berbft von bem Berrn General Feldtmarichaln Bue berpflegung bef Jarog tifchen Regimente, fonbern bas gange Fürstenthumb Auhalt, vnb alfo auch bie Ctabt Cothen assignirt, babero ihnen ihr ftrangt fowohl alf ber Ctabt Berbft, und andern Fürftl. Untheilen Bu Bieben gebühret; Alf erfuchen G. Lbb. wir hiermit nochmablig, Gie wollen doch ebenermaßen, wie vufers herrn Bettere Fürft Johann Cafimire 2bb. fich gleichwohl in biefer, ber armen Stadt großen bedrangnitg erbotten, ben ber Stadt Coethen undt ben ihrigen auch bie berfügung thun, damit biefer Stadt nach proportion, und wie ber Raht Bue Berbft in ihrer Supplication gebethen, bud ef ban auch ber General Feldmarfchall ichon albereit, wie bein Dberften Berber wifend, Bugefchrieben, eilende bengefprungen, undt burch fothane und bergleichen feumfall in Die eugerfte noht und ruin nicht mochte gefetet werben, wir verfehen ung begen Bu Elbb., bero wir Bu freundtbrüderlichen Dienften gang willig bud bereit perbleiben.

Datum Berbft am 15 Martii 1637.

#### 19.

### Fürft Johann Cafimir an ben Fürften Lubwig.

. . . . Wir haben nicht unterlagen, dasjenige, was E. L. wegen ber unlengst berofelben Stadt Cothen Bu erleichterung ber bedrengten Ctadt Berbft, und assignirten mitverpflegung bes bafelbit liegenden itigen Schwedischen Regimente Bu Rog vorgeschlagenen 2000 Thaler hinwiederumb an une in antwort Burud gelangen lagen, bes auch hochgebornen Fürften, vufere freundt= lichen geliebten Berrn Bettere und Gevattere Gurft Angufti Bu Anhalt Lbb. nebenft onferer entlichen erflehrung bavon wir E. Lbd. abichrifft birmit überichiden alsofort Bu communiciren, Bas nun G. L. an E. L. und respective bne in bengefügten benben fdreiben, und fonderlich auf ber Ctadt Berbft gang bewegliches untertheniges supplieiren, barauf weiters fuchen, folches werden E. P. aus ben benlagen freundtlich mit mehrerm vernehmen, Wir betennen Zwart unfere theile gerne, bas ce wegen ber itigen befanbten noth und mennigliches erichopfung fehr fchwer Bugebet, über bie fo lange continuirte Ordinari Contribution noch etwaß mehrere Bu erpreffen, und alfo Bu einer folden begehrten Summa, Jumafen wir bann albiro fattfamb erfabren, Bu gelangen, Allein weil wir gleichwohl auch nicht feben, wie wir one ber mitverpflegung bifee Regimente, wegen habender Generalassignation auf onfer gefambtee Fürftenthumb fo gar Bu entbredjen, Bumahl, bo auf bie Refte, die man biefes orte fo hoch gang nicht gestendig, und bo alles vf bem Lande, bud jenfeit ber Milbe ruiniret, feine Rechnung Bu machen, bud nunmehr bie Rriegegefahr, in bem Wittenbergt mit etlichen Regimentern, einfommenben Avis nach, digeit ber Milbe berennet, auch wie man fagen will, Benfeit ber Elbe auch etwas beschehen mochte, fich Bimlich hinwiederumb Bu biefen Landen nabet, es auch ohne bas nicht wohl Bu verantworten, alfo bie Stadt Berbft, fogleich mehr ale anbere orter, wiewohl beren feiner verschonet bleiben ober fich begen groß Bu rühmen haben wirdt, notorie gelitten, gang in nothen fteden Bu lagen, und entlichen bie ihme anito auf bem Balfe liegenbe gefahr an biefe brier Bugieben, Sirumb ond wofern E, 2. boch nach

proportion ber Contribution sich hirunter angreiffen, vnb bas 3hrige wegen ber Stadt Eöthen, wie wir vns versehen, entlichen thun vnd leiften werden, wir auch alhiro nach ebennesiger proportion bas onserige Zu thun, vnd also ber armen bedrengten Stadt Zerbst, Gestalt wir bann auf solchen fall bero Abgeordneten gnädige vertröstung gethan, mitleidentlich beuzuhrtingen nicht abgeneigt sein, Zweiffeln also nicht, E. L. an ihrem ort sich ebnergestalt also kegen sie nichts minder bezeigen werden, damit sie nicht ganz unverrichteter Dinge lehr Jurild Ziehen, und in dissalls in der That sich eines gnädigen behsprungs Zugetrösten haben mögen, So wir E. L. freundtlich unverhalten wollen, dero wir Zu angenehmen Diensten stets willig verbleiben. Datum Defian am 16 Martii 1637.

20

## Fürft Ludwig an ben Prafibenten von Borftell.

. . . Ihr werdet von den Zerbster abgeordneten Zwar selbsten die beschaffenheit vernemen; tonnen euch aber mit communication des benichluffes, fo wir ben Beigern wieder gewertig find, nicht verhalten, bas wir nicht feben, wie of folche weise, benen Bu Berbft Bu belffen, es einigen Beftand ober Fortgang haben tonne; Go befinden wir auch feine proportion in beme, daß bie Stadt Cothen 2000 Thir., die Bu Deffa hergegen nur 1000 Thir. Bum vorschuft vibringen, und darunter die Contribution of dem Lande in bem Deffauischen und fonften zc. gar Burild gelaffen werden folte, wie in unfere Berrn Bettern Lbd. fchreiben barauf gezielet werden will. Dieweil wir ban in den newerlichen hochschädlichen eingang bes Borfchuffes nicht verwilligen, auch aus ewerm jüngften ichreiben nicht befunden, bag ihr ewers theils bargn rathen tonnen, Darneben aber erbotig feind, vber die poft, bavon wir jüngft ertlehrung gethan, Bur abfolgung of die Contribution ber beeben Monat Febr. und Martii bei ber Ctabt und von bem Umbt aus ben Reften anftalt Bu maden, und wann bariiber eine rechte billiche proportionirliche, dem Bertommen gemege Contributionsanlage ausgeschrieben wirb, besfals in bem Ambte und ben ber Stadt Cothen die engerfte mögligfeit anwenden Bu lagen : Als gefinnen wir in gnaben, dieweil bei unfere Berrn Brudern Ibd. bufere jungft ausgelaffene erklehrung nicht verfangen, ihr wollet ewers theils fiber biefen punct nothwendige erinnerung ferner, thun und es bahin bei G. L. beforbern, daß die Sachen mit etwas befferer ordnung, mas diefen punct betrifft, geführet, vnd mehrer ichaden vnd nachtheil barbei verhittet, wie auch wenigere nicht die abrechnungen in dem Contributionswesen ohne verzugt Bu werd gestellet werbe, wie wir bann auch ewere gebanden Bugleich erwarten, welcher gestalt wir hierunter vufers Serrn Brudern Lbd. am füglichsten beantwortten mogen, und feind euch zc. Datum Cothen den 17 Martii 1637.

#### 21. Antwort bes Prafibenten.

. . . E. F. G. guediges schreiben ift mir gestern spaht durch die Abgesertigte von Berbst wol eingelieffert worden, bud perge E. F. G. darauff, nebst übersendung der behlagen, Bu begehrten meinem unterth. bedenden nicht, Das ich
allezeit dafür gehalten auch noch bafür halte, daß der mit dem Oberstleut.
Bu Berbst getroffene vergleich, undt das den Berbstern behfprung geleistet

werden möge, gar billig fen, Allein hette man erft ben Zerhstern bie jüngst Bu Deffau verwilligte 1000 Riblr. von ben ausstehenden Reften, fo weit diefelben reichen wollen, abfuhren, bernach eine richtige burchgebenbe Anlage machen, undt barben auff die Dagdeburgifde Guarnison Zugleich mit einen respect haben follen, undt da gleich foldes etwas langfam hernach gangen, bette man algban fich umb einen vorschof bewerben, undt bie Bergleicher ftrade auff bie bereitefte jellige Contribution versichern tonnen, weil aber, bas joldes nicht in acht genommen worden, einzig undt allein G. F. On. herrn Brudere abwesenheit undt Leibeindisposition verursachet, gleichwol billig, bag den Berbftern, weil fonften die Officirer frifd Behren undt nichts befto minber das gelt nehmen werden, in Zeitten mit etwas an die hand gegangen werde, Es auch fonften heißt qui cito dat, bis dat, vudt E. F. G. nichts minder, alf F. 3. Cafimire fgn. gethan, begierig fein werben, bero gnebige affection in jetigen ber Ctabt Berbft nothen, erscheinen Bu lagen, Co ift mein unterthäniger jedoch unmafigebiger raht, Eg möchten E. F. G. ohne einzige fernere fchrifftwechselung mit bero herrn Bruder oder Bettern (in betracht baß ich ohne bas in dem schreiben, fo an E. F. G. Berrn Bruder ich gethan, ben rechten punet gerühret, auch bie remedia gezeigt) ben Berbftern jo balbt undt fo viel alf nur milglich auffzubringen, big auff die Gumme 1000 Thaler Buftellen lagen, und bargegen eine folche Unlage wegen beg Monate Martii ben Statt bubt Umbt Cothen ausschreiben, bamit biefe poft wieberumb refundiret werben fonne,

Den von Zerbst Abgesertigten habe ich gerahten, daß sie mit E. F. G. wegen des Quids nicht Zu streitten, an demjenigen, so E. F. E. ihnen Zustellen laßen würden, sich vergnisgen laßen, Zumal do sie gemeldet, daß E. F. G. sich albereit Zu 1000 Thaler guedig erbotten, vndt daß sie Zu Besau, weieweil sie ben E. F. G. erlanget, keine erwehnung Zu thun, als daß sie Zu vermelben, daß sie nuit guter satiskaction abgesertiget, Ich stelle aber alles Zu E. F. G. guediger determination. Sonsten ist gestern abendt vund 8 Uhr ein Medlenburgischer Einspenniger mit einem großen Packet schreiben albier angesanget, vndt weil die Berzogin an mich gnd. begehret, Ich möchte doch die sachen Zuworn ehe sie E. F. G. Zukähnen, belesen, vnd wie dieselbe forderiß einzurüchten, meine wenige gedanden E. F. G. vuterth. übersichreiben, So verhosse ich diesen dormittag solche sachen alle Zu belesen, vndt E. F. G. noch diesen dendt meine gedanden vnterth, sibermachen,

Ermelter Einspenniger berichtet, daß wie er sich gestern abendt Zu Barby übersetzen laßen, alle die vom Abel aus Salze über die Elbe naher Zerbst gestohen, mit bericht, daß heut 2000 Kanserliche Reutter Zu Salza vnd Barby anlangen würden, Gestalt dan auch dergleichen von Kalbe heut anhero geschrieben, Ich auch sonsten nachricht habe, daß die Neutteren so marz gestegen, Krachten vndt Lützowen Zustendig, Zusammengesührt worden, Ich abe E. F. G. Beambte Zu Warmsdorff undt Nienburgt darauff verwarnet vndt nach Kundtschafft ausgeschicht, will auch ietzo ein Briesein an Oberst Zehnen aussläßen, vndt sehnen wie weit ich in das dorhaben penetriren, die Lande recommendiren, vndt moram entschliebigen könne,

erfahre ich weittere nachricht, will E. F. G. ich solden fo bald unterth. In wifen thun, undt stehet Zu E. F. G. gnedigen gefallen, ob sie vist solden, aufe wenigste dero Ambtiman Zu Nienburg, dem Officirer entgegen jenden wollen, Empfehle E. F. G. Göttlichem gnadenschutz ze.

Bernburg 18 Martii 1637,

## Eigenhandige Rand-Bemertung bes Fürften Lubwigs:

Denen von Berbst Abgesertigten foll noch hentiges tages so viel vom Obereinnehmer, vom Ambtman und Raht eingelangt, Zugezhalet werden, daß wo
nicht die tausend Thaler gant voll, doch Zum wenigsten von acht big
auff neunhundert thaler es sein mögen.

#### 22

## Fürft Lubwig an ben Fürften Muguftus.

. . . Wir haben nach empfang E. Lbb. fchreibens nicht unterlagen, Die Berbfter Abgeordnete ilber bero anliegen felbften Bu boren, auch barunter Bu einer Boft gelbes, unferer jungften ertlebrung gemen, mögliche beforberung Bu ermeifen, wie E. Lbb. biefelbe mit mehrerm munbtlich hinterbringen werben, woltens auch benfelben vor bismahl gehrne mit einem mehrern behilflich erfchienen fein, wenn es bie mögligfeit geben wollen; Wir Zweifeln aber nicht, wann eine richtige burchgebende Contributionsanlage of die orte in Stabten und of bem lande, welche bie bato belegt gemefen bud noch etmas Bu geben vermogen, obnberlengt angesett, benebenft auch bie abrechnung Zwischen bem Dber-pnd bem Unter-Ginnehmer ins werd gestellet und jedes orte fo mobl of bem Land ale in ben Städten bie euferfte möglichteit in acht genommen wird. es follen fich noch etwas mittel ben Berbftern Bu succurriren finben; wie wir bann basjenige fo aus ber Stadt Cothen anitt gefallen, meiftentheile vf bie Martii Contribution (ohnangeschen fie von E. Ebb. noch nicht angefündigt) wiewohl mit großer beschwehr ber armen leutte, in eil anticipiren ond ihnen bie Rurgung bei vorftebenben ausschreiben versprechen laffen.

Welches wir E. 2bb. vor bis mahl nicht bergen wollen, Dero ic.

Datum Cothen ben 18 Martii 1637.

#### 23.

## Fürft Augustus an bie Fürften Ludwig, Johann Cafimir und Georg Aribert.

Unsere Freundtbriider undt Betterliche Dienste, auch was wir mehr Liebes unbt guttes vermögen Zuvor, Sochgeborne Fürsten, Freundtliche geliebte Berrn Bruber, Bettere unbt Gevattern,

Bas der General Baner auff vnser schreiben wiederumb geandtwortet, das wollen E LLEbb., wie auch was wir so bald auff das gestrige E. LLEbb. Zugeschickte schreiben, vor andtwort gethan, aus der Beilage mit mehrerm vernehmen, Das nun die abschickung so batdt erfolgen möge, swintpischen wir, undt bitten E LLEbb. freundtlich darund weil man mit der instruction gant einig, befahren, man werde bey den 800 Thalern verbleiben, vndt wegen der versessen wo nichts Zu erhalten geduld big Zu besterm Zustandt milhen bitten, Welches wir E LLEbb. eito vnverhalten wollen, vndt thun dieselbe dem Schut des Allerhöchsten gant treulich ergeben,

Datum Berbft ben 18 Martii 1637.

Bon Gottes gnaben Anguftus zc. 2c.

& Liebben

treuer Bruber und Better Augustus 73 Anhalt.

#### 24.

#### Der Felbmarfchall Baner an ben gurften Lubwig.

Durchleuchtiger Sochgeborner Gürft,

E. ign. schreiben habe Ich Zu recht empfangen, Daß nun durch Beranlassung bes Kriegs das Löbliche Fürstenthumb Anhalt beschwert werben muß, ist mir unlieb, möchte wünhsichen daß solches könte verschonet beiben, Nachdem es aber nicht Zu endern, werden Esgn. verhossentlich mich entschuldigt halten, nobt vernehme Ich mit nicht geringem Widerwillen, das der Obriste Leutenant des Jarot ischen Regiments sich Zu der billigkeit so gar nicht verstehen will, habe deswegen Ihme solches wie ben gefügte Abschrift mit mehrerm besaget, ernstlich verwiesen undt besohlen mit deme so Ihme offerirt, sich contentiren Zu laßen, voht das ibrige aus den andern quartiren Zu Ziehen, Bersehe mich auch, Er werde sich solcher ordre gemeß bezeigen, Solte Er aber darwider handeln, so wollen E Fgn. mir nur davon nachricht wiederschren laßen, soll est gewiß an remedirung nicht ermangesn, sondern der Obriste Leutenant meiner ordre ein schuldiges genügen Zu thun gebührend angehalten werden, E. Hil. Gn. hiernegst dem Allmechtigen Schut Gottes und der beharlichen gnaden mich demütig empfehlende,

Datum Torgaw am 15 Martii 1637.

E. F. Gn.

bemittiger Diener Johan Baner.

25.

# Ordre bes Feldmarfchalls Baner an ben Oberft-Lieutenant Friedrich Bubben. (Beilage au 24.)

Bohlebler, Befter und Manhaffter, lieber Berr Dbrift-Lieutenant,

Auß beygefitgtem habt ihr Zu erschen, was die Landstände des Fürstenthumbe Anhalt sich offeriret, Wan ich dan darauß nichts anders als die billigkeit verspüre, Alß will ich mich auch gewiß versehen, ihr gedachtes Fürstenthumb im geringsten darüber nicht beschweren, Die konragie und unterhalt auf die so nicht effective vorhanden betreffenden, so wollet ihr denselbigen aus den andern euch assignirten quartiren Ziehen und damit das Fürstenthumb Anhalt nicht graviren, Euch hinsitro auch aller geldespressuren in besagten Bürstenthumb enthalten, und wirigkals einige Klage euch disstalls keine verantwortung ausbürden, Inmaßen wir euch dan gewiß Zu versichern, daß dieselbige an euch geahndet werden soll. Womit ze. Datum Torgau am 15 Martii 1637.

3. Baner.

26.

# Burft Augustus an bie Fürsten Ludwig, Johann Casimir und Georg Aribert.

.... Daß E Lebb. vnfere Abgeordnete mit einem wirdlichen subsidio nicht auffhalten wollen, defien thun wir unft gegen diefelbe freundtlich bedanden, Undt ob wir wohl verhoffet es folte ein mehrers erfolget fein, Beiln nach proportion undt der Anlage ein weit größers den andern Fürftl. Antheilen einzubringen, obgelegen, So mußen wir es doch dahin undt an seinen ortt gestellet sein laßen, Seindt aber Zu E Lebb. der freundtbrüber- und vetter-

lichen Buverficht, Gie werben ferner an ihren ortten nichte erwinden laften, bamit nochmabl ben bebrängten Untheilen undt ber Stadt Berbft Bu bulff gefommen, bubt berfelben für augen fcmebende ruin und untergang nicht maturiret werde, undt wollen wir unfere theile gerne gefchen lafen, man burch ordentliche anlage ber Contribution, etwas erfledliches vffzubringen, Beftalt ban & Lebb. Die von Berrn General Banern off unfer gefambtes Fürftenthumb gegebene assignation wegen verpflegung bee Beropifchen Regimente Zeitlich übermacht worben, Un onferm ortt feindt wir noch in bem gebanden begriffen, bas off ein ander Extraordinari ichleunig mittel miffe gedacht werben, Bu welchem behuff wir ban E &P. freundtlich anheimb ftellen undt bevollmechtigen, bas Gie off einen und ben andern weg, forberlichft eine Bufammentunft mit ben Musichufiftanben Bu balten belieben. Alf ban mir buß, wan bus bufere anhaltende Leibebefdmerung nicht baran verhindert, auch barben befinden. Inmittelft Gie off mittel undt wege gebenten wollen . mas für ein Practicirlich undt ficherlich mittel, auft biefen undt andern beschwerben undt vorftehender ruin der Lande, Bu tommen, erfunden werden möchte, Dargu Die gutte intention einander getreulich bengufpringen undt nicht Ru übergeben. beforderlich fein wirdt, Boltens E Lebb. freundtlich unverhalten ac. 2c. Datum Berbft ben 21 Martii Anno 1637.

27.

### Derfelbe an Diefelben.

... Deunach bes ganten Landes sowohl dieses orts eußerster bedrangknüs erfordert hatt, gegenwärtige Persohnen Zu ELLGb. abzusertigen, Alf bitten wir freundtbrüder- vndt vetterlich, Sie wolten dieselbe gutwillig hören, die beschaffenheit erwägen, vndt der hopdbeiwohnenden discretion nach dergestalt gegen ihnen sich ertleren, wie es an ihm selbsten billich vndt der vor augen schwed benden ruin Zuvorsommen, sich gebühren wollen, Solches seindt wir freundsbrüder- vndt vetterlich Zuerkennen willig vndt werden es die interessenten in vnterthänigem gehorsamb Zu verdienen ihnen enserst angelegen sein lassen, Thue ELLBb. damit dem Schut Gottes treulich ergeben.

Datum ben 26 Martii Anno 1637.

#### 28.

## Fürft Johann Cafimir an ben Fürften Lubwig.

... Gleich wie wir ben Boten an E. 2. mit vnferm heutigen Antwortsschreiben abgefertiget, haben sich fegenwertige Personen von Zerbst mit dem eingeschloßenen Creditiv, so wir Zwart surs erste eröfnet, bet uns dnterthenig præsentiret, und und Audienz gebeten, und als wir sie hirauf gnädig gehört, ist das andringen kurz dahin gerichtet gewesen, daß wir der armen Stat Zerbst in ihrer eusersten und höchsten bedrengung, damit sie nicht gant ruiniret, undt Zu grunde gerichtet, mit einem erklecklichen Sudsidio vertröstete maßen, gnädig benspringen möchten, Wie wir sie die Albgeordneten nun nebenst anzeigung vnsers gnädigen mitseldens, und erbietens, weiters befragt, was dann eigentlich das Sudsidium sein solte, und wie sie vermeinten das dazu ben solcher einen verschesten und kusand bei solche sie vermeinten bas dazu ben solcher einen verschesten und kusand bei sie verweinten beschaftlichen siehen sie von einen vongeschrlichen schiftlichen Ausschlag, so wir ihnen wiederund Zugaschlet übergeden, daraus wir vernommen, daß das Sudsidium

an baarem Gelbe alle 10 Tage, von hiefigen bifeite ber Elbe gelegenen Dertern 2616 Thaler Bur Löhnung gereichet und gegeben werben folte, Dit angehefter unterthaniger Bitte, bag wir Bu entlicher nochmaliger abhandlung, bub bamit nicht alles vollendte itber und über, Weftalt ban ber Aufang albereit Bimlicher magen gemacht, . geben möchte, wir Jemandte von hiraus bargu mit Bu deputiren geruhen wolten, Beil wir aber ihnen ben Abgeordneten hirauf aljofort die lautere bumugligfeit, Much bas wir gar nicht für rathfamb ermeffen touten, uns Buwiber ber vorigen beschehenen, und von bee Berrn Generals und Feldtmarfchalle Banere erfolgten erflehrung abzuweichen, mit mehrern remonstriren, bud babei ihnen an bie handt gegeben, wie nehmlichen fie viel befer, vndt ficherer geben wilrben, wenn fie fothaner erflehrung nochmals festiglich inhæriren, vnb auf allen fall, wann folches nicht ben bem Obriften Lentenandt verfangen folte, biefelben mit angichung beweglichen motiven, beren fie bann wegen jenes bub diefes orts elenden betriibten Buftandes, und bo alles von tage Bu tage, burch bie stetige Durchzitige, einquartirung und ausplinderung beyderfeits triegender Barthenen verderbet wirdt, gnugfamb finden werden, an wohlge-dachten herrn General FelbtMarschall Zu bringen, und und gehörige manutenirung der vorigen ersterung Bu bitten, daben wir aber schließlich, doch vn-maßgebig, und E. L. hierin nicht vorgegriffen, uns tegen bieselbe dahin gnäbig ertleret, bag wir wegen aufbringung und erfüllung bes nachstandes ber versprochenen 1000 Thaler wann wir nurt mit ben Durchzügen an hers und abführung bes Galges, und andern beforgenden nenen postulatis nicht weitere molestiret, bub etwas mittel ihnen Bu helffen behalten würden, bus engerft bemühen, bud benfelben fo viel immer möglich, mit wirdlicher erftattung an die handt gehen wolten, Alf ftehet nunmehr Bu G. L. freundtvetterlichem gefallen, Wie fie die Abgeordneten an ihrem ort abzufertigen bnb mit was resolution fie biefelbe Bu berfeben, bmb begen freundtvetterliche Communication wir E. L. freundtlich hiermit erfuchen, gemeinet, Sabens E. L. 2c. 2c. Datum Defau am 28 Martii Anno 1637.

Dhngefehrlicher Unichlagt wegen ber Berpflegung bes anibo in Berbft lofirenben Barottifden Regimente, nur aber bie Officirer betreffenbe of eine 10tagige Löhnung.

| Bor ben herrn Obriften an baarem Gelbe wegen ber St<br>Item täglichen 10 Schil. Roden Bu futter | eifung | 133 Thir.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Roch wegen 2 Baf Bier                                                                           | Thut   | 16 =         |
| Bor ben herrn Obriften Leutenant an baarem Gelbe weg Speifung                                   |        | 100 Thir.    |
| Item täglichen 9 Schfl. Roden, wie bifibero gegeben wor Begen 2 Bag Bier noch                   | ben .  | 90 =         |
|                                                                                                 | Thuet  |              |
| Bor den herrn Obriften Badymeister an baarem Gelbe ber Speisung                                 |        | 80 Thir.     |
| Item täglichen 6 Schfl. Getreibig                                                               |        | 60 =<br>16 = |
|                                                                                                 | Thuet  | 156 Thir.    |

Rittmeifter Biblan. Rittmeifter Unbread. Rittmeifter Commerfelbt. Rittmeifter Trut. Rittmeifter Steinbach. Capitain Leutenant. Regimente Quartier Dt.

Bedwedern megen ber Speifung 35 Thir. 501 Thir. Thuet 40 Cdifl. Getr. 40 Thir. 1 Ban Bier 8 Thir.

Ferner mitfen 8 Leutenante, fo effective vorhauben, verpfleget werben, bud fo ein jedweder foll alle 10 Tage empfangen Lohn 20 Thir., an hartem futter 24 Schfl. = 24 Thir., 1 Bag Bier = 4 Thir., thut dice 384 Thir.

Item 8 Trompeter, jebem täglich jur Berpflegung 6 Thir., an Futter 6 Schft. = 6 Thir., thut 96 Thir.

Item 8 Cornette, jedwedem 15 Thir., an 26 Schfl. futter = 16 Thir. 1 Baf Bier = 4 Thir., Thuet 280 Thir.

Item auf 8 Quartiermeifter, jedweder Bur Berpflegung auf 10 Tage an baarem Gelbe 12 Thir., an Getreibich 15 Schfl. = 15 Thir., Thuet 216 Thir.

Die of 24 Corporale, jedwedern 6 Thir. 16 gr. baar, An Getreibich 12 Schfl. = 12 Thir., Thuet 448 Thir.

Summa thuet 2616 Thir.

## Bingegen ift begehret und gebeten morben.

1) Daß alle Bulffequartir ber Officirer, fowohl ber Compagnien, alg vom Stabe bem Rathe wieder aufgeantwortet werben.

2) Dag bie Disposition ber Ginquartierung ben bem regierenben Rathe. wie jeberzeit geschehen, verbleibe, budt tein Officirer ander quartier Bu feinem Losier Bu nehmen fich unterfteben foll,

3) Sat man vorgeichlagen täglichen of 6 Bferbe 1 Scheffel Roden Bu geben,

4) Dag nicht mehr, alf vor die effective vorhandene Ginfpenniger Quartier begehret undt genommen werben foll,

5) Damit man wifen moge, wie viel Ginfpenniger, bnbt wo fie liegen, bat

man umb eine Visitation gebeten,

6) Dat man alle Dablzeiten einem Ginfpenniger ein gericht Bugemufe, ein gericht fleifd, ober mas ber Wirth fonften an beffen fratt befommen ober

haben tann, bnbt teglichen 3 Dag Bier gebohten,

7) Gebe man gerne, bag bie unterhaltungt ber Officirer of 6 Compagnien nebenft bem Stab, undt fo viel berer Officirer effective vorhanden, gerichtet wurde, Biewohl man gar mohl fiebet, bas foldes nicht Bu erhalten fein werbe, Es wehre ban, daß bie 2 Compagn. fo neu geworben werben follen, barbon bie fembtlichen Officerer undt epliche Ginfpenniger albereit alhier an andere orte geführet wilrden,

8) Bat man in obigen verpflegungsgelbern bas rauchfutter auch mit eingeichloffen, undt bas an ben Bürgern mehr nicht, alf bie bloge Servisen, Namentlich Betten, Bettgewand, Banbt= und Tifchtiicher, Bolg, Galg,

Licht undt Efigt geforbert merben folle.

9) Diefe tractaten und fo viel beffer undt ficherer Bu erheben, wehre bochft Bu bitten, bag bon ben anbern Fürftl. Antheilen 3mo anfehnliche unbt hierzu wohlqualificirte perfohnen anhero tommen möchten, Dan

- 1) Man sich bieses orts albereit, bas bie Orber bes herrn Feldmarsichalche hoch urgiret worden, Ziemlich verhaßet gemacht, also bas vi bieser seiten nicht mehr thun alg bitten barf undt kann,
- 2) Undt weisen nebenst der verpstegung von den Officirern das geldt oder Löhnung, so in dem vorschlage vf die Officirer des ersten Blates vor 6 Compagnien vndt dem Stade geboten, von den andern Fürstl. Antheilen gesordert, vndt mit in diesen tractaten hindein gerücket werden wollen, so werden die tractaten nicht sücherslich von dem Rathe alhier alleine getroffen werden können, Dan der Rath nicht sussicient ist hierin den Officirern Zu widersprechen, undt da auch vi den sall, wo die tractaten Zerschlagen sollen, dem Herrn Feldtmarschaln von dem vorschlage undt was den Officirern geboten, durch eine abschildung nachricht Zusommen solte, so würde die gange gesahr deswogen vi dem Rathe alhier bernhen, undt dürste vs den sell ben diesen lenten sich vom Nathe niemandes sinden lasen, Wan aber von den andern Fstl. Antheilen iemandes den Tractaten beywohnete, so wirdt der Kath von solcher gesahr liberiret,

3) Zweifselt ber Rath gar sehr, wen man gleich wegen ber tractaten Zusammen ruden könte, baß sie es bahin bringen würden, baß beswegen ein gewißer Recess begriffen, undt volnzogen werden möchte, welches aber die Officirer in den andern Fürstl. Antheilen ansehnlichen abgeordneter gegenwart sich nicht wohl würden vers

einigen fonnen.

#### 29.

## Die Fürften Johann Cafimir und Georg Aribert an ben Gurften Ludwig.

. . . Bas E. 2. wegen Berpflegung bes Jeropfifden Regiments, und bahero bigeits ber Elbe vorgeschlagenen und begehrten Bufchufes, Auch wie fie vermeinen, bas bie Zu bem ende, Alf auch Zu ber Magdeburgischen Guarnison deputirte 800 Thaler, so sich auf 2029 Thir. in allem Monatlich belauffen möchten, burch eine orbentliche Unlage, aus benen bifeite ber Elbe liegenden dren Fiirftl. Antheilen aufzubringen, an ung unterm bato Cothen den 27 Martii inftebenden Jahres freundtvetterlich gelangen laften auch baben Bugleich wegen ber Engern biefiges Dris anwesenben AufichufStanbe, Bu eröfnung ihres unterthenigen bebentens, und bann ber bevorstehenben Freitags Bu Cothen vorgeschlagenen Bufammentunft, und endlichen fchluges halben, freundtvetterlich erinnern bud an bne begehren, Goldes alles haben wir aus angeregtem E. 2. fchreiben ber lenge nach freundtvetterlich lefende mit mehrerm vernommen, Much barauf nicht unterlagen mit unferm Darichall und ben hiefigen Engern Ausschufftenben brauf gnabig Bu communiciren, Wie wir nun E. 2. freundtvetterliche forgfalt, indem fie vermeinen, bag ber modus Bu foldem quid Bugelangen, fich entlich wohl finden werbe, billig rühmen mugen, Auch die albier anwesenbe Ausschuß etanbe fich gehorsambst ichnlbig ertennen, E. E. mit bero onterthenigen gebanden an bie Sandt Bu geben, bud fich Bu Dero bevorstehenden Frentag, wirdt fein ber 31 huj., angestellten Consultation, und entlicher ichlughandlung besto Beitiger einzustellen, Alfo haben wir bemnach nebenft ihnen in freundtlichem reiflichen und respectivo onterthenigem nachfinnen, Bumahl, bo man auch noch Bur Beit bes quids, bnd ob es eigentlich ben ben 443 Thir. wochentlich verbleiben folle, nicht verfichert, die aufbringung fothaner 2029 Thir., Indeme Diefee Drte Jenfeit ber Milbe alles verheeret, vnd noch täglich continuiret, vnd man fich bannenhero nicht eines Bellere Contribution in etlichen Monaten Bu getroften ha= ben wirdt, die vnfern auf bem Lande bifeit ber Milbe von tage Bu tage ie mehr und mehr ruiniret, und bann ichlieflichen die Stadt Defau mit ben ftarden Durchzilgen nun etliche mal Zimlich hart mitgenommen, ond an nahrung von tag Zu tage abnimbt, die aufbrüngung begelben allenthalben ben fo fündtlichen ftarden abgangen nicht wenig fchwer, und fast vumuglich befunden, Derowegen wir bann in dem onmaggebigen gebanden begriffen, man folte Bu ben fachen etwas naber tommen, und bamit man fich ben ber Bufammentunft nicht lange aufhalten und viel vergebliche Behrungetoften machen borfe, wann G. Q. nebft bem Brafibenten Beinrich von Borfteln, ung ben modum, wie fie vermeinen, burch eine ordentliche Unlage im Fürftl. Cothnifden und Beruburgifden Antheile Bu berofelben quotis Bugelangen, Buvorn fdriftlich communicirt betten, Bas bann birauf nach mögligfeit Bu erhaltung Conformitet und gleichheit bifce Drie aufzubringen fein wurde, barvon wolten wir alfbann onfere, wie auch ber alhier vorhandenen Engern AußschußStände respective freundtvetterliche und unterthenige gedanden, mit bem ehiften hinwiederumb unmafgebig G. L. erofnen, und bo es alfdann berofelben hernachmale gefellig und es noch einer Bufammentunft bedürftig fein folte, une wegen berofelben, und entlicher ichliefung weitere freundtvetterlichen Bu vergleichen wifen, bes freundtvetterlichen Anvertrauene, G. 2. biefe unfere wohlgemeinte, und einzig und allein Bu begerer facilitirung bes werde, and verhütung vergeblicher toften angesehene erinnerungen im beften aufnehmen und vermerden werben, Dero wir fonften angenehme freundtvetterliche Dienfte Bu erzeigen ftete willig und gefligen,

Datum Defau am 29 Martii 1637.

#### 30.

# Fürft Ludwig an ben Fürften Muguftus.

. . . . Bir haben of E. Pbd. ilberreichtes Creditiv die Berbfter Abgeordnete willig und gern gebort, wilnschen auch von bergen, es were unferer vielfeltigen erinnerungen nach, die nötige aulag fo wohl über den Berbfter Bufchuß ale was man bor Magdeburg Bu willigen, vorlengst eingerichtet, fo wohl bie abrechnungen Zwifden bem Dber- und ben Untereinnehmern vorgenommen worben, folten fich verhoffentlich noch etwas mittel, woburch beeberlei, wo nicht allerdinge, boch Zimblicher maßen erreichet werden mögen, gefunden haben: Ale es aber bie bato anderer orten erwunden, fo verhoffen wir unferetheils entschuldigt Bu fein ; und communiciren E. 2bb. hierbei abschriftlich, was wir biefen nachmittag abermable vor erinnerungen nach Deffa und Bernburg gethan; mit fr. br. bitte, E. Lbb. burch ihre authoritet bie notturfft nochmals eilende befordern, befondere aber babin richten wollen, bag bie Bu Deffa anwesende vom Engern ausschuß, vornemblich aber ber Unterdirector fich Freitage ober Conabente fruhe Bu dem behuf alhier einstellen und bie anlagen nach billigfeit einrichten helffen mogen, Sierneben rathen E. 2bb. wir wohlmeinend, bag fie ihr felbft Bur erleichterung und ber Stadt Berbft Bum beften Cafpar Bfamen babin nochmale beicheiben und eine Beitlang bafelbsten fich vihalten lagen, Im übrigen bewerffen wir vne vf ber Abgeordneten mundliche relation und verbleiben ic. Datum Cothen 29 Martil 1637.

# 31. Fürft Lubwig an ben Prafibenten von Borftell.

. . . Lieber Getreuer. Biewohl wir übermorgen freitage ber vergleichung über ber nötigen bewuften anlage biefes orte in ber enge gerne abgewarttet gefehen auch puferetheils noch barauf bestehen, Co befindet ihr boch, was von Deffa beefale vor eine bedenkliche ertlehrung wie auch barauf eine abermalige newe ersuchung durch die Berbfter Abgeordnete einfommen. Damit dann hirunter endlich ein foling genommen werde; halten wir barfilr ihr mochtet nicht allein onfere herrn Brudern Ibd. hiervon, wo möglich mündliche communication und demonstration thun, fondern auch einen begriff wie ihr vermeinet, daß die anlag of bas quid Bu bringen ohnverzuglich boch fur one one fern Berrn Brudern præparatorie verfertigen, und es babin befordern, daß Ce. Ibb. Rraft bero Oberbirection mit ernft in die fachen feben, und die bebufige aulage Bu einem billigen bergebrachten fchluffe richten, inmaffen ibr hirbei weniger nicht Bu empfangen, was wir ahn ber Bettern Bu Deffa Lebb. bus hierunter ertiehret, mit foldem inhalt wir ban auch die Berbfter vor dismahl abgefertiget, Salten fonften gewiß barfür, bas Ambt Cothen werbe bor Deffa, wie auch die Stadt, in einigem Bortheil nicht, fondern vielmehr in gleichmefigen oder gar größern verderb fich befinden, wird alfo dabin Bu feben fein, daß Bu verhütung undienlichen querelen ober ungleichheit, alles, mas etwas ertragen und einbringen fann, in gleichmefige billiche anlage gefet werde; Bedoch werden bie Mempter etwas erträglicher als bie 3 Refibeng-Stabte biffeite ber Cabla muffen belegt werben. Wann auch bas wert nicht recht mohl angegriffen und ausgearbeitet und mit authoritet angeordnet wird, jeben mir nichte, ale lauttere verhinderung, neben ber gefahr, fo von beiben theilen ben Landen barüber meiter Buftogen tonbte.

haben euch biefes Bu ewerm nachfinnen fo balb anfügen wollen, beme zc.

Datum Cothen ben 29 Martii. 1637.

#### 32

## Fürft Ludwig an die Fürften Johann Cafimir und Georg Aribert.

... Wir haben E Lob. schreiben überliesert bekommen, und vermerken gar ungern, daß wnsers Hrnbern Lob., E Lob. und voß, dißeit der Elbe anheimb gegeben, daß wir die außtheilung des Luschinges Zn der Stadt Zerbst, als wohl, waß der Magdeburger besatung Zn geben, machen sollten, darüber es necht denen vom Ausschusse bestehung Zn geben, machen sollten, darüber es necht denen vom Ausschusse der hechte der geben will, sintemal wir in denen vesten gedanden begriffen, wan hierunter nothweudige communication, den Berfassungen gemeß mitt den andern auß den Städten vod der Kitterichasst, sowohl mit Zuziehung derv von der Herrschaft dazu deputirte, geschaft, sowohl mit Zuziehung derv von der Herrschaft dazu deputirte, gesicht, vond die ber notturft nach erwogen von besegt würde, man entslich Zu einem billigen schluß wohl wieder gesangen vod es die vorsoften, die solchergestalt gar groß darbei nicht sein werden, woll austragen können, doch wollen wir demnach E Lob. nochmals hiermit freundlich ersuche haben, Sie

wollen nicht alleine von den ihrigen iemandt, darbei auch dero Ambtman Bu Dessau seine beinden, soudern auch die vom Ausschuß, welche sieh ieto Zu Dessau besinden, soudern auch die vom Ausschuß, welche sieh ieto Zu Dessau besinden, sienemblich den Unterdirector, dahin weisen, das Sie sich necht künsteigen Freitag oder Sonnabendts desto Zeitlicher albier sinden laßen, Damit man sich einsten der Dinge recht vergleichen, und nicht weiter beschwerungen, sowohl der Stadt Zerbst alf dem Gesammtlande, andere Geschrligkeitten daben Zu geschweigen, mit diesem vndienlichen Berzuge, mögen Zuziehen, Sonsten werden wir bedingen milsen, das es an unfi im geringsten nicht, sondern, an den verursachern dieses alles allein gemangelt. Habens E. Web. in eil nicht verhalten sollen, erwartten ihre erkserung date. 2006.

Datum Cothen am 29 Martii. 1637.

#### 33.

### Der Prafibent von Borftell an ben Fürften Ludwig.

Durchleuchtiger Sochgeborner Fürft, Enebiger Berr,

E. fgn. an gestern batirtes gnebiges schreiben, sambt ben Benlagen, wirdt mir diesen Worgen wohl eingeliesert, vond weil Esgn. Herr Bruder, gestriges abents dero Zuschreiben Zuwider, dieser orthen noch nicht angelanget, vermuthlich aber heute, weil es schön wetter vond berjenige welchen ich Issu. Erntgegen geschildt, noch nicht wieder kommen, dieser örther angelangen möchten, So will mit Isgn. ich alsbann auß der Sache reden, von do Gott will bestörbern, daß dem Gerkommen gemeß, in dieser Sache procedirt, von ein richtiger schluß gemacht werden möge, Solten aber über verhossen Isgn. heut dieser örther nicht angelangen, So will ich doch Esgn. die notturst unterthes

nig itberschreiben und erinnern,

Be lenger ber vergleich und richtige Schluß anftebet, ie fcmerer bie fachen werben, Wan ber orth bieffeit ber Elbe fich fobalt vermoge bes erften erbic= thene und barauf bom Berrn BelbtMaricall Banner eingelangter ratification, Bu ben 443 Thir. alle Behen tage abzuftatten erbothen, blirffte man ieto feiner weitern behelligung ausgesett fein, bnb mundert mich weil ber Comp . . . nach bes Belbi Marichalls orber allerdings gemacht, berfelbe auch von Gr. Excell. vor richtig befunden, Worum man ieto Neue tractaten einreumbt, und ben orthen biegeit ber Elbe, barburch ein præjudiz Bugiebet. Bolte berowegen nodymalf barfur halten, Dan liefe es allerbinge bei ietst gebachtem subsidio bewenden, und rechnet der Stadt Berbft ab, maß fie albereit empfangen, wiirde es alfdan nur bmb die itbrige 800 Thir. ond wegen bes modi distributionis berfelben, wie auch begen, fo fünfftigen Monat abjuftatten, Bu thun fein, Do bann gleichwohl bie form und modus fo hiebeborn gehalten, feineswege überschritten werden tan, Dabero Efgn. gar wohl gethan, daß fie die fache auf eine Mündliche Conferentz und Schluft geftelt. 3ch bette gern einen Borfchlag ber Unlage verfertiget, ich babe aber bie Uns lag, wie biefelbe im October gemacht, albier nicht funden, Sabe aber boch barumb gefchrieben, und will barben bas meinige gar gern thun, Gofern bie Bufammentunft noch of fünftigen Connabent fortgieng, bitte ich unterthenia daß mir folches Bu mifen gethan werden moge, Auf ben Fall aber die march babon gemelbet, noch für fich geben folte, wurde meines erachtens am beften fein, Man erwartte bieg fie hier porben, Sinthemal biefelbe ohne bas bent

gemachten Schluß genhlichen verritden, vnd die fachen in einen andern ftandt jegen möchten, Habe es Efgn. vnterthenig in Antwort nicht pergen follen, und thue diefelbe Göttlicher gnadenschut empfehlen. verbleibende E. F. G.

Bernb. ben 30 Mart. 1637.

vntertheniger Gehorfamer D.

Seinrich von Borftell.

#### 34.

## Fürft Augustus an die Fürften Ludwig und Johann Cafimir.

... E. LEbb. werden sonder Zweiffell von Eino Obemar von Bobenhansen, wie est mit hiesiger Jaroplischen einquartirung bewandt, undt maß die Officirer wegen der Lehnung und Speisung fordern thuen berichtet worden sein.

Bie nun G. Lebb. wifend, baf Bu verpflegung bes Jaropfifchen Regimente vnfer gefambtes Fürftenthumb von herrn General Felbtmarfchaln Johann Banern assigniret, Alf will Ja gant undt gahr nicht Bu berantworten fein, biefe Stadt alleine in ber Brefe fteden Bu lagen, und weiln albier logirende Officirer of bie tractaten heftig undt mit ungeftum bringen, ber Rabt aber mit ihnen allein Bu tractiren, ohne Buthun ber andern Lands ichaffiftande feinesweges thunlich noch gebühren will; Alg erfuchen G. LEbb. wir hiermit freundtbruder. vndt vetterlich bittende, Gie nicht allein die fchleunige Berfügung thun wollen, bamit ebliche von ben Unefchufftanben allerforberlichft, und wo müglich Morgendeg ober vbermorgendeg tageg anhero gelangen, bud mit angeregten Officirern vie befte fie tonnen und mogen tractiren; Solte ef dann ben voriger ordre baran wir fehr Zweifeln Bumabln fich ber Major of eine miindtliche order bieffale Bieben thut, nicht gelagen werben, würde nothwendig of eine abschidung ahn ben Berrn General, und bag biefelbe vie Chefte maturiret, mugen gebacht werben, Do bann oufers ermegens ben bem Berrn General Bu fuchen 1) Dag ef ben ber einmabl von ihm beliebten order allerdings gelagen, und die Lehnung (Löhnung) ond Speisung Bugleich nicht gegeben werben möchte, weiln ef bem Lande merträglich. 2) wehre bem Beren General beg Lanbeg und fonberlich biefer armen bedrängten Stadt mubfeliger und elender Buftandt mobi Bu remonstriren, pubt weiln eft nunmehr in berfelben babin tommen, bag ef an brotforn ermangeln wolte, er boch ef babin richten möchte, bag nicht allein bie delogirung biefes orte geicheben, fonbern auch biefe arme Stabt, weiln berlautet, baf wenn ichon biefes Bold beraufigenommen werben möchte, bas Churlandische Regiment ichon algereit umb assignation guzuhalten porhabens fein folte, folcher und bergleichen real-Ginquartirungen überhoben fein möchte, wann gleich etwas begwegen Monatlich verwilliget werben mochte, Db aber die Abichidung von ung ingefambt ober von ber Landtichafft ober Conjunction gefchehen folte, Do fteben wir etwas an, vnfere vnvorgreiffliche gebanden geben babin, die Landtichaft werbe einen folden nachbrud, bag ctwas fruchtbarliches erhoben werden möchte, nicht haben, Bumahln bie assignation nicht ber Landtichafft, fondern ber Fürfil. Berrichafft intimiret, hielten babero boch bumafigebig dafür bud Bu G. Lebb. nachbenden ftellenbe, Db nicht ingefambt nohmen bie Abichidung urgente necessitate gefchehen möchte, wolten nicht hoffen, weillen anbere nicht, alf bie Conservation unferer felbft, unfer Banbe

vnd Armen vnterthanen suchten, es solte uns von teinem Menschen mit suge dieffals etwas imputiret werben tonnen, und habens E. Lubb. Dero wir Bu freundtbriiber- und vetterlichen Diensten ganz willig, unverhalten wollen, Datum Berbst am 29 Mart. 1637.

35.

## Die Fürften Johann Cafimir und Georg Aribert an ben Fürften Lubwig.

G. 26b. empfaben hirmit benliegend, was bes auch Sochgebornen Furften, onfere freundtlichen geliebten Berrn Bettere und Gevattere, Fürft Muaufti Bu Unhalt Lbb. megen bee Jarotfifchen Bu Berbft liegenden Regimente und befielben Obriften Leutenante vorlengft beichehenen postulatorum halber vorgeschlagener tractaten und abschidung an ben herrn General undt FelbtDarfchall Baniern an G. 2. und bie beiberfeite freundtbruber- und vetterlich gelangen lagen, Bufonberheit aber une babei erfuchen und bitten, bas Bu maturirung folder tractaten etliche von ben Musichufftanden babin, wo mitglich, morgendes ober übermorgendes tage Bu berofelben berathichlagung und facilitirung abgeordnet werben mochten, Run ertennen wir Zwart uns fouldig 3. 2. nach mögligfeit birunter mit einzurathen bud an die Sand Bu geben, wie auch aus biefer fache mit buferm Marfchall und benen albier ans wefenden Musichon Ständen Bu reben, Db aber, bo anito die ftarde marche, beren Intention wir noch nicht allerdinge vergewißert, une biefes orte betrift, auch in beme bie versundene Fehre aus bem Dilbeftromb entlich mit großer mithe heraufgebracht bud repariret, aud bamit faft ber halbe Theil heritber gebracht, die andere Balfte aber noch briiben liegt, folde heutiges tage friih 3miichen 7 und 8 Uhren, babero, bas fie fiberlaben gemefen fein mag, ben folder tiefe und großen anlaufenden mager, bon ben Fehrleuten nicht aufgehalten werben konnen, bud mit gewalt, wie wohl noch feiner vertrunden, mit dem barinne ftehenden pagagimagen über ben Thamb bud bas Beftengel getrieben, bo fie fich aber widerumb gefest, und auf inftendiges opportuniren und vielen bedrauen ber Rriegeleute abermalg mit großer mithe, Bu merdlicher ber überfahrt aufenthalten, und unserer armen Leute, so ganz drauf geben, uner= treglichen ichaden widerund aniho heraufgezogen und gebracht werden muß, Bu folden tractaten, che und bann man fiehet, wo es mit biefer marche hinauf will, bnd wir fo ftarder Gefte lof fein, Zumahl, bo es fast auch an brobt und bier ermangeln will, auch ung alles Candtvold, und aus ben benachbarten orten albier auf bem Salfe liegt, die Bufammenfunfft morgen ober übermorgen wirdt angestellet werden tonnen, bnd man biefes orte mit einem foldem subsidio, worzu wir one fur bifem erboten, wirdt ben fo beichaffenen Dingen auftommen fonnen, Do fteben wir unfere theile febr an und wifen noch nicht, was vin der morgende tag, in deme fast omnibus et singulis horis was neues eintombt und alles ichwierig ift, ber Golbat mit Schwerdt und Feuer ber Stadt bud buferm Fürftl. Saufe breuet, bringen mochte, Stellen alfo Bu G. g. freundtvetterlichem gefallen, wie fie vermeinen, bas hochgebachtes unfere Berrn Bettere L. hirunter, angesehen, bas ben fachen nothwendig wegen bifes ipigen großen emergentis ein geringer Anftand, bufere bumaggebigen ermegene, wird milfen gegeben werben, Bu beantworten fein möchten, womit wir ban uns leichtlich fo weit conformiren tonnen, Babeus G. L. communicando freundtlich unverhalten wollen ac. Datum Deffau, am 30 Martii 1637.

Das Dorf Jonit haben sie mihr heute nachbem die Fehre itber ben Dam gestoffen big auff vier heuser abgebrant in gleichen Zu Scholit ein haus.

36.

## Fürft Lubwigs Untwort.

.. Bir haben E. Lebb. schreiben neben beme was unsern Berrn Brubern furft Angust i Lbb. bes Zerbster wesens halben abn uns gelangen laffen, embfangen.

Biewohl nun nicht onbienlich fein tan, wann anderweite tractaten bonnothen, daß iemand von bem engern ausschof bemfelben werd von Deffa aus beiwohnen möchte: Go fonnen wir boch leicht vermuthen, daß ber gegenwertige Buftand Bu Deffa von iett barahn etwas verhinderung bringen muffe. Bierumb nun, Dieweil billich bie Berpflegung ber Bolder nach beme, wie fich ber Berr General Baner erflehret, und höher nicht, Bu verwilligen und abjuftatten, halten wir dafür, daß barüber nichts newes Bu tractiren, fonbern of allen fall die iiberfdreitung nebst anderer notturfft bon bort aus abn ben herrn General mit Rlag Bu bringen, Benebenft aber barauf Bu benden fein, wie ohne lengern verzug, vermittelft Bufammenfdidung berer vom Engern Ausschuß, eine folde Unlag nach mitgligkeit Bu machen, bas bavon ben Berbftern und ber Dagbeburgifden Guarnison bas bewuste Subsidium pfzubringen und Bu reichen, Bu welchem ende wir hente ober morgen fruh folche abhandlung alhier unfere theile gar gerne wollen abwartten lagen und barunter G. Lebd. Bu verichiebenen malen freundvetterlich erfuchet, Bitten auch nochmals G. Lebb. folche notige wohlmeinung in erwegung Biehen und fich bem lande Bum beften willfährig erweifen, auch inmittelft biefes nach Berbft mit ihrer erflehrung Zugleich communiciren wollen; Golte es bann nuhn biefe woche, fonderlich bei itigem Deffauifchen Buftand ie Bu fpath fallen: So ftellen wir bahin, ob es endlich nechften montag friihe, ohne lengern berjug befcheben moge. G. Lebb. verfichern fich, bag wir bei biefer erinnerung allein bes Landes wohlfarth meinen, bnb fonften fein anberes abfeben haben; munichen auch , daß unfere herrn Brudere Liebden fich biffeite befinden und bas werd mit ihrer anwesenheit felbften befto beffer nach mögligkeit einrichten Erwartten E. 22bb. fernerer ertlehrung, bub zc. Datum Cothen ben 31 Martii 1637.

37.

## Burft Ludwig an ben Prafibenten von Borftell.

Bon Gottes gnaben Lubwig zc.

... Bir haben ewere entschulbigung diesen nachmittag of unser gestrig gnäbiges ersorbern, wohl vernommen, und sehen gern, daß ihr bei diesem ewerm Zustand Bu Hause blieben und der gesundheit abgewartet; Berhalten euch darbei nicht, daß und biesen worgen bloß durch einen boten (da wir sonsten vermeinet es wilrde iemandt Zugleich Zu nötiger unterred nit ankommen,) von vonsers Herrn Betters Ebd. die angesigte schreiben, wie S. Leb. wermeinen, daß ber Dessaussche Zustand sowohl an die Chur Sachsische Officirer als den General Banern Zu bringen, Zugesertigt seind, so wir auch nurmehr so bald Zu ewerem nachbenden communiciren wollen; und seine unseres

theils in ber meinung, bieweil bie entschulbigung und præoccupationes nach gestalten fachen nicht undienlich, bnb man Bu Deffa ben verlauff ohne bas am mahrhafftigften bud beften erzehlen fann, es mochte bei bem vigefetten fdreiben belaffen, und biefelbe hinwieber nach Deffa Bu eilender ausfertigung Burud Bu fenden fein; wollen aber gleichwohl gar gerne erwarten und mit in acht nehmen, was ihr barbei etwa Bu erinnern haben möchtet, wie wir euch bann Zugleich nachrichtlich communiciren, was unfere herrn Brubern 26b. ber hiefigen Bufammentunfft halben, gegen Montag abn ben Marichall Chr. v. Rrofigt gefchrieben; wollen bufere theile bem werd gar gern abwartten laffen, haben aber auf vnfer vnterichiedliches erfuchen und erinnern von Deffa noch feine erflehrung erlangen mogen. Sonften vermelben wir auch hierbei, baf wir ewern geftrigen vffat an Berrn Beneral Baner\*) wegen bes Deffauifchen Buftanbes bor une bub in vufere Berrn Brubere 266. nahmen, mit angehengter erinnerung über ben Berbfter Buftand, bolnjogen und nach Deffa Bu vollender ausfertigung übermacht haben, wie ihr ob beigefügten Concopt, fo wir ad acta Buruderwarten, Bu erfeben. Geinb end ac.

Datum Cothen ben 1 April 1637.

38.

# Burft Augustus an den hofmarfchall v. Rrofigt.

(Beilage gu 37.)

Bon Gottes gnaben, Augustus zc. zc.
. . . Lieber getreuer, Was an vos vnsers herrn Brubers vod Gevatters Fürft Lud wigs Zu Anhalt Lob. wegen der morgenden Zu Cöthen angestellten Zusammenkunfft, daß die Austheilung des Zuschnisses Zu der Stadt Zerbst, vod sonsten betressende, vod daß Ihr euch nebenst andern Zu Defau anwesenden Ausschüftsinden \*\*) dahin heute oder morgendes tages verstügen möchtet, gelangen sasen, werdet Ihr aus der an vosers herrn Betters Fürst Iohann Casimirs Zu Anhalt Lob. adressische Beilage mit mehrern erstehen,

Wie wir nun nicht ohne sonberbahren verdrus vernehmen, daß diese sachen sort und fort verzögert, und kein richtiger vergleich genommen werden kann, dardurch dan nicht allein der Stadt Zerbst, sondern auch wohl dem ganten Lande vngelegenheit leichtlich Zuwachsen möchte, Alf gesinnen wir an euch, mit gnedigem besehlich, Ihr wollet euch eurer pflicht erinnern, und so viel an euch, diesen sachen keinen sernern verzug Zuziehen, sondern dieselbe vse schleicunigste maturiren, und anch morgendes täges, oder doch Zum lengsten künstigen Montag desto Zeitlicher Zu Cöthen einstellen, diese sachen Zu einem gedeistlichen schluß helssen, und euch daran nichts verhindern laßen, Sonsten werden wir gleicher gestalt, wie von hochgedachtes vnsere herrn Bruders Fürst Ludwigs Lid. geschehen, darwider Zu protestiren und die Berantwortung den Seumenden anheimb Zu weisen geursachet werden, vnd habens euch ze.

Berbft ben 31 Martii 1637.

<sup>( \*)</sup> Giebe unter Dr. 39.

Dietrich von bem Berber und Levin von ter Schutenburg.

# Die gefammten Fürften ju Unhalt an ben Feldmaricall Baner.

(Beilage ju 37.)

... Daß der herr vnser durch den langwierigen Krieg albereit Zu grund verderbtes Fürstenthumb bis anhero nach müglichkeit verschont, Auch sonsten seine gute Zu vnserm Fürstl. Daus tragende albection in der that erwissen, basir seind wir gegen denselben gebührlich dandbar, wollen es auch jederzeit Zu rühmen vnvergessen sein, Albieweil aber gestriges tages, etzliche Compagnien Tragoner, und eine starde anzahl Reutheren, dei Desau über die Milbe gesetz, und wir nicht wissen wie schleunig ihnen der fortzug andesohlen oder Zu wergk gesetzt werden mag, Gleichwol aber der herr selbst hochvernünsstig u rrachten, daß wan diese Bölder nicht balt mit guter ordre sortzehen durch under Fürstenthumb quittiren solten, daß wir vnd vnser Unterthanen, als welche meistentheils das liebe brot nicht mehr Zu esen haben, sondern für Junger vnd Kummer verschmachten milsen, genzlichen Zu grundt vnd boden gehen mitsen,

Alf gelanget an ben Herrn vnser freundlich suchen und bitten, berselbe Zu bem Obligo so wir Zu ihm haben, dieses fernerhin Zu thun, vnd gedachte trouppen gemeß ordre Zuertheilen wolte, damit sie nicht weiters in vnserm Fürstenthumb sich vhhalten, besondern vnverzüglich sort marchiren, überall gute ordre halten, vnd insonderheit dieses gesambtes Kürstenhaus nach eußerster müglichseit verschonen wolten, Dieweill auch das Jarobrischen Martii Zu wider, auff den ihne von vnserer Landtschaft angebotenen unterhalt gerichtet, nit Zufrieden sein will, sondern allerhand beschwerligteiten daben Zu verderber Stadt vorleusset, als ersuchen wir den herrn ebener gestalt freundtlich er doch solche seine ordre an das regiment wiederholen, vnd die gute bestörderung thun wolle, daß dieser unerträglichen beschwerung so woll die Stadt Zerbst, als das gange arme Land nunmehr möge besreiet werden.

Geben 30 Mart. 1637.

#### 40.

# Die Fürften Auguftus, Lubmig, Johann Cafinir und Georg Aribert an Churfachfen.

... Bir Zweifeln nicht E. E. und In. noch in frischem gedachtnils ruben werde, was ahn bieselbe wir hiebevorn Zu unterschiebenen malen, wegen bes betrübten Zustandes, barinnen unfer gesambtes Fürstenthumb gerathen gelangen laken.

Unn haben wir nicht onterlasien follen, E. L. und Gn. weiters Zu berichten, wie das vongeachtet wir auff ahnsuchen, bitten und slehen unserer getrewen Landschafft undt salt zu grunde verderbter unterthanen, Zu conservation deß noch wenig im Fürstenthumb vorhandenen Rests, Zu Zwehen mahlen den vesten nieben getrewen Dietrichen von dem Werder nahlen den Schwedischen Feldmarschaln Johan Vaner abgeschickt, und sür besagte unsere Unterthanen gnedig intercediret, das dennoch nicht alleine uns zehliche Regimenter Zu verpslegen, ahngewiesen, auch Zunt theil ins landt geleget, sondern auch von denen in der nähe gelegenen Schwedischen trouppen, durch bebrohung mitt sewer und schwert, starke gelbtsummen erpresset, viel ort dar-

über außgeplündert vnd Zu grund desoliret, auch Zu vnterschiedenen malen dreh vier biß in die Sechs Regimenter durch vnser Landt gangen, die vnterthanen verjaget vnd die meisten ortt also Zu Grunde verwistet, daß derselben

restauration nimmermehr Bu hoffen.

Ben fothanem Buftanbe nuhn und weil wir fonften tein ander rettungemittel haben, werden wir aug unvermeidlicher nott gezwungen, abermale Bu gedachtem Schwedischen Gelbt Darichaln ben Oberften Berber abzusenben, bemielbigen den kläglichen Zustand des Fürstenthumbs Zu repræsentiren, auch omb entliche befrenbung von den unerträglichen Kriegebeichmehrungen bitten Bu lagen, auff mage wie beigefügte abichrifft des memorials \*) mit mehrerm ausweifet, E. 2. undt On. aber haben wir diefes Bu bem ende Bu wiffen thun wollen, damitt fie den Buftand unferer Lande, auch die briach warumb wir biefe abschiedung Bu thun gezwungen werben, wifen mogen, verfichern biefelbe hiermitt, dag ben biefer abichidung jo wenig ale ben ben vorigten geschehen, etwas tractiret, gehandelt ober vorgeben foll, fo wider bie Rom. Ranf. Danft. onfern allergnädigsten Berrn und bes Benligen Reichs Dienft, ober E. Lbd. und In. ober ben ihrigen Bu ichaben und nachtheil gerichtet, fonbern mas difffale geichicht, erfordern unfere unumgengliche notturfft und bie conservation unfer und unferer nicht wenig verderbten unterthanen, und bag wir umb fo viel befto bag bie mittel haben tonnen, basjenige für bie Dagbeburger guarnison abzuführen, begen wir buß gegen E. 26d. bud On, General Felbtwachmeifter Dam Bisthumb erfleret, er auch E. 2. ondt On. onterthenigft berichten wird.

Im übrigen thun wir nochmals E. L. und Gn. vnfer gantes Fürstl. Saus und arme unterthauen im besten recommendiren und sie versichern, daß wir in der Röm. Rahs. Manst. wudt des Röm. Reiche unterthänigster devotion und getrewer affection gegen E. L. vudt Gn. standhafftig verharren wollen,

gestaltt wir ban G. Lbb. fr. und angenehme Dienfte zc.

Geben ben 4. Aprilis Ao. 1637.

## 41. Recess ber gurften ju Unhalt.

Bu gebenden, Nachdem die unumbgengliche notursit erforbert, daß aus bem Firstenthumb Anhalt biseits der Elbe Monatlich 800 Thir. Contribution für die Magdeburgische Guarnison, dan 1200 Thir. Zum beisprung sur die Stadt Zerbst Zu verpstegung der Officirer deß Jaropthischen Regiments ausbracht werden mitgen, Zu solchem ende auch die Deputirten deß Engern Ausschusses vis heutigen Dato anhero beschieden, und ihnen von der Fürstl. Derrschaft gnädig aufgetragen worden, eine richtige distribution, wie sothane 2000 Thir. dißeit der Elbe aufzubringen, Zu versertigen und solche Ihren Fürstl. Gnaden Zu dero gnädiger Durchschung und ratisseation vnterthänig Zuzustellen,

Befagte Deputirte beg Engern Anfichufes bemfelben gnabigen befehlich vuterthänig nachgelebet, von den Anwesenden Beambten und Nathen auf den Städten, deß Zustandes eines Jeden Ambts und Stadt fich erkundiget, hierunter auch mit etlichen Anwesenden deß größern Aufschufes communiciret,

<sup>\*)</sup> Dasselbe enthalt bie befannten Befcomerben und bie barauf beguglichen Gefinde um Abhulfe.

vnd endlich ein Berzeichnuß, wie die Contribution in diesem Monat Aprilis aufzuschreiben und einzusordern, unterthänig übergeben, darbei aber doch eines Jeben Ambt undt Stadt querelen und pur lautern armuths unterthänig referiret und hinterbracht:

Alf haben hochgedachte vufere guädige Fürsten vud Herren, weil die sache teinen weitern verzug leidet, vor sich vud wegen dero abwesenden Herrn Bet-

tern fich barauf folgenber geftalt gn. erflehret:

merben moge.

1) Dag ob Zwar Ihre Fürftl. On. aller orter unvermogen und Drangfal ohne bas gnugfamb befand, bud biefelbe mit Dero getrewen vuterthanen biffalf ein recht gnabiges Chriftliches mitleiben tragen, und biefelbe gerne von biefer laft gang enthoben feben, Richts befto minder aber, und weil die Allgemeine Landesnoth folches nicht Bulagen, Condern eine folche Summa, wie oben gemelbet, vnumbgenglich, vnd vnvermeidlich erforbert, Eg auch beger ift, daß etwas ahn Gelbe auf bem Lande bifeits ber Elbe gegeben werbe, ale bag bagelbe bequartiret und baburch ber noch wenige Reft, fo vorhanden, consumiret und die unterthanen in bem ihrigen beunruhiget werden, daß Derwegen Ihre Fürftl. Gnaden die bom Engern Ausschuß ibergebene distribution allerdings rectificiren, und darüber fobald die Aufichreiben ausgelagen, auch ihre Beampte und Rathe in den Studten bahin halten wollen, bag ohne einzige einrede fothane beg Monate Aprilis Contribution vor voll, den 15 hujus Bur Contributions Cassa gebracht, und hinwieder ahn gehörigen orth geliefert merbe.

2) Und ob Zwar besagte Eintheilung ben weitem das quid der 2000 Thaler so vnumbgenglich Zur Landesnoth ersordert werden, nicht erreichet, Weil es aber sitr digmahl höher nicht Zu bringen, lasen es Ihre Fürfl. Gnaden doch darben gnädig bewenden, Damit aber der desect suppliret werden möge, So lasen I. F. G. sich des Engern Ausschusses gethanen Vorschlag gnädig belieben, daß nemblich mit allen Städten und Aembtern der Contribution halber, vom Monat November ahn, dis dato, richtige abrechnung gehalten Denselben aber der Monat Martii, er seh gleich ausgeschrieben oder nicht, nachdem vom Engern Ausschlagim movember verserigten, und von der Fürstl. Derrschaft gnädig ratiscirten Anschlag, mit ausgeset, von waß alß an ein oder ander orth noch restiret und einzutreiben miglich. Iedoch daß die Obrigkeit darsift Zu hassen nicht verdunden, wosern Dieselbe nicht in exigende, oder eine solche richtige Anlage, dardurch das quid erreichet werden mögen,

3) So hatt es ben Berstand, daß ben Räthen in ben Städten frehe Hand gegeben wird, doch mit vorbewust Jedes orts Fürstl. Herrschafft, die Contribution also anzuseten, damit einer jeden Stadt quid dardurust erreichet werden nöge, wie sie dan schuldig sein sollen, sobald bey Jedes orts Fürstl. Regierung eine Rolle Zu übergeben, wie sie sothane Anslage gemacht. Wass aber die Aembter betrifft, Soll ein Jedweden orth Zwen oder drey vnverdächtige Commissarion deputiret werden, welche nebst den Beampten eines Jedweden Ambtes special Rolle revidiren, und nach eines Jedweden orts Zustandes auss ihre Pflicht, einer Jedwedern eommun, auch einem Jedweden von der Ritterschafft, in welschen Aembtern bieselbe den halben Monat nicht einzubringen getrauen,

Bu verfertigen gemefen, Bu erfüllung diefes itigen defects angewendet

waft er hierzu Bu geben, anseten, hierunter aber teinen orth, fo bewohnet, verschonen follen, Sintemal maß bie gant unbewohnete Dorffer und höffe betrifft, billich Bu itbergeben, und bahin Bu feben, damit die Bnterthanen vielmehr in ihre haufer wieder gebracht, alf gefcheuet und periaget merben mogen.

4) Co foll biefer Anfchlag lenger nicht alft in biefem Monat Aprilis gilltig fein. Gintemabl bafern bie abführung bee Jarobtifchen Regimente auf Berbft erhalten wirdt, verhoffentlich in funfftigen Monathen bie Unterthanen Milberung ber Contribution erlangen follen.

5) Ift hierben Bu erinnern notig, weil bie Unlag ohne bag bas quid, fo man haben' muß, nicht erreichet, baft babero alle extraordinari außgaben, wie bie nahmen haben mogen, und eingriffe in bie Contribution biefes Monate Aprilis, fo anfigefdrieben, gentlich einzuftellen, und barahn nicht Bu fürgen, alf bie itige borhabende abschidung wegen liberation ber Stadt Berbit, und waß ito etwan ahn Behrungetoften albier aufgeben möchte.

6) Beil ban barahn, bag basjenige, fo angefest, richtig einfomme, und bavon nichte Anritableibe, boch gelegen: Alf ift babin gefchloken, bak, bofern eine ober bie andere Commun, ober einiger particular, mit ber Contribution Buritd bleiben folte, bag of folden fall, mit vorbewuft felbiges orthe Fürstlicher Berrichafft, mit ber militarifchen execution gegen ben ober Diefelbe, bie in mora feinb, nicht aber bie bnichulbigen perfahren merben follen.

Urfundlich ift biefer Recess von ber Anwesenden Fürftlichen Berrichafft mit eigener Sandtonterschrifft und beren Daum Secreten befrafftiget worben: Go gefchehen Cothen ben vierbten Aprilie, beg Gintaufend, Gechfchunbert, Gieben und breifigften Jahres.

Muguftus FBAnhalt.

Lubwig f Bu Anhalt.

## leberichlag

pff man man bie Contribution bon bem Monat Abrili. Ru ber Magbeburgifden befatung ond subsidio ber Stadt Berbft auf. aubringen, bnb ben 15 Aprilis Bur Cassa Bu bringen.

## Fürftlich Defauifder Antheil.

- 3 pf. Stadt Defam, inschlieflich ber Sandtwerder. 271 Thir. 7 gr.
- 49 6 . Ambt Defan.
- 28 = 4 . Stadt Raguhn, einschlieflich ber Banbtwerder. 31
- 5 = Stadt Jefinit, einschließlich ber Sandtwerder. 29
- . Ambt Borlit. 11
- # Mmbt Fredleben. 4
  - Ambt Ganberfleben. 12

# Rurftlich Cothnifder Antheil.

- 524 10 . Stadt Cothen, inschlieflich ber Sandtwerder.
- 150 = Mmbt Cothen.
  - . Umbt Dienburgt.
  - Stadt Rienburgt. 12
    - " Umbt Barmbaborff. . Stadt Guften.

### Fürftlich Bernburgifder Antheil.

|   |     |       |    | 0   |   |     | ,                                             |
|---|-----|-------|----|-----|---|-----|-----------------------------------------------|
|   | 151 | Thir. | 1  | gr. | 2 | pf. | Stadt Bernburg, inschlieflich ber Sandwerder. |
|   | 50  | =     |    | =   |   | 5   | Ambt Bernburgt.                               |
|   | 4   |       |    | ź   |   | =   | Ambt Plötfaw.                                 |
|   | 26  | =     |    | =   |   | 3   | Ambt Barggeroba.                              |
|   | 5   | =     |    | 2   |   | =   | Ambt Gerenroda.                               |
|   | 6   | =     | _  | =   |   | =   | Ambt Großen Alfleben.                         |
| 1 | 242 | T61-  | 10 | -   | C | né  |                                               |

1343 Thir. 12 gr. 6 pf.

42. Memoriale,

was bei den Durchlauchtigen, hochgebornen Fürften und herrn, herren Ausguften, Ludwigen, Iohann Casimirn und Georg Ariberten, Fürften Bu Anhalt 22. zz. unsern gnädigen Fürsten und herren, D. Iohan Cramer, Burgemeister und Johan Ockel Birtelsmeister, wegen bes Rathe undt ber gangen Bürgerschafft Bu Berbft unterthänig Bu proponiren undt flehentlich Bu bitten.

1) Saben die Abgeordneten Sochermelter 3333ffffgn. bes Rathe Bu Berbft

onterthenige Dienfte Bu vermelben,

2) Undt ban 3939ffffgn. vnterthenig vorzutragen, welcher gestalt Iffffgn. fonder Bweiffell in gnabigem angebenden ruhen würde, baß bes herrn Generaln undt FelbtMarschaln Johan Baners Excellenz bas Berochsche Regiment mit einer gemeffenen verpflegungsordro vff biefe Stadt undt ganten Fürstenthumb Anhalt gewiesen,

3) Darauff ermeltes Regiment anhero tommen, ond off 9 Compagnien mit bem Staabe in biefer Stabt einquartiret, ondt nunmehr über vier Bo-

den berpfleget werben miigen,

4) Db nun wohl nachgehendes hochermelte Ihrer Excellenz dem Herrn Oberstenlentenant besagten Regiments eine ordre Zugeschietet, daß das Fürstenthumb Anhalt vff Sechs Compagnien, den Officirern ersten blades alle 10 Tage 60 Ther., dan 83 ther. vff den Staab, den effectiv vorhandenen Einspännigern aber nottürftig esen und trinden gereichett, Die fourage aber sambt dem unterhalt vor die nicht effective vorhandene Einspänniger der Derestleutenant auß den andern dem Regiment assignirten quartieren erziehen solle,

5) Go feindt boch alle 8 Compagnien fambt bem Staab bis of gegenwertige Stunde alhier in ber Stadt verblieben, undt hat biefe arme burgerfchafft diefelben nach eines iebtwedern begehren nicht allein unterhalten,
fondern auch unterschiedlichen an eines undt bes andern, als Reibern,

Biftolen, baarem gelbe bergeben muffen.

6) Es ift Zwarten bem Herrn Oberstleutenantt, so woll als Major unterfchieblich gebeten, daß ber örter gemes die verpstegunge off 6 Comp.
vnb ben Staab albier geforbert, unbt die Officirer des ersten blades
tegen 60 thlr., so man aufzugablen erbötig gewesen, sich selbst speisen
undt im übrigen ber örter gemeß leben niochte,

7) So ift boch E. Fürft Angusti Fan. in gnaben betant, baß folches alles nicht erhalten werben mögen, fonbern es haben in einem weg alle 8 Comp. fambt bem Staab biese arme burger unterhalten, undt so viel

fourage alg ein jedtweber begehrt, ichaffen milgen,

8) Undt ift noch barben bas allerbefdmerlichte, bag fowoll onterschiedtliche Officirer alf gemeine Renter einen folden übermachten Behr getrieben,

daß nach ber burger clagen in mander moche auff einen ein großes

gebe, wie die Abgeordneten mundtlich berichten werden,

9) Deswegen auff der Bürger instendiges stehen undt bitten man versuchet, ob mit den Officirern wegen ihrer unterhaltung, undt daß sie sich selber speisen, undt darnach desto bestere disciplin halten möchten, alle 10 tage auff ein gewises tractiren könne, Es seindt aber solche vorschläge gethan, daß man besunden, daß keine mügligkeit seh, die tractaten sortzustellen,

10) Undt haben noch barbeneben die Officirer die ihnen von den Landistenben offerirte verpflegungsgelber, über alle bemjenigen, so sie bighero verzehret, undt man ihnen wegen der Speisung dieses orths geboten, begehrett, undt solche Löhnungen von dieser Stadt mit harten comminationibus, wie den Abgeordneten bewuft, ben ihrem abzuge Zu suchen, sich ausstrücklich vernehmen lagen,

11) Beilln eine vumugligkeit gewesen, die tractaten fortzustellen, alf ift es gleich wie vom anfange her bis auff gegenwertige Stunde in confusion geblieben, undt haben so woll Soldaten alf Officirer nach ihrem willen

von den armen leuten tractirt werben miifen,

21) Dariiber die armen Leute nicht allein ganz ausgezehret, sondern auch ihrer viel also gedrenget volt gekrenket worden, daß ihrer fehr viele, nud Zwar solche leute, die ihr bürgerliches auskommen gehabt, aus den heusern laufsen, Diefelben, dut was darinnen sowoll an brawgefäß, alß andern Hausrath vorhanden gewesen, alles jännmerlich Zerschlagen laßen milhen, also, daß in manchem Hause allein an brawgefes an die hundert Thaler vod mehr Zerschlagen vod Zerhauen worden, deß andern schaler vod mehr Zerschlagen vod Zerhauen worden, deß andern schaler vod mehr Erichlagen vod Berhauen worden, deß andern schales nie der Seusern siese redliche leute haben sitr Angst vod Gram ihren Mundt Zuthun milhen, mit etlichen wirdt es so weit gebracht, daß sie wegen bestimmernus vodt gram in wahnsinnigkeit gerathen, vodt sit also ins gemein diese Stadt anitzo in solchem bedrängten erschlöpften vodt elendem Zustande, als sie bed dem gangen Kriegswesen nicht gewesen.

13) Beilin aber bas Regiment vff bas gante Fürstenthumb, undt nicht biese Stadt allein assignirt, So haben die Abgeordneten demütiglichen Zu bitten 1) daß die gesambte Fürstl. herrschafft Jemandes, so wegen des ganten Landes ben den Officirern die ordre urgiren undt versuchen mögen, ob undt wie weit deren Haltung berselben Sie erlangen mögen, auch 2) ben den andern Fürstlichen Antheilen dahin es gerichtet werde, daß diese Einquartierungslaft nach der proportion Sie mit ertragen bels-

fen mogen.

14) Undt weilln nunmehr über vier wochen die Last über diese Stadt gegangen, darüber dieselbe also enerviret, daß, wo den Armen bürgern nicht balbt ersetzung und hülfse von den andern Fürstl. Antheilen geschebe, diese gante Stadt unzweisselich (welches doch Gott der Herendisch verhüten wolle) Zu grunde gehen ninß, So haben die Abgeordneten demilitiglich Zu bitten, daß doch die ersetzung und behahrlich auß den andern Fürstlichen Antheilen balbt wirdlich erfolgen möge,

15) Alf aber ber fachen befier nicht gerathen, alf burch eine gengliche delogirung, So haben die Abgeordneten bemittiglichen Zu bitten, daß die Fürstl. Herrschafft Ihro wolfen in gnaden gefallen laffen, durch eine abschildung die delogirung, und daß keine andere nach geschehener delogirung hereinfommen, auch ber Commandant Bu Braubenburgt, ober anderen Regimentern feine assignation vff bieje Stadt Bur Contribution erlangen mögen,

15) Bann diefes Bu erhalten, hette man billig Gott undt ber Fürfil. Berr-

fchafft bafür Bu banden,

17) Undt was sonsten bieser Stadt noth undt anliegen, Solches werben die Abgeordneten nach ihrem vermögen gebührlich in acht nehmen. Zerbst am 2. April 1737.

Burgemeiftere unbt Rahtmanne bafelbft.

43.

### Der Prafibent von Borftell an ben Fürften Auguftus.

Durchleuchtiger Sochgeborner Fürst Guediger Berr,

Auff E. F. G. guedigen befehl habe ich bas überschidte blanequet, auff maage wie eingefügtes Concept bejaget, befdreiben lagen, bubt barmit ben Berbfter bothen abgefertiget, Diefes Werd an den Dberften Berber undt Berrn Feldem. Baner gelangen Bu lagen, ift gar nicht Bu rathen, Gintemal die Zerbster sich nur bamit accusiren würden, Ich betlage die guten Leute von Berten, aber in biefer fache haben fie unrecht, baf fie bie Bu Röhten undt Degau empfangene Gelber nicht jobald würdlichen ben Officirern undt Staab præsentirt, und bargegen bie Speisung ber Officirer einzustellen begehret, wehre foldes geschehen, bnot man bette folde nicht annehmen noch die fpeifung einstellen wollen, alfdan hette man die fache mit grunde ben bem Gelbtm. fuchen tonnen, Des Rathe bericht ift auch gar Bu general budt die Rabte thun ben ber fache lauter nichte \*), vubt weifen nur alles, che fie barben ihren fleif angewendet, mit unvolltommenem bericht an E. F. B. ba fie doch igo wenig Bu thun haben, undt ihr vornembstes ambt ift, der untersthanen fchut bndt sicherheit Zu besodern, undt do etwas an E. F. Gu. Zu berichten, Goldes volltommen undt mit angehefftem gutachten Bu thun, 3ch berhoffe aber bas fie burch itige erinnerung excitiret, biefer Sandel auch leichtlich, wan nur bas Gelt nicht gang ad alios usus verwendet, accomodiret merden foll,

Cafpar Pfawen habe E. F. G. gnediges schreiben ich Zugeschickt, Zweifile aber sehr baran bas er tommen werde, Sintemal als ich ihn neulich herunster forberte, er sich barmit, bas er aus mangel ber mittel undt unterhalts

feine Pferbe abichaffen miigen, entschuldiget,

Ich wolte gern biefen nachmittag Zu E. F. Gn. tommen fein, Ich habe aber meinen wagen ieuseit der Sahle vim Schloß, und gestern, weil eine starte trouppe von dem geschlagenen Bolde Zu Wettin liegen soll, undt versmuthlich auff Egeln begehren werden, auch extiche Schweden alhier vorm Berge angelauget, die Kähne bis auff einen Fischerkahn versenden lagen, So bald ich aber meines wagens mechtig sein kan, will ber E. F. G. ich mich vnterthenig einstellen, Empfehle zc. zc.

Bernburg 6 Apr. 1637.

<sup>\*)</sup> Gin umfichtiger und fraftiger Bertbeibiger ber Zerbster Interessen, Cangler 30. bann Sturmine, mar mit brei Rinbern bas Jahr vorber von ber Best bin- weggerafit und am 16 Juli auf bem Rirchhofe ju St. Nicolai begraben worten.

#### 44.

### Die Fürftl. Rathe ju Berbft an ben Fürften Muguftus.

Durchleuchtiger Bochgeborner Fürft, Efgn. feind onfere onterthänige gehorfame undt pflichtschuldige Dienfte treues pleifes jederzeit Buvorn bereit, Onabiger Fürft undt Berr, Bag E. F. On. of Burgemeifter undt Rathmannen alhier onterthänige Supplication an ong in gnaben rescribiret, bas haben wir mit gebührender untertheniger reverenz empfangen und verlefen, Thuen fegen Efgnb. bug, bag fie verordnung gethan, bag burch eine anschnliche abfchidung abn Berrn General FelbtMarfchaln Johann Banern bie totalbefreiung biefer armen Stadt von aller Kriegsbeschwerung enthoben werben möchte, gefuchet werben foll, in onterthänigfeit bebanden, möchten von grund unfer Bergen wiinschen, bas was Beilfames und erspriefliches ehe undt Bupor die gute Stadt und biefer gange Antheil Bu grunde und Trummern ginge, ausgerichtet würde, Die jegige anforderung bes Regimentsquartiermeifters betreffende, daß derfelbe ein mehrere nicht alf die 443 Thir. Bebentäglichen onterhalt für die Officirer beg erften Blattes und ben Stab, jo ihn auch verwilliget, geforbert, ond bag brauf fast bren lohnungen Buc Coeten und Defam vfgebracht, und ben Berbfter Abgeordneten abgefolget, auch mas bes Landt= pfenningemeistere bericht nach, ber Ctabt Berbft fonften abgefolget, und bag biefes alles nirgend anders wohin alf Bu ber Officirer und des Stabes contentirung angewendet, bnb bartegen angehalten werden follen, bag bie Speisung für die Officirer cessiren, bud die andere exactiones außer ber Speifung ber gemeinen Reuter eingestellet werben möchten, bub daß wir bahero ung erfundigen folten, wohin biefelben gelber gewendet, und wir biefen Sandel ber billigfeit nach verglichen, bub bng ber Stadt annehmen follen. Bumahln in ber Canglen und gerichten anito wenig Bu thun; Diefes alles Onadiger Fürft und Berr, haben wir mit Burgermeifter und Rath gebuhrlich communiciret, was fle nun barauff Bu ihrer entschuldigung und notturfft eingewendet, bas werben Efgn. ob bem benichlug mit mehrerm in gnaben vernehmen, wir an onferm ort mochten wiinschen, bas wir fo gliidfeblig wehren, biefer armen of ben Anien liegenden Stadt Bu helffen, es folte an vnserm eukersten vermögen nicht bas geringste erwinden vndt werden verhoffentlich E. F. In. in Dero alhiefigen Unwefenheit wohl erfahren haben, was in hiefige Canglei vnd Gerichten Bu thun, ob wir dabei ledig und ocios fein tonnen, ber tägliche augenschein und die kundtbare notorietat bezeiget ein anbere, Soffen babero eg werben Efan. buf bieffale nichte wibriges benniefen, E. R. On, haben hiebevor felbsten erfahren, was in Dero Anwesenheit ber Lohnung und Speisung halber fürgangen, und bag bie Officirer nicht allein bie Speifung, fondern auch die Löhnung haben wollen, Auch nochmalf diefelbe mit großer bebrauung, wie auß beg Rathe bericht Bu feben, forberu, vnd auch bavon abzustehen nicht gemeint fein, Wir haben auch noch hentiges tages ben bem Dbrift Leutenant anhalten, undt ihm ber gebiihr remonstriret, bag von ber verwilligten und approbirten ordre die Löhnung betreffend nachgangen mirbe. Inmaken mir bafür hielten, baf es babei gelagen werben mifte, Go wehre die Löhnung ichon algereit wegen ber Speifung abgerichtet, bethen babero, man wolte both biefe arme Stadt, alg welche ihren ftrangt gnugfamb und itberflüßig gezogen, über vermögen und approbirten ordre nicht beschweren, sie bleiben aber einen weg wie ben anbern ben ihrer anforderung, bag also wir ben ihnen nichts ausrichten tonnen, und bofern Efgn. vermöge hiebevorigen genommenen schluß noch etsliche von den Landtständen anhero Zu tractiren nicht abordnen, auch daß die andern Fürstl. Antheile vf welche die assignation so wohl als vff diese Stadt von gemeltem Herrn General Feldtmarschaln gegeben, ihre schuldigteit erkennen, vied ihren strangt der proportion nach Ziehen müßen, nicht gnädige Verstügung thuen werden, So ist alhie nichts anders als die total ruin Zu gewarten, Die Virgere werden alle desperat, weilln sie von den andern theilen also gelaßen, vind keine rettung sich ereugen will, sondern die beschwerung ie lenger ie größer werden, Sintemahl noch gestriges tages der Obr. Lentenant Dorfflingt mit 200 Pserden in die Vorstadt Anchun alhiero gerücket, undt hat die Stadt Vier und Vrobt hinauß schassen, wirdt also in vind außer der Stadt alles Zugleich sertig. Gott verleiche unß gedult, vind helsse ung sehult, vind welsse der Kadt Wien und wohlgesallen hindurch, In desen schut E. F. Gn. sambt dero Kürstl. famili wir unterthänig, vind vinß Au Dero beharlichen gnaden trenlich empsehlen,

Datum Berbft, am 8 April. Anno 1637.

E. F. G.

vnterthänige gehorfame Fürftl. Anhalt. hinterlagene Rathe vnb Diener bafelbft.

45.

# Burgermeifter und Rath an bie hinterlaffenen Regierungerathe gu Berbft. (Beilage ju 44.)

Unfere freundtliche Dienfte Buvor,

Fürftliche, Unhaltische Bur Regierung wol verordnete Berren Cangler bnbt hoffrathe, Gestrenge, Eble, Chrenvefte, Großachtbare und hochgelarte, inson-

bere günftige Berren,

Bas Illustrissimi Fürst Angusti, Fürsten Zu Anhalt 2c. onsers gnäbigen bürsten und Herrn Fgn. off vusere onterthenige Supplication sub dato ben 4 huj. wegen berer vom Regimentsquartiermeister bis dahero verselleten undt gesorderten Löhnungen an E... in Gnaden rescribiret, Solches haben aus hochermelter Isan. ons communicirten gnäbigem reseript wir mit onter-

theniger reverenz vernommen,

Lagen E. Geftr. . . . darauff vnverhalten, daß ermelter Regimentsquartiermeister die 443 Thr. alß vsi 6 Compagnien und dem Staabe Zehntägige
löhnung begehrt, vndt weil vom 4ten Martii, auff welchen tag das Regiment
herein konumen, die hieher vi die Löhnungen nichts ersolget, So hat Er, was
vom beritrten dato die hieher versellet, er gant gesordert, Gleichits hat gemelter Regimentsquartiermeister unß im Rahmen des Herrn Obersten Leutenants wieder angedeutet, daß der Herr Oberster Leutenant ben deß Herrn
Generaln undt FeldtMarschalln Johan Baners Excellenz sich beschwert,
welcher gestalt hochermelter I Hon, burch einen schriftstichen vsssschafte,
welcher gestalt hochermelter I Hon, burch einen schristischen vsssschabe,
alß vsssschafte Gemp. alle Zehen Tage 60 Thir. undt dem Staabe 83 Thir.
Löhnung versprochen, aber die dahero nichts abrichten lasen, Derowegen gebeten, I. Excellenz möchten ihme Order Justommen lasen, ob undt wo Er
solle, Daraus vorhochermelter 3. Excellenz dem Herrn Oberstenleutenant order
gegeben, die versprochen und ben bet versellete Löhnungen sorbert und erspeben
solle, Daraus vorhochermelter 3. Excellenz dem Herrn Oberstenleutenant order
gegeben, die versprochen und bet versellete Löhnungen im Kurstenthumb Anhalt

ober albie ben ber Stadt, wo Er Sie betommen tonte, Bu fordern, Dero: megen, weill wegen best angelauffenen mafere Gr nicht über bie Elbe tommen tonte, die verfellete Lohnungen von diefer Stadt Er haben wolle, bub bemnach begehrett, ihme die Welber alfofort noch heute auszugablen, ober er wolte burch fchwere Executionsmittel diefelbe erpreffen, Sierauff bem Regiementequartiermeifter wir bahin beautwortet, bag eben bies postulatum weill Er es vor etlichen tagen ebenmefig proponiret, vorhochgebachte 3fgn. wir gehorfamlich in ichrifften hinterbracht, Darauff Ifgn. vng beicheiben lagen, baf bie lohnungen foldergestalt offeriret, baf bas Speifen ber Officirer barfegen ab- undt eingestellet werben folte, mehr hochgebachte Ihrer Excellenz auch die augehengte condition allerdinges mit approbiret, weillu aber die Berren Officirer die Löhnungen foldergeftalt, wie bem Regimentequartiermeifter felbft bewuft, nicht annehmen, fondern diefelbe nebenft ben Speifen haben wollen, die Bitrgere auch die Officirer bis of tegenwertige ftunde mit gar hohen Coften fpeifen muften, Go jeben 3fgn. nicht, wie die Lohnungen mit fug geforbert werben fonten, bann Gie ja weit ein mehrere verzehret, alf bie Löhnungen austragen, Es wehren aber Ifgu. wan bie Löhnungen nochmale von bem Beren Dberftenleutenant geforbertt werben wolten, gemeinett, biefe Cache viel hochgebachter Ihrer Excellenz burch eine abichidung portragen, undt Derofelben enbtideibung bitten Bu laken, Darauff ber Regimentsquartiermeifter geantworttet. Er mufte Zwartten nicht, maß ber Berr Dberft-Lentenant Bu biefer erffarung fagen murbe, beforgete aber Er mitrbe feiner ordre inhæriren, ber bittenben endticheibung und declaration beg Berrn Felbt-Marichaln nicht erwarten, Saben bierauff bren aug vnferm mittel an ben Berrn Dberften Leutenant geschichtt, in meinung unfer bub biefer Stadt bnvermögen Demfelben vortragen, wegen der angebroheten militarifchen Execution vorbitten Bu lagen, Es hatt aber ber Berr Dberfter Lentenant bie Abgeordueten nicht recht hören wollen, fondern fie fast mit rauben worten angelagen, hinweggeben beifen, onter andern fagenbe, Belt mus ba fein, Uff ber Abgeordneten bemütiges bitten, Es wolle ber Berr Dberfte-Leutenant Diefe unichulbige Stadt mit ber ichweren Execution nicht itbereilen, bann Sie ja Laft genug getragen, man wolte aber Ifan. dies postulatum nochmable berichten, Sat er geantwortet, ob man ihm gut fein fonte, bag er che undt Bupor die antwort Burudfehme, nicht ordre Bum auffbruch befommen, ober vom Geinde hinaus gefchlagen wurde, Undt wie hierauff geantwortet , foldes ftunde in bufern mechten nicht, bat er angefangen boch Bu betheuern, wann er bom Feinde attaquiret werben, ond bae Welt nicht befommen folte, Co wolte er die Stadt in ben Brandt fteden, folte er aber ordre befommen vff= gubrechen, Go wolte er G. Fingerlingen undt D. Johan Cramern mituehmen, undt neben bem Ruftwagen ber fpatieren laffen, undt biefes untericiebtlich boch betheuerlich wiederholet, wir folten bann clagen bei bee Berrn Gelbt Darichaln Excellenz, er wolte auch clagen und erwartten, welchee Condition alfobann am beften fein werbe, Conften auch auff unfern Collegen Burgemeifter Kingerlingen geschmelet, ber wolte flug fein, ginge ihm mit lauter Liigen und fidfaderegen bor, undt wann ihme, unferm Collegen, die weisheit Bu allen fingern heranespripte, Go folte er ihm boch nicht Bu flug fein, Er wolte ben feinem process bleiben. Ef haben bie Abgeorbneten entlich mit angeführet, baf Bign. ben vfffat nicht andere verftanben, alf bag tegen ber offerirten Löhnungen vff bie 6 Comp. undt ben Staab bas Speifen ber Officirer cessiren folte, wann bas Bu erhalten, fo mehre

man erbötig gewesen, das Gelt auszugahlen, hiervon hat der herr Obriste-Leutenant nicht hören wollen, sondern gesaget, eften und trinden musten fie haben, und die versprochenen Löhnungen darzu, hiermit endtlich die Abgeord-

neten weg geben milgen,

Co viel aber grosgonftige hochgeehrte Berren viel hochgebachte Ifan. gnabiges rescript betrifft fann woll fein, bag bie Abgeordneten von ben andern Gilrftlichen Antheilen, welche ben Bugelegten tractaten bengewohnet, in biefen Bebanden gemefen, bag die Fürfil. Antheile Jenfeit ber Elben allein die ben Officirern gebotene Löhnungen reichen folten, Wir haben aber barwieber, unbt daß gang feine proportion fein mitrbe, bnter bem, fo biefe Stadt thun miifte, undt was die andern Fürftlichen Untheile fich erfläret, eingewendet, Darneben des herrn FeldtMarichalin Excellenz ordre urgiret, bubt bag vermige berfelben die andern Fiirstl. Antheile fo hoch alf diese Stadt, obligiret wehren, das Regiment Bu verpflegen, une aber dabin erclaret, wann bee Berrn Felbt= marichalle Excellenz ben vfffat ber Landstende approbiren, budt ban bie tractaten in richtigfeit gebracht, alfo bag über ben offfat ein mehrere nicht begehret wirde, bag off ben fall wir Bufrieben, bag bie andern Fürftlichen Antheile Monatlich 3500 Thaler hergeben, bas ilbrige folte biefe Stadt tragen, Run hat es aber der ausgang bewiefen, bag obgleich der Berr Felbt-Maridall mehrberiihrten offfat approbiret, bie Berrn Officirer barbon nicht acquieseiren wollen, fondern biefe arme Bilrgerichafft hat bis off fegenwertige Stunde alle 8 Comp. fambt bem Staabe verpflegen, auch alle fourage ichaffen milgen, bubt follen boch noch die gebotene Löhnungen gezahlet merben, Derowegen ja leichtlich Bu fchliegen, ob biefe Stadt mit ben begehrten Monatlichen 3500 Thalern Bufrieden fein tonne, Sonften ift Ifgn. in Unaben befandt, was es mit benen Bu Cothen und Deffam erhobenen Belbern bor eine befchaffenheit, vne begwegen in Gnaden anbefohlen, auch mas Ifgn. felbften bem hiefigen Dajor folder Belber halber mit ihrem Fürftl. worte vor einen bericht gegeben, was wegen des Wrangelischen Regiment der lanbee Pfennigmeifter ausgezahlet, Goldes ift Bum theill bem nunmehr abgegangenen Rathe geschehen, Go ce auch ben ihrer Administration undt Ratheregierung ausgegangen, Der Reft ift nicht gant an baarem Gelbe ausgezahlett, bnb baben biefe Belber mit bem ietigen Regiment undt beffen verpflegung nichte Bu thun, Go wifen auch G. Geftr. E. budt B. bag bem Berrn Dberften Leutenandt 100 Thir, pro discretione mit Ifgn. gnabigem willen wir præsentiret, waß andern geschehen, ift auch nicht heimblich, und haben bem Berrn Oberften alle woche wir 100 Thaler Bahlen, beffen Gefinde unterhalten, auch ben Bürgern, welche fo gar fcmere Ginquartierung gehabt, mit einem Zimblichen subsidio benfpringen mitfen, Gonften bie Leute alle entlauffen, Belchergeftalt bem Berrn Dberftenlentenant die von 3fgn. gebotene Shungen offeriret undt bartegen gebetten worden, daß die Berren Officirer fich felbsten fpeifen wollen, Goldes hafftet 3fgn. fonder Zweiffel in gnabigem Angebenden, bann nicht alleine Ifgn. folches felbften gethan, fonbern auch in bepfein Dero Berrn Stallmeistere und Jungen Berrichafft Soffmeifter beg bon Borftele, wir burch onfere Collegen G. Fingerlingen onbt D. Johann Cramern thun lagen, Ja bamit buib foviel weniger bie Berren-Officirer fich Bu beschweren haben möchten, Co haben alle 10 Tage einem Ritmeister 35 Thaler 1 Baf Bier, Ginem Leutenant 20 Thaler 1 Baf Bier, einem Cornett 15 Thaler & Bag Bier, einem Quartiermeifter 10 Thaler; 3 Corporalen. 20 Thaler, bubt 1 Trompeter 6 Thaler 16 gr. allein bor bie

Speifunge gebotten, auch tegen ben Staabeperfonen buf alfo Bu bezeigen, erclaret, maß in onferm permogen fein wilrbe, Darlegen gebeten, baf bne ber Berr Officirer bulffequartier ausgeantwortet, werben, undt die geforberte Lobnungen fallen möchten, Wir haben aber biefes nicht erhalten tonnen, fondern es feindt die Röhnungen neben diefem allen begehret worben, Es haben ong auch bie Billfequartier nicht eingeantwortet werben wollen, bubt weiln ban foldergeftalt Bu ichliegen, vufere theile wir teine mitglichfeit gefeben, auch nicht dafitr gehalten, daß one competiret ben andern Untheilen Bum præjuditz folder geftalt Bu tractiren, Go haben ben vertauff, bubt was fonften barben nicht vorgangen, Ifgn. wir alfofort in tegenwart wolermeftes Beren Soffmeiftere und Beren Doffrathe Dt. Johann Röppen vnterthauig vorgetragen, Darauf Ifgn. buf biefen gnabigen bescheibt, ertheilet, Gie wolten an bero Beren Brubers undt Bettere Tign. Die fache gelangen laffen, unbt freundtbruder - pubt vetterlich Gie erfuchen, baf Gie ihro möchten gefallen laffen, iemanbes pon ben andern Fürftlichen Antheilen Cito anbero Bu fchiden, welche die tractaten fortstellen und fchliegen mochten, Eg habe auch Ifan. nicht buterlagen, ben Beren Dajor burch vorgedachten Ihrer Jungen Berr-Schafft Soffmeifter Bu ersuchen, fich wegen ber tractaten in rube Ru halten. wehren gemeinet iemandes von ben Laubtstenden Jenfeit ber Elben, weil one bem Rathe bie fache allein Bu fchwer murbe, anhero Bu befcheiben, bie tractaten ferner Bugulegen undt wo moglich Bu fchliegen, Wolte nun Gott, baf bon ben andern Fiirfil. Antheilen, wie wir onterschiedlich bemittig gebeten, anbero tommen, welche die fache in richtigfeit bringen helffen, undt ban auch bas Ihrige nach ber proportion wirdlich ben ber Sachen gethan, Go wehren bie Berren Officirer ben willen erhalten, hetten befere disciplin gehalten, bnb wehren biefer armen Stadt baburch omb ein Aufehnliches gerathen, und wir armen Leute borfften anito megen ber geforberten Lonungen nicht in folcher gefahr fein, Bir beforgen leiber gar febr, wann bie Berren Officirer megen ber geforderten lohnungen nicht begütiget werben, baf buf noch ein fcmerers Buftogen möchte, Golte bie gante Stadt besmegen ein hartes leiben, ober aber vorgemelten unfern benben Collegen ichimpff und ungelegenheit Bugezogen werben, Go mußen wir es Zwarten dem lieben Gott befehlen, wir witrben aber nicht unterlagen, wiber die Bu feufgen, die vne fo fteden lagen und in fold vingliid ftilirten, Zweifflen aber nicht, hochgebachte 3, fan. werben nochmabln babin es in gnaben richten, bamit ohne fernern verzug buf bufchutbigen leutten geholffen werben moge, Go E. Beftr. E. undt B. Bum bericht in bochfter eill mir nicht verhalten follen, Bnot bleiben Derofelben Bu fchulbigen Dienften gefligen.

Berbft ben 7 April. Anno 1637.

G. Geftr. G. bnbt S.

bienstwillige Burgemeistere bnbt Rahtmanne boselbft.

46

Die Fürsten Johann Casimir und Georg Aribert an bie Fürsten Augustus und Lubwig.

. . . Sochgeborne Fürsten, freundtliche geliebte herrn Bettern und Gevattern, E. E. LT. haben wir citissime hiermit communicipen wollen, was der herr

General Feldtmarichall Baner biefen Abend, wegen aufchaffung ber munition, und babero behnfigen Suhren, an ben Dbriften Dietrichen von bem Berber, mit angehefter bedrauung gelangen lagen\*), Run haben wir Zwart nach gehabten Rath, und weil gebachter Dbrifter morgendes tages in bewuften faden feine Reife fortftellen wirdt, ihme bufer aller megen aufgetragen, biefe Dinge wegen befandter pnmigligfeit aufs euferfte, fonderlich, wann man bas Absehen auf hiefigen Ort etwa mir Bu beforgen haben folte, Inmagen für biefem auch beschen, Bu divertiren, und bas beste hirben vorzuschützen, Allein wirdt allen vermuten nach, er hirunter einen feilichlag thun, bud ftard of die lieferung, beforglich of difer ond Bener feiten gedrungen werden. Alfe ftellen wir E. ER. Bu bebenden anheimb, Db nicht auf folden fall bie resolution an ben Dbriften von bem Werber, folche bem Berrn General und Beldtmarichall auf allen fall und Bulest Bu eröfnen habende, dahin 3n ertheilen und ihme nachzusenden, bas wier entlichen vorschligen, Db nicht burch gewiße Fuhrleute in ben Stabten, alf Berbft, und anderer Orten, auf onfe= rer gefambten Lande verglichenes Lohn bud ichabloghaltung Bu überbringung folder munition Benfeit ber Elbe, boch das biefelbe auch wiederumb ficher Burud gebracht, und nicht angehalten wurden, gedinget, und alfo bem Berrn General GelbiDearschall entlich, wie fcmehr es auch uns antommen wirdt, für bigmahl satisfaction gethan betten, und ber Adersmann ben feinem Aders ban onbehindert in diefer Sahmzeit verbleiben fonte, Golte aber aud bem bern General biefer weg nicht annehmlich fein, und berfelbe fothane munition ftraderbings, wie für biefem von bem Obriften Brangel begehret, nurt an die Elbe geschafft, und fürtere mit Rahnen, und maß fie Bur Sandt bringen wirden, itbergefithret, ond alfo iiber bie Dilbe, und mit wagen weiters fortgefchafft werben folte, Muf folden fall weil wir mit fuhre Bur gnuge nicht berfeben, bnb biefes werd nicht buf alleine, befondern bufere gesambte Lande concerniret, wollen wir verhoffen, es werbe EE L. wie bigbero beichehen wollen, une folde ftarde Durchjuges und andere Roften alleine nicht bfzuwalzen, und auf allen fall auf nothwendige Gubre und andere gehörige Roften in Zeiten bedacht fein milgen, Geftalt bann' und fobalt wir weitere nachricht begwegen erlangen werben, wir folches EE LE. Beitig Bu advertiren erbotig, In Summa, wir feben bergeftalt, bub bo von tage Bu tage ong bie fachen ichwerer gemacht, auch aller Broviant biefes orts abnimbt, bud alles Bum hochften berteuret wirbt, bufern untergang, wann Gott der Mumechtige une nicht balt errettungemittel fchidet, für augen, Saben EE. 22. Bu bero reiflichen nachbenden freundtvetterlich unverhalten wollen, bero mir 2c. 2c.

Datum Deffau, am 6. Aprilis 1637.

#### 47.

# Burft Muguftus an ben Prafibenten v. Borftell.

... Ebler bhefter Lieber getreuer, Was die hinterlaffene Rathe Zu Berbft wie auch ber Stadt Rath überschrieben, das ift hierben aus den originalien Zu verlesen, wie auch des Obriften Wrangels und Obriftleutenants Bubben ichreiben\*\*) der 20 Wagen Borspan Pferde, Run seindt es alles solche sachen

<sup>\*)</sup> Das betreffenbe Edriftfild ift bier nicht vorhanten.

<sup>\*\*)</sup> Beibe fehlen bier, fo wie auch bes General Baners Orbre wegen bes Borfpanns.

bie in contradictoriis bestehen, auff tractaten beruhet haben, benfelben aber gebührlichermaßen nicht abgeholffen worben, undt weil beforglich ber Dbr. Berber wenig erhalten borffte, Die bezeigung fomohl ber Officirer von benben Regimentern, Alf welche auch unter bem Dbriften Dorffling gewefen, pnverandtwortlich undt folecht ift, euferlich auch verlauten will, baft bie Behre Bu Deffau nicht allein nicht abgeschafft, sonbern von ben Schwebifden von der Milbe auff die Elbe gebracht, undt fich berfelben ieto gebraucht wirdt, Dargegen ben 2000 Pferbe ber Renferlichen auff Deffam commendiret die übrigen Bolder auffichlagen undt fich ber leberfarth verfichern folten, Go ift befahrlich bag auf ber Zusammenbringung ber Anlage wenig erfolgen, undt Ich mich wiederumb ben bem Magbeb. Commandanten eingeftedet haben werbe, Erfuche ihn berentwegen gnabig Er wolle ber fachen nachbenden, was barvon Bu communiciren nicht unterlagen, Infonderheit wie man fich ber Fuhren halben bezeigen foll, einrathen helffen, Deine gebanden geben babin, man bie Rapferlichen fich berer ortt baber fie begehrt, werben meifter machen, fo fellet bie fache an ihr felbften, mas aber bas subsidium anbelanget, fo ber Stadt Berbft befchehen foll, bas mehre auff bie Beit undt gelegenheit Bu ftellen, wiewohl 3ch mein gewißen Bu purgiren fagen muß bnbt noch fast barben verharre, was 3ch bor beme geschrieben, Das man nicht treulich ben einander ombtritt, Sondern die Laft beme ber fie hatt leget, undt barumb auch bergleichen wirdt Bu gewartten haben, Die Contribution fo biefer ortten wirdt auffgebracht werben können, ift 20fach verberbet (?), Goll boch auf biefem Umbt beffen Anfat auff ben 16. biefes erleget werben.

Das übrige verspare Ich bif Zu vnscrer g. G. gludlichen Zusammenkunfft vnbt verbleibe S. w.

Blöstaw 9 Apr. 1637.

A. Fr. A.

#### 48.

# Der Prafibent v. Borftell an ben gurften Muguftus.

Durchleuchtiger :c. E. F. G. gnebiges ichreiben bom beutigen dato, empfabe ich jett fambt ben beplagen, bnb ob ich Zwart mit ber Stadt Berbft megen ber großen Drangfaal, barin fie stedt, ein recht Christliches mitleiden trage, undt ihnen von grundt meines hertens gern geholfen febe, Go muß ich boch die marbeit fagen, bas fie in biefer fache febr irre gangen undt noch irre geben, In beme 1) Gie nachdem gnugfamb tractiret, gefchlogen, die tractaten vom Berrn FelbMarfchall ratificiret, noch immer bon nenen tractaten reben, bubt Bu bem ende neue abordnung bon ben Landtständen fuchen, baburch fie ban fich undt ben Landen præjudiciren, 2) Go melben fie 3mar, baf fie die Belber mit wortten offeriret, welches nicht gnug ift, Conbern man weiß wol, was Bur wirdlichen oblation gehöret, 3) fo haben fie auch die gelber nicht Bu rechter Zeit offeriret, hetten fie fo balt nur bie erfte Lohnung ausgezahlt, undt but abstellung ber fpeifung angehalten, Diefelbe abstellung aber nicht erfolgt, Go hette man mit fug die fache benm Felbtmarfchall fichen tonnen, Alfo aber undt ba noch nicht ein grofden barauff ausgezahlt, wirdt ber Feldtmarichall, man die fache für ihn gebracht werden folte, ihnen nimmermehr recht geben, 4) Go melben fie nicht, wo die 1200 Thir. fo fie von Rothen und Deffau empfangen, hintommen, 5) halten fie fich bamit gang vergebene auf, daß sie von den übrigen Landtständen ein mehrers, als die gelder für die Officirer undt den Staab fodern wollen, In was Standt die Antheil dißeit der Elbe sein, ist E. F. G. bewust, undt daß außer der Stadt Röhten in nichts Zum besten ist, Wie schwert es auch jüngsthin Zu Köthen mit der Anlage Zugangen und was sür viele verhinderungen undt andre pressuren brein kommen, auch was man nach Wagdeburg haben nuß, 6) So haben ia nicht E. F. G. sondern die Landsstände accordiret, undt solten sie principaliter die Laudsstände bießfals belangen, E. F. G. aber nur umd assistenz ditten, In Summa die Leute halten sich nur mit lauter vergeblichen einbildungen und weitleustigen veritatkönen dadurch der sache nicht gehofssen wirdt, auff, wollen nicht auff dassenige so sich practiciren leßt, sehon, undt sind ich gleichwol, das die Rähte Zumal wenig bei der sache thun, Einmal kan die sache nicht in güte verglichen werden, so muß die real oblatio geschen, oder wol gar die außgahlung aller dreyer Löhnungen erfolgen, hernach aber können sie sich mit sug der speisung endebtechen, oder bie sache an den Feldtmarschall bringen,

Dit ben munitionfuhren hat es gleichmeßige beschaffenheit, bag bie Dinge für die Beambte undt ben Stadtraft gehörig, was gefchehen tan ober nicht, Bu verfuchen, die Laft Bum theil auff die Rachbarn Bu legen, E. F. G. aber barmit vnmoleftirt Bu lagen, E. F. B. habe ich geftern gefchrieben, worumb diefelbe fich nicht barein Bu mengen, Der grundt ift einmal gewiß, werben E. F. G. hierunter etwas felbft anordnen, Go wirdt bie Berantwortung E. f. G. schwer fallen, Contribution undt proviant Zugeben, ift nach beschaffenheit bes Kriege verantwortlich, munition aber Bu führen, bricht alle freundt= ichafft vndt neutralität, E. F. G. stelle ich barauff vnterthenig anheimb, ob diefelbe nur burch bero Secretarien biefe Dinge, fo viel fich thun lagen will, ben Berbfter Rahten überichreiben, fich mit ben ietigen ferien enbtichulbigen, bubt fie nochmale babin weifen lagen wolten, bas fie allen miglichen fleiß anguwenden, ob fie anftatt ber Speifung bie Belfte ber Löhnungen, fo viel ale berichienen, Zumal do fie in mora oblationis gewesen, inneubehalten tonten, wo nicht, betten fie die verfallene geltverpflegung realiter Bu offeriren, ober enblich wol gar auszugahlen, hernach aber die fache benm Beren Felbt Darichall Bu fuchen, budt fich ber tiinfftigen fpeifung gentlich Bu berweigern, Def Feldtmarfchall ordre ift flar bubt bat ber Dberft Stammer bubt ans dere fo alhier gelegen, fich mit ber Geltlöhnung gar wol vergnügen lagen,

Belangende das Subsidium so sie von den Landtstäuden begehren, könte der Raht dasselbe nur ben der Landtschafft principaliter suchen, Gestalt dan E. T. G. ihre ietige schreiben, dero Herrn Bruder undt Vettern, wie auch den Ausschunftänden Zu dem einde communiciret, Diese Communication könte nur bloß. an dero Herrn Bruder undt Bettere abgehen, muit bitte, daß sie diese Dinge den Engern Ausschuhrständen communciren, der armen Stadt noht bedenden, undt darob sein wolten, damit nicht allein der Monat April, Sondern auch die Resta der vorigen Monath wirdlichen einbracht, alle Eingriffe eingestelt undt was Zugesaget cum essectu crsosgen möge, Gestalt dan E. F. G. der Gelder den 15 huj. Zur Cassa gewertig,

Begen ber munitionsuhren tonte ber Secretarius E. F. G. ben ben Rahten mischulbigen, weil sie abwesendt undt nicht wilsten, was für Anspanuer ienleit vorhanden, So möchten Raht undt Beambte sehen, was hierunter Zu thun mitglich ober nicht, ober ob sie sich des Dings gang entbrechen konten,

Diefes feindt meine wenige gebanden über bie fache fo ich in eil itberschreiben wollen, Stelle aber alles Bu E F G. gnb. dotermination, Empfehle biefelbe Göttlichem gnabenschutz, verbleibe

Bernburg 9. Apr. 1637.

E. F. G

bnterth. gehorsamer Diener Beinrich von Borftell.

49.

## Der Dajor Seiblig an ben Furften Johann Cafimir.

Durchleuchter Sochgeborner Fürst Gnäbiger Berr.

Ew. Fürfil. Snb. feindt meine unterthänigste Dienste Zuvorn, undt bemnach bieselbte sich gnäbig entsinnen, Was gestalt mein herr Obrister Leubtnant an 3. F. In. ansuchung und erinnerung gethan, bamit bes herrn General-BeldWarschall Johan Baner Meinung nach, die Berordnung geschehen möge, daß Zu behöriger Notturst die Fähren oder Schiffe, alf auch welche wagen an die Handt geschäffet wurden, Wan benn berohalben tegenwertiger Officier bahit abgesertiget worden, Als wolten 3. F. In. geruhen voht benandte Fehren oder Schiffe sambt ben Wagen ihme anweisen voht einantwors ten laßen, damit also selbte Zu ber ersorbernden Notturst ohnverziglich an der Hand sein, undt nicht etwa durch seunniß oder verzug besen ber Eron Schweden Nachteil baraus entstehe.

Undt weilln auch 3. F. Gn. (wie sich dieselbe ebenfalß gnädig entsinnen werben) umb welche wagen hiehero Bu senden von meinem Herrn Obr. Leutenant anersuchet worden, darauf aber noch nichts erfolgt, undt aber berer hoch vonnötten, wie ich dießfals bereits schreiben überkommen selbte noch Zu schaffen, Zumahln alhiero mehr nicht dan nur 6. vigebracht werden konnen; Als bin ich meinen dienslichen bitten nach der gewißen Zuversicht, E. F. Gn. die nochmalige anschaffung verfügen werden, daß berer wagen soviel möglichen ohnzgeiemmbt hiehero einkommen mögen. E. F. G. hiernegst der Obhut des Böchsten Zu aller Fürfil. prosperitet Empfelende, verbleibet

E. F. Gu.

Dat. Berbest am 11. Appril

bienstwilliger Diener Bainrich von Seiblit Major mp.

50

# Burft Johann Casimir an ben Major Beinrich v. Seiblig.

Bon Gottes gnaden Johann Cafimir,"
Fürft 3n Unhalt zc.

Demfelben mögen wir günftig nicht Pergen, waßmaßen begelben abges schidter Leutenandt uns gestriges tags ein schreiben, so Zwart nicht an uns, besondern unsers freundtlichen geliebten ältern Derrn Betters Fiirst Augusti Bu Auhalt Ebd. gehalten, gedithrendt præsentirt, Wiewohl wir nun bedenden gehabt, uns auch gar nicht gebilhren wollen, solche an Andere, und Zwart Fiffel. Bersonen dirigirte schreiben anzunehnen und Zu eröfnen, und wir duß also dannenhero tegen gedachten Leutenandt aufs beste beswegen excusiret, Mis

aber bennoch berfelbe birben Bum bochften contestiret, baff ein Irthumb, fo wir babin geftellet fein lagen, in ber überschrifft committiret, mit bem porwenden, das er barbenebenft auftriidlich befehlicht, folches ichreiben feinen Andern alf vne Bu erbrechen, Bu überantworten, und bag baran Bum höchsten gelegen, mit verficherung vab gegebener parol, bus ber eröfnung halber fcablog Bu halten, Co haben wir ung entlich drauf bewegen lagen, foldes bes herrn Majors ito erwehntes fchreiben Bu erbrechen und Buverlejen, und alg wir baraus im ablefen fo viel verftanden, bas es bemfelben megen ber vberfarth, vber ben Elb : und Dilbeftromb, vud Bu bem ende der Fehren und Rahne, wie auch nicht wenigers in die 20 magen und dagu gehörigen Borfpann, Bu thun, tonnen wir bem Berrn Dajor birauf in Antwort gunftig unverhalten, Wie bas es mit ber iberfarth bicfes orte. Angefeben, bas weber Febren noch Rahne auf bem Diliftromb vorhanden. Immafien ber abgefertigte Lentenandt bem Beren mit mehrern berichten wirdt, gant vanntiglich mit fo vieten beladenen wagen vbergutommen, noch vumitglicher aber, Angefeben, bas birfes orts gar wenig Anfpan von Pferben vorhanden, und was noch alhier Bu finden, lauter abgemattete verhungerte armer Bauern Dechflein feindt, fo aber faum aus ber Stadt geben, Bu gefdweigen etliche Deilen weges mit ihren geringen Berbrochenen magen und Beuge würden fortkommen fonnen, Bu bem begehrten tuchtigen Borfpann' ond Wagen Bu gelangen, Zweiffeln alfo nicht, es werbe ber Berr Major feiner discretion nach vne, bas wir vne. für bies Dtal wegen ber fundbahren wahrheit anders nicht erclaren konnen, gebuhrend entschuldiget nehmen, vind fich im vbrigen hierben verfichern, bas wir fonften ihme mit allem guthen wohl bengethan fein, und verbeiben, Datum Deff au ben 12 Aprilis Anno 1637.

### 51.

# Fürft Johann Cafimie an bie Fürften Auguftus und Ludwig.

. . . EE LE haben wir hiermit freundtvetterlich avisiren wollen, wie bas beutiges nachmittags ein Rittmeifter, fo ein Engelander, nebenft etlichen Commandirten Reutern ohngefahr in die 200 ftard von bem Duglaifden Regiment, jenfeit ber Milbe angelanget, und wie unfer Marichall auff feine parole fich Bu ihm binuber begeben, but nach feiner ordre gefragt, Sat er ihme biefelbe bon bem Dhriften Leutenandt Bedern, fo fich aber of bes herrn Generaln und FeldtMarschalls Johan Baners Ordre referiret und beworffen bes Inhalts vorgezeiget, duf er befehliget fein folte, fich aller Rahne auf der Dilbe, infonberheit aber ond in specie dem Pragm, womit villengft ber Obrifte Leutenant Sann vbergefett, alfofort Bu bemachtigen, auch nicht ebe von hinnen Bu weichen, er bette bann biefelbe, fie wehre gleich eingefunten, verberbet ober nicht, in feine gewalt Bu bringen und repariren Bu lagen, und biefelbe in feiner gewahrfamb Bu behalten, Dit begehren ihme befrwegen alfofort die Fifder anzuweisen, Geftalt er bann auch, und weil er bie Rahne in feine gewalt gebracht, Bu bem enbe mit 18 Pferben, die Fifcher Bu fuchen übergefetet, boch mit ber Anzeige, bas albier in biefer Stadt feinen ein leibt Ingeffigt werben folte, Belches wir bann entlich, weil es nicht abzuwehren gewefen, gefcheben lafen mugen, Bobin es nun angefeben undt gemeint, wiemohl wir onfere theile nichts gutes brang muthmagen fonnen, folches wirdt die Zeit eröfnen, und mugen wir es, weil wir wider gewalt nichte thum tonnen, Alles dem lieben Gott, begen gnabigen fcut und obhalt wir uns befehlen, anheim gestelt sein lasen, gehet was weiters vor, wie es dann, wann diese præparatoria gemacht, nicht verbleiben wirdt, soll es EE. L. unverhalten bleiben dero wir angenehme freundtvetterliche Dienste Zu erzeigen bereit und willig seindt,

Datum Defau, am 15. Aprilis, anno 1637.

#### 52.

### Die Rathe ju Berbft an ben Fürften Muguftus.

Durchleuchtiger, Bochgeborner Fürft zc. 2c.

E. F. G. follen wir in unterthenigfeit unverhalten, bag biefe bergangene nacht omb 10 Bhr order Bum vibruch angero tommen, Darauf auch alfofort bies felbe gefchehen, wiewohl Gie noch ein Biemlich gelt herauf gepreget, auch bie Burgemeiftere mitnehmen wollen, und wie verlauten will, follen Gie Bu Tangermunde vbergeben, Der Dbrifte Leutenant aber ift vergangenen Dienftag mit etlichen Compagnien of Brandenburg mit Borfpan Bu abholung ber Munition gegangen, Gott bem Berrn fen Lob undt Dand auch für diefe erledigung, und behüte biefe arme ausgefogene Stadt und gante Land für ferner ongelegenheit, Dem Commendanten Bu Dagbeburgt und Bittenbergt will biefes ber Rath notificiren und bitten, ob nicht etwa aus Dagbeburgt 50 Musquetirer of eine Zeitlang Bur salvaguarde herein gelegt werben moch= ten, welche die befahrende ftreiffende Rotten abweisen fontten, Bnb Zweiffeln wir nicht, gestalt wir auch barumb onterthenigt bitten, G. f. gn. fich biefer armen Stadt bud Fiirftlichen Antheils ferner in gnaden annehmen, bnd an ihrem hoben orth ben einem und andern, wo Efgn. nötig erachten werben, gnedige verfilgung thun werben, bamit alles Unheil abgewendet und die arme ausgefogene, bubt big of ben eugerften grad ausgeprefete Unterthanen ein weniges respirament wiederumb haben möchten, vnd E. F. G. untterthenige gehorfame Dienfte Bu erweifen, feint wir fo ichulbig als pflichtig, Diefelbe fanibt bero Fürstl. famili Gottes gnebigem fchut treulich, uns aber Bu bero beharlichen gnaben bnterthenig empfehlenbe, Datum Berbft ben 13 Aprilis. 1637.

#### 53

# Der Oberft von bem Werber an ben hofmarfchall von Rrofigt.

Soch Coler Geftrenger und Befter,

Freundlicher lieber Schwager und Gevatter, Da mir gestern von demselben ein schreiben an den herrn Feldtmarschald Zugeschickt, habe ich Zwar solches Zu mir genommen, aber dieweil der ansuhr munition darinnen gedacht wirdt, so will ich solch schreiben an mir behalten, dis der herr Feldtmarschalt wieder ins Lager kombt, damit ich ben solcher gelegenheit unserm Lande Zum besten möge, was ich dienlich und thunlich besinden werde, Ehrgestern ist der herr Feldtmarschall mit einer sehr starden Partie die Elbe hinauf gangen, hat 27 Still mit genommen, der meinung gestern wieder hier Zu sein, Er hat aber gestern Ibendt vm mehr proviant Zu holen, anhero geschicht, Also daß es schienet, als wann er etwas an die Schissprüsse Zu Meisten tentiren wolte, wie dan auch albereits ein geschren hier im Lager geht, als hette er sie ruinirt, Dieweil aber deswegen von S. Excell. selbsten nichts annoch avisirt worden ist, so halte ich solche Zeitung noch Zur Zeit vor

nichtig. Die Renferlichen tamen ehegestern mit ber ganten Macht, Jenseit ber Elbe für die Schante, es ist aber noch die alte Elbe so ito Waser hatt, jedoch an etlichen orten reitbar, darzwischen, Gestern mittags singen sie an wieder marsch Zu schlagen, vnd gehen wieder Zurild hinauf, Man giebt vor, der herr Feldmarschall Hatzeldt hette avis bekommen, Ob solte Baner nach halle mit der ganten armee gangen sein, Derowegen hette er vermeinet die Schante alsier Zu attaquiren vnd die Brücke Zu ruiniren, Ob dem nun also sei, weiß ich nicht, Allezeit gehet er wieder Zurück, vnd hat nichts tentirt.

Mein Bruber wolle bey vnsern gesambten Fürsten vnd herren mein lange Aussein vndt noch Zur Zeit wenig verrichtung Zum Besten entschuldigen, Sintemahl ich mich nicht nach dem, wie ichst gerne sehe, Sondern wie es der Detr Feldrinarschall haben will, vnd wie es ihm beliebt, verhalten muß, was er ohne abbriech vnd nachtheil seines Ariegesstandts wirdt thun können, das hosse ich Zu erhalten, iedoch stehet es ben Gott, Dieweil mir noch nichts von Desan avisirt worden, ob suhren Zur munition begehrt sein, so halte ich darsur, das auch nichts darunter surgangen, Ergebe ihm hiermit Göttlichen gnaden von Verbleibe die in Tod sein getreuer Freundt vnd Diener,

Im Lager Torgan den 13 Aprilis 1637.

Dieberich bon bem Berber.

#### T. J. P. S.

Denmach ber bote eben nicht benhanden war, als ich das schreiben geschloßen, als kömpt hernach avis, daß der Herr Feldtmarschall diesen Abend wieder kommen wirdt, Derowegen hielte ich den boten hernach vollendts die spat in die nacht Zuritä, damit ich vernehme, was auf der marche vorgangen wehre, Der Herr Feldmarschall kam gegen 7 Uhr abendts, hatte das Repsersiche lager ben Riesa demoliet, und hernach auf Meißen gangen, auch dasselbst mit den 11 Sächstichen Regimentern seharmuzirt, Weil aber die Kehserlichen auf iener seite auch wieder nach Meißen gingen, hat er sich auch wieder aus hero retirirt, und haben also die diversiones einander wieder Zurück getrieben,

Abendte 10 Uhr:

Des Obrift Sann schreiben habe ich biefen abendt bem Beren Felbimarschall selber geben, und als ich anfing meiner sachen Bu gebenden, wolte er noch nichts bavon boren, benn er sagte, ich wittbe alsobald wieber weg wollen.

### 54...

### Der Sofmarfchall, von Rrofigt an ben Fürften, Lubwig. Dintellate Den

Durchleuchtiger vnd Hochgeborner Fitest, gnediger Herr,
Bas des herrn Feltmarschalls Bannirs Excellenz gestriges tages auf Torgaw an mich rescribirt, dan auch iho diesen morgen von Zesinih anhero
avisirt worden ist, besinden E. F. Gn. hier beigestügt, Der Schwedische
Tragoner Capitain so heut mit 50 Tragonern alhier arivirt, hatt den Zustandt der Fehren so die Milde herabsommen sollen, auch ersahren, will vongeachtet dessen seiner ordre solgen vndt nach Bosterode sich begeben. Die
verpstegung begehrt er von hiesiger Stadt, Bitte derhalben E. F. G. unterthenig daß Sie doch dieses newe emergens ieho nacher Plöhfaw wolten communiciren laßen, ich besahre mich alhier noch einer großen vngelegenheit,

Gott wende es gnädig ab, Bei Zerbst haben die Wittenberger 2. E Baner nitt ordre die munition von Brandenburgt nach Zerbst Zertappt, hiernegst an die Stadt gerückt vnd sich vor Schweden auf aber der Nath, daß es allerdings nicht richtig sein mochte verbieten ben sie die Bölder nicht eingelassen, So endlich sich sich sechre gemeldet, vnd hirnegst wieder ab vnd nach Wittenbergs gezogen, Fiid doch es werde Ein oder das andere Theil der Stadt Zerbst sich mechtigen, Herr Oberster Werder ist noch nicht Zurück, Sodaldt undt Sonsten etwas vorgehet, Soll E. F. G. unverhalten bleiben . Dess av den 18 April 1637.

E. F. G.

onterthänig geho Diener Christof b. Kr

55.

## Der Feldmarfchall Baner an ben hofmarfchall v. Rrofigt. (Beilage ju 54.)

BohlEbler, Geftrenger und Befter Infonders geliebter Berr Marfchall,

Dem Herrn thue ich hirmit Zu wisen, wie das ich von Eilenburg Prahmen die Milde hinunter nach Desau bringen lasen, ond dem K Maul Ordre ertheilet, einen Capitain mit 50 Tragonern dahin Zu z gedachte berde Prahmen, nehst dem kleinen, so ohn das vf der Milde v den, ber einem Dorst Bodeurode genant, in die Elbe Zihen und die zier Ordre verwahren Zu lasen auch wider den seinen Du beschilben aber Lente, welche gedachte Prahmen sortzubringen ermangeln werden, Landbetten Capitain mit Unterthanen, so die Prahmen über den Thamb helsen, assistiren lasen, Allermaßen ich Zu ihm das Vertrauen habe, werde es mit angenehmen bezeigungen Zu erwiedern mich stets willig flasen, Besehle z. Torgan 17. April 1637.

Des herrn williger

Freundt

56.

### Der Churfürft ju Gachfen an bie Burften Auguftus, Bubwig, Johann Cafi und Georg Aribert ju Unhalt.

(Antwort auf Rr. 40.)

Unfer freunblich Dienst, vnd was wir liebs und guts vermögen Zubor, he geborne Fürsten, freundliche liebe Oheime, Schwäger, Brüber, Sohn v Gebattern,

Wir haben Euer LLER, batirtes schreiben empfangen, vnb baraus v ftanden, wie dieselbe aus unvermeiblicher noth gezwungen, abermals Ju di Schwebischen Feldtmarschald Baner der Obristen Werder abzienden, v vons versichern, daß ben dieser Abschidung so wenig, als bei der vorigen g schehen, etwas traebirt, gehandelt ober vorgechen solte, so wier die Rauf. Manft. vnfern allergnäbigften herrn und bes heiligen Reichs Dienft, ober uns ober ben unferigen Bu ichaben und nachtheit gereichen möchte,

Biewohl wir nun die Euern LLLEbb, und dero Fürstenthumen obliegende Last und beschwerung gant vngern undt mitleidentlich vernehmen, undt Ihnen einen solchen guten Zustandt wünschen, daß Sie dergleichen Mittels nicht hetten von nöthen gehabt, So ist uns doch Euer LLL, darben beschene andeutung und versicherung sonders lieb gewesen, und sein Zweissel, es werde nicht allein höchstgedachte Ihre Kahl. (an die es doch vielleicht Eure LLL, gleichsalls allervnterthenigst bereit werden gebracht haben) solches in Kahlerlichen gnaden auffnehmen und vermerden, sondern auch Eure LLL, sich serent bei diesem werd dermaßen in acht Zu nehmen und Sute LLLE. sich serent bei diesem werd dermaßen in acht Zu nehmen und Su bezeigen wisen, damit Ihnen hierunter nichts verweisliches bengemeßen werden könne,

Und wir verbleiben Enern LEEE. Bu aller beheglichen Diensterweifung allzeit willig vnd geflißen, Datum Dreftben am 21 Aprilis 1637.

Bon Gottes gnaben Johann Georg, Herzog Zu Sachsfen, Gillich, Cleve vnb Berg, bes Beil. Rom. Reichs Erzmarsschall vnb Chursurst, Landtgraff in Diringen, Marggraff Zu Meißen, anch Obers vnd Nieder Lausit, Burggraff Zu Magdesburgt, Graff Zu Mard vnbt Nauensbergt, herr Zu Nauenstein.

E. L. treuer Dheim, fcwager,

Bruber Batter bnb Gevatter,

Johans George Churfürft.

57

### Burgemeifter und Rath ju Berbft an ben gurften Muguftus.

Durchleuchtiger, Sochgeborner Fiirft zc. zc.

E. All. On. follen wir in onterthenigem gehorfam nicht verhalten, welchergeftalt am 13. Diefes jungfthin bas Berobifche Regiment Orber befommen. von hiere offgubrechen, auch alfofert Morgens bnib 3 bhr von hier meg marchiret, vorm auffbruch haben wir wegen ber 4 Lohnungen unf in ber Racht mit bem Beren Dajor, welcher nach abzug bes Beren Dberftenleutenante ond ber 6 alten Compagnien mit ben beiben neuen Compagnien albier verblieben, vergleichen mitgen, fonften fie vnfere Collegen Burgermeifter Radariag Fingerlingen bnot D. Johan Cramern mit Bu nehmen undt noch mit andern fchweren Dingen bng undt diefe Stabt gebrobet, Bie fdwer es nun baher gegangen undt waß gemelte unfere Collegen barben por Drancfal anggeftanben, bavon tonnen wir ito nicht viel berichten, Wier baben aber die Offmunge gehabt, es wurde forthin die Einquartitung albier cessiren, gestalt wir dann berichtet sein, ob hette Efgn. der Berr Obriste Berber Bugefdrieben, bag Ihrer Ercelleng ber FelbiMarichall babin fich erclaret, Diefe Stadt mit einquartirung weiter nicht Bu befchweren, ohne allein, wan mit ber munition off etliche Rachtlager quartier gegeben werben mufte, foldies tonten Ihre Excelleng nicht wenden,

Alf wir aber in ber Arbeit gewesen, solches gelt von ber Burgerschafft colligiren, seinbt die Burgere haussenweise Zu Rahthause gesauffen kom vond clagende berichtet, welcher gestalt der Officirer Hossinierer den Gestüde von ihnen nicht alleine wegen der speisunge, sondern auch sutter der Zeit an, da das Regiment aus der Stadt gewesen, Gelt begehrten, etliche gahr eine hohe Summa an Sie sorderten, Wir haben dieses also ermeltem Ritmeister Bülohen clagende berichtet, vindt vind rimedirung beten, sonsten die gesorderte löhnung aussignübringen vonmitglich, auch darm angezogen, daß das quartier beit ausbruch des Regiments einmahl aussigehal und also Niemandes bey dieser Stadt von der Zeit, da das Regiment I weggewesen, etwas Zue sordern, Wir seindt Zwarten ansangs vertröstet we den Vff remedirung, haben aber ersahren, daß teine remedirung Zu erkolle gewesen, sondern die Armen sein sein keine remedirung Zu erkolle gewesen, sondern voreil, daß eine ein mehres thun mitsen, als ihrer armuth gewesen,

Beilln aber fo woll Efan, hinterlagene Rathe, alf bie meiften von ber Bi gerichafft in biefe gebanden begriffen gemefen, bag es nurten ein bloges vo geben, baf bas Beropifche Regiment Ordre betommen, albier wieber logiren, Go haben wir benm Rathe, wiewohl mit eines und bee anbern boc ften ichaben, fo viel Mittel geschafft, baft bie Löhnung Bufammen gebrad bnb bem Regimenteguartiermeifter beute früh ausgezahlt worben, ber Dof nung wir wirben mit einquartierung bes Regimente berichonet bleiben, Beul Bu Mittage aber umb 3 Uhr famen etliche Reuter mit Schreiben, fowoll a Ritmeifter Bubloen ale ben Regimentequartiermeifter, daß bie munitio nunmehr nicht anbero tahme, fondern off Biefar ondt fernerg off Torgar ginge, die benden nemen Compagnien aber bom Berotifchen Regiment v anhero in anmarch wehren, budt wan bie 6 alte Comp. bie munition lie uff Biterbod, mofelbft fie forterf bon etlichen Regimentern, welche ber Den General Dajor Stahlhaniche führete, angenommen werden folte, convo virt hetten, wirben die alten 6 Compagnien auch wieder berein in bieft Stadt in ihre alte quartier ruden, bubt bat beg Berrn Dberftenleutenante Buben an ben herrn Regimentequartiermeifter abgelagenes Schreiben, fo wir originaliter gelejen, unter andern babin gelautet, er folle babin feben, baß bie quartier bor bie alten Compagnien einen weg wie ben anbern vuber:

riidt blieben, bnbt von bem Rath noch ein ftiid gelt, mehl undt'allerhandt victualien forbern, bamit off ben fall, wann bas Regiment Bur armee gehen muße, die Wagen beladen werben, undt bas Regiment In loben haben möchte, Auffm Abendt omb 6 vhr feindt bie beiben newen Compagnien wieber eingezogen, hiertegen bie armen Leute fast alle auf ihren Beufern ent= lauffen, mas um befrwegen bor ein elendt ben biefer Stadt endtftanden, bavon fonnen wir nichteg fchreiben, wann bie andern 6 Comp. hereintommen werben, befahren wir bug, bag alles bundt über geben werbe, bann ben ber Stadt weber futter noch Brottorn mehr vorhanden, die victualien feindt auch alfo meg gezehret, bag man fast nichts mehr haben fan, undt feindt nunmehr bie leuthe gang bnb gahr verberbet, baf Gie auch am gelbe nichts mehr geben tonnen, Dabero Gie auch gant desperate leben, unbt wifen wir nicht, mas für ein Jammer undt elendt biefer Stadt burch Gottes verhendnus noch Bufteben möchte. Officirer bnbt Reuter wollen fich an bufer geclagte Armuth nicht fehren, fondern ihren unterhalt haben, undt forbern benfelben, weill bei den Burgern nichts mehr ift, von bug bem Rathe, geftalt bann allgereit biebevorn ein Leutenant mit vielen Pferben in vnfere Collegene Burgemeifter Bacharia Fingerlingen Saufe de facto gerudett, Beute bat ein anber Leutenant auch burchauß bineinruden wollen, maß morgen bubt inefilnfftige ung begegnen wirdt, fonnen wir nicht wifen, allem ansehen aber nach, undt weilln bon ben andern Fürftlichen Autheilen wiber alle billigfeit, befrwegen wir bnauffhorlich Bu Gott feufgen bnbt clagen, gelagen werben, ben bem herrn FeldtMarfchall, auch wie wir nunmehr in ber That verfpilret, feine enderung Bu erhalten, befahren wir buf ben total ruin biefer Stadt, welches wir bem lieben Gott anheimb geben milfen, Inmittelft aber gnabiger Fürft ond herr, wann wir nicht weiter ben unferm Anibte bleiben, und bas werd etwas in Ordnung erhalten konnen, fondern bas Rahthauß Zumachen, unbt eft geben laften muffen, wie es Gott verbengen mochte, Go bitten Efgn. wir gehorsamblich, Gie wollen es unf Bu teinem ungehorfamb, ober anderm unverantwortlichem Dinge aufbeuten, fondern in gnabige endtfchulbigung fagen, Regen Gott im hohen Simmel haben wir ein gutes gewifen, bag biebero ben ber fachen wir gethan, mas in vnfern machten geftanben, wann wir aber ber fachen nicht weiter rathen ondt helffen fonnen, hoffen wir auch ben bem lieben Gott im himmel enbtichulbigt Bu fein, Wir haben gnabiger Fürst bnbt herr, weill bie noth fo gar groß worben, hochermelter Ihrer Ercelleng onfern fo gahr erichopften bud verarmten Buftandt burch eine bemutige Supplication Bu ertennen gegeben, und bmb Gottes willen endthebung undt fünfftige bericonung, auch eine fchrifftliche salvagnardi gebeten, Geind auch off ber gefambten Burgerichafft inftendiges anhalten eine Abichidung an mehr hochs ermelter Ihrer Excellenz Bu thun entichloffen, ob ber bochfte Gott im Simmel Ihrer Excellenz Bert alfo regieren wolle, daß fie ung eine endtbebunge undt fünfftige verschonunge gonnen, undt wiederfahren lagen möchten, E. Fan. aber bitten wir bemittiglichen, Gie wollen nach Dero hocherleuchtem Fürftlichen verftande vufere endthebunge undt fünfftige verschonunge an gehörige ort auch beforbern helffen, auch ben ben anbern Fürftl. Untheilen, alf welche diefe laft fo woll alf wir Bu tragen fculbig, und babero billig gewefen, baf Gie ftetig Jemanbes albier gehabt, bnbt noch hetten, welche einef bnbt bas andere, Go bie vermeinet, bag man nicht Bu thun ichulbig, abmenden, und bas übrige pro quota anschaffen helffen, es bahin bermitteln, daß Gie, maß diefer Stadt bif babero barauff gangen, nach ber proportion berselben wieder ersetzen mögen, Goldes umb Efgn. in onterthenigem gehorsamb Bu verdienen wir so willig als schulbig. Berbft ben 26 Aprill 1637.

eron den 20 april 1637.

E. F. Gn.

onterthenige gehorfahme Burg em eiftere ondt Rahtmanne Dofelbft.

58.

### Die Rathe gu Berbft an ben Fürften Auguftus.

Durchleuchtiger Sochgeborner Fiirft zc. zc. E. F. On. werben ans bee Rathe bericht mit mehrerm vernommen haben, wie etliche tage bero bie Stadt Berbft geengstiget und gepreget worben, in beme ber Jaropifche Regimentsquartiermeifter am verfchienenen Montage mit ohngefehr 40 Reutern in die Stadt tommen und berichtet, es murben mit der munition annoch 4 Regimenter folgen, die wolten alle in ber Stadt logir haben, murbe aber ber Rath eine Lohnung entrichten, wolte er feben bas bie Regimenter vis Land geleget werben möchten, Darzu fich ban ber Rath bewegen lagen und nicht alleine die Löhnung, fondern auch ein mehrere wegen des Dbriften putterhaltung abgeftattet, Die andere Renter haben nichts weniger bie Burger tribuliret, und von einem bier und ben andern ba etwas heransgeprefet, gestriges tages feint annoch anberthalb hundert Pferbe gleichergestalt antommen, in ber Borftadt Anfun quartier gemacht, und ben armen Leuten die Gaat im Felbe, bud bas Gras in ben Barten abgehütet, barauf felben Abente wieder 2 Compagnien von bem Jaropifchen Regiment in bie Ctabt tommen, und hat ber Regimentognartiermeifter bem Rathe angebeutet, bas bie in ber Borftabt wiederumb vfbrochen, biefe beibe Compagnien aber in ber Stadt bleiben folten, bud mitrben bie 4 abrige Jarobifche Compagnien, wan fie die munition bis of Jitterbed convoyirt betten (ban Die munition folte of Torgau gebracht werben) gleichergeftalt in bicfer Stadt

Wan nun diesem nicht romediret vnd vf alle fälle der Stadt von den andern Fürstl. Antheilen beigesprungen wirdt, so ift nichts gewißer alf selbe Stadt vnd diese ganten Fürstl. Antheils ruin, vnd folgig, weiln die Saat in mangelung der Fütterung wird nothwendig abgemehet werden, eine große Hungersundt Zu. erwarten, Bor vngefehr Acht tagen haben die Wittenbergische nit ihrem Aussallen diese Fürstl. Antheils Britterthanen mit Abnahm Bieches einen solchen schaden Zu, vnterschiedlichen mahlen Zugefüget, das mancher armer Mann es die Zeit seines Lebens nicht verwinden wirdt, Wir haben vns des an den Obristen Pforten Zu verschiedenen malen beschweret und vmb

abichaffung gebethen, ift aber nichts barauf erfolget.

ihre Quartier nehmen, bud hiefelbft verpleiben,

Was ber Obrifte Werber ben herrn General Felbtmarfchal Baners Excell. wegen ber bedrängten Stadt Zerbst ausgerichtet, ist vus nichts verstendiget, Die Bürger werden gant desporat, laussen aus den heufern, lagen dieselben stehen, vond wirdt baherd alles von ben Keutern an Pawgefeß und was barin befindlich, Zerichlagen, was nun das für ein schaden, vond wie die Brawgefäß werden wieder tönnen repariret, von die nahrung wiedergestellet werden, wurt die Zeit geben, Der größe Theil des Naths

ond Burger feint rosolvirt fich an ben hern General Feltmarfcalls Excell. felbsten Bue machen, Ihre noth und untergang Bu tlagen, und bmb remedirung und abschaffung Bue pitten, Der Rath hat die noth und bedreng-nus bieser Stadt gemelten herrn General in schrifften Bu ertennen gegeben, was ausgerichtet werben wird, bas wird die Zeit geben, G. F. Bu. erfuchen und pitten wir onterthenig, Gie wollen fich boch biefer armen Stadt und Antheils in gnaden erbarmen, bud an Ihrem hoben orte es babin mitteln unbt richten helffen, bas wo ja bie einquartirung nicht vfgehoben, boch gleichwol ein erfledlich subsidium von ben andern Fiirfil. Antheilen erfolgen möge, Gott wird E. F. Gnaben bud bero Fiirfil. familien es wieber vergelten, bud wir nebenft ben armen Unterthanen feind es bmb E. F. G. bie Beit bufers Lebens mit pflichtigen getreuen Diensten Bu verschulden gant willig und fonlbig, Dieselbe Gottes gnebigem ichnit treulich, und bne Bu bero behar lichen gnaben unterthenig bevehlenbe,

Datum Berbft ben 27. Aprilie 1637.

### Der Feldmarichall Baner an bie Fürften Muguftus, Ludwig, Johann Cafimir und Georg Aribert.

Durchleuchtige, Sochgeborne Filrften und Berrn,

Radbem E. Fürftl. Gnaben ben mohleblen, geftrengen, veften und Danhaffs ten herrn Dictrichen von bem Berber Erbfag of Rheineborff, Dberft, mit mundlichem werd ond anbringung Bu mir abfertigen wollen, Alf habe ich benfelben nit alleine gern und gutwillig gehort, fondern auch, fo viel bie Beit und itiger Buftand leiben will, mid gegen benfelben gewürig ercleret, nicht Zweiffelnde Em. Fürftl. In. er alles getreulich referiren und meine resolution er hinterbringen werbe.

Bitte gant bemittig Em. Fürftl. On. Ihnen in allem volltommenen glauben benmeffen und baf ich bemfelben wegen itberheuffter negotien und Rriegeexpeditionen, nit ehe bon mir dimittiren fonnen, im beften vermerden bub

beren vrfachen halber ihn entschuldigt Bu halten, geruhen wolten, Berfichere darnebenft Em. Fitrfil. Gnaden, bag wie Derselben und Dero Sanden ich alles erfpriefliches wohlergeben von Berben gern gonne, Alfo will ich meines orts, fo viel es meiner buterhabenben armes Zustand erleiben will, Derofelben Lande gern berschonen, auch nach migligkeit schützen bnd conserviren, bub thue Efgn. 2c. 2c.

Datum Torgaw am 24 April 1637.

Emer Flifft. Gnaben

Demittiger Diener Johan Baner.

### Barft Johann Cafimir an bie Fürften Auguftus und Lubwig.

. . Beiverwartt thun wir ER. bes Dbriften von BB erbere fo geftern abende albier wiederum abngelangt, ihme ertheiltes recreditiv überschiden, und leufft feine ung von feiner verrichtung gethane relation mitt wenigen bahinauf, bag ungeachtet alles beschehenen remonstrirens, wie hoch bud viel bem gangen Fürstenthumb an felbiger Stadt gelegen, er boch wegen bes vorgeschsitzten status belli, nichts ber Zerbster halben erhalten können. Solte nuhn gedachte noch höher als Zuvorn, dem gemeinen ruff nach und also mit 2 Regimentern bequartirt werden, vermeinet der Oberste Werber, man hette noch einst wegen der pur lantern vnmigligkeit und damit die gnte Stadt nicht ganz ruiniret, umb erleichterung anzuhalten,

Sonften hiesiger unfere Residenz anreichenbe, bleibt es bei guter vertröftung und wirdt man fich in biffals nach ben occurrentien richten milfen, So

EGR. wir mitt wenigem fr. vetterl. vnverhalten wollen.

Defam am 26 Apr. 1637.

61.

### Fürft Augustus an bie Fürften Lubwig, Johann Cafimir und Georg Aribert.

. . . Bas geftalt bie Stadt Berbft bem Jarottfichen Regiment, ungeachtet begelben Reuter und Officirer, mit Egen und Trinden auch Frutterung in die Seche wochen von felber Stadt unterhalten worben, am 13ten huj. benm vffbruch vier Löhnungen an gelbe entrichten, bie Fünffte aber vor wenig tagen vingeachtet bas Regiment abwefend gewesen, erpreffet, Runamehr aber die alten quartier von bem Regiment wieder eingenommen, befen verpflegung baraus gefucht, auch über bas vom Rath bafelbft noch ein Stud Belbes, Dehl und andere Victualien geforbertt worden, Dan wie Burgermeifter und Rath felbiger Stadt, daß Gie von ben Undern Fürftl. Untheilen, wiber alle billigfeit gelagen werben, Bu Gott feufgen und flagen, undt wie Sie vne beforberung bero gentlichen enthebung unbt verschonung ben bem Schwedischen Feldtmarfchaln Beren Johan Banern, ban bmb anschaffung ber andern Fürftl. Antheile quoten fuchen undt bitten, Goldes haben E. Abb. jowohl auf vuferer hinterlagenen Rathe alf Bitrgermeiftere undt Rathmanne ber Stadt Berbft bierben gefügten unterthenigen berichten unbt supplicationen, mit mehrerm Bu vernehmen, werden fich auch ohne Zweiffel noch entfinnen, wie wir für wenig tagen wegen biefer guten Ctabt fo forgfaltig gemefen, undt mas mir biefermegen erinnert haben, Weill mir ban G. Pbb. bermagen ber billigfeit undt gerechtigfeit Zugethan miffen, bas biefelbe mit ermelter Stadt ein gnabiges undt Chriftliches mitleiden tragen, auch ihrem bn= terthänigem fuchen, fowohl wegen ber gebethenen intercession alf bee benfprunge halber, gahr gerne Raum ondt Statt geben werben, Mig erfuchen undt bitten E. Lbb. wir hiermit freundtbrifber- undt vetterlich, weill unf bee Dbriften Berbere relation bif bato nicht Butommen, auch fonften maß Er in einem ober bem Unbern verrichtet haben mag, außer mas Secretarius Befe vong mit wenigen berichtet, eigentlich nicht wifent ift, Diefelbe wolten boch nach eingenommenen bericht von gemeltem Dbriften undt nach begen gutachten, eine bewegliche intercession an ben General Felbtmarichaln Banern aufffeten, Bum beftanbe ferttigen, unbt vollnzogen unf Bu ebenmefie ger vollnziehung anhero fenden, hiernebft ben Ihrigen ernften befehl, bas fie basjenige, fo an ber Contribution bes Monats Aprili noch restiret, Laut bes Recesses bom 4. huj. \*) bnbt bufern vielfaltigen erinnern ohne einrebe bnbt abgangt ber Stadt Berbft Bum beften fobalbt Bur Cassa bringen mogen, thun, auch vng ihr hochvernunfftiges guttachten ertheilen, wie undt was geftalt ermelte Stadt in ihren ietigen notten weitere bengefprungen, undt von

ber entlichen ruin gerettet werben moge, Goldes gleich wie ef vnferer Lanbeeverfaffung ber Bwifden ber Anhaltifden Lanbtfchafft unbt bem Jaro pth = ichen Regimente vorgangenen tractaten gemeß, auch fonften recht und billig ift, Mlo Zweiffeln wir nicht E. 2bb. biefem onferm erinnern, fuchen undt bitten, raum undt ftatt geben merben, Undt wir find es omb diefelbe mit freundtbrilber vondt betterlichen angenehmen Diensten Bu erwiebern geneigtt, Thuen E. 2026b. bamit bem Schut bes allerhöchften gant treulich ergeben,

Datum Blöttam ben 27 Aprilis Anno 1637.

Park Sugar & a felle egin be 2.2 reffection of

### Antwort bes Fürften Lubwig.

... E. 266. empfangen bierbei, mas über bes Oberften Werbers relation (fo wir nach ber abichrifft alhier erft erbrochen) von Deffa "ahn & Lob. ond one gelanget. Diemeil mir bann beforgen, es mochte ber armen Stadt Berbft abermahle

ein fowehr unglitd vorfteben, und man gleichwohl berofelben fich in allen megen nach höchfter mögligfeit billich angunehmen hat: Alle halten wir barfiir, et sei bes effects nicht Zu erwartten, sondern vielmehr in E. L. nahmen allein, oder in gesambt, wie es am förmbligften und besten Zu achten, alfibalb ein beweglich boch glimpfliches ersuchichreiben ahn Beren General Banern, barinnen ber Stadt und bes gefambten Fürsteuthumbe Buftand ferner representirt wird, auszulaffen, bnd berfelbe nuhnmehr bmb endliche verschonung ber Stadt und bes Landes inftenbig anzulangen, Bir ftellen es Bu E Lbb. nachbenden und feind zc.

Datum Cothen ben 28 Apr. 1637.

### Burft Lubwig an bie Fürften Johann Cafimir und Georg Aribert.

E. Pebb. empfangen hierben, was unfere Berrn Brubern Fiirft Mugufti Cbb. itber ber Stadt Berbst Juftaub und eines nütigen Bufprungs, md beweglicher intercession halber, ahn ung allerseits gelangen lagen. Baf ban bef Dbriften Berbere relation betrifft, babon G. 266. Bugleich erwehnung thun, laffen wir E. Leb. hirbei in Abschrifft Butommen \*), was wir diefer wegen ahn C. Lbd. gestriges tags geschrieben, Zweifeln auch nicht, es werbe nunmehr beroselben Butonmen, und Gie inzwischen of eine intercession ahn Berrn General Banern bebacht fein. Belangend im itbrigen ben Bufprung ber Ctabt Berbft und bes Aprilmonate Contribution, halten wir barfür, es mehre ber beihilff halben bor bie Berb= fter, ber Berr Unter Director mit benen bom engern ausschuff, fo am nechften bei Banden, billich Bu vernehmen ; unbt wiffen wir unfere theile andere nicht, ale daß die Contribution von diefem Monat, ans bem Ainbte Cothen ftrade anfange burch verlag richtig gemacht, bind ahn ber Stadt Cothen bie uf ein weniges, fo of einer furben verstatteten abrechnung beruhet, fein mangel, von ben andern orten biefes antheils auch, bis of gar wenig Thaler, alles einbracht feie: Bas aber bie Reften bes Ambte Cothen vom October und ben

<sup>\*)</sup> Diefelbe fehlt bier; ben Inhalt giebt jum Theil Rr. 60. und Rr. 67.

übrigen folgenden Monaten betrifft, wird es barahn noch hafften, bas G. Sbb. burch die bargu verordnete Commissarien nebst bem Landrentmeister Bep pern, die angebene deseoten (norunter wir bei G. Lib. wirderholete erinnerung gethan) eintheilen und Burecht bringen lassen, Goll es alsbann ahn beme, was eusserst möglich sein wird, bei ben unserigen nicht ermangein, welches wir E Libb. se. 2c.

Datum Cothen ben 29 Apr. 1687.

64.

### Fürft Auguftus an die Gemahlin bes Feldmarfchalls Baner.

(Gigenbanbiges Concept.)

Bodywohlgeborne Freundliche Liebe Duhm und Schwegerin, wir betennen bag wir E 2. mit fchreiben molest fein, inbeg weil aber bie freundliche Buberficht Bu berfelben und Ihren geliebten Berrn beme wir unf freundlich erbicten, bus in buferm Anligen auch bufer Schulbigfeit gegen unfere Elenden Unterthanen bargu ermahnet, Go find wir fo viel weniger Bweiffelich El. ihr nicht wollen Buwiber fein lafen, ber Stadt Berbft abges ordnete in Ihrer Drangfal Bu hören nicht allein Bu beförbern, Sonbern auch burch bie Ihrigen vernehmen Bu lagen, Dero Buftand wie bufere gangen Landleine ift Eleubt und tleglich und find verfichert bas bem Berrn General Feldmarfchal Chriftlich Bu Berten gebe, wie wir aus begen fo fchrift Go munblichen anbringen gnugfam vernommen, Allein ift El. barumb freundlich Bu erfuchen, Gie wolttene ben 3hr Ercelleng babin beforbern helffen, bag boch biefe Urme Stadt Berbft welche warhaftig agonisiret, Bu ber Regimenter fo babin commandirt, Mis bufern privat und gemeinen unttergang, wie wir burch ben Dberften Werber Dehrmal ansfithrlich Bu erbffnen befohlen, in gnaben möchte angeschen und nicht wiber bie Denschliche mügligkeit von etlichen fo allein 3hr privat fuchen mochte getrieben, fonbern vielmehr bei ben Borfchlagen gelagen werben, welche fie hierunter thun werben, wir Zweifflen nicht und find verfichert El. wollen hiruntter uns freundlich wilfahren, und wir erbieten und nach aller Mitgligfeit hinwieder und alfo Bu bezeigen, baß fie baran unfere freundliche Buneigung Bu verfpuren haben werben, Un= fer bergliebe Bemablin thuet fich beren freundlich erbietten und thun fie bamitt göttlichem Schut Bu Aller wohlfartt befehlen.

Plöttaw 28 Aprilis.

1637.

65.

### Fürft Augustus an ben Felbmarfcall Baner.

... Es hat Burgemeister vnb Rahtmanne der Stadt Zerbst vne vnterth. Bu erkennen gegeben, wie das sie genothbrenget würden, etliche aus ihrem Mittel an den herrn abzuschieden vnd ich vmb enthebung derer bistere ertittenen vnd noch continuirenden Kriegsbeschwerden anzusliehen, Darbei sie vns dan gebethen, wir möchten die Abgeorduete mit einer intercession an den herrn secundiren,

Nun ist bem Herrn ohne vufer erinnern gnugsamb bekandt, was exwelte gute Statt nunmehr in das 12te Jahr, insonderheit aber vorm Jahre und diesem jetigen Jahre aufgestanden, Sie contestiren Zum höchsten, das ben ihnen

ilber 8 Tage Brot nicht mehr Zu finden seh, ondt ist vus ihre noht, vnvermögen vndt verderb leyder mehr als Zuviel bekandt, Dahero wir ihnen Ambts und gewisenshalber die gebetene intercession nicht abschlagen können, Zumal da wir den Herrn der billigkeit also Zugethan wisen, das er mit diesen nuhmer verderbten Leutten ein christliches mitleiden tragen, sie über menschlichen Zustandt nicht beschweren laßen, auch sie bieser vorbeitte genießen laßen werde,

Belanget berowegen an ben herrn Belbtmarschall vnser freundtliches suchen undt bitten, Er wolte boch bieser armen Statt Zerbst flehentliches suchen undt bitten mit ben augen ber Barmherzigkeit ansehen, bassenige so sie big anhero erlitten, beherdigen, und sie bieser Kriegsbeschwerung gentlichen endtheben undt befregen, Solches wollen wir für eine sonberbare freundtschafft erkennen undt es vmb ben herrn hinwiederunt mit aller Dandbarkeit verschulben, weichen wir e.

Blöttam ben 28 Aprilis Ao. 1637.

#### 66.

### Fürft Auguftus an bie Fürften Johann Cafimir und Georg Aribert.

. . . E. g. fchreiben bom 26. undt 28. huj. feinbt une wol Butommen, und haben wir baraus bef Dberften Berbers verrichtung, ban mas E. L. megen enthebung ber Stadt Berbft erinnert, mit mehren vernommen, De wir nun wol auff beg Rahts Bu Berbft anberweitliches unterthäniges anhalten, ihren abn ben Weltmarichall Banern abgeordneten albereit ein absonderliches intercessionschreiben mitgegeben, Dennoch aber bud weil ber fhabe, fo burch verlagung ber Statt Berbft onferm gauten Gilrftl. Baus angebranet wirdt, omviderbringlich, wir auch Ambte ondt gewißens halber, nichts fo Bu ermelter Statt rettung bienet, Bu vnterlagen, anch Bu Gott hoffen, wan wir nur vnferer schuldigkeit ein genitgen thun, bas endlich ber liebe Gott onfern fleift fegnen onbt ber General Felbtmarfchall Baner burch onfer vielfaltiges vnaufhörliches anhalten, Bum mitleiden bewogen werben mochte, Alf haben wir fobalt ein gesambtes intercessionschreiben abfagen, but Bum bestand fertigen lagen, Thun foldes von une vollnzogen E. 2. Bu ebenmefiger vollziehung undt fortichidung biermit Bufenben, mit freundtlicher bitte E. L. Die gutte Statt Berbst sich nochmals im besten recommendirt fein lagen, und inmagen wir gestern ben beroselben gesucht, wegen abführung bes Monate Aprilis Contribution Refta, Berorbnung thun, and bug bero gebanden eröffnen wolten, wie boch ber Statt Berbft weittere bengufpringen bnbt Bu helffen ac.

Blöttam ben 29 April. 1637.

P. S. Auch folte nicht vnbienlichen fein, man ber Dberft Berber Zugleich mit in kaveur ber Statt Zerbst ein brieflein abgeben ließe.

#### 67.

### Die gefammte Fürftliche herrschaft an ben Felbmarfchall Baner.

und hat der Oberft Werber beg herrn recreditiv wol überreicht, bit weißen sich der herr auf sein anbringen erkläret, uns unterthänig referirt, Gleich wie wir nun vrsach haben, dem herrn dasur, daß er die inachte

nehmung vnserer F. 3. Casimir's Rosidenz und verschonung unserer Lande und versichert, großen Dand Bu sagen, baraus feine gute beharrliche, Bu unserm Fürstl. Sause tragenbe affection Bu verspliren, undt barauff Bu gebenden, wie wir es mit aller Dandbarteit gegen benselben hinwiederumb Zu verschulden,

Alfo wolten wir ungern, beg herrn guten willen undt courtoisie migbrauden undt benselben wegen unserer Statt Zerbst weitters importuniren, wofern nicht berselben Statt hochste noth, unsers ganten Fürftl. hauses inte-

resse, ban onfer Umbt und ichuldigfeit une babin abntriebe.

Beil es aber an beme, bas ermelte Statt numehr in biefem 12jahrigen Kriege ein hartes ausgestanden, bubt badurch in bie eugerste ruin budt verberb gerathen, ber Raht und Burgerichafft Bum bochften betheuren, bag über 8 tage Brot für bie einwohner nicht mehr barin Bu finden, wir auch ihnen von ben orthen biegeit ber Elbe, wegen beg fundtbahren Landtverberblichen Buftandes, weittern benfprung undt billffe Bu leiften nicht vermögen, in beme meber an Belt noch Betreibich albier mehr vorhanden, befondern bas Brot täglichen auff Schubfarren, aus anbern orthen ine Fürftenthum gebracht werden muß, ond wir von onfern Bu Berbft hinterlagenen Rahten, wie auch vom Stattraft bafelbft berichtet werben, bag bie noch ibrige Burgerichafft bafelbft nachbem fie vernommen , daß die Stadt Berbft wieder belegt werben folte, gang desperat resolviret, die Stadt Bu verlagen und ine bittere elendt Bu geben, weil fie ohne bas in ihren haufern nichts mehr fibrig ben Golbaten Bu geben, ber Raht auch albereite, bag er ben fothanem Buftanbe bas Rahthaus ichliefen undt alles über undt über geben lagen mufte, bedinget, Bleichwohl vnferm gangen Fürftl. Sauf an Conservation biefer Statt (ale welche bie vornembfte Statt in unferm Fürftenthumb ift, und ba biefelbe Bu grunde geben folte, alle vnfere verfagungen der lande fallen und wir fampt= lichen barburch in verberben gerahten mirben) merdlichen gelegen, Alf erfuchen undt bitten ben Berrn wir hiermitt nochmale freundtlich, berfelbe nicht allein omb jest angezogenes onfer gefambtes interesse willen, Conbern auch weil befagte Statt gleichsamb in ben Letten Bilgen lieget, bnbt ein mehres Bu thun nicht vermag, one boch bie freundtichafft undt gefallen erweifen, Die Statt Berbst ber Rriegebeschwerung nuhmer genglichen endtheben budt befregen, ober es boch auff eine folche erträglichkeit richten wolte, bamit bie Bürgerichafft in bem ihrigen verbleiben undt bie Statt Bu verlagen nicht prfach haben mogen, Soldes feindt wir ben menniglich Bu rithmen auch gegen ben Beren mit aller Dandbarteit Bu verschulben erbottig, welchem wir zc. zc. Berbft ben 29 Apr. 1637.

68.

### Die Stadtrathe ju Raguhn und Jefinis an ben Fürften Johann Cafimir.

Durchlauchtiger, Hochgeborner Fiirst, E. F. Gn. seind vnsere vnterthenige, gehorsame undt pflichtschuldige Dienste bestes vermögens, iederzeit bevorn, Gnediger Fürst undt herr, E. F. Gn. mögen unumbgenglicher eußersten hohen notturft nach, wir in unterthänigseit Zu hinterbringen nicht; umbgang nehmen, wie das uns nicht allein am 8. huj. von denen hierzu sonderlich deputirten herrn Commissarien, daß Stadt Raguhn Zu denne der Stadt Zespit verwilligten assistenzgeldern 31 Thir. 23 gr. 4 pf., Stadt Jesnit aber 29 Thir. 13 gr. 5 pf. gleichsamb alß Zur Contribution Aprilis, her-

geben vnd entrichten folle, mitnbtlichen anbesohlen und intimiret, besondern auch, am 27. ejusch engeachtet wir beide Stadtstathe damahl die pur lautere vnmigligkeit vnd das wir durch die vielsaltige undt Zu Jefinit numehr Jum Reundten mable erlittene plünderungen, ganz vnd gar vmb das vnfrige tonmenn, und ad ineitas redigiret worden, nach der lenge vorgeschützet, auch furthernacher die gemeine Burgerschafft Zu Jefinit mit ihrer vnterthenigen supplieationschrift beswegen einkommen, durch ein sondervahres monitorium, sothane quoten gegen bevorstehen 2 Mai, vnfeilbar Zu erlegen vndt richtigt Zu

machen, Bugefchrieben worden,

Bann bann, guediger Fürft undt Berr, diefer orter infonderheit die Rriege= trouble, ito alfidann, noch immerdar continuiren, vud bas vuzehlige plun= bern tein ende nehmen will, magen wir Bu Jefinit, dieje woche 4 mabl aus ber Stadt verjaget, und bas wenige Bich, fo ihme einer undt ber anber, Bum fümmerlichen aufenthalt bes lebens, wieder Bugelegt, endtrieben, auch alles an Fenftern, Dfen, Thuren, und bergleichen vollende ruiniret und mit benen, fo ihnen in bie Sanbe gerathen, ein fo bnerhortes procedere fürge= nommen worden, bas fich auch ber armfte und geringfte nicht wieder in bie Stadt wagen will, und ein Biemblich teil ber Burgerichafft auf Defau gewichen, etgliche aufn turn Bu Lippena, die meiften aber in den bufchern, in ber aue ond im ichlogholte fich aufhalten, ond einer bier, ber andre borthin, Seytharum, vel hamaxobiorum more, seine penates, tanquam ercantes circum vehiret, und an keinem orte keine bleibende Stätte hat, und dazu alle angenblid, bas ihme Saus und hoff in die afche gelegt undt alfo bem Bafe. der boden genglichen ausgestoßen werbe, gewertigt fein muß, Alf haben E. 3. On. wir biefen unfern, ihro ohne bas, aus benen vberichidten unterthanigen relationen, bnot fonft befandten, jammerlichen Buftandt, hiermit nochmal für augen ftellen, bnb baneben gang onterthenigt bitten follen, E. F. On. one mit ber o intercession, an des Berrn Dber Directoris Fürst Augusti, oftl. On. Bu ftatten Bu tommen, gnedigt geruhen, damit bende Städtlein por dismahl, mit benen assignirten posten verschonet; ober 'ba ce ie nicht fein fann, big fo lange wir und die Burgerichafften, wieder ben einander fein, und es exigiren tonnen, dilation bud frift verstattet werben moge, Berhoffeng, weil wir vnfern strang ieberzeit willig gezogen, und sonsten bevorab Stadt Jefinis, nichtes restiren (bann was bes Monats Januarii contribution anlangt, verfeben wir uns nicht, weil algbald ben eintretung begelben Monats dies Stadtlein Bu plündern angefangen worben, auch ingwifden, unterfchiedliche ftarcte einquartirungen ganger Regimenter, fo viel hunbert Thaler gefoftet, anegeftanben, bes megen in fünftig weiter angeftrenget Bu merben) biefem onfern billigmefigen petito omb fo viel befto mehr deferiret werden wirdt, Beldes vmb E. F. G. mit barfetung leibs, gute und blute, wir in unterthenigfeit Bu verschulden iederzeit fo willig ale pflichtichulbig verbleiben, diefelbe göttlicher protection, vng aber berofelben beharlichen gnedigen favor, ergebende.

Datum am 28 Aprilis Ao. 1637.

E. F. G.

vnterthenige Gehorfame Beyde StadtNäthe Zu Raguhn vnd Jefinių.

69.

Die gurften Johann Cafimir und Georg Aribert an ben gurften Mug

Unfer freundtlich Dienft zc. Buborn zc. zc.

Uns haben bes auch hochgebornen Fürsten, vnfere freundtlichen geliebter Bettere und Gevattere Fürst Lud wige Bu Anhalt Leb. freundtv communicirt, was auf vntertheniges fast bewegliches Suppliciren, subitten, bie Stadt Zerbst wegen ihro großen noth, barinnen sie anit malß wegen ersolgter onvermeiblichen einquartirung, und vorgehenden Gelbtpressuren begriffen, sonderlich bes begehrten subsidii halben

freundtvetterlich ingefambt recommendando gelangen laffen,

Wie von nun, das die gute Stadt abermalß in die vorige Trangfal vichwerben gereth, von Herhen leidt, Insonderheit aber est an vonserm or abgewendet, auch deroselben so viel müglich ben itziger allenthalben in heit dieses Irst vulnirten von verderbilichen elenden Zustandt Zu hus fommen, vons schuldig erkennen, Alss von weil die Contribution vom Aprilis sürnemlich sambt denen vom Monat October rückstendigen dazu deputiret, haben wir vosern Beambten von Athen andefohlen, tags die specissentiones, was an eingebrachter Contribution vom Laprilis vorhanden, von von alten Resten einzubringen, mitglich oder sambt ihren unterthenigen bericht, woran est stedt von hastet, einzuse Damit es also an voserm vort nicht ermangele, von so viel nurt immer lich sein wirdt, der armen hochberogten Stadt Zerbst gehofsfen werden Seindt vond verbleiben E. L., nebenst empfehlung Götlicher obacht, sont vangenehmer behegsamer Diensterzeigung freundtvetterlich willig von bereit Datum Dessa, am 11 May Ao. 1637.

E. O.

treue Bettern

Johann Cafimir FBu Anhalt.

Georg Aribert &3 Anhalt.

70.

### Bürgermeifter und Rath ju Berbft an ben gurften Muguftus.

Durchleuchtiger 2c. 2c.

Auß Efgn. geheimbten Secretarii Petri Sonnenschmieben vnferm C legen Burgermeister Bachariaß Fingerlingen iiberschiedten notificati schreiben haben wir mit mehrerm vernommen, waß Efgn. an dero De Bruders vnd Bettern Fign. Fürftbruder- vnd vetterlich dann Ihrer Excelle bem herrn Feldt Marschall Johan Banern undt Deroselben Gemahlin vnfer vntertheniges bitten wegen biefer nunmehr in warheit agonisirend Stadt Berbft intercedendo freundtlich gelangen lagen,

Gleich wie nun gnädiger Fitrst von herr Efgu. beswegen wir unterthenig Dand sagen, Also sollen Efgu. gehorsamblich wir nicht verhalten, welchers statt gestern umb 8 vhr vor Mittage ber Regimentsquartiermeister Zu vaufs Rahthaus tommen, des herrn Oberstenleutenants Friedrich vo Buben an ihn abgelagenes Schreiben in welchen ihme abernahlig andeso sein wardt, noch ein Stild gelt sambt allerhand vietualien vor des Regimen unbt daun, waß dem herrn Obersten seit ber Zeit, wie das Regiment vor

Berbft meg marchiret, an tractamentsgelbern gebuhrete, und offen fall ber weigerunge mider die Rahtemittel mit ber Execution Bu verfahren vorgezeigt, undt alfo mit biefen Borten, gelt muß ba fein, vng angerebet, Alfg nun wir bierauff geantworttet, wir muften Bu teinen gelbesmitteln mehr Bu gelangen, hat er buß mit ber Execution gebrobet, Darauff wir gefagt, bas müßen wir Bott befehlen, Sicrauff ift er im Born binuntergelauffen ond mit hohem ermeßen die Execution also fort wieder uns vorzunehmen fich heraufigelaßen, Bir haben berowegen in feiner, des Regimentsquartiermeisters, undt aller Officirer geficht, bas Rahthauß, die Apothefen undt ein jedtweber von uns fein hauß Bumachen lagen, und ung mit einander vereinbahret, bag Riemand fein bauft guetlich öffnen, fonbern gescheben lagen folte, bag es mit gewalt genfnet, und barinnen gebahret würde, wie einer und ber andere getrauete Bu verantworten, Bir aber undt alle auffm Marate geblieben, Indeme tambt ein gefchren in ber Stadt auf, baf bie Golbaten plundern wollen, Darüber ein großer Bulauff von Burgern umb viß her gefchehen, undt wann wir mirten ein wortt fagen wollen, hette ef einen feltzamen procef geben mogen, bann bie Birger fich unferer anzunehmen, undt tein gewalt Bu verftatten fich resolvireten, undt baten, waß fie thun folten, Bir haben aber Bu folden Dingen es nicht wollen tommen lagen, die Burgere Bu rube angemahnet, wir wolten lieber leiben budt clagen, alf uns verclagen lagen, Bie nun ben Bulauff ber Burgere ber Regimentsquartiermeifter gefeben, fhidte Er Eliaß Sinniden an onfern Collegen Burgemeifter Bachariaß Fingerlingen auffm Mardte in onfer budt vieler Burgere fegenwartt, ließ ibn bitten, er folte ihme unbt bem Regimentequartiermeifter feine ungelegenheit machen, fondern fich erelaren, ob ben Reft er Bablen, fonften er balben mittel finden wolte, Gemelter onfer Collega ließ ihme mit beicheis benbeit wieberfagen, er mufte von feinem Refte, tonte auch Bu feinem gelbe mehr tommen , lieft aber bitten , ber Regimentsquartiermeifter wolle fich nicht übereilen, ihme bufern Collegen undt ung ingefambt teinen fchimpff undt ungelegenheit Bugiehen, bann wir folches omb ihn nicht verbienet,

Sierauff kamen alle Officirer in Thobiae Horstes Hauß, woselbst Ritmeister Steinbach logiret, Zusammen, balt barauss seinen sich bie Officirer Ju pserde, vndt kamen auß allen gaßen die Reuter Zusammen geritten, Est blieb hierbey nicht, sondern est wardt Nitter Zu pserde geblasen, vndt hat der Regimentsquartiermeister won seiner Studen den Reuttern Zugeruffen, Burfe gebet euch Zustrieden, ich will euch balden guet quartier geben, auch die baltete viff vnsere heuser also schwerden, daß Officirer vndt Reuter dahin ein rucken solten, Wir sahen dem Zue, blieden vis dem Marckt, beruheten vis vnserer resolution, erinnerten aber die bürger, daß Niemandeß an die Soldaten sich vergreissen solte, wir wolten leiden was Gott über uns verhinge, vndt war vnsere entliche resolution, so lange man sich an vnsere Bersonen nicht vergreissen würde, daß wir es Zu keiner kegenwehr wolten sommen laßen, inmittelst war von Officirern vndt Reuttern in der Stadt undt unsonderheit aussm Marckte dund uns hernub ein groß gerenne undt wehrete dieses sast an einer Stunden,

Enbtlich schiedte ber Regimentsquartiermeister beg herrn Oberften Better an ermelten vnfern Collegen, ob bem herrn Oberften bie verfellete 100 Thaler tractamentsgelber er geben wolte, Borauff ihme Bur andtwart wardt, Bu 50 Thir. hetten wir vuß hiebevor erclaret, bie wolten wir schaffen, wann er

ung vom herrn Feldt Marichall order Zeigete, fo wollen wir ung ferner

lleber eine Zeit schickte ber Regimentsquartiermeister nochmalß an gedachten vnsern Collegen, ließ ihn bitten, Er wolle sich vnd ihme keine vngelegenheit machen, er begehrte nicht mehr dann 100 Thaler vorn Obersten, wann er sich darzu erclarete, so solte die Execution eingestellte werden, Hierauff hat vnser Collega sich kurtz ercläret, Ja die 100 Thaler wolle er geden, Bald darauff kam der Regimentsquartiermeister in großer kuri gerennet, wir aber blieben alle auffin Marcke endtlich kam er vsi vns Zu, sagende, ihr Herren wollet ihr rebellisch werden, vnbt vnserm Collegen Burgermeister Finger-lingen viell imputiren wollen, gleichwie er aber keine gerechte sache hatte, also wardt er so beantwortett, daß er stilchweigen muste, Darauff ritten die Renter wieder in ihre Quartier, vnbt weil das gelt nicht ben handen geschafft werden konte, hat ein guter Mann gillbene geschmeibe hergegeben, daß der Regimentsquartiermeister gestillet wardt,

Db wir nun woll vermeinet, es mehre nun alles gut, Go hat boch Rachmittage umb 2 vhr ber Regimentequartiermeifter burch Eliaf Sinnigten buf bem Rathe auffm Rabthaufe budt onferm Collegen Burgermeifter & in ger= lingen in feinem Saufe andenten lagen, bag feinem Dberften noch 100 Thaler reftireten, Derowegen biefelben baar ober einer obligation, baf diefelben auff eine gewifte Beit wir Bablen wolten, er begehrete, Wir offm Rathhaufe haben ung mit ber absenz unfere Collegen enbtichulbiget, unfer Collega aber hat fich nicht einfinden lagen wollen, Eliaf Sinnigte war taum vom Rathhause nunter gangen, ba tam ber Regimentsquartiermeifter felbft unbt proponirte, maß er burch Eliaß Sinnigten fuchen lagen, Mig er aber bnfern Collegen Burgermeifter Fingerlingen nicht fanbt, ging er in bngebulbt bavon, vorgebenbe, wir folten ihn nicht wieder auff einen unrechten finn bringen, ober es wilrbe wieber ein new lerm. Gine Stunbe bernacher fchicte er wieberumb vffe Rahthang, ließ bitten unfer Collega Burgemeifter Fingerling undt noch ein Rahtsherr, wolten off ein Wort Bu ihm in fein quartier tommen, onfer Collega hat fich bargu nicht verfteben wollen, fonbern wir haben ihn entschuldiget, bag er nicht heimb wehre, haben aber 3mene unfere Mittelf Bu ihm geschicht, sein begehren Bu vernehmen, Do er nochmahlf bie 100 Thaler ober obligation, vnbt bann 2 pferbe in feinen magen begehrett, Wir haben ung enbtichuldiget, bag wir Bu feinem gelbe gelangen fonten, bufer Collega wehre nicht ben ber handt, undt fonten ung ohne begen borwifen Bu teiner obligation berfteben, Bu einem pferbe hat man fich erelaret, Bierauff er lange tempetiret, undt infonderheit mit unferm Collegen Burgermeifter Fingerlingen daß er fich vor ihm verftedte, vbell Bufrieden gewesen, immer mit ber Execution, insonderheit in Burg. Bachariae Fin= gerlingen Baufe gedrohet, Endtlichen aber ein testimonium feines mobiverhaltene begehrett, beewegen man fich höfflich enbtichulbiget, man tondte in abwefenheit Burgem. Fingerlinge nicht bargu fommen, bann er folches testimonium pflegete Bue begreiffen, bette auch bas Rahteflegel ben fich, Inmittelft wuften wir wohl bag Gie bie Racht marchiren wurden, wie bann auch noch ein Bothe vom Berrn Dberftenleutenant gar fpethe tam mit onterfciebenen Schreiben, barauff Sie alle miteinander auffm abendt omb 10 Uhr in aller ftill , barumb wir die benben Ribtmeiftere burch Efgn Stallmeifter undt Sauptmann Detfichen in Efgn. nahmen ersuchen liefen, wegmarchiret, barfiir wir Gott bunden, unbt, bitten, baf bies bie logte Einquartierunge fein möge, Immittelft bitten Eign. wir nochmablig gehorsamlich, Sie wollen Ihro gefallen lagen, bem Rechnungsrath anzubefehlen, bag er Deroselben Jüngsten befehlig nachtommen, undt die gelber unft mit sicherer gelegenheit auhero schieden, auch solches in der still halten woll, dann wie Eign. in gnaden dewust, es gewise vrsachen hat, daß noch Zur Zeit nicht ein Jedtweder wife, ob undt wie viele von den andern Fürstlichen Antheilen anhero geschicht werde, Solches umb Eign. in unterthenigem gehorsamb Zu bedienen wir so willig alf schuldig. Zerbst den 30 April 1637.

E. F. Gn.

vnterthenige gehorsahme Burgermeistere vnbt Rahtmanne Dofelbft.

71.

### Burgemeifter und Rath an ben Fürften Auguftus.

... E. F. Gn. sollen wir gehorsamlich berichten, waß gestalt unsere Abgeordnete Zu I. Excell. des herrn General FeldMarschall, Johan Banern, heute Zu frue, Gott Lob, glücklich und wohl wieder anhero Zurück sommen, Bağ beren verrichtung gewesen, Solches haben E. F. G. auß dem Copensichen nebenschlich Zum Theil in gnaden Zu ersehen, haben darneben milntelich berichtet, daß die Jerotzische Ossieirer undt Graff Hodit anderweit umb assignation of diese Stadt ben hochermelter J. Excellenz saft instendig angehalten, der Graff von Hodigemelter J. Excellenz Gemahlin so viel erhalten worden, daß die gesuchte assignation Jurick lieben und hiertegen die Copeylich bengelegte Salva Guardi unsern Abgeordneten Bugestellet,

Es wifen vniere Abgeordnete nicht genug Zu rühmen, wie hoch deß herrn GelbtMarschalß Gemahlin\*) sich dieser Stadt Zum besten bemühet, und wan bieselbe das Beste nicht gethan, vnsere abschidung allem ansehen nach ohne

fonderbahren nut abgelauffen fein möchte,

Daneben berowegen Zuvorderst dem Allerhöchsten Gott, der seine gnade Zu dieser abschiefung sonderlich verliehen, dan E. F. Gn., daß Sie mit dero hochsanschnlichen intercessionschreiben uns secundiren wollen, Der Allerhöchste Gott wolle deß herrn FeldMarschalß Excellenz herz auch inf künfftige alsoregiren, daß Sie uns mit serner einlagerung gnädig verschonen möge,

Wir bezeingen mit warheitsgrund, wan wir anderweit mit einer Guarnison beleget werden sollen, daß wegen großer Hungersnoht mehr dan die halbe Stadt hette daran gehen milfen, dan ein solcher großer mangel an Brobt und getrehdich anito bey der Stadt ist, als bey unser keiner gedenden vorgangen, vind konnen wir nicht sehen, wan nicht von Jüterbock und ander orten, daran doch auch hoch Zu Zweiseln, an Brodtsorn etwaß anshero gebracht werde, wie bis Zur erndte man Brodt bey dieser Stadt haben werde, Doch hoffen wir Zu Gott, er werde niemandes hungers sterben lagen,

Conften, Gnabiger Fürft und herr, haben unfere Abgeordnete meder von beg herrn FelbMarichalg Ercell., noch berofelben Gemahlin andtwort off E. F.

<sup>\*)</sup> Sie war eine geb. Grafin von Lowen frein, mit welcher fich Baner, in zweiter Che, am 27. Juli 1636 verbunben hatte. Bergl. pag. 644 und 648, Band III.

On Intercessionichreiben mitgebracht, die ursach ift gewesen, daß ihnen schleunig und gleichsam in einer halben ftunde eine unverhoffte gelegenheit, mit welcher fie vermeinet ficher anhero Bu kommen, gezeiget, welche Sie nicht auf handen laften können, Zumahlen weilt ber Felde Marschall selbsten folcher gelegenheit mahrzunehmen Sie erinnert,

Eß hat aber so wol des Herrn FeldtMarschaff Excellenz als deroselben Gemahlin sich ercläret, E. F. G. Zu beantworten, und haben unsere Abgeordnete im Feldtläger ben einer gewisen Person verlaß genommen, die antwort unterthänig Zu sollicitiren und dan dieselbe unferm Boten, welche unsere Abgeordnete Zu dem ende im Feldtläger verlaßen, Zu beantworten, so baldt dieselbe anhero gebracht wird, wollen wir sie E. F. Gu. gehorsamblich überschiften, Womit E. F. Gu. des Allerhöchsten Schut Zu selbst gewünschter Fürstl. prosperitet wir ergeben thun,

Berbft ben 10 May Ao. 1637.

P. S. d . A. . I be to to all the contract

Much Durchleuchtiger, Sochgeborner Onabiger Gurft bubt Berr, Erinnern Efgn. fich in Gnaden, welcher geftalt biefelbe auff unfer untertheniges fleben und bitten, bafür mir onterthanig bandbar, nicht alleine bem RechnungsRath Gottfriedt Beppern gemegenen befehl Bugefchidet, ung wegen ber erlittenen Bero Bifchen Ginguartierunge ein ftiid Belbes ben chifter ficherer Belegenheit Bu übermachen, fondern auch berofelben Beren Brudere budt Bettere Fgn. erfuchet, ferner one einrathen Bu helffen, wie biefer armen Stadt vber beg Monath April Contribution wegen ihrer ausgestanbenen großen Drandfal weiter bengesprungen undt geholffen werben moge, weilln und aber big dahero tein einziger Pfenning beswegen Butommen, biefe arme Bitrgerichafft aber bermagen verberbet, und Bu grunde gerichtet, bag mo ihnen von ben andern Fürftl. Antheilen nicht wieder auffgeholffen werde, eg gewiß om biefe arme Burgerichafft gefcheben, Denmach fo golanget an G. Fgn. vnfer nochmabliges vutertheniges Behorfames bitten, Sie wollen gemelten Landtrechnungsraht anberweitliche icharffe befehliche Butommen lagen, bag er one nummehr unverlängert, doch ben guter ficherer Belegenheit undt aus erheblichen brfachen in erheischender ftill bas verfellete Beldt vberfchiden moge, bann ben bochermelte Dero herrn Bruberg unbt Bettern fan. Fürftbrüber= unbt vetterliche crinnerunge thun, bamit Bu weiterer erfetzunge ber erlittenen ichweren einquartierungelaft gnabige anftalt gemacht werben moge,

Diernegst Gnäbiger Fitrst undt herr follen Efgn. wir auch gehorsamblich bereichten, daß so woll ben Einquartierunge deß Jeropischen Regimentes, als nach derselben unterschiedliche schwere undt anivo fast täglichen bald von dies ser bald von jener partiebt Durchzüge diese orths vorgangen undt noch vorgesen, dieselbe wir aber Zu ertragen wir benm Nathhause, als off welchem tein einiger Heller mehr Bu sinden, gant beime Mittel haben, Gleichwoll aber die höchste noturst ift, daß kegen den vorben marchirenden partheyen mit hinausgebunge proviants vont sonsten wir vons also bezeigen, daß aller Partheyen Guter will wir erhalten,

Demnach fo stellen wir Zu Efgn. gnabigem gefallen, ob Sie hierzu eine 2. ober Ifache Contribution ben ber Stadt undt dann offn Lande ein oder anderthalb fache ausschreiben, undt den Beambten folche Contribution einzuhendigen in Gugben befehlen wollen,

Efgn. ift befant, bag ben ber Ginquartierungelaft bie vom Abel bubt ofm Lande nichts gethan, undt hat ein Jedtweder fich mit feiner Armuth entichulbiget, wir lagen es auch an feinem ohrt, daß Abell undt unabell bim lande faft fehr erichopfft und verderbet, Ef ift aber hiertegen anito mahr, bag fowohl Abell alg vnadell auffm lande ins gemein im beffern ftande fich befinden, alf die armen Burgere, ban jene nicht allein ihre liegenden Griinde, fondern auch noch etwas an Caamforn undt Bieh erhalten, Diefe aber in gemein alleg, mas fie gehabt, bergeben undt noch vielfeltig gefchen lagen mitgen, daß ihnen ihre heufer Zerschlagen undt verderbet, undt fie an ihrem Leibe vbell tractiret werden, Dahero es nunmehr mit der Stadt undt Burgerschafft fo weit tommen, daß wir Zweifeln, ob an einer einfachen Contribution, fo fonften, wie E. F. On. bewuft, nach ber Contribution Rolle 102 Thir. austragen, 30 Thir. Bu erheben fein werben, Bon ben Accisen gnubiger Fürft bubt herr, ift auch gant undt gar nichts Bu hoffen, bann gant tein getrepbig mehr vertaufft wirdt, Bein ift auch mehr nicht in ber Ctadt, undt haben wegen mangelung bes Brotforng wir allen brandtwein verbiethen milgen, bas Bier ift ben Leuthen aufgetrunden undt feindt fonft alle Commercien gant geftopfet, Go ift auch ber Bleifchicharn fo ichlecht beschaffen, bag bie Meifcher tein Bieh mehr haben, ondt die armen Leuthe bas Gleifch auch nicht mehr bezahlen konnen, Ran also von den Accisen nicht so viel eingebracht werden, daß den bothen, fo wir nothwendig balt hier, balt bar verschiden mugen, bas bothenlohn bavon gezahlt werden founte,

Beiters undt vore Dritte Bnabiger Fürft undt Berr, wirdt Bu Magbeburgt das Bier alf wöchentlich 2 Bag vor Ihrer Excellenz herrn General Felbtwachmeifter Dam Bitthumb von Edftebt, auch von der Beit, ba bie Schwedische einquartierunge albier gewefen, an ong faft bart geforbert, wir haben auch 6 Bag neulicher tage barauff gelieffert, vnbt weilln gnabiger Fürft undt herr wir nicht wißen, welchergestalt Efgn. vnbt die Gefambte Fürstl. Berrichafft mit hochermelter Ihrer Excellenz bem Berrn Generalfelbt Bachs meister anderweit vergleichung getroffen, viel weniger ob wochentlich bie ben= ben Baf bier, vnerachtet ber Comebifchen einquartierunge verwilliget, auch ohne bas biefer Stadt fo wenig möglich, ale wir hoffen, bag es von den andern Fürftlichen Untheilen an bus begehret werden folte, daß fie nebenft ben erlittenen großen einquartierungefosten auch wöchentlich bie beyben Bag Bier hergeben undt bezahlen folle, Alf gelanget an E. Iftl. Gn. unser ebenmegiges gehorfames bitten, Gie wollen bus, mas wir ong wegen ber wochentliden berben Bagen Bier erclaren follen, Gemegenen befehlig Zukommen lagen, auch off ben fall, ba ja bas Bier vollkömlich, ober Zum Theill Zu lieffern wehre, ben ben andern Fürftlichen Antheilen die Berordnunge machen, daß fie bie Bahlung bafür jedesmahl ichaffen mogen, Goldes omb Efan. in onterthenigem Gehorfamb Bu bedienen wir fo willig alft fouldig. Berbft in eill 10 May 1637.

Efgn.

onterthenige

gehorfame

Burgermeistere undt .
Rahtmanne bofelbst.

Dr and y Google

72.

Ordonnang bes Felbmarschalles Baner, ju Gunften der Stadt Berbft. (Beilage ju 71.)

Dero Königl. Manst. vnbt Reiche Schweden, wie auch bero Consæderirten respective Rahtt, General undt FelbtMarschall Johan Baner, herr Zu Mithlhammer undt Werber, Kitter,

Demnach hiebebor bem Obersten Alexander hanen Commandanten Zu Brandenburgt, die Stadt Zerbst mit assigniret worden, solche aber hernacher wieder cassiret worden, In deme erstlich des herrn Obersten helm Wrangels, solgendes das Jeroritzische Regiment par raison de guerre dahin geleget werden müßen, beh welcher verpstegung dan die Stadt Zerbst sich Zimblicher maaßen angegriffen, undt vongeachtet bejagten Regimentern noch andere örther angewiesen, dieselbe doch die beschwerung saft alleine obertragen müßen, Als haben Se. Excellentz in Consideration, daß die Stadt Zerbst allemahl dero Armee willig an Handt gegangen, verwilliget, daß solche hinsitro nicht allein, so viel müßich verschont, besondern auch von ermeltes Obersten Hayens auforderunge befreyet sein soll, nudt haben Se. Excellenz Du bescheinigung desen ihrer noturst nach biese vnter dero eigenhendigen subseription vubt fürgedruckten Secret ausstellen wollen, Signatum Torgam am 5 May 1637.

Johann Baner. (L. S.)

73.

### Desgleichen.

(Beilage ju 71.)

Dero Königl. Mayst. bubt Reiche Schweben, wie auch bero Consaderirten, respective Raht, General unbt FelbiMarschall, Johann Bauer zc. zc.

Demnach im nahmen bochftermelter Ihrer Ronigl. Manft. bud Crobn Schweben von hochgebachter Seiner Excellenz bie Ctabt Berbft auß gewißen vrfachen undt bewegnuffen, Infonderheit weill Gie ber Ronigt. Schwedischen Armee und Soldatesque allemahl willig an Sandt gegangen, in bero fonberbare protection undt Cout auffgenommen, inmagen foldes hiermit befchiebet. Bieritber auch Ge. Ercelleng verfprochen, baf Gie bifthero Bimbliche Rriegebefchwehrungen ausstehen mitgen, hinfilro fo viel mitglich verschonet und überichen werben, bo einige trouppen vber ohnvermeibtlicher notturfft halber babin geleget werben mitfen, foll bee unterhalte wegen gewiße disposition geschehen, Alf werden hiermit alle Dero Konigl. Manft. undt Erohn Schweben Bugethane hohe und niedrige Rriege Officirer undt Goldaten Bu Rof budt fing ine gemein, ersuchet bnbt angelanget, bie aber onter Gr. Excellenz Commando gehören, erinnert undt ernftlich befehliget, daß Gie gedachte Stadt Berbst ohne Gr. Excellenz expressen ordre mit einquartierunge undt logirunge im geringften nicht beschweren, viell weniger mit felbst angemafter Contribution, Brandichatunge ober andern exactionen, anfall, brandt, raub, spolirunge undt abnahme ber Bferbe, Biebes, Betreibigg und bergleichen mobilien wie es immer nahmen haben mag, infestiren, besondern diesfalf gentlich endtheben vndt verschonen, vndt einige insolenz vnd Gewalthätigkeit nicht verüben, wie dann die Stadt Zerbst, wo nicht, wie gedacht, Se. Excellenz expressen ordre vorhanden, etwas Zu willen Zu sein, besugt sein soll, Im sall aber einige parten mit Gewalt etwaß attentiren solte, mögen die Einwohner daselbst sich der Gewalt opponiren vnd sich exlicher Zu bemechtigen vndt Er. Excellenz solche überschicken such werden Sie disselbst der bescheichenheit gebrauchen, Insonderheit soll auch die Stadt Zerbst aller Vorspannes Forderungen undt derzleichen Kriegsmolestien entsrehte sein, worüber Sie niemandt beschweren, sondern diese Special Salvaguardi, Schutz undt bestrehungsbrieff Zu Sr. Excellenz respect in unverbrechliche Obacht alle wege halten soll, ben verweidunge höchster ungelegenheit, auch vnnachlesiger ernster leib undt lebensstrase, wonach sich Menniglich Zu achten.

Signatum im Feldtläger vor Torgam am 6 May 1637.

Johann Baner. (L. 8.)

#### 74.

### Fürft Muguftus an Burgemeifter und Rathmanner ber Stabt Berbft.

... Wir haben aus Ewrer onterthenigen Relation gar gern vernommen, daß bufere ertheilte intercessionschreiben ben Schue Schwedischen General Feldtmaricall Johan Banern so viel gefruchtet, daß die assignationes und prætensiones auff die Stadt Zerbst eassiret worden, wir wünschen von Herten das die gute Statt mit dergleichen Einlagerungen und assignationen ins sinsstig verschonet bleiben möge,

Bors ander, wegen des Bensprungs so der Sabt Zerbst dillig Zu thun, haben wir ohn all Ewer erinnern, albereit Zu onterschiedenen mahlen an vusiers Herrn Bruders und Bettern Ibb. die nottursft überschrieden, auch an den Engern Ausschuss von den Lenderchnungsraht dassenige reseribiret, was den Bertzagungen, Bergleichungen undt Villigkeit gemeß, wir wollen auch nochmals mit oberschiedung des extracts aus Ewerm schreiben, so viel diesen punct betrifft, weittere bewegliche erinnerung thun, Allein weil diesenige so noch in der Contribution etwas schuldig, sich Zuwider der gebühr aussgehalten, Inmittels, aber der Zustandt des Krieges sich geendert\*), auss dem platzten Lande es ober undt ober gangen, exliche orth welche am meisten in morasolvendi gewesen, nuhmer exceptionem impossibilitatis vorschützen, Alls können wir Zum effect wenig Hosfnung haben, wollen aber doch unsern Ambt und schuldigkeit hierunter ein gnüge thun,

Drittens, weil nach ietigem Zustande undt Beschaffenheit der Lande, die Durchzugs vnd Proviantsosten aus dem gemeinen werd nicht genommen werden können, Einer jeden Commun aber in dergleichen vnumbgenglichen nohtfällen frenstehet, mit vordewust der Landes Fürstl. hohen Obrigkeit undt Zusthun, wo nicht der gangen Bürgerschafft, iedoch der Biertelsneistere sich Zubelegen, als lassen wir solches hiemit Zu, Jedoch das alles mit Bordewust vonserer hinterlassenen Rähte, der Biertelsneistere undt Unterthanen geschehe, allein daß off die vnumbgengliche nottursst undt müglichkeit gesehen undt richtige Rechnungen dariber geführt werden,

<sup>\*)</sup> Bergl. b. Anmert. pag. 150.

Wegen des vierten puncts haben wir an vnsere hinterlaßene Rühte vr richt geschrieben, Inmittels aber ihnen anbesohlen, die billigkeit hierunt verordnen, Ihr werdet aber barob sein, damit innittels die Accisen steden bleiben, Sondern den Landtagsabschieden gemeß verrechnet werden echließichen So seindt wöchentlich Z Kaß Bier allein dem Herrn Ge Feldwachmeister Dam Bisthumb verwilliget, weil dan derselbe verschoff in huzem In Magbeburg angelangen wirdt, Er auch diesen Landen bis gute Dienste gethan, Alß werdet ihr von dato an wochentlich Z Kaß Zier, Iedoch mit erinnerung das solches Ju des herrn General Kelden kunft behalten werden noge, wiederund naher Magbeburg lieffern t undt do darüber ein mehres gesordert werden solte, daßelbe ausst linfftig klärung stellen, habens Euch ze. z. Plöstaw den 11 Mai 1637.

#### 75.

### Fürft Augufins an bie Fürften Lubwig, Johann Cafimir und Georg Ari

... Bas Burgemeister vnbt Rahtmanne der Stadt Zerbst an vns at weitlich wegen des verwilligten Bepherungs gesangen saßen, solches haber Leb. aus eingestigtem Extract mit mehrerm Zu ersehen, Wan dan dan bie sage vnbt schuldigkeit nicht verneinet werden kan, der punct, woher es nehmen, verglichen, dom 4. Aprilis, do der vergleich geschehen, die ausst tempus solutionis, nemblich den 14 Aprilis, keine sonderbare Kriegsvere rung vorgegangen, Als bitten E. Leb. wir hiermit nochmals freundtlich, selbe wolten diejenige, welche in mora solvendi gewesen, oder die Condution Zu rechter Zeit an gehörige orth nicht überdracht, Jur richtigen Lung anhalten, wodt dieffals kein disputat verstatten, Sondern den Recess nachgehen undt gleichheit halten,

E. F. 3. Casimire Ebb. haben selbst vorgeschlagen, das den Stätten Rag undt Jesnit nur hierzu etwas frist verstattet werden möge, wir haben a E. Lib. vorschlag gemäß, das werd off einen solchen weg gerichtet, das melte Stätte der Statt Zerbst dießfals versicherung Jusommen laßen solk Bollen derowegen nicht hoffen das nuhmer ex post kactum undt do geme Etätte in mora solvendi gewesen, E. L. Ihre vorigte neinnig retractite oder versiatten werden, das die säumigen wegen ihrer fäumigkeit vortseit, da gegen aber die willigen schapen sollen, Datum Plogta w 11 May. 163

#### 76.

### Die Rathe ju Berbft an ben Fürften Muguftus.

Durchlenchtiger ac. 2c.

Gleichwie E. F. Gn. gnediges rescript wegen ber 2 ober breifachen Contribution so ben ber Stadt anzulegen vind ben Beisprung bom Lawbe sowoh bie Berwahrung bes Biches vind wie es mit der Schwedischen armes bewaht betreffent, wir mit gebiliprender vntertheniger reverenz emplangen, hat der Rath albier vns ein schreiben, was der Commendant in Magdeburg Bank Bastian von Zehmen an Sie gesonnen, vns fürgezeigt, Sie werden auch basselbe ben Zeigern E F G. selbsten in vnterthenigkeit übermachen, vnd wie sich volleben hierin Zu verhalten, bevehlich vnterthenig bitten, Es schried, als wolte es nuhmer vieles orts immer also werden,

Bon ber Schwebischen armée ist vns anders nicht wissend, dann daß diesetbe noch umb Torgan liege, Bon Wittenbergf feind sie wieder weg und sollen iso epliche Kahserliche Regimenter daselbst liegen, epliche wollen won den Schwedischen ofbruch sagen, man hat aber nichts gewises, Der Rath hat hute naher Wittenbergt geschickt und Herrn General Dam Bithhumben weiln er mit Herrn General Feldmarschaln Graffen von Hatelbst sich sinden foll, omd ein Dreisig Musquetirer aus Magdeburg Zur Salva guardi wegen der streissen Partenen angelanget, was sitr resolution ersolgen wird, werden wir vernehmen, Wan es beh den Musquetirern derpleisden ben tönte, werden wir vernehmen, Wan es beh den Musquetirern derpleisden sonn Reuter darin gelegt werden solten, E.F. In. werden sich, wie man sich vi alle fälle In verhalten, weiln der Feder weitleussig Zu schreiben nicht Zu trauen, in gnaden resolviren, Und habens E.F. In., Dero wir Zu unterstenigen gehorsamen Diensten o willig als pslichtschuldig, in untertenigeit onderhalten sollen, Dieselben nebenst Dero Fürstlichen famili Gottes gnedigem Schut treutich, dies aber Zu dero beharlichen gnaden unterthenig empfehlende, Datum Zerbst den 19 May Ao. 1637.

### IV.

Abschickung an den General-Feldwachmeister Dam Lithtum, die Magdeburgische Garnison, so wie die Verpslegung einer seiner Compagnien zu Roß in Zerbst betreffend. Communicationes von dem Defsauischen Zustande, als der Oberste-Lieutenant Dörfsling mit seinem onterhabenden Volke daselbst sich hat über die Milde setzen lassen.

#### 1.

### Fürft Johann Cafimir an ben Fürften Lubwig.

Unser freundtlich Dienst und was Wier mehr liebs und guts vermögen Zuvorn, Hochgeborner Fürst, freundlicher geliebter Derr Better und Gevatter, E. L. werden Zweisels ohne eusgerlich berichtet worden sein, Welchergestalt wiewohl ohne vonser verschulden sich die EhnrSächs. Commandanten Zu Magdeburg duck Wittenbergt allerhandt widriger bedraulicher eeden, dahero, Als wann wir Zu ihrer merclichen ruin, und schaben, den Schwedischen allen vorschub theten, ihnen Pass vod repass verstatteten, vernehmen laßen, auch nicht weniger unsere vud aufgesangen, so herurgst nicht vongeandet bleiben wirden, intereipiret und aufgesangen, Kan können wir Zwart mit gutem gewissen bezeugen, das uns in diesem allen vorrecht und Zu viel beschicht, nichte bestoweniger aber, und albieweil ealumnia hierunter uicht seiren, und wir dahero entschloßen, ehistes tages unsern Secretarium Bernhardt Gesen, Zu exculpirung unserer Verson, und dero bishero von uns gestihrten actionen naher Wittenbergt an den Commandanten dasselhst den Bersten Johan von der Pforten abzusertigen, Zu dero behuf dann wir bengestigtes Memorial auf seine Verson gerichtet, begreisen und absügen laßen, Alls haben wir für nötig ermeßen, solches E. L. Zuvorn Zu dero hothvernünstigen Cen-

sur und verbegerung, und bamit wir hierinnen nicht ohne Rath verfahren, freundtvetterlich Bu communiciren, Mit freundtlicher bitte, E. L. foldes vn-beschwert verlesen und uns bero gedanden barüber freundtvetterlich eröfnen, auch do sie es vor nötig erachten, ben hern Præsidenten brüber vernehmen wollen, Seindt und verbleiben E. 266 Zu angenehmen Diensten iederzeit willig, Datum Deftau, am 6. Martii, Ao. 1637.

Bon Gottes gnaden Johan Casimir, Fürst Zu Anhalt, Graff Zu Ascanien, Herr Zu Zerbst vob Bernburgt

E. G.

treuer Better Johann Casimir FZu Anhalt mpr.

2. Antwort bes Fürften Lubwig.

. . . . E. Lbb. fenden wir hiebei bas begriffene memorial über bie borha= bende abordnung abn die Churf. Commandanten wieder Burild, und verhals ten berofelben barbei nicht, bas wir bei gestalten fachen bie absendung nicht ohndienlich erachten, wie benn ber Præsident Borftel, ben wir bariiber vernommen, bergleichen meinung auch ift; vud weil wir im übrigen nötig ach= ten, wenn gnugfame nachricht vorhanden, bag bie Schwedischen troupen fich anderwerte begeben, und die Rengert. ahn biefe gegend ruden möchten, bag ahn die Generalen ohnverziiglich eine abordnung gethan, und das Land Bum beften recommendiret werbe, wogu wir onfere Berrn Bettern Fürft G. Uris berte Pbb. gar nütlich erachten Bu übernemung biefer verrichtung gefambter Berichaft und bes Laubes wegen, fo ferne mfiglich, Bu disponiren, bei bnverhoffter verweigerung aber ben von Soulenburg ober Secretarius Be = fen, ober, ba fiche fiigen will, alle beibe bargu bewegen wollen, Alf thun wir Bu foldem ende E. Ibb. hierbei 3mei Blanqueten Bu ben Creditiven mit ben verzeichneten Tituln bes Grafen Satfelbes und Grafen Gotene, übersenben, in ber meinung bas bieselbe Jugleich von vnfere herrn Brubers Leb. nebft E. Leb. (wie auch Better Fürft Ariberts Leb. wann bieselbe nicht felbsten fich Bur absendung versteben, eingerichtet und volnzogen, auch barauf die abordnung fo balb fiche thun laffen will, ohnverziglich beforbert werben mochte; bud wird hieneben nicht wenig in acht Bu nehmen fein, daß, fo balb ce bie gelegenheit leiben will, bie lengft erinnerte abschidung nach Dagbeburg an ben Dberften Behmen, nicht hinten angefett, fondern Bu rechter Beit gleichermaßen ins werd gerichtet werbe, welches alles E. Lbb. bnfert bnb ihrentwegen mit unfere und bero herrn Brubern Mbben befto Beitlicher Bu communiciren und Bum effect In befordern ihr ohnbeschwert wollen freundvetterlich angelegen fein, Dero wir zc.

Datum Cothen ben 7 Martii 1637.

3.

Fürft Johann Cafimir an ben Fürften Ludwig.

. . . Uns ift E. L. schreiben sambt ben beiben Plandeten Bu Croditiven albiero wohl eingehandigt worden, worauf wir bann alsofort unsern Socre-

tarium, weil eintommenden bericht nach beint biefe nacht onfere Febre auf ber Elbe, fo geftrige tage wegen bergleichen besorgender gefahr an einen fichern Ort Bu bringen, bnb wir, vermoge bnferer erklerung, wann er nurt iemandt von den feinigen bagu, bamit wir hernechst umb fo viel mehr enticulbigt, deputiren mirbe, gewilliget, von bem Obriften Lentenandt Bu Berbft begehret worben, von ber Bittenbergifden Guarnison weggeführt, babin mit dem approbirten Memorial abgefertiget, vud ihme anbefohlen, fich ber beuden Armeen Buftandte mit fleiß Bu erfundigen damit wir der vorgeschlagenen entgegenschiefung halber bmb fo viel mehr bie rechte Beit treffen und hierunter nichte verabfaumen möchten, Geftalt wir bann nicht weniger unfere Berrn Brudere Pbd. hiervon advertenz gegeben, auch wegen ber Abschidung naber Dagbeburgt unfere gedanden unfere auch freundtlichen geliebten Berrn Bettere und Gevattere Gurft Augufti Bu Unhalt Lbd. geftrige tages in fdrifften cröfnet, Rurt erinnern wir diefes wohlmeinend hirben, bas weil vus gang nicht eröfnet, was eigentlich mit den benden Renferl. Generaln auf allen fall Bu tractiren, bud bo etwas von ihnen wie Bu beforgen, für die Armee aus buferm Fiirftenthumb begehret werden folte, wie man fich hirunter fegen biefelbe behutfamb Bu ertleren, boch G. L. vne forberfambft bero gebanden und hochverftendiges gutachten birüber Butommen lagen, Infonderheit aber nebenft vufere Berrn Bettere und Gevatter Fürft Augufti Bu Unhalt Lbb. bedenden helffen wollen, mober die spesen Bu folden abschidungen, Bu beme man biefelbe für biefem, bas folche bon ber Ordinari contribution genommen werden folle, nicht hat wollen pagiren lagen, Bu nehmen, und bas, bo G. L. awas gewifes von ber Renferl. Armee, das fie fich Bu unferm Fürstenthumb nabern, und aufbrechen folte, Immagen wir bann nichts wenigere of alle momenta achtung Bu geben erbotig, erfahren murben, Gie folches une ben tag und nacht Bu advertiren nicht unterlagen wollen, Go E. L. wir in Antwort freundtlich unverhalten wollen, Dero wir Bu angenehmen Dienften ftete willig verbleiben. Datum Defau, am 8 Martii 1637.

## 4. Untwort bee Fürften Ludwig.

Bir vernehmen aus E. Leb. antwort gar gern, daß Sie Zu ber entgegenschieftung ahn die Kaiserlichen Generaln mit geneiget, darueben aber begreen Zu wissen, was etwa das ahnbringen weiter sein solle, Run wissen wirder dassenige so wir E. Led. in vuserm jüngsten schreiben hierunter angebentet vond die recommandation des Landes in gemein betrifft, ein weitters nicht, als daß patenta von ihnen bepderseits auff die Residenz Städte, Fiftsliche Henser und Aember möchten ertheilet vond die vrsach hinein gesetzt werden, weill das Fürstenthumb der Magdeburger Guarnison contribuiret, man deswegen mit andern beschwerden, Durchzügen vond dergeschen, mochten verschonet werden, Zu welchem ende dan auch, des Generalmajor Bisthumbs hieriltes Patent mit Zu nehmen vod vorzuzeigen,

Belangend die Reiseuncosten vermeinen wir nicht, daß dergleichen gemeine tosten und ausgaben, aus der Contribution Bu nehmen, soltten difficultiret werden, wan dieselben nur nicht vbermefig feindt, dahin wir die letten erinnerungen, sonderlich bes hochangeschlagenen suhrlohns halben, so andere or-

ten nit geschehen, verstanden;

Sabens E. Lob. Bu vnierer ertlerung nicht verhalten follen und woferne ons weittere nachricht einfommt, wollen wir E. Lob. berofelben gern mit theil-hafftig machen ic.

Datum Cothen am 9 Martii 1637.

5.

### Der Prafibent von Borftell an ben Fürften Lubwig.

Durchleuchtiger hochgeborner Fürft, Gnebiger Berr,

Rachbem mir geftern abenbt fpuht bengefligtes fchreiben von Berbft Butommen, budt baraus Bu vernehmen, bas E. F. G. Berr Bruder vielleicht morgen Frentage ben E. F. G. anlangen mödite, Alf habe E. F. G. ich foldes hiermit onterthänig Bufertigen wollen, Belangende fonften bie abichitfung naher Magbeburg, weil Secret. Gefe bis dato albier noch nicht angelanget, E. F. G. auch aus bee Dbr. Behmens, mir ertheilten andtwort vernommen haben werben, Wie er bie gante fache an General-Major Bit = thumb verweifet, bemfelben ber Buftanbt biefes Fürftenthumbe am beften betant, Er auch bishero in feinen tractaten am billigften gewesen, nuhmer auch ber Pag off Leipzig undt filrberft off Drefiden offen, Mig ftelle G. F. G. ich bnterthanig anheimb. Db biefelbe nicht nebft bero Beren Bruder unbt Bettern, Secret. Befen, an gedachten General-Major abichiden, budt bas werd babin ftellen wolten, weil die Contribution bis auff den 15 Januarii richtig, inmittele aber es in biefem Ffürfteuthum über undt itber gangen, bas bie Contribution von mitten beg Januarii an, big mitten beg Februarii genglichen remittiret, vom 15 Febr. aber bis 15 Martii, 800 Thir. ber Dagbeburgifchen Guarnison erleget, ondt barmit bis ber Sedes belli aus ber Rachbarichafft bracht, continuiret, bas Fürftenthumb aber von allen andern befcmehrungen gentlichen befreyet, Diefe Contribution von ber ReichsUnlage fo fünfftig gemacht werben möchte, gefürzt, vom herrn General-Major aber die hiebevorn ertheile patenta erfrischt werben mogen,

Wolte man auch die bewuste instrumenta Zugleich mitschieden bnbt darbey an Ihr. Chursürstl. Durchl. Zu Sachsen schreichen, würde es Zu besto beßerer berwahrung dienen, Ich habe Zwar bergleichen, wiewol mit kurzen Wortten, dan ich aussichtlich solches nicht schreichen dersten, dan ich aussichtlich solches nicht schreichen der Zerbst geschrieben, Do nun E. F. G. mit diesem einig, so wirdt Zu Deroselben gnedigem gefallen stehen, ob dieselbe noch heut ihre meinung, an F. J. Casimires signe schreiben vohlt erinnern wolten, daß dosern F. Augusti syn. morgen gegen mittags Zu Desau angelangten, Diese absertigung vollends geschloßen, eingerichtet undt schleunig ins werd gerichtet werden möge, Wan solches geschehen, könte dasseinige was E. F. G. bei gedachtem GeneralMajor andringen lasen, Obr. Zehmen nur in schriften berichtet vohl ihm anheimb geselt werden, Ob ihm beliebte sothane 800 Thlr. so in mitten bes Martii sellig, abholen Zu lasen vont das Fürstenthund bis dahm totaliter Zu quitiren, Wolte man aber iemands schieden, So verhoffte ich darzu wol ein bequem Subjectum vorzuschlagen,

Sabe es G. F. G. bor biegmal in Unterthänigfeit nicht pergen follen, Stelle

aber alles Zu E. F. G. bero herrn Bruders undt Bettere gnediger determination, undt empfehle diefelbe Gottlichen gnadenschut verbleibende

· E. F. G.

Bernburg 9 Martii 1637.

vnterth. gehorsamer Diener Heinrich von Borftell.

6

### Cafpar Pfam an ben Prafibenten von Borftell.

(Beilage ju 5.)

BohlEbler, Gestrenger und Bester, insonders großg. hochgeehrter herr Præsident und Patron,

Dan hatt alhier ber avis feinen glauben geben wollen, alf mann Legle mit etlichen Regimentern Bu Salle fibergangen, Beill aber nunmehr bie particularia einfommen, fo wirdt bafür gehalten, Er werbe feine marche nach ber Befer richten, Inmittele haben Gurft Johann Cafimire Bftl. gn. noch heute anber berichtet, bag bie Schwebifche armee noch Bu Torgan lege, wie bann auch ber Dbr. Leutenant alhier folches berichten will, Rachbem aber bie separation geschehen, mochte an biefen es balbt eine enberung abgeben, Dannenber 3hre Tgn. resolviret feinbt, fünfftigen frentagt von hinnen bis auff Cohten Bu verriigten, Bumaln ba geftriges bie Churflirftlichen aus Wittenberg Bu Rofla gemefen, undt die Rehne weggenommen, auch bie fehre gefuchet, 3hre Bitl. On. aber wollen Bu borber von G. Geftr. nachricht erwarten, wohin fich Legle gewendet. Derr Secretarius Gefe ift meines behalts auff Bittenbergt geschigftet, Fiirft Johann Cafimire Fftl. In. haben Zwar herrn Schwarzenbergern vorgefchlagen, aber fich ertleret, bag mann es Bergug leiben fonte, berfelbe in feiner wiedertunfft fich auf Bernburg erheben folte, deswegen bann Fürft Auguft i Fftl. On. nochmalg nach Defau geichrieben, und umb maturation gebeten: Conft wolten 3hre Fiirftl. On. gern bag ihre hiniibertunfft auf Cohten mochte avisiret werben: 3ch Zweifele aber faft noch, ob Ihre Blirftl. On. fo balb werben hertominen tonnen, boch will Ich morgen (g. G.) bie gewißheit überfchreiben.

Begen ber tractaten ist noch weiter nichts fürgangen, vnb haben heute Fürst Johann Casimirs Fgn. anher geschrieben, daß die Zu Defiau vorhandene Ausschusse Tätnbe morgen Donnerstags albier fein solten, dann Sie heutiges wegen der Hochzeit\*) nicht anher gelangen könten, weil aber der Obrl. auf die tractaten bringett, So haben Ihre Fürstl. In. inochmals geschrieben, daß Sie diesen abent albier sein solten. E. gestr. besehle Ich hiermit Gottes schus. Dub bleibe allezeit Deroselben

Berbft ben 8 Martii

Ao. 1637.

bienstichulbiger vnd bereitwilliger C. Bfaw.

Die mora tann Bu Magbeburg wegen ber Leftlischen marche wohl entschuldiget werben, Ein Schwedischer Capitain von Branbenburg batt gestern berichten wollen, alf wann ber Graff von Manffelbt mit eplichen Regismentern anmarchirte.

<sup>\*)</sup> BBabricheinlich bie Bermablung bes Fürften Georg Aribert.

7

### Fürft Ludwig an ben Fürften Johann Cafimir.

. . . E. Lbb. haben in gutem angebenden, was wir ber abordnung halben ahn Berrn General Major Bitthumb por erinnerung gethan. Dieweil bann ber Præsident Borftel Bu beforberung bes werte beigefügte memorialspuncten bus überfendet, Co haben wir folche unfere theils volnzogen, neben Zweien Blanfeten, damit darauf die gesambte Creditiv sowohl ahn Binthumben ale auch eventualiter Bunt gebrauch, abn ChurGachfen zc. berfertigt werden tonne, fobald Busenden wollen, mit freundvetterlicher bitte, wann E. Lbb. bamit einig, Gie wollen fold memorial fambt ben Creditiven onfere Berrn Brudern Bbd. burch eine vertrauete perfohn (bamit unterwegens bargu feine ungelegenheit beichehe) Bubringen laffen und beforbern, Dag Secretarius Wefe befto Zeitlicher ahn ben von Bisthumb abgefertiget, ihme aber auch ber reife halben folche anleitung gethan werbe, bamit er ohne gefahr nach Dreften gelangen tonne, worbei aber bor allen Dingen erft ber gewife überschlag Bu machen, wenn man fich Bu ben 800 Thirn. erbiethen follen, sonderlich weil die itige Berbfter einquartierung barunter ohne Zweifel viel Berhandlungen geben wird\*), oftommen tonne. Conften mufte man bie tractaten of noch ein leidlicheres angeben laffen. Bas bann bie abordnung abn Die Reife. Generalen betrifft, werben G. Lbb. bie Beit und gelegenheit, nach bem fich biefelbe Bolder biefen orten nabern werben ober nicht, ohne Zweifel in acht nehmen lagen und bann iemand bequemes bargu gebrauchen, inmagen wir Bu ben andern noch 3men Blanquet mit überschiden, und E. g. ban in allen nur fechfe betommen haben, bnd berbleiben G. 2bb. zc.

Cothen ben 11 Martii. 1637.

8.

### Memorial,

Deffen fich vonfer respective Rabt, Secretarius undt Lieber getreuer Bernhardt Gefe, bei ber Conferenz, mit herrn General-Feldtwachmeister Dam Bisthumb Bu gebrauchen.

### (Beilage gu 7.)

Anfangs soll er sich so bald als mitglich auff ben weg machen vndt nacher Dreften, ober wo gedachter General Feldtwachmeister anzutressen, begeben, Demselben vnsern günstigen gruß vndt geneigten willen vermelben, bas ihme mitgegebene Creditiv überreichen, vndt darnebst vorbringen, Wie das wir vns guter maßen Zu erinnern, Was gestalt im October des abgewichenen Jahrs, wir vns durch den von Bodenhausen vndt Martinum Milagium, mit ihme eines gewißen Behfprungs aus vnserm gesambten Fürstenthumb, Zu erhaltung der Magdeburgischen Guarnison, auff gewiße maaße, gegen versprochenen Zugesagten schut wndt sicherung, verglichen, wie auch dersetbe berehossenten Busclagten schut vndt sicherung, verglichen, wie auch dersetbe berehossentig general Feldwachmeister gutem contento, die auff den 15. Januarii dieses iahres abgesühret, Nachdem aber wir vndt vnsere Lande darsteder, wider all vnser verschulden, in der Schwedischen gewalt gerathen,

<sup>\*)</sup> Siebe bie gleichzeitigen Schriftstide unter III.

badurch nicht allein vnsere Cammergitter, sondern auch vnsere vnterthanen Abel vndt Unadel, Zu grunde gerichtet, also daß sast die Lebensmittel in vnserm Fitrstenthumb nicht mehr verhanden, Gleichwol aber wir, als die wir iderzeit in der Kanserl. Want. devotion Zu verharren gemeint, gar gern Zu bezeigung derselben, sothane Contribution, diß der Krieg sich aus den Landen wendete, vndt die Guarnison andere unterhaltungsmittel erhalten könte, so viel als müglich, Zu continuiren gedächten, Darben aber gleichwol der iesige verderbte Lands Justandt undt unverkneren, wie auch deß Kriegs beschaffenheit

Alf hetren wir ihm Abgeordneten in befehl geben, mit gedachten General-Geldwachmeifter unfertwegen, biefes benfprungs halber für die Magbeburgifche Guarnison fich anderweitlich Bu vergleichen, bubt weil es ahn beme, bag noch biefe ftunde ein gang Schwebisches Regiment Bu Roft fich in ber Stadt Berbft befinde, ben volligen Unterhalt, wie auch bie Completirung aus bem gangen Fürstenthumb prætendirete, wir benfelben mit gewalt Bu resistiren nicht vermöchten, Die andern Unhaltischen orth biegeit der Elbe noch mit den Schweden, welche Bu Torgan, Sall vnd Egeln legen ombringet, ftarde Schwebijde trouppen, auch Regimenterweise, burche Rürftenthumb Bogen bud fich einlegten, vber bas, wie oben gemelbet, bie Lebensmittel im Fürstenthumb nicht mehr berhanden, Alf ersuchten wir ibn Berrn General Feldwachmeifter biermit gonftig, Er bie fache babin richten wolte, bamit die Contribution bom 15 Jan. an bie 15 Febr. genglichen remittiret, ineffinfftig aber, bom 15 Martii anzufangen, Monatlich 800 Thir. aus dem Fürftenthumb, bis undt fo lange ber Stuhl bee Rriege von biefen orthen undt aus ber Rachbarichafft fich gewendet, undt bas Fürftenthumb nur ichut und ficherheit haben fonte, ber Magbeburgifchen Guarnison Bum benfprung gereicht, Gin folches bem itigen Commandanten in Dagdeburg notificiret, auch an ber fünfftigen Reiche Anlage abgerechnet, bee Berrn General Felbtwachmeifter hiebevorn , im October ertheilte Patenta erneuert und erfrifcht, ben Raiferl. Generaln bie gengliche Berichonung biefes Fiirfteuthumbe recommendiret, auch bo es noht, etwas lebendige S. Guardi aus ber Dagbeburgifchen of erforbern, bem Filrftenthum Bum beften, verabfolget werben mochten, Biernebft bud bo es bie gelegenheit geben wirdt, gedachter General Felbw. ce auch gut befindet, undt abgeordneter einigen Ruben, babon Bu hoffen, mag ben bef Beren Churfürsten Bu Cachjen 266. vnbt On. er fich auch anmelben, Derofelben unfer freundl. Dienft auch was wir mehr liebes undt gute vermögen, vermelben, diefelbe unferer unterth. devotion gegen die Rom, Ronigl. Mantt., guter undt getreuer affection gegen 3. 2bb. vnd On. verfichern, ben Buftand unferer Pande, undt meffen wir une beg beniprunge halber erbotten, berichten, mas die Conferenz mit obged. Berrn General Feldw. vubt andere vmbstände ihm an die Sandt geben werden, Much fonften onjere Fürftenthumbe notturft erfordert, 3m fall abgeordneter befinden folte, bag etwa ungleiche berichte ober einbilbungen vorgelauffen, wirdt er burch warhaftigen bestendigen gegenbericht, feiner benwohnenden discretion nach, fothauen impressionen vorbauen, unbt do es noht fich beff ihme mitgegebenen instrumenti gebrauchen, Schlieflichen, im fall einer ober mehr von ben Raiferl. Generalen unterweges ober in loco anzutreffen, foll er auf folden fall fich ber occasion gebrauchen, biefelbe vnfertwegen complimentiren, vnot was Bu vnferer vnot ber vnferigen insinuation undt verschonung bienet nichts unterlagen, Geftalt ihme ban eventualiter Bu bem ende Creditiv an biefelbe mitgegeben fein, Das fibrige ftellen wir seiner dexteritet allerdings anheimb, Erwartten hierauff seiner unterth. relation mit verlangen undt verbleiben ihm 2c. 2c. Signatum etc.

### Conft find angufertigen :

1) Baß. 2) Creditive an Chur-Sachsen. 3) Desgl. an General-Feldw. Dam Bişthumb. 4) Desgl. an Kahserl. Feldmarschall Hatselb. 5) Desgl. an Feldmarschall Göten, 6) bewustes Instrument.

9

### Fürft Johann Cafimir an ben Fürften Lubwig.

. . . Beiverwahret communiciren wir E. L. hiermit freundtvetterlich, was der General-Major Damb Bitthumb, wegen der 800 Ihlr., so der Stadt Magbeburgt Zur benhülf bewilliget, an uns und unsers herrn Bruders Leb. und bes auch hochgebornen Fürsten, unsers freundtlichen geliebten herrn Betters und Gevatters Fürst August Zu Anhalt L. an uns ingesambt freundt-

lich gelangen lagen,

Bann wir bann unferetheile gang gern feben, bas ber Dagbeburgifchen Guarnison, bamit ber Berr GeneralMajor hernegft bei guten willen erhalten, und die vorhabende tractaten, begwegen unfer Secretarius morgendes tags geliebte Gott abreifen wirbt, daburch but fo viel mehr facilitiret, nurt mit etwas filr bigmahl succurriret werden mochte, bud wir bus hirben erinnern, bas bie Ctabt Bernburg, und was aus ben Membtern Jenfeit ber Gaale und am Barge Bu erlangen, vnlengst Bu Berbft deputiret, Mig erfuchen wir G. 2. hirmit freundtlich, Gie biefe Cache an gehörigen Drt alfo Bu beforbern Ihro angelegen fein lagen wollen, hirmit es hernegft und wann die Ctadt Dagbeburg. gar gelagen werben folte, hirburch nicht größer ungelegenheit Buwachsen, Befondern vielmehr Bu ben itigen fuchen ein guter grundt barburch gelegt auch bufer Abgeordneter vorgebachten Berrn General omb fo viel mehr Bu allermöglichfter beforberung, bagu wir bann ibn in feinem itigen Bimlich disereten fdreiben, nicht abgeneigt befinden, bardurch disponiret werden möge, Doch ftellen wir alles Bu G. L. hochverftenbigem gutachten bud verbleiben Derofelben ac.

Datum Defau, am 18 Martii 1637.

10.

### Der General-Felbwachmeifter Bigthum an die Fürften ju Unhalt.

(Beilage gu 9.)

. . . Durchl. Bochgeb. Fürften, Guedige Berren,

Euer Fürstl. Gnaben werben sich gnebig vnb gutermaßen Zu erinnern wisen, was Zwischen Euer Fürstl. Gnaben vnd meiner wenigen Person vor ein accord, die Guarnison Zu Magdeburgt betressene, getrossen von berglichen, auch was vnlengsthin bei meiner anwesenheit Zu Zerbst abgerebet worden. Wan dan der Herr Oberste Zehme sich Zum höchsten beschweret, daß ber von mir auff interim acceptirte Monatliche 800 Thir., so sang ich weg gewosen, weiter nicht gefallen, sondern dieselbe nunmehr auff Zwen monatt im Richtlanbe verblieben; Alf gelanget an Ew. Fürstl. In. mein nochmaliges untertheniges bitten und suchen, Sie geruben die anedige afnordnung Ausver-

jügen, daß solche verwilligte 800 Thir. auff Zwey Monatt richtig gemacht, und die Guarnison Zu Magdeburg auch contentiret werden möchte; Kan mir Zwar soussen zu Bageburg auch contentiret werden möchte; Kan mir Zwar soussen state Euer Hirft. gnaden Fürstenthumb ein großes ausgestanden, vond dem sein Zimliches contribuiret haben wirdt, wie aber dem allen, so können Ewer Hirst. gnaden leichtlichen ermeßen, das die guarnison Zu Magdeburgt das ihrige auch haben und sich der Quartire, so Ihro Chursürst. Durcht. Zu Sachsen, Mein guädigster Herr, naher Magdeburg geschlagen, gleichfals gebrauchen muß, will dahero der unterthenigen hoffnung leben, Euer Fürstl. gnaden werden sich hierinnen gnebig von willfehrig erweisen, Sie thun dardurch ein löbliches vond dem gemeinen wesen ein beforderliches werch, Ihre Chursürstl. Durchlaucht werden es in andere wege mit Dank verschulden, von ich vor meine Berson werde es und Euer Fürstl. gnaden vnterthenigft vond willsigft.

Datum Dregben 1 Martii 1637.

E. F. Gn.

(præs. 17 Martii.)

onterthäniger Diener Dam Bitthumb von Edftebt.

#### 11.

### Fürft Ludwig an ben Prafibenten von Borftell.

... Wir vermerken aus den beplagen gar vngerne, daß vff eine assignation der Contribution ienjeit der Saal vff die Magdeburgische Guarnison gezielet werden will, da puß doch von keinem ordenklichen Ausschreichen, so deswegen an vons kommen, etwas bewust, ohne was von den 500 Thalern so von den Zerbstern der Stadt Bernburgk ahngeleget werden wollen, in einem schreiben den vonsers Bruders Fürst August i bed. das von vons euch auch Augeschiedet worden, ihr werdet gesehen haben; Zweisseln wir also gar nicht, Ihr werdet die notturfft hierauss, mit wiederzuriktsendung der behlagen an vons, einzuwenden haben, Darnebenst aber dahin bedacht kein, daß der General Feldwachtmeister glimpslichen wieder beantwortet, einer besten beschässsendicht, als der Dberste Zehmen ahngezogen, berichtett, vond vons solches Concept Zu volnziehen und dem Seeretario Gesen nachzuschieden, von euch möge Zugessertigt werden.

Datum Cothen am 19 Martii 1637.

#### 12.

### Der Prafibent v Borftell an ben Fürften Lubmig.

Durchleuchtiger 2c. 2c.

E. F. G. angestern datirtes schreiben, ift mir wol eingelieffert, vnb habe ich aus des Generalfeldtw. Dam Bitthumbs schreiben gar gern vernommen, das berfelbe nur 800 Thir. monatlich aus dem Fürstenthumb für die Magdeburgische Guarnison prætendiret, da doch Oberster Zehme von den 1600 Thir. nichts remittiren wollen, verhoffe also, Es werde Secret. Gese gute verrichtung haben, vndt die remission, wo nicht Zwoer, iedoch offs wenigke eines Monats, nebst den Patenton gar wol erhalten, auch den besorgenden ungleichen einbildungen vorbauen können, Ich hette gern E. F. G. guedigem

befehl nach, eine andtwort an Dam Bitthumb auffgefetet, Allein weil ich aus unterschiedenen mir Butommenen fchreiben gefehen, bag bas erbieten, fo Befe thun foll, difficultiret bnbt limitiret werben wollen, auch nicht weiß, was endtlich ihm bieffalf anbefohlen, ia auch noch verfpiire, daß feine richtige abrebe, mober die Dagbeburgifche Guarnison contentiret werden foll genommen, Alf wolte ich vnmaggebig baffir halten, Eg folte am beften fein, man liefe Buvor ben vergleich, woher die mittel Bu nehmen, bem hertommen nach vorgeben, bezeigte fich mit einer realdemonstration gegen vie Dagbeburgifche Guarnison, undt hernach beandtwortete man gedachten Berru General-Feldw., Bumal ba er burch Secret. Befens anbringen, in effectu bie

andtwort ichon erlangen wirbt,

Daß ber Dagbeburgifchen Guarnison foberlichft, mit erlegung eines Monate an bie Sandt gegangen, werbe, Colches halte ich nittlich undt notig, habe auch dieferwegen Bu unterschiedenen malen, wie noch in neuligkeit, ben F. Mugufti fgnb. buterthanige erinnerung gethan, bubt einen folchen modum vorgeschlagen, ber bem Bertommen undt Landesverfagungen gemag, bag aber bie Stadt Bernburg undt mas aus ben Membtern ienfeit ber Sable undt am Bart Bu erlangen, biergu deputiret fein folte, Davon ift mir nicht bas geringfte wifend, 3ch habe weber einen folden Bergleich, noch intimation iemalft gefehn, noch weniger tan ich wifen, was bas für Aembter fein follen, bie hierzu contribuiren, budt was bieffals einem ober bent andern Ambit angesett, Zweiffele auch fehr baran, ob Fredleben, Sandersleben, Warms-borff undt Plogtau, hierzu etwas werben geben tonnen,

Die Bartambtter belangende, Go ift nicht ohne, bag ale Bfam bon Berbft Burud nach Sauf gezogen, 3ch ihm auffgetragen, ber orther fleiß anguwenben, ob in ben Bargambttern etwas an Contribution erhoben werden fonte, Bag mir Pfau barauff geandtworttet, Goldes vernehmen E. g. G. aus eingefügtem Extract guedig, Dein Endamb fchreibet mir, weil die Lii-3 ovifche Reutteren in Gilutersperge, Breitenstein vubt aubern Dörffern beg Ambts Harzteroda, nuhmer faß ben Monatsfrist gelegen, auch noch darinnen legen, budt bie Unterthanen alle verjagt, ber Berrichafft vorwerge geplündert, Co wehre vnmiglich, etwas an Contribution baraus Bu Biehen, Der Ambtt= man bon Ballenftedt hat bieferwegen, bag ihme von Contribution gefaget, feinen Dienft resigniret, fieber bem bag bie Ranferl. aus bem Ambtt Ballenftedt gezogen, hat fich fein Pfarrer, fein Schuldiener, ja fein Bauer ber uur etwaß gehabt, in bef Ambte Ballenftedt Dorffern feben lagen, anfange bie Comedifden, hernach bie Bolffenblittelfchen, Bezo aber bie Crachtifthen parthenen, haben täglichen barinnen gelegen, Die Unterthanen felbften haben Bumider vielfaltiges Berbott, ihre eigene haufer abgetragen undt in Quedlinburgt vertaufft, alfo bag manches Dorff' fo fonften hundert Fewerstedten gehabt, icho nicht mehr Zwanzig hat, wie mir ban folches bie Bfarrere auß felben Dorffern felbft berichtet, Gehe alfo nicht, wie einiger Commun biegeit der Sable etwas angejest werben fonne, alg Stadt Sagleroba, ba doch die Leute nur in den Rellern wohnen undt feine nahrung haben, Fleden Ballenftedt, Statt Candereleben undt Statt Rienburg, Doch mufte begwegen nach eines ieben orte Buftante eine Anlage gemacht werben, Die Statt Bernburgt belangendt, Go ift es gewiß an beme, daß außer Dren personen, weder Stadtvoigt, Burgermeistere, Rahtspersonen aller Dreyer mit-tel, noch Bilrger verhanden, die das trodene brot im hauf haben, Bie fie ban noch gestern an mich geschrieben undt boch contestiret, bag wann ihnen ber Solbat nicht noch etwas Obst gelagen hette, bavon sie ben Winter gezehret, hetten ihrer viel Hungers sterben mitsen, alle ihre Keßel, Ziun, Leinnegerathe, ia Betten, seindt ihnen theils durch die buterschiedene Einfälle vabt plinderungen, ban die starce Einquartirungen, theils aber durch die Executiones, hinweggenommen, daß mancher nicht ein hembbe an den Leid Bu Ziehen, Hauser, Leder, Gärten, werden gnug anstat Zahlung der Contribution vorgezogen, Dieselbe sinden aber keine Käusser, Zu dem hat die Statt schon etzliche anweisungen, welche noch nicht bezahlt, Wie dem allen aber, wan dem herkommen gemeß, eine richtige Anlage, doch nach eingenommenem bericht iedes orts Zustaut, gemacht wird, Soll Statt

budt Ambt Bernburgt, ban bie Stättlein Bargterobe unbt Balleuftebt, ihren

ftrangt richtig Ziehen, Sabe es E. F. G. wnterth. nicht pergen follen , Empfehle Diefelbe Gottlichem Gnabenichut undt verbleibe

Bernburg 20 Martii 1637.

vnterth. gehorfamer Diener Beinrich von Borftell.

13.

### Cafpar Pfame Extractidreiben an ben Prafibenten.

(Beilage ju 12.)

Den 15ten Martii. Begen bewußter Contribution habe ich mit bem Danptmann Bu Bargferoda, auch Ambtman Bu Ballenftedt, gerebet, Der Sanptman belt bor bnmöglich von ben Dorffichaften etwas an Contribution Bu Bieben, weil die Lit hanifchen Reutter barin liegen und alles consumiret, Bu Ballenftedt will man fich Bu nichte erfleren, fchuten die hochfte bnmuglichfeit für, gestalt bann ber Umptman bafelbft hierben fein Umpt resignirt, und big Johannis einen Adiunctum bittet, weil er altere und unvermugens halber, nicht fort tan, and im geringsten feine parition ben ben Unterthanen hatt, 3ch habe bie vorige Contribution auf felben Umpt noch nicht die Helfte, da ich boch täglich antreibe, In diesem Ampt auch nur diß dato 4 Ther. empfangen, und ob ich mich wol its alhier ufhalte, in meinung of folten bie Unterthanen, fo fich in Quedlinburg begeben, fich wieber alhier einstellen, bamit ich mit ber Execution wiber fie verfahren tonte, fo will fich doch niemandt finden, geben für; fie tonnen in Quedlinburg lange und in rube bavon Behren, mas ihnen bie Golbaten in einer Racht abnötigten, ift alfo ben biefem Buftaubt wenig hofnung etwas Bu erlangen, Go haben auch bie Schweben neulicher Beit bie Dorfer an bem Gee aufe nem ausgeplünbert, und mas die Aleleber noch in Grinningen gehabt, ihnen von 2 Regimentern fo barin gelegen, alles abgenommen, bag bin und wieder feine Sandt voll faamen , oder brotforn , ben ben Armen leuthen verhanden , fonnen auch ben ben ihrigen fich nicht vihalten, Dannenhero ich nicht febe, wie bie Contribution von ihnen ben fo großer Armuth und Dürfftigfeit, Bu erzwingen. Den 19ten Marg. Der Amtefchreiber Bu Bargteroba vermelbet, bag außer ber Statt Bargferoba bon ben Unterthanen in Dorfern feine Contribution Bu erheben möglich, Bu Ballenftebt aber wirdt nicht 1 Thir. einfommen, bann ber Amptmann gestern aus Queblinburg ben mir gewesen und fich, daß er im geringften feine parition, Much die onmilglichkeit verhanden, entichnibis get, Das Bold auf ben Dorfern ift blutarm, Diejenige fo noch ein biglein brot, halten fich in Quedlinburg auf, man tan fie nicht in bie Dorfer bringen, finthemal fie teine nacht barin ficher, 3ch febe bag ber Lanbe notturft erforbert, die Magbeburgische Guarnison auch Bu contentiren, Albier aber ifte lauter vumuglich big of bas Gledchen Ballenftebt, fo eplichermagen bewohnet wirdt.

#### 14.

### Der Umtmann Gignis an ben Cammer: und Sofrath Bieg.

Ehrenvefter, infondere großgunftiger Berr CammerRhatt,

Die ichwere Rriegennruhe will nicht Bulagen', bag bas beplige Ofterliche fest mit andacht verrichtet werben milge, Der Ambtichreiber von Barmfborff hatt ben Berlauff bes verübten undriftlichen beginnens von ber in Biffen eingefallenen Schwedischen Barthen bavon er unterthänige Relation eingeschicht haben wirdt, mir Bugefdrieben, bag Bu Salberftabt habenber nachricht nach, bort bei Gin taufend Pferbe befinden follen, gewillet, biefe Ofterfeiertage einen ftrich burchzunehmen undt Gin hundert Pferbe Zu Nienburgt liegen

Bu lagen,

Biewohl nun Bu wiinschen, bas es nicht erfolgen mige, Dennoch aber bin 3ch hierunter nicht wenig forgfältig, wens geschehe, bas feine lebendige fehle verbleibt, vmb großen mangels brobts bubt fourage, Gintemahl fich eine folde Dürftigteit erenget, bas vielen fonft vermöglich gewesenen Leuthen bas brobt ermangelt und ihre geringe Pferdtlein fast hungere fterben lagen mugen. 3d habe es zeitig berichten follen, undt Zweiffelt mir nicht, Ihre Fürftl. Gnaben, onfer gnebiger Fürst undt Berr, fich bero armen Unterthanen, gnebig annehmen undt in Beiten diefem beforgenden unbeil, barauf ber enbtliche untergangt ber Armen Unterthanen bestehen burffte, gnebigt Bu remediren wifen. Der Berr Cammer Rabtt wirdt es 3hr Fürftl, gnaben mit unterth. glimpf binterbringen.

Die Rahue feindt sonft alle hinwegt geschafft, sowohl der bighero erhaltene Tußteg iber die Bube ruiniret, daß ofn fall der Commendant feine gelegenheit Bum übertommen und prfach biefen orth Bu befeten haben follen, benn 3ch erinnere mich noch wohl, mas Er jungfthin für reben geführet, Ergebe benfelben bem fcut Gottes, welcher auch uns getrewlich beifteben

molle.

Rienburgt am Benligen Oftertagt, Apr. 1637.

### 15.

### Die gurften ju Unhalt an ben General-Relbmachmeifter Dam Bigthum von Gaftebt.

(Antwort auf 10.)

Bon Gottes gnaben, Muguftus, Lubwig, Johann Cafimir und Georg Aribert, Fürften Bu Unhalt zc. zc.

Unfern gunftigen und gnedigen gruß Buvor, Goler, Geftrenger, Lieber, be-

Des Berrn ichreiben bom 1 Martii ben benfprung für bie Dagbeburgifche Guarnison belangend, ift buß für wenig tagen wohl eingeliefert worben, Gleich wie nun berfelbe, aus bemjenigen, fo vnfer Rath, Secretarius bnb lieber getremer, Bernhardt Befe, ben bemfelben ohne Zweifel albereit abgelegt, vnfere forgfeltigfeitt und gutten willen, nechft ben impedimentis und ahngehefften erbietens Bur gniige vernommen haben wirdt; Alfo perfidjern wir ben herrn hiermit nochmals, bas wir aus guter affection, gegen bem gemeis nen Wefen vielfaltig die mittel verfuchet, wie die Magdeburger guarnison, die auff gewiße maaß, gewilligte 800 Thaler abgestattet werden möchten, bag aber alle mege folche verhinderungen burch bas graufame landverderben, barswiften tommen, das wir bufer vorhaben nicht ine werd richten tonnen, gefallt ban nicht alleine gante Schwebische Regimenter, ond ftarde partheyen in bnfer Fürftenthumb geleget, die verpflegung barauf mitt gewaltt erprefet, vielfeltige Durchjuge bon untterichiebenen Regimenttern hindurch gangen, und alles in einem folden fleglichen erbarmlichen Buftanbe gefetet, bas bie Unterthanen theile vor Sunger verschmachten, theile aber gant verjagett worben, befondern es haben fich etliche Bolffenbittlifche und Erach tifche Reutter in die Barg Hembtter eingeleget, und fast alle communen und Dorffer alfo verwüftet und ruiniret, bas bie armen Unterthanen fich in ber Stadt Queblimburg, aufhalten, in bem ihrigen nicht finden laffen, fondern bafelbften bas brott erbetteln mitgen, noch weniger, wan fie gleich etwas getrendig Bu borge erlangeten, bagelbe in die Erde bringen tonnen. Wir feind aber beunoch bes abietene, moferne wir die erfrifdnug ber porigten bon bem Beren aufgefertigten patenton, Inmaßen wir durch gebachten vufern Rath und Secretarium suchen lagen, nebst etwas lebendigen Salvaguardien für die ortt, da sie für ben Schwedischen ficher liegen tonnen, erlangen, und bag ein Baar Monatt wegen bes fundbahren unvermögens nachgelaften werben, bag wir alfban, wie ichwehr es vng auch ahnkommen wirdt, 800 Thir. von dato ahn vff ein Baar Monat, wofern nur nicht weitterer ruin erfolgett, abführen lagen wollen, verhoffentlich, fich inmittelft bie Beitten alfo begern werben, bag ber Stabt Magdeburgt anderer unterhalt geschaffet, und wir endtlich vermöge bee Friebenefchlufes auch befreyet werden tonnen, Go wir bem Berrn in anttwortt nicht pergen mogen, beme wir mitt gnaben und allem guten gant wohl ben-

Datum ben 3. Aprilis Ao. 1637.

Des herrn willige

Augustus Fürst Bu Anhalt.
Iohann Cafimir F. Bu Anhalt.
Beorg Aribert F. 3. Anhalt.

#### 16.

# Sans Ernft von Freiberg an ben hofmeifter von Schilling. BohlEbler geftrenger bub fefter, freundlicher lieber Schwager, Sochgeachter

wehrter freundt, als herr Batter: Als biesen abentt vmb 10 Uhr ich alhier ankommen, habe Ich Isan. albereit im bett funden, derowegen beim herrn Marschald mich angeben, undt nach mündtlicher langer erzehlung, aller dinbstende hiesiger beschaftenheit, erhalten, das den albereit in der feder gewesenen 3. F. Gn. eigenen bericht, ich klode 1. crlangt, undt mitt einem eigenen botten (weill die mittgegebenen noch Zurüch) wersenden fönnen, und weill solcher, nach verlesung, mitt des herrn Marschalden gant übereintrifft, außer, daß man besorgett, undt etwaß nachricht albereit hatten, daß albier ein bestendiger Pass versertigett undt besehr werden möchte. So habe ich vor dismahl weiteres nicht bereichtenten, als daß morgenbes bas quartier Zu Dörten assigniret, ber aussag nach, ber March auf Börbig und Halla gehet, und man sich beg orttes in acht Zu nehmen hatt, im übrigen werbe ich meine unterthänige schuldigkeit in acht nehmen, undt befehle ihn bem höchsten Gott: De fia w am 29 Martii 1637.

Der Commandant biefer troup ift Db. Leut. Dorfling, ift lauter commendirt pold.

17.

### Rudolph Stelbogen an ben Amtmann Grnft Stelbogen ju Cothen.

Freundtiicher Lieber Bruder, neben wüntsichung von Gott alles Liebes undt guttes, thue ich dieß Zu wissen, das gestern 7 Compagnien Dragoner hier übergesetzt vnd noch diese gante nacht, drauf wir 8000 Pfd. Brodt geben haben, welcher Losement ist in der vorstatt vf dem sande, dudt seineb hundert rentter auch in der statt, welche in den Gasthöfen liegen, ist den ihnen ein oberstwachtmeister, wollen ihren weg of Eisteben nehmen, gestern haben sie die Fehre gesunden, welche bersentt gewesen, hatt sie ein Bauer berrathen, Heutte sollen noch 13 Compagnien folgen und 160 pagagiwagen so noch drüben sein, und noch ein 200 Stück Bieh, welches sie mitnehmen, Gestern seindt 40 Pferde voran gangen, welche recognoseiren of die Leidziger straßen, ob etwan sich was sehen ließe, undt auch darneben 2 Bauern nit genommen, die sie vie Esthen weisen sollten, ihre eigentliche resolution weiß man selbsten nicht recht, müßen alles in Gottes Hende stellen, sonsten geht es uns sehr

Den 30 Martii 1637.

Dein Lieber Bruder Rudolph Stelbogen.

18.

### Sans Ernft von Freiberg an ben Fürften Ludwig.

Durchleuchtiger, Hochgebohrner Fürst, Gnebiger Herr, Ew. Fürstl. In. berichte ich in aller vnterthänigkeit, das diesen morgen, mitt dem tag, ich mich bey dem Berrn Commendirenden Obr. Leut. angeben, selben Ihr. Fürstl. Gn. wegen gegriffet vndt ersuchet, daß, weil er im march auff halle begriffen, ehr I. B. G. vniterthanen, so viel mitglich im vorberziehen, in setd vnd heusern, don seinem ben ihm habenden votet verschonett werden laßen wolle, vnd weiln durch diese mittel, ehr sich seines marches halben herauß gelaßen, vndt mir besohlen, I. Fill. In. wieder und seine unterthäuige Dienste Zn vernelben, und I. F. Gn. Zu versichern, das ehr Ihr. Hill. Gnaden Land im geringsten nicht berichren, vndt do Ihr. Hill. Onade eine Salva gnardi begehren wirden, einen Officirer mit so viell Kenttern als von nöthen, naher Cöthen Zu schieden, Alf habe in eill E. Hill. Gnaden ich solches in vnterthänigkeit berichten, unterdeß mich Zu E. F. Gn. beharlichen gnaden recommendiren wollen. Desaw am 30 Mart. 1637.

Em. Fürftl. Gnaden unterthäniger

but gehorsamer Sanft Ernft von Fregbergt.

Eigenhändige Randbemertung des Fürsten Ludwigs: Rachdem der Zug gehet, tan man sich der Salva guardien gebrauchen.

#### . 19.

### Burft Johann Cafimir an ben gurften Lubwig.

. . . Bir Zweiffeln nicht, ce werbe ben genommenen verlag nach, E. L. ber bon Bob enhaufen nunmehr unterthenig hinterbracht haben, was heutiges tage megen ber Gehre auf bem Dilbftromb, und bas biefelbe Bu vberfiihrung 2000 Pferde, und ungefehr ein 50 Bagagiewagen, und alfo in allem, wie fie vorgeben, ohngefehr 3000 Pferde außer dem ben fich habenden Gußvold, begen Angahl wir nicht erfahren tonnen, weil fie Bericheitert und eingefunten, wiederumb heraus gebracht, und Bur vberfahrt reparirt werden möchte, etliche Schwedische hobe Officirer, an vne, wiewohl ohne vorzeigung ihrer Ordre, fo fie auf bufer begehren Bu produciren bedenden gehabt, an bus bringen lagen, bud gefucht, Wie wohl wir nun bus euferft bemubet, foldes mit gutem glimpf abzumenden und hirben die unmugligfeit megen beraugbringung ber Bericheiterten Fehren vorgeschützet, Co bat boch folches nachdeme nebenft andern Rittmeiftern und Officirern, auch ber Dberfte Leutenandt fich nebenft vielen gemeinen Rentern bnb Golbaten mit bem einen noch berbanbenen Rahn vberfegen, und die Bferde burchichwimmen lagen, und berein in die Stadt gefommen, von feinem postulato gant nicht abstehen, und faft bedraulich in Schrifften begehret, angefeben, bas er von einem Bauren und einem Bürger in ber Stadt alle gewißheit megen ber verfundenen gehre erlanget, bendes die Milbbrude hinwiederumb Bu repariren und bagu alle Anftalbt Bu machen, wie auch noch bent biefen abent weil bas Bold in ber nabe, vnd leichtlich in ichaben und ungelegenheit, fo er bann ben une, und teinem andern, wißen wolte, gerathen konte, heraus Bu schaffen, but ihme baran weiters nicht behinderlich Bu fein, und darmit aufzuhalten, Dit dem milichen Anhange, bas bo wir hirzu in gute nicht verfteben wolten, er wohl mittel ond wege wiffte, Bu benben Bu gelangen und rath Bu ichaffen, fo aber unfern armen Bnterthanen wenig Buträglich fein und frommen bringen wurde. Worauf bann bnb weil wir ben ernft und bie gewalt filr augen ge= ichen, wir entlichen in bes abgefertigten Rittmeifter Canis tegenwarth unferm Mühlmeifter albier anbefehlen lagen, Bu versuchen, ob er bie versundene Fehre in dem Mildeftromb finden, biefelbe berang bringen und repariren fonte, Das mit alfo fie fich vber buß weitere nicht Bu beflagen, ober aber bie allgemeine heriiber gefette Goldaten und Reuter, ben Armen Leuten gewalt Bus jufugen, veranlaget wirden, miißen alfo nunmehr gewertig fein, mas gebachter pufer Diblenmeifter hirunter verrichten wirdt.

Inmittelst haben E. L. leicht ben sich vernünftig Zu erniegen, wie beschwerlich biese marche sonderlich, do wir noch nicht wisen, was darunter verborgen und begraben sein ning, onsern armen Leuthen alhier in der Stadt bild vi dem ganzen Laube vorkommen, und sonderlich dadurch der Ackerbam wirdt verabseumet und behindert werden, Sie geben Bwar gute wortt vod vertröftung, Alein, wie es gehalten wirdt, ist befandt, und werden es beint onsere Borstädter, daselbst 400 Tragoner logiet werden, ersahren, Wie sie sonsten vorgeben, wollen sie ihre Marche auf Hall, und nach dem Stifft Halberstadt

nehmen, wo bernacher weiters bin, tonnen wir nicht von ihnen vernehmen. Inmittelft wollen wir feben, wiewohl ce langfam Bugeben wirbt, wie bas Bold mit guter manier, vber= burch= und fortgebracht und logiret werbe, beforgen aber, es merbe ohne große Confusion, und fchaden nicht abgeben, auch vielleicht an andern orten, wiewohl wir es nicht endern tonnen, und alles wider vufern willen beichicht, allerhandt vngleiche imputationes abgeben, Wir getroften une aber unfere guten gewißene und notorifder unfchuldt, In beme wir ber gewalt Bu widerftehen nicht vermögen, Sabene G. L. Bur allerfeits nachricht freundtlich unverhalten wollen, Dit erbieten, baffenige fo weitere erfolget, berofelben ebener geftalt Bu berichten, In Gumma, wir geben nebenft ben Berbftern Bu grunde, und fteben numehr, Bumahl, bo auf anbefohlene Visitation wir befinden, bas an Roden gar wenig in ber Stadt albier verhanden, nicht, wie wir Andern, werben mit einigem subsidio, wogu wir fonft nicht abgeneigt gewesen, werden Bu ftatten fommen fonnen, Berbleiben E. 2. nebenft empfehlung Gottlicher Dbacht zc. zc.

Datum Defau, am 30 Martii 1637.

#### 20.

### Burft Lubwig an ben gurften Johann Cafimir.

. . Wir haben Ew. Ibd. Schreiben, barinnen fie bus ben Deffauifchen Buftand Bu ertennen geben, und ferner begehren, bas wir ben Præsidenten Beinrichen v. Borftel of morgenden mittag Bur deliberation E. Ebb. angelegenheit anber beicheiben möchten, empfangen, und nicht unterlagen, bem Præsidenten bavon fo bald advertenz Bu geben, und feiner vberkunfft, nach E. Lbb. aufinnen Bu begehren; Zweifeln auch nicht, bafernen es bemielben möglich, er fich barnach Bu richten nicht onterlagen werde; wollen verhoffen E. Lbb. indeffen bufere heutige meinung \*) vber einen pnb bem andern auch vernommen haben, und ihro belieben lagen werde, die andern Landsangelegenheiten Zugleich mit in acht nemen Bu helffen, Da bann nicht vubienlich fein wird, wenn Bum wenigften ber Darfchall Chriftoph von Rrofig fich albier Bu bem behuf einstellen mochte. Geind G. 266. ic. ic.

Datum Cothen ben 31 Martii 1637.

#### 21.

# Rubolph Stelbogen an Ernft Stelbogen.

Mitt wilnsichung alles liebs undt guttes Lieber Bruber, thue ich Dire fürylich Bu miffen, daß die Bwei Regimenter Bu Pferbe bent bind 5 Uhr frube marfdiret fein, haben ben weg of Salle genommen, bas vorgeftrige Regiment ber 7 Compagnien Tragoner seindt gestern abendt marichieret, ber nieinung nach wollen fie ins Stift Salberftadt undt Afchereleben, die Stadt Dagbeburg Bu ploquiren. Bier feindt noch über 400 Stild Rindbieh bud 500 Schaf, welche auch folgen, Es feindt die beibe Borftudte gant ruiniret. Jonit ift of 7 Benfer abgebrandt undt Gollnit etiliche Beufer. Lade will ich Dir fchiden, aber jest, lieber Bruder, ba bas Baffer febr groß ift, tan nicht ein Lache ane bem Lachefange gehoben werben. Go one

<sup>\*)</sup> Diefes Schriftfild febit bier.

Bott lieb hat will ich bei ench fein. Siermit fei bu ond Deine liebe junge Fram von von fambilichen begruffet.

Den 31 Martii 1637.

Dein Lieber Bruder verbleibe ich big in ben tobt. Rudolphus Stelbogen.

22.

## Der Prafibent von Borftell an ben gurften Lubwig.

Durchleuchtiger zc. zc.

3ch Zweiffele nicht, Es werbe E. F. G. albereits berichtet worden sein, wie das gestriges tages eine trouppe Reutter von hundert Pserden, vermuthlich Schwedisches Bold, ben Bettin übergesetzt, Alfieben ausgeplindert, ben Plötztau etliche Bserde nebst 2 Tragoner mitgenommen, E. F. G. neuen Höffmeister Zu Kölbigt, Baltin Reicharten erschoßen, viel Pserde in der Rachbrichaft geraubt, Zu Gisten gefüttert, alles ausgeplündert, hernach auff Egeln gangen, vmb mitternacht aber wieder Zurild nach Gisten tommen, Lampens Hoss undere gant geplündert, hernach vor tage auffgebrochen, wiedernint in Aberstedt vnd Plötzfausichen feldern viel Pserde geraubet, allernesst vorm hauf Plötzlau volben geritten, in Wirschleben gefallen, und alles berauß geholet, vor Alfsleben Heinrich von Krosigten niedergemacht, und fich voter die Saale begeben,

Beil den fich andere Bolder niehr darzugeschlagen, budt vermuthet wirdt, es wiffte die marche auff Defau gehen, So habe auff E. F. G. Herrn Brubers gnd. befehl, Deroselben ich hiemit unterth. berichten sollen, Damit E. F. G. fich nicht allein in acht Zu nehmen, Sondern auch dero Herrn Bei-

tere &. 3. Cafimire fgn. bermarnen wolten,

Babe es E. F. G. in vnterthanigfeit Bur nachricht nicht pergen follen, Em-

Bernburg ben 8 April 1637.

Dehr particularia merden G. F. G.

aus bero herrn Bruders Zebbel vernehmen \*), undt wird gut fein, bas man biefe boje that burch herrn Oberften Berber herrn Feldtmarfchall Banern berichten lage.

23.

## Des Abgefandten Bernhard Gefe's Bericht an Die Fürften gu Unhalt.

... Ewer Filtstel. Gnaben laße Ich buterthänig vnverhalten sein, daß durch bes allerhöchsten gnade, und des herrn Obristen Thrandorffs Bermittelung und beförderung, Ich am jüngst abgewichenen Sounabend, war der 25. hujus, albier Zu Dresden glitdlich ahngelanget, und weil Zu derselben Zeit eben ber herr General-Lientenant hatfelb sich albier befunden, und

<sup>&</sup>quot;Diefer Bettel befagt: Der von Krofigt ift gant vnterm gesicht verbrandt und nit Bu tennen, wie auch bas Bembb vom Leibe gang verbrandt. Der vermeinte Commendant hat fich Rittmeister langen nehnen lagen, von ben Dorfflingichen Regimentern, Der Krofig ten erschoffen hat ift ein tentscher, bat nach verübter Shat feinen Cameraben, einen Exterum, ber Zuvor vor Krofig ten bet ben gebetben, Ein Bar Stiefel, bievon nichts Zu melben, verheißen, Der rechte Thater ift Zu Alfteben in Dafit.

beg folgenden Sontage ben 3hr. Churfürftl. Durchl., bes Montage aber ben bem Berrn General Beldt Badymeifter Bisthumb Bu Gafte gewesen, habe ich diefe tage nichts ausrichten tonnen, Bumahl weil ich vernommen, daß

man Bu Bofe in anbern wichtigen fachen Bu thun gehabt,

Den Dinftag (28 Mart.) habe ben gebachten Berrn General Felbt Bachmeis fter Bum erften mahl audienz gehabt, ba benn alles mas an- und vor bracht, von ihme fehr wohl aufgenommen, die angezogene rationes admittiret, budt Bu guter expedition mir eine Bimliche hofnung gemacht worben, Dein abn= erbieten in bewufter fache ift vor gemefen, und hatt er fich vorantwortlichen erfleret, Die Gadje an gehörige ortte favorabiliter Bu berichten, budt mas Emer Fürftl. Bu. Bum beften er murbe erhalten tonnen, nicht Bu ontterlagen.

Ueber gehaltener Dalzeitt hatt er von Guer Fürftl. In. Buftand fleifige nachfrag ahngestellet, auch folches hiernechft folgendes tages, wie ich gewiße nachricht erlanget, an ortt undt ftelle, ba es notig gemefen, umbftendlichen

referiret,

Ben 3. Churfurftl. Durchl, hatt er nebenft lebergebung meines Creditivs mich felbft eingeworben und beforbert, daß 3hr. Churf. Durchl. mir geftern omb 10 Uhr in bero Churf. Bemach, benfeine bes von Sebottenborffe. Doct. Tentele und Doct. Oppele felbften gnedigft andienz verftattet.

Mein ahnerbieten ift general gewesen und nebenft gewöhnlichen gruß und nachfrage, recommendationem bnfere Fürstenthumbe in fich gehalten, bon beme aber, fo ich ben Berrn General Feldtwachmeifter abnbracht, ift nichts berühret worden, weil gedachter Berr General Relbtwachmeifter Diefen verlaß mit mir genommen, Dieje fache felbst Bu treiben bnd mich mit antwortt Bu verfeben; Auff mein ahnbringen haben 3. Churf. Durchlaucht burch ben von Cebottenborff bie vorantwortt thun lagen, fich bee überbrachten grußes und nachfrage bedandet, und im ilbrigen begehret, bas ich mein ahnbringen fchrifftlich, inmaßen heutte erfolgen wirdt, vbergeben follen, Co bin ich heutt ebenfale wieder Bum Berrn General Feldwachmeifter beichieden, verhoffe nun Bu erfahren, worben es entlich Bu lagen;

Die Schiffbrude ift nun biefes ortte fertig, verhoffe es werbe nuhn balbt etwas wichtiges vorgeben bnd Bu feben fein, wo bie fache hinauß fchlagen wolle, Bu welchem ende ich noch etliche tage, mich alhier vffzuhalten gewillet. Berr Generallieutenant Urnheimb, ift beswegen nach Stetin gefangen geführet worben, weil man ihme imputiren will, ob folte Er bie Eron Dennemard wider Schweden Bu verheten fich bemithet haben, in welchem Berbacht auch Bergog Frang Albrecht Bu Gachfen f. g. fein follen, welches aber von benden constanter negiret werden foll.

Borgeftern ift Bertog Bilhelms von Bennar f. gn., geheimbter Secretarius auch anhero tommen, jo gestern ebenfals audienz erlanget;

5. Graff von Brandenftein fitet albier vif bem Geltthaufe gefangen, hett wollen naher Wien Biehen, und helt man feinen pag nicht allerdings vor richtig. Berr General Major Wilftorff ift noch im arrest, und ift biefe tage ber Dberft Schlieff auch verarrestiret worden, von welchem etliche verbechtige briefe intercipiret worden fein follen, Geftalt ban auch vor wenig tagen untterschiedene Bohmen offn Rathaufe incarceriret worben, welche mit bem gegentheil durch brieffmedifelung correspondenz gepflogen haben follen. Dr. Timme us ift vor 6 wochen, und ber geheinbte Secretarius Magnus Sonbhartt vor einem Biertel Jahr verftorben, und vertreiben ibo borahngeregte 3 Berfonen bie geheimbte Ratheftellen.

Berbog Frant Albrecht &. On. werben ohngefehr in 8 Tagen von Wien alhier verwarttet, ift es möglichen, will ich mitt 3. F. Gn. von hinnen wie ber abreifen, Berbleibe bamit Em. Fftl. Gnaben 

Ao. 1637.

# Burft Lubmig an ben Prafibenten von Borftell.

Lubwig zc.

. . . Lieber getreuer ic.

Beigefilgt communiciren wir ench, waß sowohl Secretarius Gefe abn bie gefambte Berrichafft referiret, alf auch ber Ambtman Bu Rienburg anbero

berichtet :

Bas Befens relation betrifft, werbet ihr biefelbe nach burchlefung onfere Berrn Brudern Lbb. Zufertigen, ba wir ban vnseres theilf weiter nichts Bu erinnern, fondern beg fernern erfolgs Bu erwarten haben. Im Uebrigen aber halten wir bafur, wan ef fich ber Repferl. Reutter halben alfo, wie ber Ambiman Bu Rienburg berichtet, verhalten folte, baf in Zeiten of eine ent-gegenschiefung von vnfere Berrn Brubern Leb. gedacht, und burch bienliche præoccupation alles fernere unbeil nach milglichfeit abgewendet werben mochte, ba ban bas subsidium, fo man naber Magbeburg reichen muß, bnb mas man befrwegen vormale mit Bisthumben ber Berichonung halben abgehanbelt und aufgewirtt, and nun ferner vermittelft Secret. Befene werbung, verhoffentlich Bu erwarten, Bum grund ber nötigen remonstration Bu gebrauchen hette,

Bas ihr geftern ber plünberungen bub exorbitantien halben fo Jenfeit ber Cable verilbet, anhero gefdrieben, das haben wir heute Beitlich naber Defa mit ber andeutung communiciren lagen, bag foldes burch ben Oberft Ber-ber ungefeumbt ahn ben herrn General Banern gebracht werben möge.

Beldes wir euch vor bifmahl zc.

Datum Cothen ben 9 Aprilis, 1637.

# Antwort bes Lettern.

... E. F. G. gnebiges ichreiben habe ich wol empfangen, bubt Secret. Befens relation bero Berrn Bruber Bugefchidt, Belangende beg Ambtmans von Nienburg bericht, Go ift es an beme, bas bie Raiferlichen ihre alte quartier am Barg eingenommen, Es feind auch's Comp. in Northaufen geleget, bas aber biefelbe auff bie Gable Bu geben folten, tan ich nicht wol glauben, Sintemal es nur nengeworben Bold ift, auch ich noch geftern bon benen orthen fchreiben gehabt undt gleichwohl von biefem borbaben nichts gemelbet worben, 3ch fchreibe aber boch befregen ieto wieberumb himauff, vond foll an fleißiger nachforschung, undt auff ben fall etwas vor fein folte, an inachtnehmung deften, fo E. F. G. vberfchrieben kein mangel ericheinen. Bu Quedlinburg undt Salberftabt fteben fie in großen forchten, Es möchte die Schwebische Armse wiederund itber die wegen sie dan gestern durch einen eigenen bohtert sich de tundigen lasen, habe es E. F. G. in andtwort nicht pergen sollen 200. Bernburg 9 Apr. 1637.

26.

### Der Oberft von Behmen an ben gurften Mugu

... Gnädiger Fürst von herr, Efgn. vnterm dato Ploe. lis instehenden Jahres an mich abgangenes gnediges schrei beplagen hab ich mit vntertheniger rexerentz empfangen von nehme hieraus vid in vntertheniger rexerentz empfangen von nehme hieraus vid in vntertheniger rexerentz empfangen von achsen zu fassen die für der von der der von der der von der der von der der von den der von den nur mit solchen wenigen gestern nicht viel ausgerich von ich in der bezlage des an Eggn, von dem derrn General stern abgegangenen schreiben erschen, daß wolermester Herr Gen meister in abschäftige biefer gestere vs Zwey Monat begehrt, Als mein vntertheniges bitten, Sie wollen doch die gnedige verfügu mit gegen hemelte Zeit, die Sechzehnhundert Thir., weiln die gen großer vnssierbig gar schwebr her Zu bringen sein, beisam

bud alfo abgeholet merben mogen, Zweifle nicht Efgn. werben fi

gnebig ermeisen bud mich inmittesst mit gnediger resolution ver Das bin burb bieselbe ich mit biesen meinen vnterthenigen Dienst tum Magbeburg ben 8 April 1637.

tum Magdeburg den o apen E. F. G.

vntertheniger fchulbiger
bud gehorsamer
Sang Baftian von Ze

27.1 6V 145

# Untwort bes Burften Muguftus.

Augustus 2c.

. . Defen fchreiben ift one mohl Butommen, undt haben wir bar mehrern bernommen, wie ber Berr begehret, bas an ftatt ber berich 800 Thir., 1600 Thir, abgefolgt werben möchten, Run wolle ber & wiß bafur halten, bag bofern basjenige fo ber Berr fucht ine werd & ten milglich, daß ihm barmit gar gern gewilfahret werden solte, Allei sichern wir den Gerrn hiermit, daß man wir Zwischen dieses und bem 1 bie 800 Thaler Bufammen bringen tommen, wir bem Lieben Gott bafür b wollen, Es ift bie dato noch fein Bfennig bargu im vorrath, bon alle then tommen beschwerliche flagen, wegen bes großen Jammers, Roth Elendte barin die Buterthanen begriffen feine, auch alfo, bag es einen & erbarmen möchte, Dean ift nirgend für Blünderung ficher, Ja es werben fculbige Leuthe, auch bornechme von Abell auf lauter frevel undt muthwi nieber gemacht, wir bemuben vne taglich ia ftitnblid baf bie 800 Thir. I von wir neulich gefchrieben, auch herrn Beneral Felbwadmeifter De Bitthumb barauff vertroftung gethan, forberlicht Bufammengebracht, bi wann Gie benfammen; folches bem Berrn Bu wiffen gethan werben fo Sabene ic. Blostam ben 12 April Ao. 1637.

#### 28.

# Fürft Ludwig an die Fürften Johann Saffmir und Georg Aribert.

... Bas ber hochgeborne Filist vnser fr. lieber herr Bruber vnd Gevatter berr Augustus & 3. Anhalt, der Cantribution halben und über des Obr. Behmens sollicitation ahn unf allerfeits gelangen laffen, das empfangen ELbb. hierben abschriftlich.

Dieweil wir ban bie einbringung ber Contribution mit höchstem Ernst angeordnet, und ber abrechnung halben, was dis Ambt undt die Stadt betrifft,
albereit Zeitlich anstalt gemacht, auch nicht Zweifeln, es solle bestuke abn biejem orte sofern nichts verseumet werben, Alf Zweifeln wir nicht E. Lebb,
sich hierunter aller freundvetterlichen Gebur ebennesig Zu bezeigen, ihro nicht
entgegen werden fein lagen. Die wir Gottes gn. Obsicht treulich befehlen.
Datum Cothen ben 13 Aprilis 1637.

#### 29

### Der Prafibent bon Borftell an ben gurften gubmig.

Durchleuchtiger Sochgeborner Fürft, Guebiger Herr,

hierben vbersende ich vnterthänig, was C. Pfaw anderweitlich wegen der 1000 Pferde so Obr. Leut. Limbach sichren soll geschrieben, In der Meckelhurgischen sache helt E. F. Gu. herr Bruder darfür, das sehr gut sein werde, wan doch E. F. G. durch einen eigenen bothen der Fürstl. trau Wittib die Kapferl. drey unterschiedene inhibitorialen, in abschrifts, wie sie von Milden oberschiet, also Zusertigen wolten, Damit sie deselbe gegen den Landtage undt vor herrn Milagil auffbruch haben könten, 2. wehre der Fürstl. fraw Wittiben Zu rahten, sich von Gustran nicht Zu begeben, sie und bevort die seinen Kapserl. mandata insinuiret, Dan sonsten sie bensieben præsinuleiren witrde, 3. wann die Fürstl. fraw Wittib iemands vorschiagen witrde, den sie kollmacht anhsertigen laßen, und bieß haben J. F. G. mir gnedig besoften, E. F. G. nebst verweldung dero freundtbrüderlichen grußes und Dienste Zu berichten,

Sonsten perge E. F. G. ich unterthänig nicht, das ich heut in Fürstl. Cantley, in bensein des hiefigen Ministerii, dem Pfarrer von Rattensdorff leinen unfug in dem er erstich einem andern in sein Ambt gegriffen, 2. Zuwider der vor ehlichen 40 jahren vergangenen abschaftung den exoreismi int ganzen Fürstenthumb, 3. Zuwöder seinem ausgestelten schrifftlichen revers
und Jusage, den exoreismum gedraucht, 4. hierunter feinen Landessütsten beleidiget, vndt 5. vonfere reformiete Kirchendiener, als wan dieselbe kein Kinds
glitig tentfen tönten, verachtet, ernstlich verwiesen, wabt deswegen, weil der
das factum bekandt, ihn ab officio suspendiret, Endlich aber nuch dem er
ihrifft- under milubilich den sehler erkandt, bereuet, öffentliche abbitte und Jusage gethan, sich nimmermehr des exorelsmi wieder Zugebrauchen, auch in Kirchensachen sich allein an den Landes Fürsten Zu halten, Er auch kinsftigen Sontag; in der Kirchen Zu Kattensborff in berzeich des alhiesigen abbitt auch stum soll, il ihn-pordonirt worden, Zedoch soll Er E. F. G. auch
viterthänig vind gindigt Berzeichung in schriften anlangen, Habe es E. F. G.

ben biefer gelegenheit in vnterthänigkeit nicht pergen follen, Empfehle biefelbe Böttlichem, guahenfchut, verbleibenda te. Bernburg 13 April. 1637.

30.

# Extract aus Cafpar Pfauens Schreiben vom 13 Aprilis. (Beilage ju 29.)

Ich will noch Jur Zeit nicht hoffen, daß an ber avis etwas seh, davon mir ber herr geschrieben, Sintemal ber herr Obr.L. Geist mir diesen morgen geschrieben, ich auch sonsten orthem nachricht, das umb Ofterwigk tein Bold sey, So habe ich auch noch nichts verstanden, das Oberstleut. Litz au seine quartier verendern werde, So gibet es auch die vernunfft, daß sie sich noch Zur Zeit dergestalt an der Saale nicht trauen werden, Werde ist etwas weitters ersahren, will ich solches alsbalt berichten, und noch heute gegen Halberstatt schieden, umb mehrer nachrichtung willen, Sousten seind hent schreiben von Leipzig albier einkommen, daraus ich gesehen, als wan die Kansert, mit ganzer macht auff die Torgauer schanke gingen, und das der General Major Bisthumb an seine Schwester wegen der retirada geschrieben, weil die Schweden gewiß über die Sahle gehen würden.

31

# Burft Auguftus an bie Burften Ludwig, Johann Cafimir und Georg Aribert.

Unfere Freundtbruder- undt vetterliche Dienfte, auch mas wir mehr Liebes undt guttes bermogen Buvor, Sochgeborne Fürften, Freundtliche geliebte Serrn Bruber, Bettere undt Bevattern, Bir haben unfere naber Dreften abgeordneten unterthänige relation wegen feiner verrichtung bafelbft, wie auch wohin bes Obriften Werbere expedition geben möchte, munbtlichen angehöret, bnbt erfreuen buf nicht wenig, bas gebachter unfer abgeordneter bastenige fo ibm bon buß ingefambt gnabig committiret, fo fleißig bubt wohl verrichtet, bubt baburch pufere babei gehabte intention, allerdings erreicht, Wir verfpuren, bas Er nicht allein ben ungleichen Borbuldungen, welche ben itigen Schwitrigen Leufften nicht außen bleiben, gar wohl entgegen gebauet, ein gutt Beugtnite unfere auffrichtigen gemitthe undt bezeigung erlanget, Condern auch in puncto Contributionis eine folde extraglichteit, auch auff ben fall eine folde verficherung unferer gefambten Lande, alf nur ber Buftanb bee Rriege immer Bulagen wirdt, erlanget, Das wir allerfeits Buforberft bem Lieben Gott undt ban ihm bem Abgeordneten bafür Bu banden, unbt auff billigmeffige ergenung biefer feiner gefährlichen reife undt angewendeten treuen pleif Bu gebenden priach haben, Geftalbt wir ban hiermit G. Lebb. freundtlich ersuchen, Diefelbe ben fünfftiger Unlage nebit buf auff eine recompons fo ibm biefermegen Ru wieberfahren, gebenden wolten,

Damit man auch in biefer sache instünfftige besto sicherer gehen möge, haben wir ihm guädig anbesohlen, nicht allein seine relation in Schriften auffzuseten vndt ad Acka Zu bringen, Sondern auch an den Obriften Zehmen Zu schreiben, wndt dan nach eingesommener audtwortt herrn General Feldswachtmeister Dam Bisthumb weitern bericht Zu thun, wollen auch vongesambten Landt Rechnungs Rath befehlen, das derselbe eine richtige Abrechenung mit ber Magdeburgischen Gunrnison aufsieber. ELEbb. aber ersuchen

wir hiermit freundtlich, biefelbe ben bero Burftlichen Untheilen, bie Berfügung thun wolten, Damit basienige was in Anno 1635 undt Anno 1636 auff bes herrn Churfürften Bu Gadfen Lbb. order undt in abidflagt ber borigten bubt ietigen 120 Monat, der Renferlichen bud Chur G. Armeen abge-führet, Bufammengebracht, ben ehister gelegenheit herr General Felbt Bachtmeifter Dam Bitthumb eingeschicht, undt barüber quittung begehret werben moge,

Bas aber bes Dbriften Berbers verrichtung belanget, Go vernehmen wir 3mar gahr gerne, bas Er wegen ber überfarth über bie Dilbe verhoffet, berhoffet ef auff ein ertraglich mittel Bu richten, undt Zweiffeln wir nicht, E. fürft Johan Cafimire Lbb. werden ihm biefermegen, boch in geheimb, gutte vorschläge gethan haben, auch noch thun, budt hierben fowohl auff bero ficherheit alf auff die verandtworttung feben, Das aber bie gutte Stadt Berbft teine erleichterung Bu hoffen, Sondern verloren gehalten werben will, folches betrübt ung nicht wenig, Zumahl bo unferm gangen Fürftlichen Sauf undt ben gefambten Landen an conservation biefer Stadt mergftichen gelegen, Dan bo biefelbe noch weiters Bu grunde gerichtet werden folte, werden, wir ben Shaben fowohl im Steur undt Contributionwergt, vig auch fonften hoch empfinden, Wir leben aber noch ber gutten Buversicht, Es werbe ber Dbrift Berber feiner gutten affection nach, fo Er Bu Conservation ber gefambten Lande tregt, nochmale feinen engerften fleig anwenden, bnbt bie occasiones in acht nehmen , bamit auch biefe gutte Stadt für bem entlichen ontergange grettet werben moge, Gestalbt wir ban E. LLEbb. freundlich bitten, biefelbe, wofern Er noch im Schwedischen Lager anzutreffen, Dieferwegen bei ihme erinnerung thun lagen wolten,

Schlieflichen, woferne obgedachter Secretarius Befe ven bem Dbriften Behmen richtige vnbt gutte andtwortt erlanget, vnbt die fachen in terminis wie feine relation lautet, verbleiben, auch die Stadt Berbft weitere nicht befchmeret wirbt, Salten wir filr vnnötigt megen bes Monate May einige anlage Bu machen, Besondern es erfordert bie Chriftliche Liebe auch onfere Schuldigfeit, daß viffern armen albereit Bu grunde verderbten Unterthanen, ba ef nur immer fein tan respirament gelagen werben moge, Do aber boch E. Mbb. ben obigen Buncten allen noch ein mehrers Bu erinnern, Go erwart-ten wir barüber bero hochvernunfftige gebanden. Immittelft aber erinnern E. 2226b. fich gutter magen, was ber Stadt Berbft, alf im nahmen unferer Landtichafft, mit bem Jaros ty ichen Regiment gehandelt, Bugefaget \*), wie aber ber effect folder Bufage big bato nicht erfolgt, undt bas ungeachtet am 4 Aprilis Bu Cothen von ben anwefenden Aufichuffen, nicht Bureichende mittel vorgefchlagen, wir bennoch bamit friedtlich fein milgen, weill buf Bufage ge= ichen, auch ber Schluf babin gangen, bas badienige fo auff ben Monat April angefetet, bor boll budt ohne einige einrebe Bur Contribution Cassa eingebracht, alle extraordinari Aufgaben wie bie nahmen haben mogen unbt eingriffe, bif auff bes Dbriften Berbers reifetoften, welche Er felbft auff 60 ober 70 Thir. determiniret, vnd was etwa damahls Zu Eöthen auff-gangen, So aber doch auff einschiaung, revision undt decretirung beruhet, eingestellet, vndt: gegen bie Gaumigen mit militarifcher execution verfahren werben folte,

Ban wir ban berichtet werden, bas an theils orten biefem vergleich nicht

Distand by Google

<sup>\*)</sup> Siebe unter III. 41.

nachgelebet, wir aber fowohl Crafft tragender Direction c undt das den Schlichen nachgegangen werde, als Crafft trag schaft, das die Stadt Zerbst, Zu wider Zusage, auch naturder gefaubtung so gahr nicht gelegen werden möge, Zu fe wir vnsexu gesambten Landtlechungsrath gnöbig aubefohlen, ELLEb, ein richtig verzeichnis was in diesem Monat April einsommen, dan was an einem undt dem andern ortt reftir undt die reste gebührlichen einzusorbern,

Ersuchen vnot bitten darauff ELLb. fremdtlich, diefelbe dar bamit obangeregtem Bocess von hujus striete nachgelebt, gegigen executive dersakren, teine einrede noch fürzung verstattet, tion vor voll abgeliefert, und der Stadt Zerbst dadurch mit etr an Jand gegangen werden mige, Dan do über verhoffen, ein foi schehen, den Schlügen nicht nachgegangen, Insonderheit die Stad gelaßen werden sollte, werden wir nicht allein die gegen die fan schweren ubrfach haben, Sondern anch billich bedenden tragen, vige wegen der Lande einzulaßen, vndt uns der nichthaltung vndt theilhaftig Zu machen,

Sabens E. Webb. vor bismahl freundtlich vonberhalten wollen, i ben berojelben freundtbrüber undt vetterliche angenehme Diensto geneigt vadt willig,

Datum Blottaw ben 24 Aprilis Anno 1637.

Bon Gottes graden Anguftus, Fürfto & Graff Bu Afcanien, Derr Bu Berbft unbt Bernburgt a E. Liebben

und Better.
Augu fine F3 Anhalt.

32.

## Burft Lubwig an bie Burften Johann Gaffmir und Georg Aribi

. . Dochgeborne Fürften zc.

Demnach von unfers herrn Brubern Augusti Leb. vust durch ben be communiciret, was Secretarius Gefe Zu Dreften ausgerichtet; Co wir die meinung desfals gern vernenmen, bud E. 26b. davon fo balt munication thun wollen, halten auch darfür es feir billich das dem M neten eine ergobulächkeit wiederfahre!

Im übrigen haben wir dies orts die Contribution aus dem Ambt on Stadt vom monat April vor voll abrichten lassen, die of einen reft, s der Stadt vos abrechnung der situgsten Zehrungskosten, so verd den der den der gen Recess verwilliget, beruhet, darunter der Kath mit dem Kandrem ster auch richtigkeit Zu treffen angehalten werden solle: Was aber die 1 des Ambtes Söthen der vorigen monate betriffe, haben wir S. 286. heim stellet, daß Sie vermittelst renovirung deren vorigen Commission und junction Zeppers diesekstelle renovirung deren vorigen Commission und zunecht allesen wolten, Wortsber und Zwarten S. 286. heim wortet; verhossen desselbe werden darunter die notursst nach sonden ihr bear vielen von der siegelbe werden darunter die notursst nachmaßte a ordnen; was sonsten S. 286. kerness in dere tigen stricken erwehnt i das können wir unsers theils gar wohl belieben, und verklichen k. Datum Esthen 25 Apr. 1637.

334 - - if

Bericht bes Abgefanbten Bernhard Gefe an ble Fürften Augustus, Ludwig, Johann Caffinir und Georg Aribert.

... Welchergestalt Ich jüngsthin Bu Dreften ben Ihr Churfurstl. Durcht. In Sachsen und bem herren General Feldtwachneister Dam Bisthumb von Edstebt nach eingeschieten Creditiven audienz erfanget, solches habe im Fürstl. Gnaben ich albereit von Dreften aus onterteriblinig Zugeschieden von berichtet.

Radbeme Ich nun mein anbringen off hochftgebachte 3hr. Churf. Durcht. snabiges anfinnen und begehren Bu pappir gebracht und unterthanigft ifbergeben, auch baffelbe bernadjer von ben Churfürftl. Gadif. geheimbten Rathen in deliberation gezogen worben, Go habe 3ch barauf ben 14 huf. in ber geheinbten Rathftube meine resolution vito abfertigung mit gewöhnlichen Complimenten und recommendationen überfommen, allermaßen folche Em. firftl. Gnaden in originali Bu empfangen. Co viel nun bef herrn Goneral feldtwachmeiftere Dam Bisthumb von Edftedt hauptfachliche erflerung anlanget, fo bat berfelbe ben gehaltener lettern Conferenz berichtet, daß 3bre Churfürftl. Durchl. nach beichehenem Bortrage, anfange gar hart off bie 3n Berbit verwilligte 800 Thir. Monatliche Berpflegungegelber bor die Dagbeburgifche Guarnison, bestanden, nach beme er aber bochftgebachter Gr. Churfürftl. Durchlaucht ben ipigen statum beg Fürftenthumbe Anhalt' vor Angen gestellet, betten Ihre Churfürftl. Durcht, fich ertlebret, daß es Monatlichen ben 600 Thir, wohl gelaffen werben toubte, boch bag ber nache ftand von ben hinterftelligen beiben Monaten ebenfalf richtig gennachet , und abgetragen werben möchte. Ich habe mich aber barauf onterwunden, moblbedachtem Serr Generalgelbtwachmeistern nochmalg beweglich Bu remonstriren in waß ber großen ungelegenheiten Guer Gurftl. Gnaben und bero land und Lenthe hoe retum statu begriffen, und dag Gure Fürftl. Gnaden in foldes Monatlich aufzubringen vinniglich. Dannenhero vmb billige und errägliche moderation angehalten und gebetten, mit ansihrung, bag fonften ber Bere General Belbwuchmeifter in vingewißteit gelagen, auch die Dagde burgifche Guarnison fich teiner gewißen beihülffe murbe getroften tonnen. Borauf endlich herr General Feldmachmeifter febr hoch conteftiret, bag er Guer Alleifeite Girftl. Gnaben bnterthaniger bno getreuer Diener fein bitd verbleiben, und ein mehres nicht, ale bag bie milglichkeit Inlaffen wilrbe, von Guern Fitrit. Guaben begehren wolte, Dannenbero er eft fürtere Monatlich vij 500 Thir. endlich aber, nach weiterer Bu gemilthführung, vff 400 Thir. tommen laffen, auch fich endlich ber hinterftelligen beiben Monaten, vingeachtet er anfangs fehr bart auf beren richtigmadjung bestanden, verziehen und begeben, Dierben aber meine wenige Berjon gar hody erfuchet und gebetten, ben Enern Fitrit. Gnaben biefe vmtertfanige erinnerung Buthun, bamit boch anfangs ber Dagbeburgifchen Guarnison auf abichlag mit Acht ober aufs wenigfte Sechehun'dert. Thalern gewitfahret und ahn bie Bundt gegangen werben möchte, welches alles 3d ban mit gebithrenber Dandfagung acceptiret, bub biefe feine, bef Beron General Felbmachmeiftere mir ertheilte billig mefige resolution und ertlebrung Guern Gurfil. Onaben gehorfamblich Bu hinterbringen mich anerbotten, Doner enblich ben genommenem Abfchiebe, mir in antein Bertrauen berichtet, baf er fich von Berteit erfrene, bag Ihrer Churfireil. Durcht, erflehrung nach, bas Fürftenthumb Anhalt munmehr ben vervflegung ber Magbeburgifchen Guarnison gelagen, unt folte. Und bette er bannenbero pmb fopiel besto mehr priac ber Berenderung auf die Conservation biefes Fürftenthun und baffelbe in Beitten mit fchrifft= und lebenbiger salvagua gestalt ban Guere Fürftl. Onaben foldes nebenft untertha dation 3ch Bu hinterbringen bette, Schlieflichen, fo batt Marichall Satfelb burch feinen Secretarium pnb einem Graff Bobe aber, nebenft gebubrenber Dandfagung, in Be botten, und ertlehret, bag, vffn fall ber status belli fich i Rapferl. Armee unferm Burftenthumb nabern folte, fie alfiba Gnaben mit ertheilung fdriffts pnb lebenbiger salvaguardien. ban auch foldes von ber Rom. Ranferl. Danft. bnb ber Chu in Bapern befehlicht wehren, bergeftalt Bu ftatten tommen wol Fürftl. Bnaben ihre begihrbe und fculbigfeit barauf feben v folten, Bolten aber ihres theile vnmafgebig vorgefchlagen und ben, Guere Fürftl. Gnaben möchten of ob angeregten fall ibn lafen, mit bero anberweitlichem erinnern ben ihnen befto Beitiger und Jemande von ibren Bedienten Bu abbolung folder salva verzüglich abquordnen, Burben auch Guere Fürftl. In, beliebun ihrer Armee einen ftettigen Residenten fo beft fürftenthumbs Unb ond angelegenheiten in acht nehmen ond erinnern fonne, Bu bal halten, wurde eft ihme nicht entgegen fein, besondern wolten fich aller guter bezeigung offeriret und anerbotten haben, Beldes Fürftl. Gnaben 3ch biermit onterthania berichten wollen, ond thue Datum Defam ben 28 Aprilis Anno 1637.

E. F. G. G. G. G.

buterthäniger geh bud getreuer E Bernh. Gese

34.

Der General-Felbtwachtmeister Dam Bisthum von Edftebt an bie

. . . Gnebige Fürften und Berren, Emer Fürftl. G. G. G. G. gnebiges fchreiben bom 3. biefes habe gebührender reverentz empfangen, vnd Zweifle nicht, es werbe nuhmel Fürftl. On. Abgeordneter ber Ehrenveste und wohlgelarte Bern Bern Gefe, Dero Rath und Secretarius ben Derofelben gludlichen ahnge fein, und folche resolution mitt fich Buritdgebracht baben, bas E. Rurfil barmitt werben gnebig Bufrieben fein tonnen, bitte nur Em, Ffil. Gr ruben bie gnebige ahnordnung Ru verfügen, baf chiftes tages etwas von naher Magbeburg vbermacht, but ber Guarnison bafelbften von Em. & Gnaben auch in etwas geholffen werben moge. Bas fonften bie Rracht ond Bolfenbiittlifche einquartierung abnbelanget, fo batt ber Berr Dbe Rracht und ber Dberft-Leutenant Littow, welche fich anibo ben ber Rahl Armee alhier befinden und ihre assignirte Quartir in ber Braffichaft Gi berg haben, gant nichts gefteben wollen, baf Gie einigen ortt in Em. f. f Fürftenthumb mitt wifen ober willen beleget, viel weniger einige molestin Bugezogen haben folten, Do aber G. f. g. von Dero Beambten noch meil ein anderes erfahren, ond gedachter Dbrifter ond Dbrifter Leutenant bero lat ben beschweren möchten, so soll solches auff Ew. Fürstl. Ind. fernere avisition geschwindt vnd eilends remediret werden. Euer fürstl. gnaden sollen auch darben versichert sein, das auff kommenden, Gott gebe glüdlichen progress, vnd sodaldt es nottursft erfordert, Dero Fürstenthund vnd sonderlich die vornembsten örtter, mit lebendigen Salvaguardien schlenusst Zu versehen, ich mir mitglichstes sleißes ahngelegen sein laßen werde, So Ew. Fill. Gggg. ich hiermit vorterthenig vermelden wollen, Thu Sie darneben in Gottes gnebige obacht, Zu allem Fürstl. hohen Wohlergehen beschlen, vnd dasselbe 2c. 2c. Datum Dreftden ben 23 Aprilis, Ao. 1637.

E. F. GGGG.

(præs. ben 1 May.)

vnterth. Diener Dam Bitthumb von Edftebt.

35.

## Erlaß der Fürsten ju Unhalt an ihre Beamten und Unterobrigfeiten. Bon Gottes gnaden wir Augustus, Ludwig, Johann Casimir, Christian, Georg Aribert und Friedrich, Fürsten Zu Anhalt, Graffen

Bu Afcanien, Berrn Bu Berbft ond Bernburg zc. filgen allen bud jeben onfern Beampten, und Rhaten in ben Stabten, auch fonften allen andern Unter-Dbrigfeiten jebes orte in onferm gefampten Fürftenthumb und Landen biermit Bu miffen, Rachdem die erfahrung gegeben, bas viel vortheilhaffte leute fich finden, welche auf geig und eigennug ben Golbaten, Bferd, Bich, Rupfer, und ander Saufgerhate, bmb ein Schlechtes lieberliches gelt erhandeln, badurch ben Golbaten ohne Ordre und noth ine Land Biehen, bud Bu Beriibung dergleichen Abnahm und Blunderung, wie auch Anfted- und einascherung ber Dorffer, ober boch Bum wenigsten abfregung beg getreidiges, anlag vnb vr= fach geben, offtmale aber mit ihrem fpott bud ichaben, die erfauffte pferbe, Bieh, und andere Saufgeraht wiedergeben milien, und baburch unfere gefambte Lande und fich felbft in Schaden und verderb bringen, Mig befehlen wir hiermit allen bub jeglichen bufern Beampten, Rhaten in ben Städten und andern Unter Drigfeiten, wie die Rahmen haben mogen, ernftlich, daß fie allen Ihren anbefohlenen Ampteonterthanen und Unterfaffen, Burgerichafft und Ginwohnern alles ernftes auferlegen, auch fleifige aufficht und bestallung machen follen, daß feiner bon den Goldaten einig Bferd, Bieb, Rupfer ober ander Saufrhat ertauffe, fondern fich begen geutlich enbhalte, Do auch einer ober ber anber hierwider handlen wilrde, follen bie Beambte. Rhate in ben Statten, und andere Unter Dbrigfeiten fothane erfauffte fachen in die gerichte, ber Uebertretter aber nach beschaffenheit feines Bermogens, ond verbrechens, in gebührende ftraf nehmen, und foldjes jebes orte Girftlicher Berrichafft, ober begen Regierung Bu ferner verordnung bugefaumt berichten, Bie ban folche ond bergleichen Banbler, ober bergleichen von ben Golbaten etlauffte Bferbe, Bieh, Rupfer ober andere Wahren an ben Baken nitt übergelagen fondern bafelbft angehalten werben follen, Daran gefchieht unfer erns fter wille ond meinung, Uhrfundlich haben wir diefes mit onfern Gilrfil. Sands onterschriften und Secreten befrafftiget, Go geschehen ic. ben 30 April. 1637.

36

# Der General-Feldmadmeifter Dam Bigthumb an ben Fürften Johann Cafimir.

Durchlauchtiger Dochgeborner Fürst, E. F. G. feindt meine onterthänige Dienste ieberzeit Zuvorn, guediger Fürst

undt Berr, E. F. G. gnabiges fdreiben vom 13. biefes\*) habe ich mit unterthaniger reverenz empfangen, but haben G. F. G. gang feine vrfach wegen des, das berofelben Abgeordneten ich gehoret, und ihn mit lebendiger Salvaguardi verfeben, fo gnibig Bu bedanden, E. F. G. bin ich nicht allein in Diefem, foubern auch in mehrern Bu bienen fdjulbig, wie bann E. F. G. wann vber verhoffen etwas vorgeben folte, mir foldes alfo balben gnabig Bu wifen machen tonnen, will ich fobann nicht unterlagen, G. F. G. noch weiter onterthänig an die Sand Bu geben, Conften lage ich mir gar wohl gefallen, mas E. F. G. wegen bes Dbriftmachtmeiftere und beffen Bolder angeordnet, In betrachtung hochnötig, weil fich bie Armee nunmehr in ber nabe an ber Elbe befindet, bas die Residentien mit Salvagnardien verfeben werben, Dofern aber bie Armee weiter fortgeben, ober fich vber bie Elbe begeben folte, und Ihre Bftl. Gnaden fich nichts weiters Bu befahren betten, fo tann ber Dbriftwachtmeifter feiner vorigen Ordre nach leben, und fich mit feinen ben fitt habenben Boldern wieberumb naber Bittenbergt Begeben, Bebodi ftelle E. F. G. ich alles unterthänig anheimb, und wie fie es gut befinden, ober gnabig anordnen werden, benie wirdt ber Obriftwachneifter icon gehorfambft nachzuleben wifen, 3m übrigen thue E. F. G. in Gottes gnabige obacht Bu allem Fürftlichen hohen wohlergeben 3ch biermit befehlen, und derofelben barbeneben alle unterthanige Dienfte Bu leiften, bin ich iebergeit getreuwilligft und gefligen.

Datum Bretich ben 16 May Ao. 1637.

#### P. S.

Auch Durchlauchtiger Sochgeborner gnabiger Fürft undt Berr, E. F. G. berichte ich ingleichen, bas ale bie Armee geftern albier angelanget, fich ber Beindt albier bifeite ftard feben lagen, und willens gewesen, bie albier ftebenbe Schiffe Bu eniniren, und bie oberfarth Bu verhindern, weldes ihm aber, weit bie beiben herrn Felbinarfchalln alfo balben 1000 Reuter und eglich fußvold albier vberfeben lagen, nicht angeben, fonbern unverrichter fache wieberumb barvon geben mitgen, und weil ber feindt viel magen, fo bon unten herauf tommen, und fehr belaben gemefen, ben fich gehabt, 216 befahre ich mich, Er werbe bie Stadt Berbft ausgeplundert haben, beromegen bitte ich unterthänig E. F. G. gernhen, mir was ber feindt berer orter tentirt, unbefdwert gnabig Bu berichten, und barneben ber Stadt Berbft entbieten Bu laffen, bas Gie bie Thore, weil bie Partheyen fart hinunter ftreiffen werben, wohl verwahren, einen Officirer ber fich von Magbeburgt auf geben, bit bie Bartheijen iedesmahl abweifen thete, bas Commando anftragen mochten, 3ch bin fonften willens, meine Compagnie Bu Pferbt ben itger groffen buficherheit, bafin Bu legen, und bie Stadt, bamit bie armen lenthe nicht in groffern ichaben gefetzet werben mogen, bestermagen befchitten Bu lagen, G. F. G. werben mid bierauf gnabig bescheiden, und berofelben barbeneben alle unterthanige Dienfte Bu leiften bin ich iederzeit willig und gefliffen,

Datum Bitenbergt ben 17 May. Anno 1637.

E. F. G.

vnterthäniger Diener Damb Bigthumb von Edft ebt.

<sup>\*)</sup> Fehlt bier.

#### 37.

## Fürft Johann Cafimir an bie Facften Anguftus und Lubwig.

... Benverwahrt haben wir G. G. D. nachrichtlich communiciren wollen. was ber Churf. Gachj. General Felbiwachmeifter Damb Bigthumb von Edftedt beut frühe morgens, wegen ber Stadt Berbft an bus gelangen laffen. Eo wir auch nichte wenigere alfbalt burch einen boten babin biefen morgen pbermachet, viele ftebet im übrigen, wann noch res integra, Bu bedenden, mas wegen ber vorgeschlagenen Guarmison ber Ctabt Berbft Bu rathen fein will, Sanften haben wir nun in etlichen tagen bou bar gang feinen avis gehabt, ond berichten wir ober biefes GE. LY. freundtvetterlich, bas geftrige tage febr flard vuterichiedliche Trouppen, bem anjehen nach egliche 1000 ftard, albier durch bie Deilbe, fo wir nur fchen fonnen, wie auch viel Dingfetirer, burche gefest, und weiters hinauf ine Fürftenthumb gangen (babero bann G. Gurft Indmige 266. fich fonderlich wohl in acht Bu nehmen haben), Inmagen bann and bie Ranfert. unterichiedtliche Sauffen Biches, fo fie befage ihrer Batens ten ben Schwedischen ben Torgan abgenommen, anbero Bu feilen tauff gebracht, weil aber begen nichte verhandelt, und bas hiefige Bibe, weil es nicht binang barf, berichmachten muß, werben fie bamit weiter geben brauf fich beutige tags mehr alg 100 Marketenbermagen, jo alle burch die Dilbe gejohren, angemelbet, wollen alle Bier und Proviant, fo aber nicht vorhanden, taben, ber alhier, liegende Tragonerhauptmann hat bavon mehr nicht alf 15 magen berein gelagen, In Gumma wir figen in großer gefahr und wollen die hiefige Tragouer fich mit weichem futter nicht contentiren, jondern auch fartes haben, welches wir ihnen interim und big die verpflegungeOrdre von bem Berrn General Bogen antombt verwilligen mugen, Gott belfe, bag es balt ein enbe nehme, Berbleiben CG. 266. Bu angenehmen Dienften alzeit willig, Datum Defiau. am 18 May, 1637.

#### 38.

# Fürft Augustus an die Fürften Ludwig, Johann Casimir, Christian und Georg Aribert.

... ErPLEbe geben wihr ob dem benichtusse mit mehrerm Zu ersehen, was der Obriste Zehmen auß Magdeburgt an wos geschrieben. Ersuchen undt bitten E. LEREbd. demnach freundlicht, Sie wollen doch unter sich eine solche anfalt verfügen, damit 400 Thir. Contribution den I Junii unseilbar Zusummen gebracht und Zur Cassa also eingeliessert werden mögen, damit nicht den vonschliegen schaeden Zugefüget und der Generalseldwachtmeister Dam Bisthumtb of den nicht haltenden fall offendiret werden nöchte, Die distibution belangende, So stellen E. LEREbd. wihr freundlich anheimb, ob nicht der Tothenische Autheil 150 Thir., Desaw-125 Thir. und Verudurgt 125 Thir. jorderlichst aufzubringen, außzuschreiben,

Bors andere wollen boch Euer Better Fürst! Fohan Casimire Leb. Secretario Gesen aufftragen, baß er bieses des Obr. Zehmens schreifen herrn GeneralFeldwachtmeisten übermachen und bitten nöge, wil folch postulatum ben Mbrebe Zmwider, bas Fürstenthund auch iho ohne das gungsamb genngftigtet würde, daß boch derselbe den Obristen Zehmen besehlen wolte, damit der einmahl genommenen abrede Zuwider das Fürstenthund nicht beschwert

werben möchte.

Drittens wollen E. LLL'bb. fich auch in gesambt erkleren, wie fie vermeinen, daß der Obrifte Zehme hinwieder Zu beandtworten, Woltens E. LLL'bb. fr. unverhalten und thun dieselbe dem schut Gottes ergeben.
Datum Plötz faw ben 18 May Ao. 1637.

39.

## Der Oberft von Behmen an den Fürften Muguftus.

(Beilage ju 38.)

. . Efgn. mit biefem meinen wenigen fcreiben binwiederumb onterthenig Bu ersuchen, hab ich nicht onterlaffen tonnen, ond erinnern fich dieselben ohne mein weitleufftiges ontertheniges erinnern noch guter maffen, gnebig, masmaffen an diefelbe ber herr GeneralFelbmachtmeifter und Gubernator bee Primat und Ertififte Magdeburgt auch Dbrifter Bu Fuß, herr Dam Bigthumb von Edftebt vor abgewichener Beit unterthenig begehret, of abichlag ber Contributions- und unterhaltegelbere, und uf fünfftige abrednung Gech = gehnhundert Thir, auf bero Fürftenthumb und Landen diefer Guarnison aufgehlen Bu laffen, Ban ban nun of abichlag bero E. F. On. albereit Achthunbert Thir., woran aber etliche Thaler wegen nicht fo hoch gultiger und annemblicher Ducaten gemanglet, vergnigen laffen, bes Berrn General Bachtmeiftere Buichreiben nach aber, noch Achthunbert Thir. reftirend, welche ich biefes orte Bu erhaltung ber Guarnison Bum bochften benotiget bin, Alf ift an G. F. On. mein untertheniges bitten, Gie wollen doch in gnaben geruben, und biefe gnedige verordnung thun lagen, damit folche gelber chiftes tages Bufammen gebracht und mihr barben wifend gemacht werben moge, welches tages diefelben abgeholet werden follen, Goll fodann baffelbe von mibr in foutbige observanz genommen werden, 3m fall aber und bo itiger Beit die gelbere alfo nicht eingebracht werden folten, werden E. F. G. (wie ich barumb unterthenig gebetten haben will) mihr in gnaden verzeihen, daß bes Berrn General Bachtmeistere ordre nach, 3ch die Execution in E. Fan. nechst angelegenen Stubten und ortten verrichten lagen muß, welches ich boch viel lieber geübriget fein mochte, Zweifle aber gant nicht E. Fgn. werden fich, gleich wie vor biefem alfo auch nochmabln, hierinnen gant gnebig erweifen, und berofelben verbleibe ich Bu allen unterthenigen zc.

Datum Dagbeburg ben 15 Day 1637.

E. F. On.

vntertheniger gehorfamer. Sans Baftian von Behmen.

40

# Fürft Lubwig an bie Fürften Johann Cafimir und Georg Aribert.

Sochgeborne Fürften ac. 2c.

E. Lebb. empfangen hierbei, was itber des Obersten Zehmens postulutum von Plögta vnd Bernburg ahn vns in gesambt gelanget, vnd darbey der 400 Thir. Contribution halben vnfers Hern Brubern Bb. meinung ift. Bas Zehmens ichreiben vnd forderung betrifft, halten wir dafür, S. Pbb. benfelben, mit vorstellung des Generalfeldwachmeisters, Dam Bizthum be erstehrung, förderlichst beantwortten, vnd vmb einstellung der execution vnd

weiterer anmahnung, ale ber lette vergleich mit Bigthumb vermag, ersuchen möchte, und hetten wir gerne gefeben, bag G. Lbb. Bugleich in bero nahmen die Dinge abn ben Feldmachmeifter mit Communication Behmene fchreis ben gelangen laffen, vnb ihn umb eilende inhibition ersuchet betten; Dieweil is aber nicht geschehen und ber punct feinen verzug leiben tann, achten wir por notig das durch Secretarius Gefen ben Dam Bipthumben ohnverjuglich, mund- ond fchriftlich die befchaffenheit angebracht, auch ber Bunehmende ruin des landes Bugleich eröffnet, und barbei gebethen werbe, Behmen eis lende fdriftliche nachricht Bu geben, bas Fürftenthumb vber bie 400 Thir. feinesweges weiter Bu befdwehren, Bas bann bie pfbringung ber 400 Thir. Contribution betrifft, möchten wir wiinschen, daß unferer jungften erinnerung gemeß, die gelegenheit es biesmals geben fonnen, barüber einen anfat mit Bujiehung etlicher von bem engern Ausschnft, Bu machen, inmagen wir auch nochmale bavor halten, bergleichen communication gar leichtlich und ben Beiim fdriftlich tonne anbefohlen werden und gefchehen, Bann aber folches nicht riolget, und nuchen bie Beit bargu Bu furt fallen will, und wir bie orte (ba figliche mit vberfall und pliinderung gebrohet wird, auch of bem Canbe alles miniret ift) ohnerschwingliche toften of unterhalt 18 Croaten und 3 Officirer, Item 17 Ranferl. Mufquet. und einen Officirer, wie auch 16. und 1 Offimer von ben Gachfifden, ond bargu noch 42 andere geworbene Rnechte, mben bem teglichen hinausgeben abn brot, bier und andern vietnalien nothbringlich Bu verwenden, Go laffen wir es Zwart (ohnerachtet biefes orts beidmehrligfeit) por bismahl fo fern ben Seiner Lbb. anfat bewenden, daß wir gleich bem Bernburgifden und Deffanischen antheil auch 125 Thir. andbringen laffen, bnd barilber noch biefen tag die ausschreiben einrichten laffen wollen, nicht Breifelnd, weil nunmehr 25 Thir. ahn ber Summe mangeln merben, G. Lbb. biefelbe entweder aus dem Berbfter autheile ober ben andern reften, burch ben Landrentmeifter und Obereinnehmer einbringen und erfillen laffen fonnen, bnb berbleiben zc.

Cothen ben 20 May 1637.

#### 41.

# Erlaß bes Fürften Lubwig an Burgermeifter und Rath ju Cothen.

Demnach wir auß ewerer überreichten Supplication, vond darbei gelegten Ueberschlagt, so vf die iht vorhandene Besatung vond noch 30 Mußquetirer 3u verwenden, sich vf ein hohes besaussen, vond darzu in diesem Monat noch me Zehensache contribution ersordert werden wolte, darzu auch dieses mit aufellet, daß vor die Magdeburgische guarnison Zu entrichtung der bewusten 100°Thire aus dieser Stadt, nach des Landes ihiger gelegenheit der proportion nach, Zum wenigsten 80 Thir. gegen den 28. dieses einbracht werden mußen, worder wir aber der meinung seind, wan die Zehrungen, so in der Etabt visst die besatung gehen, durch gute obsicht noch in etwaß, wie wohl sin kan, eingezogen werden, Zumahl da aus dem Ambt Zu dem behuf auch was einkommen wirdt, Man solle Zu diesen Spesen in gesambt mehr nicht weitern die Bitrgerschasst vor dismahl Zu verschonen sein, Als besehlen wir ah in gnaden, daß ihr solche Achtsache Contribution sobald verstündiget vond in gnaden, daß ihr solche Achtsache Contribution sobald verstündiget vond in gnaden, daß ihr solche Achtsache Contribution sobald verstündiget vond in gnaden, daß ihr solche Achtsache Contribution sobald verstündiget vond in gnaden, daß ihr solche Achtsache Contribution sobald verstündiget vond in gnaden, daß ihr solche Achtsache Contribution sobald verstündiget vond in gnaden, daß ihr solche Achtsache Contribution sobald verstündiget vond in gnaden, daß ihr solche Achtsache Contribution sobald verstündiget vond in gnaden, daß ihr solche Achtsache Contribution sobald verstündiget vond in gnaden, daß ihr solche den Buterhalt der bestaup betrifft) Zustellet,

bie 80 Thlr. aber vor die Magdeburgische guarnison, dem Landrentmeister und OberEinnehmer Gottfried Zeppern desto Zeitlicher absolgen laßet, Was sousten den begehrten Zuschießen vor die bequartirte Bürgerschafft, so ihnen von den befreieten Zuzuschießen betreffen thut, erwartten wir darüber ewerer

Special Borichlage, wie heutiges tages mundlich angebentet.

Demnach auch ewer vbergebener Borichlag wegen fortstellung ber Stabt nötiger gebewden bahin gerichtet, daß darzu Monatlich eine Einfache Contribution nebst den handwerfern notwendig einbracht werden mifte, Co besehlen wir euch gnediglich, daß ihr solche collectam diesen Monat einbringet, bud Stephan Ungarn Zur Berechnung aufstellet, und bamit fitrder Monatlich, so lange es nöthig, versahret.

Geind euch zc.

Datum Cothen ben 20 Day 1637.

#### 42.

### Grlaß bes Fürften Ludwig an ben Amtmann gu Cothen.

Bon Gottes gnaden, Ludwig zc. zc.

Erbar lieber getreuer 2c. 2c.

Demnach die notturfft erforbert, bag Bwifchen ist und bem 28. biefes vor bie Guarnison Bu Magbeburgt 400 Thir, eingebracht und abgetragen werben, worunter onfere herrn Brudere alf Directoris Lbb, onferm Antheil Zwart 150 Thir. Bugebilliget, wir aber mehr nicht alf 125 Thir. acceptiret, bem Bernburgifchen und Deffauischen gleich, und barunter ber Stadt Cothen 80, bem Ambte 35, wie auch bem Ambte Rienburg 10 Thir. (bavon ber Stadt 6 Thir. und dem Umbt 4 Thir.) anfeten laffen, Mig befehlen wir bir gnäbiglich, bu wollest foldes alsobalb sowohl benen von Abell, fo mit Gerichten belieben, alg ben Ambtebnterthanen, fobalb fund thun, und folde 35 Thir, gegen ben 28. biefes ohnfehlbar erheben und Bur Cassa einbringen, ingwijchen auch bie Bur Bnterhalt ber befatung ber Stadt Cothen gebilligte 120 Thir. Stephan Bugarn Bur berechnung Buftellen, auch bir ohne weittern verzug angelegen fein laften, Die vne lengft verwilligte Behrungefoften bon ben Reften Bu unferer Cammer abzugeben, but barüber burch nötige quittungen mit bem Land Rentmeifter und Dber Ginnehmer geburliche richtigfeit Bu treffen, beme wir ac.

Datum Cothen ben 20 May 1637.

#### 43.

# Fürft Augustus an die Fürsten Ludwig, Johann Cafimir, Christian und Georg Aribert.

Un fer e Freundtbrilder = vnbt vetterliche Dienfte, auch wir nicht Liebes undt guttes vermögen Zuvor, Sochgeborne Fürsten, Freundtliche geliebte herrn Bruder, Bettere undt Gevattern,

E. Liebben allerseits bebenden wegen bes Obriften Zehmens bebrohlichen schreibens undt auffbringung ber 400 Thir. so im ansang bes Junii ber Magbeburgischen Guarnison abzusithren, haben wir wohl empfangen,

Bleich wie wir nun gahr gerne vernehmen, bas Zufolge unfere gethanen vorschlags Secretarius Befe wegen bes Erften Buncte an ben General-Gelbtwachtmeister Dam Bisthumb geschrieben undt wir barauff ber andt-

wortt mit verlangen erwartten, Also hetten wir vnsers theils nichts Liebers gesehen, als daß darüber, wie die 400 Thir auffzubringen, der Engere Außichuß vernommen werden mögen, Gestaldt wir dan Zu dem ende ondt damit wegen besalvaguardirung der Fürstlichen Resident eine gleichförmigkeit gehalten undt denut dorigten Consillis undt tractaten nicht præiudioiret werden möge, eine deputation vorgeschlagen, weill aber dieselbe von theils E. Liebben gant abgeschlagen worden, haben wir doch ohne maßgebung allein Zu gewinnung der Zeit einen Borschlag gethan,

Rachem aber der Engere Aufichus einen aufat, wie sothane 400 Thir. auffzubringen oberschiedt, Jamassen dersehe hierbengefügt Zu besinden, ondt wir denselben nach ietigem Zustandt, Insonderheit do gleichwohl die Stadt Söthen an ieto am allerwenigsten beschwert undt ben diesem Wergt die Christliche Liebe undt billigkeit angesehen werden muß nicht Zu verbesseru wissen, Alls ersuchen vohr bitten E. Liebben wir hiermit freundstrüßer und verterlich, dieses sond ausgeschen außlassen und die versigung thun wolten, damit den 1 Junii solch geldt Jur Contribution Cassa unsehlbar gedracht werden möge, Woltens E.

Datum Blötfam ben 23. May. Anno 1637.

# 44.

# Unmaggebiger Contribution-Ueberfclag jum Mongt Junio. (Beilage ju 43.)

An Multiplicirlicen Boften Bu ber Magbeburgifden Guarnison, welche in 400 Ehlr, beftebet.

118 Thir. 19 gr. 4 pf. Ctabt Gothen 2fach,

3 - 5 - 6 - Ambt Cöthen Liach, 6 - 4 - 8 - Ambt Nieuburg Liach, Ambt Barmbsdorf vacat, voeil es vom Krieg Au fehr

weil es vom Krieg Zu sehr ruinirt, vnd noch vor wenig Tagen ausgeplündert worden. Der Sandwerfer Contribution.

50 Thir. 5 gr. 10 pf.

186 Thir. 21 gr. 4 pf. huj.

79 Thir. 19 gr. 1 pf. Stadt Deffaw 2fach, 24 = 12 = 8 - Ambt Deffaw Liach, Die Städte Ragun, Jesnip, Sandereleben, und die Aemter Wörlit Fregt-

nit, Candereleben, vnd die Aemter Wörlit Fregfleben und Candereleben, fonnen diesmal, aus ben Ursachen wie bei Warmbsborf, nichts præstiren. 30 Ihlr. — gr. — pf.

101 Thir. 7 gr. 9 pf. huj.

| 28<br>35 |     |    |   | Stadt Bernburg Ifach,<br>Ambt Bernburg Ifach,<br>Ambt Plötstaw wie bei<br>Warmbfiborf.                                                                    | 30 Thir. | - | gr. | <br>pf. |
|----------|-----|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----|---------|
| 26       | 8 = | _  | s | Ambt Ballenftedt Afach,                                                                                                                                   | 16 =     | - | =   | <br>3   |
| 13       | 9 = | 31 | : | Ambt Hartgerobe fach,<br>Ambt Großen Alficeben<br>vnot Ambt Gernrobe hatt<br>eß ebenmeffige bewandnus<br>wie in vorgenandten und<br>ausgesetzten Ambtern. |          |   | +   |         |

103 Thir. 9 gr. 13 pf. huj.

Nota Stadt Berbst bnbt begen Membter fonnen wegen befannter Rriegebeichmerung por bifimabl nicht mit angesetzt werben.

Summa fothaner Anfats 394 Thir. 14 gr. 23 pf.

Dan an Sandtwerfern 126 Thir. 5 gr. 10 pf.

Der geringe defect Bu erfüllung ber 400 Thir. kontte von ben 126 Thir. 5 gr. 10 pf. genommen werben.

#### 45.

# Burft Lubwig an bie gurften Johann Cafimir, Chriftian und Georg Aribert.

. . . . E. LLEbb. empfangen hierben, maß unfere herrn Brudere gurft Mugufti Lbb. der Contribution halben, Bu erlangung ber Monatlichen 400 Thir. naber Magbeburgt abn vne allerfeite ferner gelangen lagen. Wiewohl wir nun vnfern vorigen erinnerungen gemeß in biefem fall liebers nichts gefehen, ale baf bie von bem Engern Musichuff, wie folde Contribution nach billigfeit vigebracht, ftrade anfange gebitrlich hette vernommen werden mogen: Go haben wir Bedoch, nachdem es bie eil und itiger Buftand nicht Bugelaffen und unf Jungft Ge. Lbb. ankundigung Bubracht, inhalt unferer bamaligen erflehrung, bas ausschreiben vff 125 Thir. Bu beforberung des werds so bald ergehen lagen, und darben eine sonderbare austheilung vff das Ambt undt die Stadt Esthen, wie auch Nienburgt zc. eingerichtet, welches wir vor bigmahl nicht allein nicht Bu enbern, fondern auch unferm bohen obrigfeitlichen Ambt big orte, nicht anftendig Bu fein erachten, bie onferigen, fonderlich die Stadt Cothen, welche, wie fundbar, und vielen vom Eugern ond Größern Aufichuf, Die fich iho bier vihalten, wohl bewuft, wo nicht einen guten theil mehr, boch weniger nicht, alf andere bei ibigem Buftand beläftiget feind, biefer magen, wie ber vorschlägige Unfat lautet, von welchem die albier anwesende vom engern Ausschuß nichts wifen, beschwehren und iberlegen Bu lagen. Ban auch in Beiten folche Borfchlage übergeben und barüber ber Rath Bu Cothen (welcher feine ftimm auch bei bem engern Ausschuft hatt), wie billich, vernommen, wurde fich ohne Zweifel bie beschaffenheit und rechtmefige entschuldigungen gegen eine folche proportion gefunden haben, Bumahl ba fie ohne bas eine Beit hero fich bei ben anlagen vber ungleichheit gegen bie andern Stubte befchwehret. Dieweil ban unfer Auffchreiben, wie obgebacht, albereit aufgelagen, und wir

ben befandtem Buftand bif orte (ba mir mohl geicheben lagen tonnen, ba

Bemanbt noch in benen gebanden begriffen, bag die befdmehrung alfo gering jen, daß et es felbft gegenwertig feben bind erfahreit model die onferitien barüber anist, und alfo ferner mit ungleichheit ungehort befchwehren Bu lagen uicht gemeint, die fernere Zummitjung auch bem gemeinen werd nicht Butrag-lich, fondern vielmehr verhinderlich fallen mochte, and garinicht befinden tonnen, wie biefes ber Chriftlidjen lieb but gleichheit gemeft feint toune, ba Bernbirrat, welches bei itigem Buftand (barauf man gleichwohl bor bifimahl ein abfeben haben will) bie beschwehrung ond viwendung ben weittem nicht alf Enthen hatt, off 28 Thir.; ond Cothen off '118 Thir. ohne bie Sandwerder, welche auch ohne bas ben borgemefenem großen fterben meift bruff gangen, one bartiber teine fonberliche Redinung noch Bur Beit Bit machen, gefest metben wollette ... Alf haben wir biefes E LEbb. Bu unferer erflehrung nicht wihalten wollen, in Buverficht, Gie es im beften vermerden, bid buf biefer nothwendigen ermnerung nicht verbenden werben, Berbleiben zc. ic. 18 -11 1 . F. CO . 11 . 1 Datum Cothen ben 25 Man. Ao. 1637.

46.

# Der Brafibent von Borftell an ben Rath und Gecretarius Connenfchmied ju Plögtau.

Ehrnvefter Achtbar infondere lieber Berr bubt freundt, Die benlagen habe ich belefen, bubt muß befennen, bas bie unterhaltung beff Generalfelbtwachmeifter Dam Bisthumbs Compagnie ber guten Stadt Berbft febr fchwer fallen will, Allein weil nuhmer die gange Ranferl. Rentbren ber bie Elbe gehet, babero bie Grabt Berbft nicht allein allerhandt anfedje amg bon ben ftreiffenben parthepen, Conbern and prætensiones von ben Amfetl. Generalen fich Bu berneuthen, Beftalt ihnen ban auch in frifder weachtnus ruben wirdt, wie es ihnen vorm Jahre gangen; Diefes bittoefen mich numehr unicht lauge fteben fan, Alfe wolte ich vermafgebig bafitr halten, lot noch Bur Brit vo g. f. ond Bert fich in bieg werd nicht Bu interponiren, Conbern vielmehr ber Stadt Berbft Bu rahten i baf fie and 3wegen bien bad iffiribefte Bu mablen, ein 8 tage lang Bu gebulben, bubt wo bad Angewefen himuis wolle gugufehen, Immittels aber bon Dam Bisthumb ich vife befte Bu litsinubren, ihnen ber Statt große noht nebft bem imangel m harten futter wol Bu Peprasentiren, vubt benfelben bor fich Bu erfuthen, las fobalt ficht ber Buftanbe befi Ariegs in etwas enberte, bas anff folden fall ber Statt folde Compagnie fo balt abgenommen werben nioge, Dit gebachtem: Generalelbimachmeifter ift fonften bie lanbere noch wohl Bu lendeln gewofen, Darumb ich treulich tafte, das bie Berbfter bafin feben, bemit ben felgem Buftande fie fith an gebachten Damb Bift bund hatten unb fich bilteit bas fie nicht in anberer Contribution tommen. Bengefligten Extraeffdreibene bon Beren Mitaglo wolte ber Bert b. g. f. beren nebft bernielbung meiner bnterthanigen Dienfte Buftellen, bamit 3. 3. 6. Darnis Bu erfeben, wie 'es vuib bie Medelburgifche fache bewandt, weben aber bet Bette 3. F. G. berichten fan, bas gedachter Berr Milagius

Mern abertet Bibliden 7. vnb 8 Bhren Gott tob gludlich albier angelanget; 

अन्द्रिक्षात्रक, राज्य प्रत्य । वा ।

Sold the Contract

Bernburg 25 May bedt near o mie mo ice , id Dienfin. Buny it ich. Abstried nos dirnise ben lan, Linten berowegen, Branter

47.

# Burgemeifter und Rath ber Stadt Berbft an ben Fürften Muguftus.

Durchleuchtiger, Sochgeborner Fürft, E. F. G. feindt bnfere unterthenige, gehorsame undt pflichtschuldige Dienfte, in trewer devotion Bubor, Onabiger Fürst und Berr, ... Efan. follen in onterthenigfeit wir nicht verhalten, bag unfere Abgeordneten naher Wittenbergt geftriges tages wieber Burudtommen unbt von Ihrer Excellentz bem herrn General FelbtMarichall Grafen von Satfelbt, bie copenlich bengelegte Salva Guardi mitbracht, Ben bem Beren General Feldtwachmeifter Dam Bisthumb haben die Mufiquetirer Bur Lebenbigen Salva Guardi nicht erhalten werben fonnen, fonbern ift ben feiner meis nung verblieben, baf feine Leib-Compagnie Bu Rog berein geleget werben folte, geftalt dan Diefelbe geftern antommen, Eg bat aber ber leutenant, alg welcher bie Leib.Comp. commandiret, ong die copenlich bengelegte Berpflegung 8-ordre mitgebracht, nach welcher wir bug mit ihme bff Bebe woche verglichen. Wier haben vng auch babin bemilbet, bag wir Ihme bie Belber auff bie gante Compagnie gestern ausgezahlet, bag alfo weber Officirer noch Reuter briade haben, bon ben Burgern, man fie fonften nur fich an ber ordre begnitigen laften wolten, etwas Bu forbern, Bum barten futterforn aber haben wir bis babero nicht gelangen tonnen, ce ift auch gant nicht ben ber Stadt Bu befommen, Derowegen wir nicht wifen, wie wirs angreiffen follen, Der mangel bee brote ift auch fo groß ben ber Stabt, bag manchen tagt viel hundertt Menichen ungegefen Bu bette geben mugen, unbt wollen die Burgere und wir genothiget werben, ben Officirern undt Goldaten Brobt, bud beforgen wir buf, bag ber Leutenant unbt andere Officirer ben bem Beren General Feldtwachmeifter Dam Bisthumb von Edftebt fich bmb eine andere ordre, bnot bag bie Burgere Gie fpeifen follen, bemitben möchten, wenn Sie biefes erhielten, wurde eft in ber Stadt febr ichlecht baber geben, Derowegen, ba E. F. G. in onterthenigfeit Bugumuthen, ond Gie es auch alfo in Onaben belieben wolten, daß Gie ben Berrn General Feldtwachmeister Dam Bisthumb ersuchten, die Compagnie Bu Rog wieberumb hinwegzunehmen, bnbt barkegen Gin 40. 50. ober 60 Mugquetirer fambt einem Officirer, befregen wir bann vnmafgebig Sauptman Cafpar Beifen, fo alhier ein Burger ift, ondt fonften noch wohl mit ihme vberein Bu tommen, anito aber Bu Magbeburgt unter bem Bit no wifchen Regiment fich befindet, vorzuschlagen, Go betten wir barumb bemutig Bu bitten, vnbt wehre biefer Stadt bie Lebenbige Salva Guardi auch in vielem ertreglicher. Sonften gnabiger Burft undt Berr geben ben diefer einquartierunge allerhandt Spesen extraordinarie barauff, ba tombt balb biefer, batb jener, begehret ein Nachtlager, Ihrer Excellenz bem Berrn General FelbtMarichall Graffen Datfelbt haben wir auch bren Bag Bier gefchidt, wollen bem Beren General WelbtDarichall Graffen von Bobent auch etwas fciden umb begern Butritt undt willen Bu erhalten, haben alfo ben Ueberfclag gemacht, baf ohne bem Grafe, Ben, Stroh bubt Servicen auffe allerwenigste mir 400 Thir. wochentlich haben milfen, Sierzu haben wir 3mar eine fünfffache wöchentliche Contribution angeordnet und abgefündiget, befinben aber bag bamit bas quid wir nicht erreichen fonnen, Gintemabl biejent= gen, die Ginquartirung haben, nichts geben wollen, ondt fonften in gemein bie Leuthe alfo verberbet, daß von bem wenigern theil die wochentliche fünffache Contribution erlanget werben fan, Burben berowegen, Bum fall biefe

einquartierung nicht geenbert, und anftatt ber Reuter bie Dusquetirer erhalten werben könten, of die künftige woche offen allerwenigste eine bfache churchten in the finds oberndere woche offe allerwenigste eine bfache contribution wir antegen und abkündigen müßen, Welches E. F. Gn. Ihro auff solchen fall in gnaden wolten gefallen lagen, vubt seind wir erbötig, von der Einnahme, wan es nur begehret wird, Rechnung Zu thun, Womit E. F. G. des Allerhöchsten Schutz Zu allem selbstgewünsichten Fürstlichen wolergeben wir treulich ergeben.

Berbft ben 24 May 1637.

Burgermeiftere unbt Rahtmanne Dofelbft.

48.

Orbonnang bes Raiferlichen General : Belbmarfcalle Grafen von Satfelb. " (Beilage ju 47.) the major and the major

Demnach im Rahmen Dero Rom. Rapferl, Mapft. bufere Allergnebigften herrns 3ch bie Ctabt Berbft neben Dero Fitrftl. Regierung, Behmbten, Rathe, bero Diener undt gange Burgerichafft fambt allen pertinentien, er beblicher vrfachen wegen in special Schut und protection genommen, auch

Dero geftalt salvaguardirt,

Mig werden Alle undt Bebe meinem Commando untergebene hohe undt Diebere Rriegs Officirer, undt insgemein alle Golbaten Bu Rof und Bueg, hier-mit ben vermeidung hierobgefester gant unnachlefiger Leib undt Lebensftraffe, erwehnte Stadt Berbft, bero Fürftl. Regierung, Raht und Burgere, infonderbeit aber bas Fürftliche Sauf, Rahthauf, Hospital, Rirchen, Schulen, Dubien, Ziegelicheune, Aeder, Garten, Biefen, Gehblige bud in alle dem Ihrigen mit selbstthätiger Einquartierung, Gelbtprefuren, Abnahme Klein vnb Groß Biebes, Blitnderung, Berderbung der Baume, Saat und früchte, oder einzige ander ruin und demolirung nicht Bugufeten, gegen biefelbe mit ichmaworten, ichlagen undt andern gewaltthaten nicht Bu vergreiffen, auch ohne mein speeial ordre, mit Proviant, tourage vind andere, anforderunge nicht Bu belegen, Co lieb einem ieben offt allerhochftgebacht 3. Rom. Ranj. Maj. höchfte vngnadt, wie auch obangebrauete Straff Bu vermeiben. Datum im Felbe ben Wittenbergt, ben 13 May anno 1637.

General Felbi Marschald Obrifter, Bu Rog ond Bug. (L. S.)

Berpflegung of Ordio, and den verlieben ver in den verlieben ver ver in den verlieben ver ver in den verlieben ver verlieben verli Berbft, nach Ihrer Churfurftl. Durchl. moderirten gebrudten Berpflegunge:

Ordonnanz wochentlich verpflegt werben fofl.

(Beilage ju 47.)

20 Thr. - gr. Dem Ribtmeifter: 25 mp. 1 and 5 (1) meil 8 = - = Dem Leutenant. if in all ich and Col mail

· 11 gla 6 12 16mmin Dem Cornet.

| 2 Thir. 16 gr. Dem Bachtmeifter.                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 = 8 = Dem Furirer.                                                                                                 |
| 6 = - = Dreien Corporalen iedem 2 Thi                                                                                |
| 1 = 8 = Dem Mufter Schreiber.                                                                                        |
| 1 - Dem Feldtscherer.                                                                                                |
| 1 = 8 = Dem Fahnenschnidt.                                                                                           |
| 1 * 8 = Dem Platner.                                                                                                 |
| 1 = 8 = Dem Satler.                                                                                                  |
| 4 = - = Dreien Trompetern iedem 1 Ehlr.                                                                              |
| Item off 100 berittene und unberittene Reuter iedem die woch                                                         |
| doch foll dem wirthe fren ftehen, ob ein jetweder feinem Gafi                                                        |
| gen Gen bubt trinden lieber verfchen will, auf ben fall foll i                                                       |
| geben werben Ein & fleisch, Zwen W Brodt und Broen                                                                   |
| Ingleichen off Bedtwedern Officierpferbt die woche Dren virte                                                        |
| maag hafer, oder anstatt degelben halb fo viel Korn, vied                                                            |
| maag Dafer, ober anstatt begelben halb so viel Rorn mit. Die gemeine Reuter aber follen mit ber Grafung vorlieb nehm |
| reiten bnb fouragiren auf dem Lande genhlichen einstellen, bud                                                       |
| allein of den wiesen mo Sie E. E. Raht hinweisen wiedt, ver                                                          |
| weiter keinen schaden Buefügen.                                                                                      |
| Signatum Bittenbergt ben 22 May 1637.                                                                                |
| d Bergeichniß ber Futterpferbe.                                                                                      |
| Der Berr Rittmeifter 6 Bferbe.                                                                                       |
| Berr Leutenant 4                                                                                                     |
| herr Cornett 3                                                                                                       |
| Bachmeister 2                                                                                                        |
| Drei Corporale 6                                                                                                     |
| Beautie                                                                                                              |
| Ministeriative 1 s                                                                                                   |
| Felbischerer                                                                                                         |
| Fahnenschmidt 1                                                                                                      |
| Blatner                                                                                                              |
| Gatler 1                                                                                                             |
| Dren Trompeter 3                                                                                                     |
| 30 Bferde.                                                                                                           |
| Biergu auf die gante Comp. 12 Pferbe, barauff nichts mehr alg bie fourage Bu reichen.                                |
| Ueber biefes nun feindt Bu Bablen wochentlich ben                                                                    |
| herrn Officirern inhalte ber ordre 55 Thir                                                                           |
| uff ein hundert gemeine Reuter ieben wöchentlich                                                                     |
| 1 Thir. 8 gr. thut                                                                                                   |
| Bierüber noch off obige ber Berren Officirerpferde                                                                   |
| 90r. 30                                                                                                              |
| Dierzu noch vor einen Fahnen Imider all in im in in 1 119 in 8'                                                      |
| Summa hat hagren middle of Bulles 1999 This 16                                                                       |
| Summa bef baaren wochentt. Gelbes 229 25ft. 16 g<br>exclusive bef fatters wochentlich 43 Schiff Rogfen               |
| ober Gersten.                                                                                                        |
| Item 10 Thir. bor ein Bag Bier bem Lentenant. 10                                                                     |
| Item 10 Thir. eidem anstatt ber Servicen . 10 = -                                                                    |
| Summa 249 Thir. 16 gr.                                                                                               |
| 0umma 249 24tt. 10 9"                                                                                                |

### Der Braffbent v. Borftell an ben Zurften Muguftus.

Durchleuchtiger Bodgeborner Fürft, Onediger Berr,

Rach bem eingefügte relation von Secret. Befen fambt bef General Geltwachmeifter Dam Bisthumbe andtwortt biefen nachmittag vmb 1 Uhr eintommen, habe E. F. G. ich foldes hiermit onterthanig Infertigen unbt barben anheimb ftellen wollen, Db berofelben gefallen wolte, bem Dberft Behmen abschrifft von Dam Bisthume andtwort nur Bur nachricht Bugufertigen, pust barben ihm ben Zustandt biefer Lande erfennen Bu geben, Das Bauprwerd uber auff gedachtes Berrn GeneralFeltwachen. anfunfft Buftellen.

2) Stobet Bu E. F. G. gnebigem gefallon, Db bicfelbe bem Raht Bu Berbft abichrifft von beg Bigthumb. Soffmeiftere eingelegten Ret. tel Rufertigen bub an benfelben gnebig begehren wolten, Dem Berrn Feltmarichalden mit benen beachrten 6 Fan Bieren gebethener maken Bu willfabren.

3) Di G. F. On. Dero Berrn Bruder und Beitern abschrifft von ben Einlagen Bufertigen und biefelbe bitten woltten, Die aufgefchriebene Contribution alfo Bur Cassa Bu fchaffen, bamit auff fernern vergleich bie-

felbe fobalt ausgezahlt merben tonne, ...

4) So ift die am Simmelfahrtstage vorm Berge alhier porgangene pliinbes rung und was heut ben Rienburg vorgangen, nicht ungeandet Bu laffen, Dan wan bergleichen excesse pngeftrafft verbleiben budt man fich ber onterthanen nicht annehmen folte, wurde gewiß eine desolution aller

Bolicen undt Regimente erfolgen,

beut bat eine parthet boil 30 pferben bas Rienburgifche Schafvieh von 4 Beerden wegtnehmen wollen, bartiber feindt die Burger nebft ihren S. Guardien ausgefallen, Die Bürgerichafft von ben & Guardien vbel angeführt, von benfelben ihnen bas fchiegen verbotten, baruber 5 Burger bub 1 S. Guardi fchogen worben, Aller muthmagung nach, feinbt fie von den 1 Regimentern, welche an ber Aferichlebenichen Gee liegen, barüber einge-temmenen bericht nach, Dberft Rochau commondiren foll,

34 habe bem Ambiman Zu Nichburg geschrieben, das er nach den Thätern lägig forschen wolle, auff welchen fall budt do es eine parthey von obgegtadien Regimentern gewesen, Bu E. F. G. gnedigem gefallen ftehet, ob ne nicht iemands an Oberft Rochanen fchiden, undt benfelben erinnern ligen wolten, die Thater Bu bestraffen, undt bergleichen excursiones ins durftenthumb Bu verbieten, Dabe es vnterthaniger wolmeinung erinnern wollen, Empfehle G. F. G. Gottlichen gnabenfcut, perbleihende

E. F. S.

Bernhurg 28. May ponterth. gehorsamer 1627. Diener Deinrich von Borftell.

Der Sofmeifter ic. Dam Bigthumb's en Boeret. Gefe. (Eingelogter Bettel gu 50,279 . . 1 .c. /

... Rach beme ber herr General Feldwachtmeifter mir anbefohlen bem herrn Bu hinterbringen, ob ber Berr nicht ben 3hr. Bftl. En. fo viet Bu werde richten könte, daß ben benden herrn FeldMarschalln Ein Sechs guthe Bag Berbster Bier von der Stadt Berbst præsentiret und of einem Kahn anhero geschaftet werden möchten, die herrn FeldMarschallen werden es wolgeneint vernnerken, und Ihren Fgn. desto williger an die hand gehen, Der herr wird den Sachen ohne meine maßgebung schon Zu thun wisen, und verbleibe ic.

Datum Wittenbergt ben 25 May 1637.

52.

# Burft Augustus an bie Burften Ludwig, Johann Caftmir, Christian und Georg Aribert.

... EDLEbb. communiciren wir hierben abschriftlich, sowohl von bes Secretarii Gefen relation, alf auch, was ber General Felbtwachtmeister Dam Bigthumb ber Magbeburgischen Guarnison versprochenenen beyfprungs halben erkleret und vernehmen laffen,

Ersuchen undt bitten E. LLEVebb. bemnach freundlich, Sie wollen mitt allem fleiße in ihren Fürstlichen Antheilen Berordnung thun, damit die Aufgeschriebene Contri dution Bur Cassa gelieffert, undt den Obriften Zehmen off fein ehistes begehren, aufgezahlt werden mögen, Deften verlaßen wir unft, und verbleiben E. Liebben Zu allen freundtbrüber- undt vetterlichen Diensten geneigt und willig,

Datum Blottam ben 28. May Anno 1637.

mus tei tra de la companya di addicati di tanàna di a

# Der Secretarius Gefe an Die Fürften ju Anhalt. (Beilage ju 52.)

Durchleuchtige 2c.

Rebft anerbietung meiner unterthänigen gehorfamen Dienfte vberfende G. Ffft. gnaben Ich hiermit die Andtwortt, fo von dem Churftll. Sachf. General Feldtw. Herren Dam Bigthumb von Edstedt off mein an ihn außgelaffenes ichreiben erfolget, undt weil gleich ben bee bothen abreifen albier aufgegeben worden, Db folte ber Berg Bu Bernburgt geplilnbert, undt etlich Bieh hinwegt getrieben worben fein, Go habe 3ch folden eingelangten wiewohl Bweiffelhafften bericht, in gebachtem meinen Schreiben appendiciret, Dabero ban wohlgebachter Berr General Felbtwachtmeifter forgfältig unbt erinnert, allermaßen E. Fgn. in gnaden mit mehrern Bu erfeben, Sonft hatt auff befehl inehr mohl gedachter Dr. General Feldtwachmeiftere fein Soffmeifter ein Brieflein\*) an euch laffen abgeben, bavon G. Aftl. Gn. 3ch bierben abichrifft vberfende, Das Original habe 3ch alfofortt off gut befinden Deiner gnedigen Fürften bubt Berrn, Berrn Johann Cafimire undt Berrn Georg Ariberte fgg. off Berbft gefchidt undt Bu bes Rahte discretion geftellet, mas Gie beh' ipigem Buftande, wabt bo bie armee geftern angefangen, vber bie Elbe Bu marchiren thun bubt berordnen wollen, Muß ber Bigthumbifchen Cantlen verfiehine 3th Jonften, bud Berr Dbriffer Behme burd abermahlige fcreiben bem herrn General Felbtiv. Biemblich befchwerlich gewefen fein mag,

uk Prunter 511 Hay on the second of the control of

der Berr GeneralFelbtm. aber eg nichfto weniger ben ber in feinem fcpreiben

gebachten inhibition bewenben laffen,

Bestern abend spät vmb 9 Uhr, ist Illustr., herr Johan Casimir F. Z. Anhalt, Mein gnäbiger Fürst vnbt herr von einem auß Wittenbergt tommenden Cammerbothen verstendiget worden, das gestern die Kahserl. armes gahr stard vber die Elbe gangen, vnd hette der Feldmarschall Baner mit seiner ganten armese selbigen tages ben der Elster 2 Meilen disseits Torgaw vber der Elbe in battaglia gehalten, So hette sich gestern eine starcke Schwedische Troupp ben hänichen, so recognosciren geritten, sehen laßen, It Zu beforgen, so balben die Kanserl. vber die Elbe, wir werden die Schwedalten wieder dieser örtter haben,

E. F. Bn. habe 3ch biefes onterthanig berichten wollen ac.

Deffam 27 May 1637.

54.

### Der General-Felbmachmeifter Dam Bigthum an ben Secretarius Gefe.

Ehrnvester Achtbar vnot wohlgesarter, Insonders günstiger Herr vnot freund, Auff sein an mich abgelaßenes Schreiben gebe Ich ihm in andtwortt Zu vernehmen, das Ich dem herrn Obristen Zehmen nochmahls inhibition gethan, von Ihrer Fitrstl. Gnaden den sämbtlichen Fürsten Zu Anhalt, meinen gnädigen Fürsten vnot herren, weiter nichts dis eine richtige abrechnung geschehen, vnot Ich Wagdeburgt angelanget Zu begehren, Undt ditte der Herrwolle mich doch mit ehisten berichten, ob sichs mit der Plünderung Zu Bernburgt, seinem bericht nach, noch also verhelt, was vor schaden geschehen, vnot wer doch die Bögel so solches gethan, gewesen sein, Sonst thue gegen Ihro Fsil. Gn. des überschieten Lachs halber Ich mich

Sonst thue gegen Ihro Fstl. On. des überschickten Lachs halber Ich mich vnterthänig bedanden, vndt will solche F. On. vmb Ihre Fgnd. hinwiederumb Zu verdienen wiffen, So ich dem Herrn hinwieder vermelden wollen, vnd

verbleibe im vbrigen

Des Berrn

Datum Wittenbergt am 24 Mai 1637. williger freund Dam Bitthumb von Edftebt.

55.

# Fürft Muguftus an bie gurften Lubwig, Johann Cafimir und Georg Aribert.

... Wir haben nicht vnterlagen mögen E. LPEbb. hiermit freundtlich Zu communiciren, wefen sich bes Hochgebornen Fürsten, vnfers freundtlichen geliebten Herrn Betters Fürst Chriftians Zu Anhalt Ebb. wegen ber jüngst abgefasten Anlage in puncto Contributionis gegen uns wieder anotworttlich

vernehmen lagen, Darbennebenft fuchen und bitten,

Ann milfen wir Zwar bekennen, vndt ist E. LLEbb. auch nicht verborgen, bas gleichwohl ber Bernburgische Antheil vergangenen Jahres ein großes außzgestanden, Weill man aber dennoch auß dem Wergt nothwendig kommen muß, So bitten ELEbb. wir freundbrüder- und vetterlich, Sie wollen Sich doch hierunter einer richtigen undt schlennigen Anlage vergleichen, und duß nicht steden laßen, weill wir duß besahren, es werde der Obriste Zehme, wo nicht morgen, doch übermorgen gewiß Zu abholung der 400 Thir. anhero senden, Wir verlaß duß dessend verlaß verlaß von dessend verlaß verlaß von dessend verlaß ver

es cata aligned at the second of the catalog and a

### Fürft Chriftian an ben Fürften Muguftus.

... Bochgeborner Burft, Freundlicher geliebter Berr Better und Beva E. Ebb. communiciren wir biermit freundtvetterlich mas wegen ber in burgt gelegenen Compagnie undt ber Contributionsaulage halber von undt Beffam an ung gelanget ift, Weill ban bie afhier gelegene Comp. abgeforbert, fo lagen wir gerne gefchehen, bag bas von E. Lib. ab. Schreiben an ben General Belotwachmeifter Dam Bisthumb Burud ten werde. Wiewohl wir E. Lbb. für die getreue forgfaldt undt assisten ben budt freundtlichen Dand fagen Aulangende aber bie ContributionsAulage, Co mifen E. Ebb. obn all erinnern, daß fowohl vermöge ber befchriebenen Rechte, alg nach buchftabl inhalt ber ReicheAbschiebe ben bergleichen anlage allewege ein respect bas Bermogen, berer fo beleget werben follen, Bu haben, undt bas b welche bom Berniogen abgenommen, Die Mulane Bu vingern. 1 Run ift Reichstundig, bas fein ortt im ganten Fürstenthumb burch ben ! fo iibell mitgenommen worden, Alf unfer Fürfil. Antheil, Infanderheit Umbt budt Ctabt Bernburgt, Es haben Bu 4 unterichiedenen mahlen 4 ft Armeen bajelbit gelegen, vndt alles Bu grunde ruinirt, 14 ganger De vber haben Zwen Regimenter Schwedische in ber Ctadt Bernburgt log Im Chloft feindt Chur Cachfifde, in ber Ctabt aber Schwebifche Bolde bejatung gewesen, so hostiliteten gegen einguber verübet, Unfere Sernburgt nebft bem Berge ift Bu vinterfchiedenen mablen aufgeplint welches alles gleichwohl feinem andern ortte wiederfahren. Die ledige ia grundt rninirte Beufer in ber Ctabt Bernburgt, vom Berge unbt offn Lai bie ledige Meder fo biefer ortter Bu finden bubt lautere Blumen tragen, Binfeln pubt flagen unferer Burger pubt Unterthanen, berer viel bes Abe hungrig Bu bette geben milgen, weifet genugfamb aus, mas für ein bern gen biefer ortter borhanden, Wie miere Bart-Membter Bu unterschieder mahlen, Infonderheit im verschienen Berbft, von den Raiferlichen Regimente mitgeupummen worden, budt wie benfelben fo wenig als Anibi widt Ste Bernburgt in ihren höchsten Drangfablen nicht mit einem heller bengespri gen worden, foldes alles ift E. bud buferer Beren Bettern Liebben gnugfat befant\*). Wir gonnen andern ihre Conservation von grundt vufere Berte gern lonnen villaber nicht ifberroben laken, baf andere Briter, infonderhi Die Stadt Cothen, ein gut theil mehr ober boch nicht weniger gelitten hab

Das folgenbe Bergeichnif (unter DZ), macht bie bouptverlufte nambalt.

<sup>&</sup>quot;) Diese Schilberung ber erlittenen Ariegoübel ift uur ber Mabrbeit gemäß; ab in ben Abrigen Antheilen hatten Schweben, Sachfeit und Rafferliche nicht mit ber versucht tabula rasa ju machen. Dier waren indeß bie fürftlichen Bettel babein gebieben und unabläffig bemitht gewesen, durch ihren nicht gerung Fiufing bas Eseud ju milbern und ben niedergetretenen Unterhanen immer wi ber aufzubellen.

Fürst Christian bagegen befand sich erft feit bem Iltein Mai in Bernburg nachbem er lange Zeit in Weier und Regensburg bem Ruffer antgewartet un bort bie Anbaltichen Interessen ju vertreten geficht batte. Dobe Ebrer bare ihm babei gugefallen und gute Berbeispungen gemach worden, aus benet als nachmals teine erhebtichen Reintate berrorgingen. Sein luftern wollt sollte lich noch, daß er auf der Richtlehr in die Heinath, gibischen Weimit und hel brungen, von nabe an hundert Vartbeigungern iberfallen, und treb seinem Geleite von 20 Reitern, bollig andsehlindert inverde.

falte, Win bitten nur den lieben Gott, bas Er felben artt ferner conservi-ren, bubt benfelben nicht ber Stadt Bernburg gleich machen wolle, Leben aber Bu Gurer undt unferer Beren Bettern Liebden ber guten Buverficht, geftalt wir ban barumb fr. bitten, biefelben unjern nunmehr Bu grundt verberbten Untheil, ben andern Untheilen Buwider ber Rechtg undt ber Bernunfft ia nicht gleich aufeten, fonbern wegen faft burchgebenber Berarnung buferer Unterthanen, ihnen bie aulage vor andern ringern undt milbern wollen, So wie G. Lbb. freundlichen angufigen nicht puterloffen follen, nicht Zweiffelude, Sie werben bug in folden billigmäßigen potitis freudtvetterlichen assistiren undt ung Bu fr. verichulbung ie mehr pubt mehr obligat machen, Thun Diefelbe je.

Datum ben 29. Mai:1687.

Bergeichniß ber Gachen, fo Ao. 1637 ben 10 May 3mifchen Benmar und Selbrungen bem Rurften Chriftian gu Unbatt ze, find abgenommen worben.

416 Rither, darunter 90 mit Ihrer Fürftl. Gnaben Geprage, fo neulich Bu Bien gemiinpet worden, auff einer Seiten ftehet Ihrer Fürftl. On. Bildnif, bero Rahmen pubt vmfdrifft Lateinifch, auff ber andern ber ReicheAbler mit biefer ombichrifft a Deo et Ciesare dignitas et libertas, bud noch berumb in einem grofern Rreif ber fehligft verftorbenen Rang. Danft. Dahmen\*) Lateinifch.

ltem. Drei Ihrer Fürstl. Gnaben gulbene Bilbnife ober Gnabenpfennige, ba auf einer Geiten bas Anhaltische Wappen flebet.

Ein Ring mit 6 Rubinen undt einem Diamant in einem Roflein. Bween SchmaragbRinge ietweber mit 5 Schmaragben.

Ein artiner Chrifolith Ring.

Roch ein Ring mit einem Krotenftein.

Ein Baar gulbene Ohrengehange, ba in einem iebern ein Bierlicher Opal

eingefaßet und an iebem 3 Berlen unten angehanget.

m. Gin flein Futteral, barinnen ein vergutbet Sitberner Löffel, Deger undt Gabel gung new. Ein anber Futterat, barinnen gleichfale ein fibergulbt Gilberner Löffel, Defer undt Babel, auch Salpfüßlein, fo envas alt.

Roch ein Gilberner Löffet nicht vergulot.

Item. Gin Gilbern vergulbeted Bederfein mit einem Dectel, fo gleichfals are a state of the se gant neu.

Ein Gilberner Bagerbecher mit einem Dedel gant weiß, ba onten am

Boben bas Bireftl. Anhaltifde Wappen ftehet.

Eine Gilberne Ceiffenbiichie, barauff auch bas Birfet. Anhalt. Wappen. Item. 10 Echone große Ueberichläge mitt fpipen, fambt ben Sandtaffein, bargu auch anderen weifen gerathe, fo miteinander iber 200 Rthir. werth gewesen.

Eine Deutschie Bibel in Octavo, in weiß Bergament gebunden, vergulbten Blettern, Bu Leiben gebrudt, welche ber Ritter Tohann Philips Beuber, bodgebachtem unferm gnabigen Fürften undt Berrn verehret, undt fich Lateinifd auffe erfte Blat gefchrieben.

<sup>\*)</sup> Raifer Ferdinand II mar am 15ten Februar abgeschieben. q .2: ....

Item. Gin Stammbuch, fo Ihrer Fürfil. Gnaben Cammer Indern Mons.

Noft is en Bustenbig, barein sich Ihre Fürfil. Gnb. balbt im aufang geschrieben vnbt bero Wappen hinein mahlen lagen, Wie auch viel herren vnb Cavaglieri mehr, auß Deutschlandt unbt Frandreich so sich hinein geschrieben.

Item. Saben 3hre Filirftl. Gnaben von Schrifften unbt Acten etwas barben gehabt, Insonberheit ein Reisebuch ober Journal, beg fortgangs ber

Reife von Wien bis hieher \*).

Ift auch Ihrer Fürftl. In. aus ber Rutiche ein Heiner Buffer, bnbt

Bwen gute lange Rohr abgenommen worben.

Item. Ift auch Ihrer Fürstl. Bnb. Fürstl. Betichafft nemblich bas volltommene Anhaltische Wappen in Gilber geschnitten an einem eifernen kleinen Stiel eingemacht, abgenommen worben.

tem. Ein flein Buchlein in Sedecimo Lateinifch, Die Befdreibung bes

Ronigreiche Bohlen und begen einverleibten Lanbern.

Item. Gine Comurte boppeltaffete Scherpe, fambt fcmurten feibenen frumpfen, Rniebanbern bnbt SchueRofen.

Eine Baar Bürfte mit Gilber befchlagen vergulbt, wie auch ein Schwarter

Caftor But.

Auch viel andere und theuere Sachen mehr, barauff man in ber eil so bald nicht gedenden können, wie auch geringe undt kleine Sachen, so man nicht also specificiren mögen.

NB. unter ben abgefetten 416 Rthlr. find 50 Ducaten in einer verflegelten Schachtel gewefen, wie ingleichen auch in einem Beutel, fo aus Ihrer Fürstl.

Und. Sade herausgenommen worben 5 Ducaten undt 2 Biftolen.

Ferner ift Ih rer Fürftl. Gn. Cammer-Jundern bem von Roftig auch banebenft abgenommen worden: Eine Rothe Casaque von Scharlach burch vind burch mit Ban mit gefüttert. Item Ein Koller von Elenbtleber vom Leibe abgezogen. Ein Schwartgrauer Bredowischer hut.

Item. Zwen Degen, ein Bergulbter undt Schwarter.

Item. Gin Felleisen, barinnen Zwen gulbene Dutschnutze, sambt anderm schonen vndt theuren Beigen Zeuge, wie auch ein Baar verguldete Sporen, ein Futteral, barinnen allerlen Zeug Zu der Ingenieur kunft von Mefing gewesen, vndt ein Rother mit golbt gewirdter Beutel mit 4 Ducaten vndt einem boppelten Biftolet.

Rebenft mehren andern fleinen Sadjen.

Auch

Ihrer Flirftl. Ond. Cammerbienern ein Koller von Elendleder fambt ben Ermeln bargu, vom Leibe abgezogen.

Item. Gin verfilberter Degen fambt bem Gehange, ein Baar Sporn, all

weifigertahe bubt etwas von gelbe abgenommen worben.

Item.

Ihrer Fürstl. Ongben Pagen, Gin felleifen, fambt allem weißen gerathe unbt anberer Sachen nebenft etwas von gelbe abgenommen worben.

<sup>\*)</sup> Siebzehn Jahre vorher mar ihm ebenfalls ein Tagebuch in ber Schlacht am weifen Berge von Feinben abgenommen worden, bas fich noch in ber Königl. Bibliotbet zu München befinden soll. (S. Krause, Tagebuch Christians bes Jüngern z. p. XVL)

### i.i. ... 21 58.

## Burft Ludwig an bie Barften Johann Cafimir und Georg Aribert.

... E. Lebb. empfangen hierbei, was unfere Berrn Brubern Fürft Mugufti Lbb. vber beft herrn Bettern Fürft Chriftians 26b. einwenben, im

Contributionwerd, ahn vng gelangen lagen,

Biewohl ung nicht vnbewußt, daß S. Ebb. erwehnung nach, das Bernburgische theil mehr alg Zu viel schaben erlitten, dergleichen auch alle Fürstl. Unteile nicht viel weniger empsieden werden, Besonders aber es mit unserm Antheile und in particulari der Stadt Eöthen also bewand, wann man die große schäden, so sich die Kriegszeit über, vor und nach begeben, da in Besiern vindt, der Buserigen hochsten nöthen, (die wir auch noch leider mehr alß Zwiel empsieden lein erhören, hülff und rettung gewesen, anziehen möchten, sich schwertich der anderer Antheile ungelegenheiten diesem gleich erstrecken sindten, So achten wir doch nuhnmehr und ben gestalten Saden, da kein theil das andere ferner Zu übertragen vermag, nicht dienlich davon viel verzehlich querrulirens und wesens Zu machen, sondern stellens billich dem Allmächtigen Gott, der voß oder unseren nachkommen alles wieder ersehe kan, in geduld anheimb,

Bas ban nuhn die Bu ofbringung ber bewuften 400 Thir. nötige Contribution ond Anlage betrifft, haben wir, alg E. Lbb. von unferer Communication gnugfamb bewuft, Jüngfthin onfere Berrn Brubere Fürft Muguft i 266. wolmeinendes und ung insinuirtes arbitrium Bu beforderung beg werde big off 25 Thir. (welche anderwerte gar mohl erhoben werben fonnen) omb gleichheit willen gerne in acht genommen, barauf bas Auffchreiben gerichtet, auch verfligt, daß Zwischen heut und morgen ber Ambiman und Rath Zu Cothen, bem Landiblentmeister und Ober Ginnehmer bie abstattung thun, und bis orte fein mangel ericheinen lagen folten, in Buverficht, es werbe ander orten, fonderlich ba fich auch bes Beren Bettern Filrft Chriftians, buter bato ben 19. abgelauffenen Monate, bagu erflehret, bergleichen erfolgen, und beshalb bie gebithr nicht verzögert werben. Waß aber bie fünftige pfbringung folder 400 Thir. monatlich belangt, halten wir bafür, bag 3mar bie von dem Engern Auffchuß inf gefambt bariiber Beitlich Bu vernehmen, gleichwof aber biefes barbei in acht Bu nehmen fein, daß folde Bost in die 4 Fürstl. Antheile ins gemein bei biefem Buftand ein- pubt auszutheilen; Da auch aus vernilnftigen bebenden babor gehalten werden folte, bag Berbfter Untheil noch off einen Monat Bum theil ober gang Bu übertragen (wie wir boch bei biejem allgemeinen verberben folches alfo noch nicht genzlich ermegen fonnen) mufte man benjelben abgang fofern in die andern 3 Fürftl. Antheile eintheis len, ond baburch bie gleichheit alfo in acht nehmen, bag nicht ein theil, bei soldem allgemeinen verberben, bor bem anbern, aus einem und bem anbern bormand, befchweret werde, welches wir Bu Gr. ond E Lebb. nachricht hiermit wolmeinend und unvorgreiflich oberichreiben wollen, Deren zc. zc. Datum Cothen ben 1 Juni Anno 1637.

# 

# Der Prafibent von Borftell an ben gurften Muguftus.

Onrchleuchtiger Sochgeborner Fürft, Gnebiger Berr,

Es hat E. F. G. Berr Better Fürft Chriftian Bu Unhalt, nachbem 3. F.

B. biefen morgen frube naber Sollftein auffgebrochen, mir bengefügte fchreiben Bur insinuation bub befodenung ber fachen Bugefchicht bud recommendiren lagen, Ban mir ban bie Contenta befandt, Co ftelle G. F. G. ich viterthanig anheimb, &. Chriftiane Ign. privativerd belangenbe, Dero Beren Brubern communiciren bubt 3. R. Bn. erfuchen wolten, bem werd nicht allein bor fich vorfinnen, Sondern auch herrn Milagium barüber vernehmen, bnbt bero boch vernünftige gebanden, E. F. G. eröffnen wolten, wie fie body vermeinten, baf Gurft Chriftiane fand, babin Bu bewegen, baft fie Dero beruff abzuwartten, binnen Landes In perbleiben, in allen fachen mit Bu raht Bu geben undt bero Saufhaltung inetilufftig in guter ordnung Bu filhren \*), Do auch 3. F. G. vermeinten, baf biefes werd einer milubtlichen Conferenz beborffe, Stelleten Efgn. 3. fanb. anheimb, ob biefelbe etwa Beren Milagium hierunter instruiren, undt burch benfelben Dero gebanden eröffnen laften wolten, Baf ban ben andern punct, Die Landtichafffache belanget, Go Zweiffele ich nicht, E. F. G. fich gnebig erinnern werben, wie oft und vielmals E. F. G. biefer wegen ben bero Beren Bruder undt Bettern, wie anch ben Engern Anfifchuf bewegliche Erinnerung gethan, und bitte ich unterthanig, Ef wolten E. R. G. fich nur die hierin ergangene Acta porzeigen lafen; Infonberheit maf biefelbe vom 26 Aprilis biefes jahre 1) wegen E. F. G. rechtmefiger Forberung, 2) ber Fiirfit. Dectelb, frau Bittiben Binfen, 3) ber Fitrfit. Freulein alimentgelber halber, vibt 4) wegen ber Stipendiaten, fo mol an bero Berrn Bruder und Bettere 'als anch ben Engern Muffchuf gefdrieben, felbften belefen, Go werben G. F. G. befinden, bas faft nichte mehr gefdrieben werben tan, als maß allbereits Bu unterschiebenen mahlen gefdieben ic. Drittene, und weif gleichwol E. F. G. interesse ben bem punct, bie abhorung ber Berbfter Cammer Rechnungen belangent, merdlichen periclitiret; Atf ftehet Bu G. &. G. gnedigem gefallen, ob diefelbe nicht Beren Milagium nebft bem LandtrechnungeRaht forberlichft an fich befcheiben, undt in ihrem benfein biefen punct weittere berahtichlagen undt resolviren wolten, Beboch milften fle bermarnet werben, felbige Acta mit Bur ftelle Bu bringen, Edlieflichen fo ftebet Bu G. F. G. gnebigem gefallen, ob biefelbe bem Panbtrechnunge Raht befehlen wolten, algban bie Contribution ber 400 Thir. fo der Dagdeburgifchen Gnarnison aufgnachlen, in ben breben Antheilen eingufobern' undt mit Bur ftelle Bu bringen, Dan bag er aller Antheile Abredf nungen, wegen beg Homerzuge mit bringen wolte, bamit biefelbe eingerichtet, undt Beren General Gelbtwachmeifter Dam Bisthumb Bu feiner antunfft fo batt Bugeftellet werben tonte, Geftult er ban auch Bugleich Bu berichten, wie weit es nit benen noch vnabgehorten Rechnungen tommen, Dan was er wegen ber bon Andrem 1636 bis Dato eingehobenen bnot aufgegeberien Landt und Trandfteuren, auch mas baran noch fernere eingetrieben werben tan, file nachricht erlanget, Damit alf ban ben einem bubt bem anbern

punct bie notturft ferner angeordnet werben tonne, 3ch ftelle aber alles 3u

<sup>\*)</sup> Schon unter bem 28. Fbr. 1635 sprach sich Borstell in einem Schreiben an bie Gemablin bes Fürsten Christian wie folgt aus:
"Db mit wehlter Bured biefer 'ibes Gittellen Eprift in angele verborgen ic. 2c., ist Dero gegenwart im Lande wol enfarterlich, die erfahrung bezeuget auch, bag bie selbst eigene wid innersiche mittel sich zu congerviren, weit beger, sicherer von gewisser, als wan man sich auf ausgwertigen besprung wie bilife.

E. F. G. gnebiger determination unbt thue biefelbe Gottlichen anabenfdurb empfehlen, verbleibenbe 1 10 10 90, 1

Bernburg 3 Junii ... . . . 1637. Titteth .

house, , hearth was a feet to be some field.

# Fürft Auguftus an bie Furften Ludwig und Johann Cafimir.

... E. Liebden geben wir ob bem benichluffe mit mehrerm Bu vernehmen, was an vuß Burgermeifter vnbt Rath In Berbft vntherthänig gelangen laffen, werbenebeifft fuffenbig fiithen vind Batten,

Ban ban bie bochfte undt onvermeibliche notturft erforbert, bag wir uns ingejambt biefer bochbebrangten Stadt annehmen, Gotterfichen und bitten E. Liebben mir freundtlich, Gie wollen onft off folden fall; bubt baferne bie assignation ernrelter Stabt an Berm General Reibt Marfchalln Graff von batfelben gefcheben fotte, ihre hochvernfinftige gebanden, wie ein folches vife füglichfte abanwenden, pubefdwert eroffnen, Immittelft wirbt ber fachen gar wohl Bu ftatten tommen, vom Secretarius Befe fich ben bem Beven General Telbtwachmeiftern Dam Binthumben bieferwegen in aller eil erfundigen und ben armfeligen Buftanb berfelben Stadt berichten fontte. Bol-Datum Plötfaw ben 3 Junii Anno 1637.

### Die Rurften ju Unbalt an ben General : Relbwachmeifter Dam Bigthum Der Boile ert von "teafin Onoben Trietten ?" ruffie.

... Unfern gnebigen gruß und geneigten Willen Buvor, BohlEbler und Beftrenger Befonbers Lieber, a maten' to ) angenit auf Des Beren fchreiben bom den huj. ift bne wohl Butommen, und haben wir doraus mit niehrerm verwonunen, was geftalt an enft gefonnen wirbt, baf Die Stadt Berbft bee Ranferl. Genoral Fribtmarichalln Braven Sabfelbe Ruche, fo lange bas Bager ben Bretfch fill lieget verfeben, auch Bugleich mitt bie gelbverpflogung vornbes Deren Compagni Bu Rof abführen möchte; Rufin folte .one nichte liebere frim; balf baf Germelte Ctabt foroohl gub. General Felbtmarfchalln alf bem beren bierunter m bie Band geben tonten, Aften ift bem Beren gatt wifendt, maß bnice gefaulbtes Fileftenthumb, infonberheit aber bie Grabt Berbft nuhnmehr Bwölff 3uhr mach einander aufgeftanden, wie somoge burch freundstall feind bagelbe aufgeplundert wie miniret, bag auch bie meiften unterthanen fur hanger verschniechten mitfien, ja ung felbften bie unterhaltomittel ermangeln, Go weiß fich anch ber Bere ber borigen tractaten gringfamb Bu erinnern, bub foll ben Beren ben feiner glidlichen antherotutift im ber nachbarschafft gungfamb doviret vnb vorgestellet werben, wie daß ober biet Connen goldes fo biefes Mitrftenthumb und aoeptirten Friedensschluß erlitten; Demnach unfrneithebene abnweifung bie Ru Bmegen :: mublen afrigefeste: 120 Monat einfachen Romergugt beerfliffigt abgefithret. Bur bei ber ber bei beite ground, and be Beil wir ban bem bern ber vorfrefflichen diseretion wifen, bag er unfere Bnterthanen vber meuschlichen Zustandt und Bermögen nicht beschwehren laßen wirdt, So ersuchen benselben wir hiermitt gunftig, Er am seinem vornehmen ortte die sachen dahin richten wolte, damit die Stadt Zerbst entweden bein der gelötverpsstegung des herrn Compagni allein, oder laber ben der versiehung herrn General Feldimarschalls Graven Zu habseldde Kuche gelaßen, Dieselbe aber wöchentlichen auff 300 Thir. gesetzt, Ein solches aber lenger nicht als so lange die armee ben Pretigt liegen bleibet, continuiren möge, Solches seindt wir ben begebender occasion umb den herrn mitt giinstigem Dand Zu erkennen geneigt und verbleiben zu.

62.

Burft Muguftus an die Burften Ludwig, Johann Cafimir und Georg Aribert.

... Westen sich vi E. leb. von gestriges morgens früe einsommene ertlerung, wegen eintheilung der 400 Thlr. vor die Guarnison Zu Magdeburg Præsident und Rhäte Zu Bernburg hinwieder vntertsenig vernemen lassen, das besinden E. LLEb. ob dem den schlichten seiner mehrerm Zu erschen, Zu E. lieben freundlichem gefallen stellende, Weiln ermelte Präsident und Rhäte diesemals den deseet suppliren, ob E. LLEbon. dan Calculum ins künftige der billigteit nach Zu Zieben dem Ausschlang andesehlen, und darben den Bernburgischen wie auch den Zerbster Antheil, wegen ausgestandenen und niehr dan Zu viel besanten unheils, auch noch wehrender beschwehr vor andern, wie nicht weniger des Bettern begehren in consideration bringen lassen wollen, gestalt solcher dan woll passiret werden könte, Erwartten E. Lieben nachrichtlichen er Lerung und den bieselbe dem schut des Allerhöchsten ergeben, Datum Plöst aw den 5 Junii Ao. 1637.

Die Furften ju Mat it en ben ibreatig ! nicht rig. Dine Bisthum

# Der Prafibent von Borftell'an ben Fürften Muguftus.

dur ift in ihr in in ingen (Beilage ju 62.). jur in an eine li

. . . Bas ber eintheilung ber Contribution halben bufere gnebige Fürften bubt Beren, Berr Lubwige, Berr Johann Cafimire undt Berr Beorg Ariberts &. Oggnb. fich anberweitlich ercleret, foldes ift bng Bu belefen wohl Butommen, Run ift es 3mar an beme, bag onfer gnabiger Gurft unbt Berr Berr Chriftian Furft In Anhalt, ehe bubt bevor bes Belbimarichall Gogens Compagnie in Die Stadt Bernburg tommen, ben von E. fgnb. gethanen vorfchlag, moferne andere benfelben genehmb balten würben, approbiret. Rach beme aber folche, Compagn. in 8 Tagen folden fchaben gethan, baf biejenigen Birger, welche noch ein biflein brote gehabt, vollente muiniret. Much die andere Antheile Efan. vorfchlag allerdings nicht annehmen wollen, Satt hochgebachter unfer gnabiger Fürft undt Berr; nach bes Engern Mufichufes Borfchlag allerbings aufgelagen undt buf barüber fteiff undt vheft Ru halten, auch Buwiber recht , bnbt billigfeit biefen fortt nicht befdweren Bu lagen, buf ernftlich anbefohlen, Stehet alfo in unfern machten nicht Jign. aufichreiben butt berboth Ruwiber Bu banbeln, Damit aber boch Efgnb. In fpuhren, daß wir unfere theile, bas gemeine wergt nicht hindern, fonbern vielinehr mit onferer bugelegenheit bon ber befugnift cediren wollen, Go mollen wir ehe felbften: bon ben unferigen bent' defect suppliren in Allein wegen bef tunfftigen erinnern undt bitten wir unterthanig, haben auch begen bon onferm gnabigen Fürften ondt Beren aufdrudlich befehlig; bag biefer ber berbte Antheil undt ruinirte Stadt, ben anbern nicht gleich angesetet, fonbern vff ben Abfall bes Bermogens gefehen, ober aber bufern gnabigen Fürften undt herren basienige fo auff bes Obriftentenants Raumans Squadron gangen budt alles von Ifan. einzigen Borrath genommen, Bumahl bo es an ber Reicheanlage abgerechnet werben tan, wieber gutt gethan werben moge, bamit Ifgn. Bum theill ihre Bnterthanen verlegen tonnen, haben es Efgn. in vnterthanigfeit nicht pergen follen, undt thun biefelbe ber Göttlichen be-mahrung gehorfamblich empfehlen, undt verbleiben

E. F. Bn.

Bernburg ben 5 Junii 1637.

onterthänige gehorfame, Würftl. Unhaltifche Berordnete Brafibent undt Rathe bafelbft.

64.

## Burft Lubwig an bie gurften Johann Cafimir und Georg Aribert.

Sochgeborne Fürften, freundliche liebe Beren Bettern und Gevattern, Bas ber hochgeborene Fürft, Gerr Augustus Fürft Bu Unhalt zo bf an-langen ber Bernburgifchen Præsident bnbt Rathe, vber eintheilung ber 400 Thir. Contribution por bie Magbeburgifche guarnison abn one allerfeite gelangen lagen, bas thun wir G. Libb. abichriftlich Bufertigen.

Dieweil bann birbei billig in acht Bu nemen, bag ein theil pnterm pormanb megrer rufil ic. beim andernt bre laft meift ober enblich gar allein nicht bf-bauen möge, wir auch nicht seben, wie bas Bernburgische antheil vor Dessa und Cothen (barbei wir viel schreiben konten, was nurt die lette brei Jahre ber bie of biefe ftunde bon buferm eigenthumb alleine, ber Unterthanen Bu geichweigen, brauff gangen, ba es anberer orten noch bei Bimblicher ertraglichfeit gelagen) universaliter mehr erlitten haben tonne, mit bem Berbfter antheile aber es, weil die Stadt jo wohl von Berrn Grafen Sat felben ale Dam Bigthumben collectiret, und deroselben von bem Lande baselbst nicht unbillig beigesprungen wird, of diesen monat feine maß haben mag: Alf halten wir bafür, es seien vor dismahl die 400 Thir. unter bas Cothnifde, Deffauifche undt Bernburgifche Untheil furberlich nach aller billigfeit affo eingurichten, bamit feines vor ben anbern beschwehret werbe; Bu welchem mbe bann ber Berr Marfchald Rro figt, ale Unterbirector, mit benen bon bem Engern ausschuß nechstes tages munblich ober fchriftlich Bu communieiren, vnd ingefambt eine vorfcl ägige einiheilung verfaffet werben fonbte, Borüber wir vns alebann mit E. LEbb. fiirglich vergleichen, und barnechft gegen unfere Berrn Brubere Lbb. vfe fürberlichfte eine gefambte erflehrung, bie E 296b. ohnbefchwert borten ab faffen laffen wolten, Bu thun.

Inmittelft, bieweil wir nicht wiffen, was E 29bb. of onfere vorige Communicationes bber biefen punct"fich erflehret, ober mas fonften weiter ihrerfeits bor angen, bitten wir freundvetterlich, E LObb. fo viel vne Bu pnfern Acten wer angen, betten wir freinobertertag, Eevo. jo biel bin 3it bnfern Act mötig, bavon anhero Communication thun wollen, und verbleiben 20. 20.

Datum Cothen ben 8 Junii 1637.

. . . Nachbeme wir die gestrige tage megen ber Stadt Berbft anhero ihrer assignation halben defertigtes, bud an ben Beren General gelbtwachmeifter Damb Birthumb gerichtetes schreiben sur vns, und in vollmacht unfere herrn Bruders Leb. volnzogen und fortgeschickt, haben wir hirbey nicht unterlaßen können, Euren Liebben freundtvetterlich Zu communiciren, was und gestrigen abent Zukommen, und wir barauf in Antwortt himwiederumb abgehen laßen, Darbey wir dan gern wisen utschten, Ob bergleichen an ihrem Ort erfolget, und wie sie sich siehen wir nicht, wie ber solden, Sintemahl es alles vis höchste köndt, und wisen wir nicht, wie ber solden augenscheinlichen großen kundtbaren mangel wir vns, und die unserigen nur für hungersnoth bis Zue lieben Erndtezeit, wann Gott nicht gnedig hilft, und vns berstehet, In conserviren,

hilft, und vne beiftehet, 3n conserviren, Geftern hat man ben Buferigen 3 Schod Bieh für hiefiger Stadt hinweg getrieben, vnd miljen wir bestein alle tage gewertig sein, vnd haben bir dasjenige, was E. Fürst Audwigs the vns heutigs tags wegen gleichmeßiger eintheilung ber Mageburgifchen Contribution Zugefertiget, vnserm Marschall vnd andern anwesenden Engern Ausschließeichen, Ju bero rathfamen unterthenigen bedenden, so wir darüber erwarten, vntergeben,

Co wir Guren Liebben freundtlich puperhalten wollen zc. zc.

Datum Deffau, am 9 Junn 1637.

66.

Der General-Feldwachmeister Dam Bisthumb von Edflebt an ben Fürsten Johann Cafimir.

(Beilage ju 65.)

Durchlenchtiger, Bochgeborner Fiteft, E. F. Gn. feindt meine onterthanige vnot gehorfame Dienstie' leberzeit Zuvor,

E. F. G. gobe ich hiermit onterthäuig Zu vernehmen, wie bas ber Feind die Mühlen hieherumb gang ruiniret, daß bas getrebbt, fo im vorrath vorhanden, nicht wohl alles gemablen werben tann, bud mir wigend, bas bei E. F. G. Refibeng-Stadt Defan ein fattliches Mühlwerd porbanden ift, pnb ein Taufend Scheffel Drefidenisch Daaf bafelbften leichtlichen abgemablen werden tontten, folde 1000 Edift. aber, fo 3mar ben ber Chnrfürftl. Wittiben Bu Liechten bergt Churfürftl. Durcht wie auch in Bittenbergt porhanden, in mangelung ber Schiff, weil felbe alle Bu ber Schiffbritden gebraucht werben, ito fo gefchwinde nicht naber Defian Bu bringen fein wollen, und boch boe niehl hochnötig, beditrffen, 5. M. mein vuterthäuig bitten, fie geruben, von ihren, ober ihrer Leuthe vorrath, fo viel ale 1000 Schit. Dregdenifch Menaft bem gemeinen Befen Bum beften, bub bamit ito bem Banbtwerd befto befer geholffen werden möchte, vorzufchiegen, aljo balben mablen, und big Bum abholen an einen gemiffen ortt bas Wehl Infammenbrungen Bu lagen, G. f. B. werben fich hireinen als ein löblicher Gurft, ber bem gemeinen Bohlftanbt gerne geholffen febe, gnabig erweifen, bie gnabige anftalt, bmb balbt Bu ben Dehl Bu gelangen, machen, vnb fich barben verfichern, bag anftatt 1000 Schft. Dehle Dreftbenifch Daaf G. F. G. 1000 Cofft. Rorn eheftes wieberumb naher Deffen genoff" bit viffenbat gerkefen iberben fonen, inaffen gegen G. &. Sth mid befentwegen, und bas bie wiebeverfetung gewiß erfolgen foll, hiermit unterthänig verobligiren thue: E. R. G. anebige Resolution erwartende, vnb derofelben barbenebenft alle vnterthänige Dienste Zu leisten, bin ich ieberzeit willig vnb gefligen, Datum Felbtläger ben Brezich ben 6 Junii 1637. E. R. G.

> unterthäniger Diener Dam Bigthum von Edftebt.

P. S.

Auch Durchlauchtiger Hochgeborner gnäbiger Fürst vnbt herr, An E. Fftl. Gn. gelanget noch mein vnterthäniges bitten, Sie geruhen die gnadige anordnung Zu verfügen, Ihrer Churfürstl. Durchl. Zu ehren, vnd damit weil die Schifbrud weiter gegen ben feindt geschlagen werden soll, keine hindernuß einfallen möchten, in Ihrer Residenz stadt 100 Strenge, Jedweder Zu & Ellen, vndt 100 School kattnagel Zu wege bringen, vnd ehistes tages naher Wittenbergt, dem Commandanten daselbst vberliefern Zu lagen, vnd da E. F. G. in Dero Residenz Stadt Zu allem nicht gelangen können, so nehmen sie, die Stadt Zerbst, iedoch ohne einige vnterthänige maßgebung, mit Zu hülf, Ihre Churfürstl. Durchl. werden es mit Dand erkennen, vnd ich vor meine Person verbleibe Zu ieder Zeit

E. F. Gn.

vnterthäniger Diener Dam Bitthum von Edftebt.

67.

## Antwort bes gurften Johann Cafimir.

(Beilage gu 65.)

... Ung ist des herrn schreiben unterm dato im Feldläger ben Pretsch ben 6 huj. Zusambt dem post scripto wohl eingehendiget worden, Woraus wir dann ablesende mit mehrerm verstanden, wasmaßen und nachdem der seindt die Mihlen daherumb ganz ruiniret, also daß das getrendig so im vorant worhanden, nicht wohl alles daselbst gemahlen werden kann, und dem derren Generalseldtwachmeister hirben wißend, das alhiro den vonferer Residenz Stadt Desau ein stadtliches Mihlwerd, Also das daselbst ein 1000 Schfl. Dresdenisch Maaß, leichtlich abmahlen werden können, das dahero gebührend ersuchend, das weil sothane 1000 Schfl. so Zwar den der Ehurftran Withen Zu Lichtendurgt, duserer freundtlichen geliebten Frau Muhnen 2002, als auch Zu Lichtendurgt, vonferer freundtlichen geliebten Frau Muhnen 2003, als auch Zu Kichtendurgt vorhanden, aber in manglung der Schiffe, so man alle Zur Schifferid behusig, so geschwinde anhero nicht gebracht werden könte, gleichwohl aber der General Feldtwachmeister das mehl hochnötig beditrstig, wir dahero dem gemeinen wohlstande Zum besten, auch der Röm. Kahserl. Maytt. unsers allergnädigsten Herrn, und des Herrn Churssürsten Zu Sachsen 2003, das besten best dahen Durch der Luck dassigen nicht werden, dare haben Zu sachsen voh dategen deren erstattung und wiederersetzung unseillar, Erasst seiner des Herrn versprechnuß, an so viel Schessel Getrendigs hinwiederumb ehistes gewertig sein,

Run folte uns Zwart nichts liebers gewesen sein, Gestalt wir dann hirauf alsofort in beisein des alhiro Logirenden, und seinem Commando untergebenen Capitains Delfinig, nicht allein wegen des alhiro vorhandenen Boraths an Getrendig, besondern auch wie es umb das Mühlwerc beschaffen,

pnb mas tablich abgemablen werben fann, bann, mas die Beder taglich für gemeiner Stadt und frembbe Leuthe, beren nach beschehener visitation mehr benn in die 4000, vnd 3wart mehrentheils aus bem Churfürftenthumb Sachfen ac. albiro berhanden, bubt bann für täglich antommende bud burdmars dirende Colbaten, fo alle befage ihrer Bafgettel, mit brot undt bier verfeben werben mugen, behufig, mit fleiß erfundigung eingezogen, auch algereit aus fonderbarer vorforge, pub bas mir ben großen mangel algereit für etlichen wochen für augen gefehn, ben einem und andern Saugwirth einnehmen laffen, Ale bag an getreydig ben buf, ober bufern Leuten, im Borrath fo viel borhanben, bag wir dem allgemeinen wefen Bum besten, mit einer folden Gumma bem Beren General Feldtw. für bigmahl gratificiren, und an bie handt geben tonten, Auf welchen fall er fich gewistlich Bu vns teines andern Bu verfeben, Rachbem aber, wie ber herr aus ber Benlage Bu verfeben, algereit für 14 Tagen nicht mehr bann 17 Bifpel Roden in allem, ben etlichen particular Berfonen, vorhanden gemejen, welche bann in gehaltener nachfrage feint beme, und weil ber Beder bericht nach, wann fie die gange Stadt anito mit brot verfeben folten, wochentlich 21 Bipl. bedürftig, gang aufgegangen, auch bie geringste Bufuhr ben foldem Buftande nicht Bugewartten, Alf hatt ber Berr Leichtlich Bu ermegen, in was große Sungerenoth, baran nicht wenig Leute täglich biufallen, man biefes orte, Bumahl, ba nunmehr aller vorrath aufgezehret, es auch mit pne fo befchaffen, bag wann wir nicht aus ber Mühlen noch etwas, fo aber boch wenig, Bu erheben, in unfer Sofftabt felbften noth leiben müften, begriffen, bnb bag bne alfo bannenber Lauter bnmüglich, wie gern mir auch fonften wolten, birunter rath Bu ichaffen , viel weniger etwas von andern orten von Betreybig, ba alles of bem Lande gang vussicher, auch alles weggenommen, Bu erlangen wifen, Daß also vnd indem man sich innerhalb 5 wochen noch teiner Erndten Zu getröften, noch inanchen Menfchen biefes orte bas liebe brobt gewiflich ermangeln borfte, Dit guns ftigen erfuchen, ber berr General Welbtwachmeifter foldes in bestem vermerden, und une fo weit wegen ber befanten noth, Bu begen mehrer und eigentlicher erfahrung, wir entlichen bemfelben bie visitation, auf buferm, bub unferer Leute Bobmen anguftellen, felbft untergeben haben wollen, Anlangende bas hiefige Mithlwerd, Db Zwart bie Mithle biefes orte an bem Dilbeftromb mit 11 Bangen verfeben, Go berichtet both ber Duller, bas von bemfelben wegen bes geringen fleinen maffere nur 4 Bange gengig, und er mit benfelben, bevor ab, bo es auch an Ditblfteinen, fo man bon Birna nun inner Jahredzeit nicht erlangen fonnen, in furten ermangeln werbe, tag bud nacht mehr nicht bann ein Wifpel Drefbenifch Daaft abmablen tonte, bas es alfo, angefeben, weil bie Stadt nicht bie notturfft an Debl haben tan, gar fchlecht mit bem Deithlwerd, bus in biffals auf ben Augenschein, fo bon bem Beren felbften burch Berordnete eingenommen werben fann, Bibenbt, bestellet, bud wann gleich bas Betrepbig anbero geliefert, bas man nit bemfelben fcmerlich, ce mehre bann, bas wir nebenft vnfern Bnterthanen felbft noth leiben folten, wirdt auf- und fortfommen fonnen. Darbenebenft aber baben wir nicht unterlaffen und ben ben Müllern Bu Ragun und Jefinit Bu erfundigen, wie es boch bafelbft mit ben Dlühlen beschaffen, ond was ohne gefahr bafelbiten täglich für ben Beren Gereral Feldtwachmeifter, wann bas Getrendig babin geliefert, gemablen werben tonte, Go berichten fie bus in benfein des Sauptmans Delfinige, bas in benben Mühlen nicht mehr ale 2 Genge gebrauchet, und an iebem ort etwa, bif fie etwas beffer Bugerichtet, iebes tage 15 Schfl. Dreffbenifch Dafes gemablen werben fonte,

Bann nun bem Beren General Welbim, mit felbigen beiben Miblen gebienet, tonten wir wohl gefchehen lagen, bag er fich beren fo gut er tonte für bie Armee Bum Mahlwerd gebraudit, Allein weil in benden Statten bie Unterthanen gang verjagt, bnb feiner mehr fich bafelbft aufhalten und finden lafen barf, mufte man auf folden fall auf eine versicherung und unterhaltungemittel bedacht fein, bamit bas Dabiwerd ficher fortgeftellet merben fonte, Sabens bem Berrn in Autwort-gunftig nicht vergen wollen, bnb perbleiben zc.

Datum Defign am 8 Junn Anno 1637.

#### P. S.

Auch Boblebler und Beftrenger, befonders lieber, haben wir nicht wenigers wegen ber begehrten 100 ftrenge, ieben ftrangt Bu 8 Ellen, ben bie figen Geilern, wie auch ber 10 Schod Lattnagel ben ben Schmieben fleifige nachfrage gehabt, bud une euferft alles in benfein vorermehnten Capitaine Delfnigs bemiihet, wie folche eilende pfzubringen und babin Bu liefern, Wir haben aber fiber alle angewandte bennihung, weil es ber Geiler bericht nach, an allen orten an Sanf mangelt, auch bie Schmiebe tein Gifen mehr bmbe gelbt betommen tonnen, für bifmabl mehr nicht, ale 60 Strenge und 40 Schod Lattnägel Bu weg bringen fonnen, fo bevorftehenden Montag geliebts Bott, gewiß naber Bittenbergt bem Berrn Commandanten bafelbft, überliefert werben follen, mit gunftigem ersuchen, bug, ba es auch an folchen geringen fachen ermangeln will, im besten entschuldiget Bu nehmen, Berbleiben bem Berrn General Felbtw. mit allem gunftigen geneigten willen jeberzeit wohl Bugethan.

#### 68.

#### Beit Frifdmann an ben Anhalt. Beheimen Cammer: und Leben:Secretarius 23. Gefe.

Chrenvefter Bochachtbarer, Infondere großgunftiger Berr, Demfelben mag ich nicht verhalten, bas bie Repferischen nachbem fie über bie Elb vff biffeit fommen, die gange Revier Bwifden ber Elb und Spree aufgeplunbert, alles Bief weggetrieben, bnd viel ort, barunter Zoffen, Trebbin, Buchholz abge-brandt, auch etliche Dörffer. Der Oberst Rochow, Morit August, ist alhie und will biefen plat verichüten, bamit er nicht geplindert werbe.

Die Renferischen liegen Bu Cottbug, Fürstenwalbe, Beffom, Die Schwebischen fein noch borgeftern bor Bernau gemefen, haben bas Bifenthalifche Bieh meggetrieben. Bu Wittftod ift auch noch Renf. vold.

In ber Altenmard ligt. Dane von Rochow, Bu Barleben noch Schwedisch

bold.

Der herr Marggraff ift noch Bu Giffrin, Die Subdelegirte follen am 16. Die wieder vuter Derberg vff ber Ober benfammen gewesen sein. 3ch habe ein Badetlein an bie Fiirftl. Anhalt. Canglen Bu Deffaw ben einem Bothen

off Wittenberg fortgefanbt.

Brangel ift noch Bu Stettin, feine Reutter ftreiffen aber fehr. Mibier ift noch Bier undt Brodt nottürftig Bu erlangen gewefen. G. Churfürftliche Durchlaucht fein noch in Ciffrin, Der Berr Marggraff ift auch noch bort. Der Berr Cangler ift feines Ambts erlaffen, pleibt noch Sauptman Bu . . . . .

Der Db. L. Klitting ift albie gewesen, beme haben bie Priefter fein orbentlich gesagt, wie die Renferischen haufigehalten. Empfehl ben herrn in Gottes Schut. Ebln am 17 Junii 1637.

Des Berrn bienftw.

Beitt Frifdman.

69.

#### Der Bergog Frang Albrecht an ben Fürften Johann Cafimir.

Hochgeborner Fürst, freundlicher vielgeliebter Herr Better und Bruder, E. L. thue ich Zu wisen, daß heut vor tags ber Herr Baner mit seiner ganzen Armada aufgebrochen, bagage, Stüd und alles mitgenommen, und hat die Briide und Mühlen in brandt gesteckt, Die Kehferlichen haben noch um 2 uhren keine rechte Wisenschafft hiervon gehabt, Also daß er gar einen guten vorsprung ergriffen, Die Generalen vermeinen, Sie wollen noch anhintommen, wollen kegen Berlin hin vorbeugen, ich halte aber er seh schon sicher, er ift kegen Luck Zu marchirt, siehet sich Morazin nicht wohl für, so dürste er schaden leiden, dann der liegt Zu Fürstenwalde, Aufs wenigste wirdt es vor E. L. gut sein wegen der Erndte zc.\*)

ben 29|19 Junii 1637.

70.

## Underweitige Mittheilungen über Banere Aufbruch von Torgau.

. . . Demfelben thue ich Bu wifen wie daß der Rittmeifter, fo etliche tage albier ben mir gelegen, in ber bergangenen nacht ine lager reiten wollen. welches er auch gethan, bnbt in beme er ift ine lager tommen, ift bie gante armee im vfbrud gewesen, Er ift auch ben ber armee, wie er fagt, geblieben, bif bie vortrouppen ben Torgan of Jenfeit vorüber gemefen, Der berichtet, bas Baner heute morgen Bwifchen 4. und 5. Uhren von Torgau weggangen, habe alles, mas er Bu Bierbe hatt mittbringen fonnen, Die anbern in Torgau fo nicht fortfommen tonnen, gelagen, Die Gefangenen, fo fie von ben Schweben im nachzuge betommen, folten gefagt haben, wie ber Rittmeifter vom G. Bachtmeifter Borften gebort, bag bie meiften ftude auch in Torgan geblieben weren, Das Lager, wo nicht gar Torgan bette gebrant, Der Belbmarfchall Baner, wie fie bafür hielten, murbe of Berlin ober Frandfurt geben, Die gewifiheit bnb mas ich vollende weiter erfahre, foll ibm alfobald Bu- und nachgeschrieben werben, Ge ift hohe Beit, bag fie meg, Gott helffe nur, baß fie nur nicht balb wiedertommen, Bu Pretich ift nicht mehr ale ein Regiment Trajoner blieben, welches auch pfgebrochen, wie ber Rittmeifter ift burch bie Elbe geritten, Die Schiffbrude ift auch wieber aufgenommen worben, mehr weiß ich of biegmahl nicht. Borlit ben 19 Juny. 1637.

<sup>\*)</sup> Filirft Johann Casimir fügt biefer Mittheilung an ben Fürsten Lubwig bei: "Gott Lob, bas Wetter bes Krieges wendet fich in etwas wieder von biefem Lande."

Mus einem anbern Schreiben vom 20ften Junii 1637.

.. Baner ift gestern Montage frühe Zwischen 4. ondt 5. ohren von Torsgan weg gangen, die Kayserliche gante armee ist ihm nach, wie es omb die Stadt und Schante Zu Torgan beschaffen, weiß man noch nicht eigentslich, man meinet Baner strede den Kopf nach Berlin, die schiffbrude ben Pretsch ift auch aufgehoben.

#### 71.

#### Der Prafibent von Borftell an ben gurften Auguftus.

Durchleuchtiger Sochgeborner Fürst Gnebiger Berr,

E. F. G. vbersende ich hiermit unterthänig weitere nachricht \*), wegen ber Schwedischen Armee genglichen auffbruche, undt stelle barben E. F. G. unterthänig anheimb, Ob nicht bieselbe an bero Herrn Bruder undt Bettern so bald ein Schreiben abgehen lagen wolten, unmafigebig des folgenden Inbalte.

Beill E. F. G. ben auffbruch ber Schwebischen armee auß Torgan vernommen, vnbt ben bergleichen Berenberungen deß Kriegs es gar leicht neue Ungelegenheit, ober doch Zum wenigsten neue annuthung geben könte, Alß wehren E. F. G. hierunter nicht wenig sorgsaltig, damit man Zwar Zur vonzeit nichts movire, gleichwohl aber auch nichts vnersaße, So Zu enthebung bieses nunmehr ganz ausgemergelten Fürstenthumbs, versicherung der bevorstehenden geringen Erndte, undt dan Zu wiederanbauung der Lande dienet, Undt nachdem E. F. G. verhofften, Es witrde auch dassenige so dieselbe dero geheimbten Raht M. Milagius gn. aussgetragen in kurben berahtschlaget werden, Als bethen E. F. G. es wolten doch dero Herr Bruder undt Bettere auch Zugleich mit, durch dero Rähte vndt den Engern Ausschluß bedenten laßen, auch ihre eigene hochvernünsstigtige gedancken eröffnen,

1) Wie doch gleichwohl der Candmann nuhmer wieder auffs Cand Zu bringen, ondt sowohl ben itziger Erndtzeit und wieder anrichtung des acerwerds, als die Hauptnahrung dieses Fürstenthumbs, Als auch in seiner behausung Zu versichern undt die commercien wieder Zu eröffnen,

2) Wie boch vis wenigste ben herrn General Feltw. Damb Bigthumb unterbauung Bu thun bamit biesem Bu grunde verderbten Fürstenthumb etwas respirament gelagen und weitters nichts augemuthet werden möge,

Ban sold schreiben noch diesen abendt ober doch morgen mit dem tage alhier sein könte, wolte ich es so balt von hier aus sortschieben, ehe herr Milagius auff Desaw reisete, welcher, wie er mir geschrieben, morgen mittag auff sein wirdt, die bein, wie ich verstehe, alle die Zum Engern Ausschufg gehörende Personen, alsbann dahin beschieben, Stelle aber alles Zu E.F. G. determination, die bieselbe Göttlichem gnadenschutz empfehlen, verbleibende

E. F. G.

Bernburg 21 Junii 1637. vnterthänig gehorfamer Diener Beinrich von Borftell.

1 .15 ...

<sup>\*)</sup> Unter 70.

#### 72.

Fürft Augustus an bie Fürften Ludwig, Johann Cafimir und Georg Aribert.

Unfere Freundtbriiber- undt vetterliche Dienste, auch was wir mehr Liebes und gutes vermögen Zuvor,

Bochgeborne Fürsten, Freundtliche geliebte Berrn Bruber, Bettere unbt Be-

Ob wir Zwartten vnfere theils gerne gesehen, das sowohl wegen benennung bes Monats July alf auch anderer Puncten halber eine Zusammenschiedung unserer Rathe vndt der Aufschriftunde naher Defaim fortgangig sein mögen, So vernehmen wir doch, daß eß, nachdem der Engere Aufschuß sein untersthäniges bedenken in puncto Contributionis eingesertigett, Zumahl ben ber noch wehrenden unsicherheit vnnöttig erachtet worden,

So viel dan den ansat betrifft, ist vus bengefügtes von dem Engern Außichns verfertigtes Berzeichnüs Zukommen, haben auch die dedita so davon Zu Zahlen angehestet, Laßen es vnsers theils nunmehr daden bewenden, vnd ersuchen E. LLED, freundbrüder- vndt vetterlich, Sie wollen das außschreiben bengesügtermaßen in ihren Antheisen ergehen vndt die Contribution gegen die bestimbte Zeit, gewiß eindringen laßen, worden wir dan nochmals ben vusern vorigen gedanden beharren, daß die extraordinar Außgaben an Bottenlohn, Außquittirung Durchzugskosten undt derzleichen, mit der orbentlichen Contribution, so sonken Zu Wasser werden würde, nicht Zu vermischen, sonkern iedes orts durch die Aecisen oder andere extraordinarimittel, wie bishero geschehen, Zu sühren, vndt von der Contribution allein dassenige, so wir hiedevor E. Lieben communiciret, vndt ieko der distribution der Ansage angehessitet, nebst dem Fuhrlohn wan des Obristen Wers ders Reisesoften abzutragen,

Negst bem vberfertigen wir E. LLEbb. was wir wegen nottwendiger vnterbawung an den General Feldtwachmeistern Dam Bisthumb begreiffen laßen, Zu dero freundtlichen gefallen stellende, ob Sie es also belieben, auch ihres theils volziehen, vndt dan an gehörige ortte fort schicken wollen,

Im Uebrigen undt was des Landtmans auch der geringen Erndte versicherung anlanget, haben wir E. LLEbb. vusere gemachte Austalt, wegen der innerlichen Berfasiung albereit eröffnet, der Rusen hatt sich bishere auch Zimlich erwicesen, und ist die Nachbarschafft darzu aller ortten gant sertigt, dahere wir dan verhoffen, wan E LLEb. wie Sie hiebevor sich ertleret, dieselbe ordnung exequiren laßen, es solle der Landtman sich darbei gar wohl besinden, von nicht vrsach haben, durch einlegung fremdes Bolds ihme selbst undt dem ganten Lande neue Ungelegenheiten Zuzuziehen, Wir stellen aber alles in E. LLEbb. sernere hochverninstige Erwegung von verbleiben ze.

Blöttam ben 23 Junii Anno 1637.

Unmaggebiger Contributionvorschlag Bum Julii Ao. 1637.

118 Thir. 19 gr. 4 pf. Stadt Cothen Zwensach multiplicirlich.

50 = 5 = 10 = Item biefelbe vnmultiplicirlich.

53 = 5 = 6 = Ambt Cothen Ifach.

6 = 4 = 8 = Ambt Nienburg Lach. Ambt Warmsdorf vacat.

are mall -

| 79 | Thir. | 19 | gr. | .1 | pf. | Stadt Deffau 2fach multiplicirlich.           |
|----|-------|----|-----|----|-----|-----------------------------------------------|
| 30 |       | -  | =   | -  | *   | Item biefelbe vnmultiplicirlich.              |
| 24 | =     | 12 | =   | 8  | =   | Ambt Deffan Ifach.                            |
| 5  | 5     | 17 | 3   | 91 |     | Ambt Wörlit Afach.                            |
|    | -     |    |     |    |     | Stadt Ragun, Stadt Jefinit, Ambt Fredleben,   |
|    |       |    |     |    |     | Stadt und Umbt Canderfleben fonnen wegen      |
|    |       |    |     |    |     | noch anhaltenber ruin vnb Rriegebeschwehrung, |
|    |       |    |     |    | -   | wie auch bas Ambt Barmgborff biegmahl bei     |
|    |       |    |     |    |     | ber Contribution nichts præstiren.            |

| 140 | Thir. | 1   | gr. | 61 | þf. | Hujus.                                                                                                                                                      |
|-----|-------|-----|-----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57  | a     | _   | =   | 7  | =   | Stadt Bernburg Ginfach multipliciriich.                                                                                                                     |
| 30  | ,=    | -   | , . | -  | =   | Item vnmultiplicirlich.                                                                                                                                     |
| 35  | =     | 3   | =   | 6  | -1  | Ambt Bernburg Ifach.                                                                                                                                        |
| 26  | =     | - 8 |     | 1  | =   | Ambt Ballenftedt Afach multiplicirlich.                                                                                                                     |
| 16  | =     | _   | 3   |    | =   | Item bagelbe vnmultiplicirlich.                                                                                                                             |
| 13  | •     | 9   | 3   | 31 |     | Ambt Hartgerobe Hach.<br>Ambt Plöteam vacat die vrsach befindet sich in<br>dem unterthenigen Nebenschreiben.<br>Ambt Groken Alfileben und Ambt Gernrode hat |

177 Ehlr. 21 gr. 51 pf. Hujus.

Summa Summarum 546 Thir. 10 gr. 33 pf.

ebenmefige bewandnis wie obangefügt worben.

## Davon Bu Bahlen:

400 Thir. Magbeburgifche Contribution.

60 - Der brei Generalen Cantlepen wegen ber 8. Guardien.

32 = Schuldt Bu Beymar wegen restirender Legationkosten. 14 = Bu Magbeburg in bergleichen Kosten.

6 = Dem Brimarischen Secret, Milio.

50 = Dem Land Rechnunge Mhat, fo er feines vorschußes ber Ctabt Berbst gethan in biesem Monat Zu fürten.

562 Thir. Summa.

#### 73.

# Die Fürften zu Unhalt an ben Churfürftl. Sächfifden General Feldwachmeifter Dam Bigthum von Edftebt.

Augustus, Ludwig, Joh. Casimir und Georg Aribert, Fürsten ac., Unf ift bes herrn antwort von dem 11. dieses Zu recht eingehendiget worden, und bernehmen wir gerne, daß er sich also gegen daß wegen bafere Stadt Berbst ertleret, Wir wollen auch verhossen, aachdem nunmehr der Studdeff Rrieges, wornach ung lengsten hertslichen verlanget, auß der Nachbarschaftt weggeritätet, budt die Kriegesbeschwerungen sich von biesen Landen absiehen, es werde der herr seiner vertröstung dermaßen eingedend verbleiben, daß die arme Stadt der bister getrageren schweren Birden wiederund vond ungefamtlt und wirestlich benommen, der duterhalt vor des herre Gebern Kriegen zu Rogen Berra Felde Unterfalls von des Gerra Brers bed anderer örther wirdt benötiger sein, vud sich beger weintle, der herr doch anderer örther wirdt benötiger sein, vud sich beger gebrauchen können, wiederumb ausgehaben von bemelte Stadt Zu unserer Ges

sambtung und Beibulffe verftattet werden moge, wie wir bann ben Berrn barumb gang gunftig ersuchen, und an biefer billigmeftigen bochnotigen ber-

tröfteten verordnung gar nicht Zweiffeln wollen,

Bir fonnen ben Beren, leiber, mit gutem mahrheitegrunde verfichern, baf es nicht nur mit angeregter onferer Stadt, fondern auch unferem gangen Lande biffeit und jeufeit ber Elbe bud Gahl babin tommen, baf wir mit ben Unterthanen in ber eugerften Dilrftigteit, Angft unbt Roth begriffen, bas Felb ift nicht allein Bum wenigften beftellet, und was noch por ben ftabten beftellt gewesen, bafelbe hat bie große vnerhorte Durre verfenget bubt allerbinge vernichtet, also daß der theuer erfaufte vnd erborgte Saamen nicht wiederumb Zu gewarten, sondern es ist auch deh dem langwierigen in der nachbarschafft anhaltenden Rriege bas Land überall und burch und burch Bu vielen malen und fast täglich aufgeplünbert, alfo bag auch bas Bieh aufm Lanbe auf einmal gang barauf gangen, bnb gar ein geringes in ben Stabten, boch mit großer Leibeg bnb Lebenfgefahr, auch mit bobern bntoften alf ber werth begelben fich ergiebet, vor ben vielen ftreifenden Bartheien erhalten merben fonnen, und haben wir tag bor tag unfere wenige Lebensmittel auf ben Stäbten und von unfern taffeln ben ftarden anfommenben trouppen reichen. bud baburd großere bugelegenheit abwenden milfen, wiewohl nichts befto minber von ihnen und ben burchreifenden Marquetenbern bie wenige felbfruchte fehr verberbet worden, und noch verderbet werden, Daher ban leicht Bu er= megen, wie bug, man wir buf felbft, bufere buterichiebene Gurftl. Familien vnd darunter fleine vuerzogene Rinber, auch bufere wenige boch arme big auffe Blut aufgesogene unterthanen, fo Abel vnd Unabel in ben Stäbten Bwifchen Sunger bnb noth eingesperret gewesen, bnb einem Schemen mehr alf lebenbigen Menfchen abulich feindt, anfteben und ben Buftanbt bagegen halten, Bu muthe fein, und maß vor forgfeltige wehmiltige gedanden und befummernißen ben buß eintreten mugen, Wir wollen bemnach Bu bem herrn ber bestendigen veften Buversicht bleiben, er werde nicht allein, wie wir ibn nochmale gunftig erfuchen, gebachte Stadt Berbft von angeregten beichwerungen genglich befreien, fondern auch an allen orthen, infonderheit ben beg Berrn Churfürsten Bu Cachfen 2bb. vnd ben allen begebenheiten, fo offt ef bie Roth erforbert unferer alfo eingebend fein, bag unfer elender hochft betimmerlicher Buftand allemahl mitleibendtlich erwogen werben moge: wie wir bann Bu bee Berrn gludlicher antunfft in bie nachbarschafft bemfelben richtige abrech= nung wegen ber Bu Zweben mablen angefetten undt auf borgangene special ordre von vne vberflugig abgeführte Reicheanlagen, vberreichen vnbt vne in ber that alfo erweifen wollen, bas er onfere gute affection fo wol gegen bas gemeine mefen, als ben Berru infonderheit baraus Bu verfpuren,

Der Berr verdienet fich hierdurch omb ung, unfere Fürftl. Familien und bie arme onterthanen gewißlichen gar wohl, ond wir wollen ef ben allen borfallenheiten mit gunftigen geneigten willen gang gern ertennen, wie wir ban zc. Datum am 22 Junii 1637.

#### 74. Fürft Auguftus an ben Sofrath Milagius.

Bon Gottes gnaben, Muguftus Filrft Bu Anhalt, Graf Bu Ascanien, Berr Bu Berbft unbt Bernburg zc. Unfern gnedigen gruß Bubor, Chrnvefter Sochgelehrter Rath undt lieber getreuer, Ung feindt biejenige Concepta benebit bes Beren Bettern Bu Defam

andtwortichreiben von bem Brafibenten Bu vnferer revision angero woll überbracht worben, budt halten wir bafür, es wolle bas geftrige abendte vberichidte fchreiben an ben General Feldmachmeiftern Dam Bisthumben einer fleinen Correctur vonnoten sein, weill 1) auß dem Bigthumbs schreiben vom 27 May klahr, daß er dieses Fürstenthumbs Contribution big Zu richtiger abrechnung wegen ber Reiche Unlage undt feiner Anberotunft suspendiret, 2) Der Bernburger undt Berbster Antheil albereits dociret, bag biefe benbe allein vber 50,000 Thir. auf special ordre auf diese ReichsUnlage abgeführet, 3) Die Stadt Berbft gleichwoll vff ordre Batfelbes Ruche bnterhalten auch Bisthumbe Compagnia verpflegen mugen, Diefe Boften aber auch auf die Reiche Unlage abzurechnen, 4) Das große Unvermögen ber Lande auch dieses Fürstenthumb gnugsamb entschuldiget, Dit bem angeheffteten gne-bigen gesinnen, 3hr wollet ben vnserer herrn Brudern vnd Bettern Liebben vernehmen, Db nicht die 800 Thir. Zweher Monat Contribution für die Stadt Zerbst, woserne sie der trangsal noch nicht liberiret, oder doferne sie derfelben befreiet, Bu benen Dam Bisthumb verfprochenen præsentgelbern, welche man ihme ohnebas bermahleinst geben muß, Bu reserviren, bnbt berfelbe burch Secretarium Befen in einem nebenfchreiben barquf Bu pertroften. bamit er befto williger gemacht werbe, biefes Fürftenthumb Bu verschonen, Defen berfeben wir buf, bud feinbt euch mit gnaben wollgewogen. Datum Blottam ben 24 Junii Ao. 1637.

,

#### 75.

## Contributionsausschreiben für ben gurftl. Gothenfchen Antheil.

Albieweill des gesambten Landes hohe angelegenheit erfordert, daß alsbald im Ansang des Monats Julii Zu des Fürstenthumbs nothwendiger rettung undt adwendung größerer ungelegenheit, so sonsten nicht außenbleiden, eine starcke Bost baares geldes benhanden sein muß, so hat der Durchlauchtige ze. ze. sich mit dero gesiedten Herrn Bruders undt Bettern Fggg. dahin freundtlich verglichen, das die Contribution des Monats Julii, gegen den 3 einsadem onzielbahr eingebracht werden soll, und ist demnach S. F. G. gnediger besehl ahn den Ambtman Zu Söthen, das er solches seinen andesostenen Ambtsveterthauen, wie auch denen von Abel so mit gerichten beliehen, alsofort verstündig, die Contribution gegen benimbte Zeitt richtig undt ohne abgang eindringe, undt dann Zu der Contribution Cassa einsiessere.

1001.

## Fürftl. Unh. Canglei bafelbft.

91n

1) ben Ambtman Zu Eöthen, 53 Thir. 5 gr. 6 pf. '
2) = Rath Zu Eöthen, 169 Thir. 1 gr. 2 pf.

3) = Ambtman Zu Nienburg, 6 Thir. 4 gr. 8 pf.

#### 76.

## Der Prafibent von Borftell an ben Fürften Muguftus.

... Aus def Marfchalls Chr. b. Krofigt's fchreiben, fo ich erft biefen morgen empfangen, vernehmen E. F. G. gnedig, bas berfelbe erft Donnerftags

Bu Saubersieben anlangen, vnb baselbst erwarten will, wann er sich ben E. F. G. Zur vnterthänigen aufswartung einstellen. soll, Ich vernehme sonsten von meinen Leuten, welche ich Zu Desau gesabt, das es baselbst an der Best sehr firbt, vnbt vermeinen sie, das sich der Marschall mit seiner kamilie wegen der insection hinweg vnd naher Sandersleben begeben werbe, Stehet also Zu E. F. G. gnedigem gefallen, ob vndt wan sie ihn In sich naher Plötstan bescheiden, oder dofern wegen der insection sie es bedenden trügen, ob E. F. G. ihn etwan ausst einen gewisen tag Zur unterredung behm Schackenthal an sich bescheiben wolten, Was er sonsten wegen bes neuen RechasspenigMeisters schreibet wirdt man erwarten milsen, vndt eben der vrsache halber rabte ich treulich, das man der Magdeburgischen Guarnison, weiters nichts auszahlet.

Milagius und Pfau seindt gungfamb verwarnet und informiret, undt wirdt man nuhmer balbt sehen, wohm die marche der Chur S. Regimenter geben

wirdt.

Bas ban beft Engern Ausschufies bebenden betrifft. Go überschide ich biermit den extract, derer in Anno 1636 undt A. 1637 eingehobenen Landt undt Trandfleuern, baraus fich ban befindet, bas 8546 Thir. eingehoben und in allem 8541 Thir. wieber aufgeben, onbt ftelle barauff E. F. G. onterthanig anheimb, ob biefelbe iemande gnedig aufftragen wolten, bas bie in Ao. 1634 vom Engern Ausschuft verfertigte distribution, mas nemblich aus allen 4 Fürftl. Untheilen an Binfen Bu bezahlen, summirt, bnbt gegen obgebachte Einnahm ber 8546 Thir. gehalten werben moge, wirdt fich alfban befinden, Db man prfach habe, biefen vorschlagt einen gesambten ichlug bnbt vergleich, undt ber mit gesambten ichluß wieder cassiret werden muße, Bu nemen, undt ob nicht vielmehr berjelbe burch die verenderung fo Ao. 1635 vorgefallen, fid) felbft cassiret, Geftalt er und nur auff ein jahr permittiret worden, Es wirdt aber diefer punct bis Bur onterredung mit Marfchall Rrofigt mugen gefpart, ondt dahin getrachtet werden, bas Laut ber auffgesetten puncta die unterthanen conserviret, die Landtrechnungen abgehort, undt bas werd auß bem grunde berathfchlaget werben moge, Der ander punct biefes fchreibene, bae nemblich E. &. G. wegen ihrer patrimonial Rinfen, ban ber 1400 Thir, halber fich an ben Current und riidstendigen Landt undt Trandftenern bezahlt Bu machen, ift billig Bu acceptiren, Der Dritte aber, wegen E. F. B. herrn Bettere prætendirter vorschöfe, wirbt fich ben unterrebung mit bem Marichall geben, Bumahl wan man buter ben Borfchofen bnb Durchzugetoften einen unterfcheidt macht,

Sonften weil deg Marichalls antunfit fich etwas verziehet, ond theils abgefaßte ftild, lenger nicht ohne nachtheil hinterhalten werden tonnen, Alf ftelle E. F. G. ich unterth. anheimb, ob biefelbe nachfolgende ftild im nahmen

Gottes auslaffen wolten.

1) Das schreiben wegen ber gesambten Regirung, worbei Bu erinnern, daß ber Entwurf ber vrsachen, worumb bie gesambte Regirung einzusühren, noch Bur Zeit nicht mitzuschiden,

2) Die Replica wegen ber deputation Bur Abrechnung Zwischen E. F. G.

undt ber Berbfter Cammer,

3) Die punct in genere undt specie, wegen handhab beg Landtschafft undt Contributionswerche und das barzu gehörige addressschreiben an die Fürfil. Herrschafft, undt weil ich bestärchte, Es werde allein wegen etslicher Leute privatnut, insonderheit wegen Fürst 3. Casimirs undt anderer prætensiones allerhandt contradictiones, wie auch wegen der beym 3. punct auffgesetzen Regylln, ungeachtet dieselbe so wol in Rechten gegrilndet, als den Landesverfaßungen gemeß sein, difficulteten geben, darken aber so wol der Berndunger als Zerdier Untheil das seinige auch Zu sagen haben wirdt, Als wolte E. F. G. ich onterth. und treuslich rathen, Ex hetten dieselbe dieser und ander vrsachen halber mehr, welche ich mindtlich berichten will, nicht allein das notificationschreiben an E. F. G. herrn Bruder von Bettere, wegen herrn Misagii Cantslers bestallung ieto Zugleich mit aufgesaßen, Soudern auch seine installirung In Zerdi, so dat er nur vom Generalseld. Dam Bitzthund wieder Zurücksehne, im nahmen Gottes vor sich gehen saßen, Zu welchem erde ich eingesigte Zwo vumaßgedige concepta, Zu E. F. G. gn. determination vnterth. übersende,

Die übrigen sachen könten bis Zu meiner antunfft naber Plötstam wol verspart werben, wie ich ban entschlogen tunfftigen Donnerstags G. G., E. F. G. vnterthänig auffznwarten, ondt mich mit beroselben wegen bero

Beburtetag\*) unterthanig Bu erfreuen,

Das bebenden, ob bei jesigem Bustande Zingen abzugeben, wirdt von Herrn Milagio jeto versertiget, Zu welchem ende ich ihm dan Dr. Perlichii vndt deß Syndici Bosens Allegata, so ich alhier gehabt, undt vermuthlich eben diejenige rationes sein werden, so E. F. G. herr Bruder von dannen erlanget, Zugeschick, Empschle hiemit E. F. G. Gritlichem gnadenschutze. Bernhurg 11 Julii 1637.

#### 77.

## Fürft Augustus an die Fürften Ludwig, Johann Casimir und Georg Aribert.

. . . G. PPPbb. ift guter magen miffend, mas wir hiebevor an fie megen ichleuniger ond wichtiger abgebung ber Contribution freundlich gelangen lagen, und Zweifeln wir gar nicht, es werbe von G. LEbb. albereits folche anftalt gemachet fein, bamit boran nichts ermangeln moge, Dieweill aber bes General Relbmachmeiftere Dam Bitthumbs aufunfit vor ber thur, bub vuferm gefambten Fürftenthumb baran bodgelegen, baf wir one benfelben, weil barauf ein großes moment bestehet, aufe beste und muglichfte weiter devinciren, insonderheit auch in der Handlung mit ihme ohne bahr geld, kein nuten Zu gewarten und dem einkommenden bericht nach angefügte resta im Monat Junio und Julio außenstehen, babero bie Gumma ber 800 Thir. ben weitem noch nicht Bufammengebracht bind es an ben Bebrunge und fuhrtoften gleicher gestalt ermangelt, Go ersuchen wir E. LLEbb. nochmals freundlich, Gie wollen ihren Ginnehmern alles ernftes aufferlegen, bag ohne einige weitere faumnis bie refta an guten groben forten Bur Cassa eingellefert bub burch weitere verzögerung onfere gesambten Landes wolfart nicht behindert werben moge, Bie ban infonberheit auch Bu E. Fürft George Aribert Lbb. bas bobe bertrauen tragen, Gie werben bas wenige aus ihrem Ambt Borlit, wie fie fonften allegeit rühmlich gethan, auch ito Bu beforberung vorgebachten beilfamen Zwege gerne berichaffen laffen, Sabene G. LEbb. aus getreuer forgfalt freundlich onverhalten wollen ic.

Datum eilig Pfottam ben 13 Julii 1637.

<sup>11 \*)</sup> Den 13. Juli.

| ueberjalag                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| wegen ibiger Lieferung 800 Thir., ban Bebrung vber bie Be<br>Buhrlohn, unbt Bahlung herrn Milagii verlegte Be                                                                                                                                                                                                          |                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Thir                | . gr.    |
| Bom Junio seindt vorhandten, vndt hat ein mehrers nicht einbracht werben konnen, Als                                                                                                                                                                                                                                   | 353                 | -        |
| Uff ben Julium ift aufigeschrieben, aber bei weitem noch nicht alles einbracht                                                                                                                                                                                                                                         | 531                 | 22       |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |
| Siervon ist albereit ausgeben, Der Herr Præsident hat Zu Bernburg aufzehlen laßen Wenmarische legations-Kosten  G. Zeppern seind vff seinen Berlag, ben Zerbstern gethan, im Julio Zugeschrieben herrn Hoffrath Milagio sollen Reisekosten erstattet werben Im Monat Julio sind schon aufgeben Zehrung und Bothenslohn | 38<br>50<br>17<br>6 |          |
| Die herrn Gefandten an h. Bitthumb muffen Bum wenigsten Zehrung haben                                                                                                                                                                                                                                                  | 20<br>800           |          |
| Summa<br>Wolten also ermangeln 55 Thir. 8 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 941                 | 1 -      |
| Bergeichniß, mas of oben bemelte beibe Monat n                                                                                                                                                                                                                                                                         | och r               | eftiret. |
| Das Defiaussche Antheil de Junio 21 Thir. Den Julium gant 140 =                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 g                 | r. — p   |
| Cothnifch Antheilrest de Junio 35 =                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |          |
| de Julio 59 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                  |          |
| Ampt Bernburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 6        |
| Summa Restanten 290 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 g                | r. 2 pj  |

#### V.

## Acta, in Sachen bes Rendez-vous bei Wettin.

#### 1

## Der Churfurft Johann Georg ju Sachfen an die Fürften ju Anhalt.

... Unser freundlich Dienst, und was wir liebs und guts vermögen Zuvor, Sochgeborne Fitrsten, freundliche liebe Oheime und Schwägere, Es hat die Rom. Ray. Mayt. unser allergnedigster herr, de dato Prag, den 25. dieses Monats Junii Newen Calenders uns Zu erkennen gegeben, das Sie Zu ihrem und des hepligen Reichs in den Ober- und Rieder-Sächsischen Brugg gehörigen Reichspfenningmeister Ambtt, den vesten, unsern Appellation Rath, henpttman Zu Leipzig und Grim, auch lieben getrewen, hansen von Bonickawen Zu Bomsen, angenommen und bestellet, auch das gehörige Jurament ablegen lagen, mit allergnedigstem begehren, weil die noturfit sein

wolte, baf foldjes ben Churfürften und Stunden, in berührten benden Rreifen ahnvertramet und bies werd bemfelben ahnhangig were, wir wolten frafft ha= bender folder Rapferlichen vollmacht, Diefe 3. R. Dt. verordnung und ahnnehmung Bu bes Reichspfenningmeifter Ampt bemelten Rreifen Bugethanen Cour, Fürften, und Standen, in Dero nahmen notificiren und Ru wifen machen: Bie unk nun foldem allergnebigften Renferlichen befehl gehorfambft nachgufommen, in alle wege gebilbret, Mlf Zweifeln wir nicht, Gure Liebden werben gedachtem Reichepfenningmeifter, bem von Bonidam, ober wer fich fonften diffale feinetwegen ahngeben und gevollmachtiget fein wird, fowohl ben aufftand von benen im Bragifchen Friedenschluß bewilligten Ginhundert bud 3mantig Monaten, alf auch biejenigen termine, fo fieber bee Jungft Ru Regensburg gehaltenen Churfürftlichen Collegialtage gewilligt und verfallen, in ber Legftabt Leipzigt, orbentlich abstatten und entrichten lagen, bamitt bee hepligen Römifden Reichs, und gemeinen wefens notturfft und Dienfte nicht verabfeumet werben moge. Wolten wir Euere Liebben freundlich vermelben, ond feind benenfelben Bu angenehmer Dienftbezeigung erbotig unbt willig. Datum Dregben am 28 Junii Ao. 1637.

(Præsentirt Defam b. 10 Julii; Plotfam b. 13 Julii; Cothen b. 14 Julii.)

2.

## Fürft Auguftus an bie Rathe, welche ju bem General-Felbmachmeifter Bibthum von Edfiebt abgefanbt werben.

. . Liebe getreme zc. hiermit vberfenden wir euch in originali bes herrn Churfürften Bu Sachsen Lbb. notificationschreiben, megen ben im Dber- und Rieberfachfifden Craif bestalten Reiche Pfenningmeiftere, Ditt gnebigem begehren, bofern es unfere geliebten Berrn Brubere Fürft Lubwige Bu Unhalt Lbb. noch nicht gefeben, bag ihrer Lbb. nebft vermelbung vnfere fr. gru= fee, ihr foldes in originali vorzeiget, berofelben bavon abidrifft Butommen laget, bas Original aber, man ihr Bu bem General Felbmachmeifter Biebet, mit euch nehmet, euch aber eugerst bemubet, weil niemands bag alf geb. GeneralFeldwachmeifter Dam Bitthumb, mas off ordre hergegeben, befanbt, bag von geb. General Feldwachm. Die abrechnung, maß nemblich auf ordre ahn geld bnb proviant bergegeben, burchfeben; bie quittung bon ihme aufgenommen, bnb wir bon ihme barilber quitiret werben mogen. ihr ban Bu gebenden, bag über biefe Boften, fo angefetet, bennoch unfer gejambtes Kürftenthumb weit itber eine million golbes burch ben Rrieg erlitten, welches auch bes herrn Churfürften Bu Sachfen Lbb. vnterschiedlich erfandt, bnb buß bagelbe Bengnuß geben, Bethen bemnach, er auch an feinem vornehmen orth bie fache babin befordern helffen wolle, bamit unferm verderbten Fürstenthumb bermableinft respirament gelagen, vnb infonderheit vom Reiche-Bfenningmeifter ben von Bonidauen, weil wir bie 240 Monat überflugig abgestattet, mit newer anforderung verschonet bleiben mogen, und folch intent befto eber Buerlangen , habt ihr ef babin Bu richten , bag gebachter General Felbtwachmeistern 800 Thir. of abichlag ber verfprochenen gelber aufgezahlet werben. Golte aber tiber verhoffen, gedachter General Felbtw. bie abrechnung ahn ben Reiche Pfennigmeifter verweifen, fo habt ihr boch ben ihme bmb erlittenen ungemache und Roften, anguhalten, und of folden fall auch Bu enticulbigen, baf ben bem Ruftand ber Magbeburger Guarnison weiter nichts aufgezahlet werben tan, bubt habt ihr hernach mit allem vleiß bie rechnung fambt benen bargu gehörigen belegungen und acten, fowohl bie liquidation aller erlittenen Rriegefchaben, alf berer auf bie Reiche Unlage bergegebenen Boften, und mas Bur justification geborig, wol Bufammen haltten. Damit mir bnier bub bniere gelambten Stürftenthumbe notturfft auf ben fall mir bon bem bon Bonidam befrwegen angemabnet werben folten, befto befer Bu bebenden, Betten aber unfere Berrn Brubere und Bettere Fürft Lubwige, Fürft Johann Cafimire und Fürft Georg Ariberte Bu Anhalt Lbb. hierben was Bu erinnern, geftalt ihr bann Ihrer 26b. barumb unterthania Bu erfuchen, wollet ihr foldjes allewege in acht nehmen. Boltene euch onverhalten, ond feind zc.

Datum Blötfam ben 13 Julii Anno 1637.

3.

## Fürft Auguftus an bie Fürften Ludwig und Johann Cafimir.

Unfere freundt Bruber undt Betterliche Dienfte, auch mas wir fonften mehr Liebes undt gutes bermögen, Buborn, Bochgeborne Fürften zc. ac. Bas an EE. 22. bub bus bon Berrn GeneralFelbtw. Dam Bitthum biefe ftunde einfommen, Goldes haben biefelbe aus bem Beifdluß mit mehrern Zuvernehmen, Damit nun GG. LL. antheil burch bie anmarchirenbe Regimenter verschonet werben mogen, haben wir an gebachten Berrn General-Welbtwachneifter eine Borantwort abgehen lagen, wie ble Beilage mit mehren befaget und halten unmaggebig baffir, bas ber punct ber Abrechnung mit ber Magbeburgifden Guarnison, bis Bu gebachtes Beren General Felbtw. anfunfft Bu suspendiren, bo fich dann verhoffentlich befinden wirbt, bas auf ben angesetten Reft, 3mo Monat erlaften, und 1600 Thir, abgeführt, bas itbrige aber laut Dam Bitthumbe fchreiben bom 24 Dan \*) bis Bu feiner antunfft berfchoben,

Bas aber bas begehrte proviant unbt Artilleriepferbe belanget, Go will uns verbenchten, bofern GG. 22. Antheil verfchonet werben follen, bas in alle mege bie verfehung Bu thun, bamit aufe wenigfte bie helffte angelieffert werbe, Bir haben buferm Rabt unbt Ambtman Cafpar Bfamen anbefohlen, ben bem Raht Bu Bernburgt Bu vernehmen, mas berfelbe getranet auffzubringen, Erfuchen und bitten aber GG. 22. freundtlich, Diefelbe fich gefallen lagen wollen, omb ber ihrigen bestes willen, bie verordnung Ru thun, bamit bas ibrige and EE. 22. Antheil gegen fünffligen montag naber Bernburg verichaffet werben moge, Dan außer beme onfere Abgeordnete wenig ausrichten werben, Boltene zc. zc. Datum Blöttam ben 13 Julii 1687.

#### Der General - Felbmachmeifter Dam Bigtbum von Gaftebt an bie Fürften gu Unhalt.

(Beilage ju 3.)

. . . Gnabige Fürften und Berrn, Emer Fürftl. Gnaben erinnern fich gnebig auf maß maße Zwifden mir und bero anher geschidten Rath und Secretarius Berr Bernhard Gefen bor eine Bergleichung wegen ber benhilff Bu ber Magbeburgifden Guarnison gemacht bub abgehandelt worben,

<sup>\*)</sup> Unter IV. 54. ...

Run ich ban wohl verhoffet, es würden die 400 Thaler alle Monat abgegeben, vnd die guarnison contentiret worden sein, so vernehme ich doch vom Obriften Zehmen, daß es bishero nicht ersolget, sondern noch ein Zimbelicher nachstand im reste were, so dan die guarnison hoch vonnötten hatt, Gelanget deredigen an Euer Fürfil. Enaden nein onterthenig bitten sie gewichen die gnedige ahnordnung Zu versügen, daß solcher Rest nach beisommender Designation innerhalb 10 Tagen richtig gemacht, und hernach damitt, bis eine andere Bergleichung ausgerichtet wirdt, continuiret werden möge. Euer Fürfil. Gnaden werden sich hierzu gnedig verstehen die nich neine gn. Fitzsten und herrn verbleiben, Thue Dieselbe ze. Datum Dresten am 9 Julii Ao. 1637.

E. F. Gnaben

onterth. Diener Dam Bisthumb.

#### 1. Postscriptum.

Auch c. Durcht. Hodgeb. gnäbige Fiirsten und herren, Nachdeme In beförberung der Röm. Kansert. Mayst. vnd des hent. Reichs Dienst ben halle ein Corpus von etstichen Regimentern von mir Zusammengesühret, und dan serner gegen den Feind gebraucht werden soll, Zu sortbringung aber der nothwendigen artillerie etstiche Pserde ermangeln wollen, Decowegen so gelanget an Euere Fürstl. Gnaden mein unterthäniges bitten, und obiger angesührten vesache halber aus ihrem Fürstenthnut Zehen gute Pserde, mit geschirt und sünf Knechten Zusammen bringen, und den gute Pserde, mit geschirt und sinft Knechten Zusammen bringen, und den 20. dieses ohnsehlbar naher Halle verschissen Zu lasen, Mit den erbieten, daß sobald vorhabende impresa, wie 3ch Zu Gott hossen mit, glüdlich verrichtet wird, Ewern Fürstl. Gnaden ist Pserde wiedernmb restituiret, oder künsstig ahn dem KömerZugs Zu gute gehen sollen, Go Eweren Fürstl. Gnaden Ich vnerthänig berichten sollen, wab derenselben darbenebenft alle gehorsene Dienste Zu leisten bin Ich zu. Datum Oressden den 9 Julii Ao. 1637.

#### Emerer Fitrfil. / Buaben

onterthäniger Diener ic.

#### 2. Postseriptum.

... Ben haltung bes Rende vons ben Halle wird es so genau nicht abzehen, daß E. Fürftl. Gnaden Fürstenthund nicht auch betreffen möge, Derowegen so gelanget ahn dieselbe mein onterth. Bitten, Sie geruhen in Dero Fürstenthunub die Anstalt Zu machen, daß naher Bernburgt Zu 60,000 Berot das mehl und 30 Baß Bier gegen den 20. dieses geschaffet, und dasschaft auff eine vorsorge und auff absorderung in bereitschaft verbleiben, und berwahret werden möge, Es ersordert gleichfals Zu beförderung des gemeinen wesens. E. Fürstl. In. werden diese molestien in gnaden vernerden, und verbleibe vor neine Person ich

## Designation.

Was das ganze Fürstenthumb Anhaltt der Magdeburgischen Guarnison noch im Rest ist die im Monat December des 1636. Jahres ist alles richtig. Bon dem Januario 1637 bis auff den Monat Julii seindt 7 Monat, jedwedern Monat 400 Thir. thut 2800 Thaler, so meines behalts alle im Rest feindt.

5.

## Borantwort bes Rurften Muguftus.

(Beilage au 3.)

Bon Gottes gnaben, Auguftus Fürft Bu Unhalt zc. zc.

Unfern gunftigen gruß und geneigten Billen Buvor, BohlEbler und geftren-

ger, besonders Lieber, Was ber Herr vom 9. huj. auß Drefiden an buß und unsers herrn Brubere und Bettern Liebben in breien unterschiebenen puncten gelangen lafen, foldes wirdt onf anito überreichet, wollen auch nicht onterlagen, foldes alles mit hochgebacht 3hr. Lebben Bu communiciren, und Zweifeln wir nicht, es werden Diefelbe nach itigem Buftanbe ber Lanbe gegen bes Berrn antunfft in ber benachbarfchafft fich aller gebühr nach bezeigen,

Inmittelft ersuchen mir Denselben gunftig, Er wolle, wie er mohl thun tann, bie verordnung thun, bamitt gleichwohl biefes nuhmehr in ben grundt berberbtes Burftenthumb ben ber Regimenter marche naber Balla verschonet

merben moge.

Conften haben albereits wir und unfere Beren Brubern und Bettern Liebben bie Berordnung gethan, bag etliche auf vnfern Rathen fich Bu bem Berrn fo balb er Bu Balla ober Leipzig ahngelangen wirdt, begeben, onterfchiebene puncta bemfelben erheifdenber notturft nach, fürtragen, und ban unter anbern, wie es mit ber abrechnung ber Magbeburgifden guarnison bewandt, porzeis gen follen, baraus ban ber Berr vernehmen wirdt, bag auf benjenigen Reft. fo in ber vberichidten rechnung ahngesettet, burch clare quittung und anbern Bu dociren, baf flarde poften barauf bezahlet und abzurechnen, alfo bas nichts ober boch wenig im Reft verbleiben wirdt, Stellen berohalben bem Berrn anheimb, Db er mit wenigen Zeitlich berichten wolle, ahn welchem ort er fich am liebsten bagu abmufgigen fonne, Boltene bem Berren in antwort unverhalten, bud berbleiben bemfelben mit gunftigen bubt gnebigen willen wohl bengetban.

Datum Blötfam ben 13 Julii Ao. 1637.

## Des Berrn General Welbmachmeifters

williger Muguftus &. Bu Unhalt.

Abreife: Dem BoblEblen und geftrengen unferm befonbere Lieben. Dam Bitthumb bon Edftebt, Churfürftl. Gachfifden bestalten General Relbmachmeiftern, auch Gubernatorn bes ErtsStiffts und Stadt Magdeburg und Obriften Bu Roff und Ruf.

## Fürft Augustus an bie Fürften Johann Cafimir und Georg Aribert.

. . . Was ber Berr GeneralFeldmachmeifter Dam Bisthumb ben bug allerfeits gefuchet, bas merben GE. Libben geftriges tages burch ben Darfchaln Chriftoff von Rrofigten, beme wir es alfofort Bufchiden lagen, fonber Zweiffel empfangen haben, vnb auf bepliegenbem vernehmen, wohin onfere Berrn Brubern Fürft Mugufti Cbb. Bielen. Rubn wollen wir Zwartt, in magen Bu Bernburg burch Cafpar Pfamen, welcher heutiges tages, alf wir berichtet, albier vermuthet wird, gefchehen, mitt den vnserigen alhier reben lasen, was sie sich getrawen an der gesetzen helsste des Proviandts und der pferde, ben dieser kummerlichen Zeitt und in solcher enge, vffzubringen, Allein will uns bedeuchten, das gleichwohl die Stadt Zerbst, als welche noch einen guten vorrath an Bier haben soll, in derselben Post nicht so gar Zu übergeben haben, Denunach EE. Lebb. diese hiermit communiciren sollen, und erwartten von Denselben, was sie sich gegen uns excleren werden, Damitt wir es ben Zeigern des Herrn Brudern Lastum Eöthen am 14 Julii 1637.

Fürft Johann Cafimir an ben Fürften Lubwig.

Wir mögen E. Leb. auf bero iviges vnterm dato Cöthen ben 14 Julii instehenden Jahrs, vnd Zusambt bem einschluß wohl eingehändigten schreiben trennbtvetterlich in antwort vnverhalten, wie daß wir alsofort gestriges tages, gestatt E. Led. auß der Beilage freundlich Zu vernehmen, unsern Marschall, welcher sich aniso drunten Zu Sandersseben verhelt, Commission ausgetragen, wegen deß General Feldwachmeisters Damb Bisthumbs itzigen postulaten, mit unsers. Herrn Betters und Gevatters Fürst Augusti Zu Anhalt Led. alf auch dem Präsidenten Börsteln Zu reden, vnd vons seine untertstänige gedanden, wie es damit endlich ohne prægravirung eines und deß andern Hirfil. Antheils Zu halten und anzustellen, Und aldieweil wir nicht Zweisenlich werbe sodichten von gedachtem vnserm Marschall also in gebilhrende unterthänige obacht genommen werden, Alß seind wir seiner nachrichtlichen antwort und was hierinnen eigentlich für eine resolution genommen und gefallen, so dan E. Leb. verhoffentlich auch Zusammen wird, stündlich nunmehr gewärtig. Berbleiben hiermit z. x.

Datum Defam ben 15 Julii, Anno 1637.

3.

## Burft Johann Cafimir an ben Sofmarfchall von Rrofigt.

(Beilage gu 7.)

Wir von Gottes gnaben, Johann Cafimir ic. ic.

Euch übersenden wir hiermit, maß gestriges tages anhero von Cothen, wegen etlicher Pferbe und sonsten der Magdeburgischen Contribution halben, auf anhalten bes herrn General Feldwachmeisters Damb Bigthumbs ge-

langet worben.

Run seind wir ber onvorgreislichen meinung, man werbe gebachtem Herrn General Feldwachmeister, mit den begehrten Pferden, Geschirr vod Anechten, Zumahl do es künfftig ahn dem Kömer Zuge abgerechnet werden solle, nicht wohl aus handen gehen können. Begehren dennach ahn euch hiermit gnädig, Ihr, wie Zu solchen Pferden Zu gelangen, ond die Eintheilung füglich auf alle Antheile Zu machen, auch woher die Zahlung für dismahl Zu nehmen, nicht allein mit des Hochgebornen Fürsten unsers fr. geliebten Herrn Betters von Gevatters Fürst Augusti Zu Anhalt Edd. sambt dem Præsidenten hierauß communiciren, besondern auch uns ewer gutachten, wie wir dieses orts Zu vnserm Antheil, im sall dieselbe anderswo nicht Zu erhandeln, süglich Zu

Dis west by Google

gelangen, mit wenigen, damit wir vnß darnach Zu richten, vnd hier hörige anstalt "Zu machen haben, vnß berichten wollet. Sonften d Magdeburgischen Guarnison bewilligte Monatliche Contribution anle Zweiseln wir nicht, es werden hochgedachtes vnsers Herrn Bettere Augusti Zu Anhalt ze. Ebb. gedachten, den von Bitthumb gebithre beantworten wisen. Und seind wir jchließlichen, inmaßen wir den sverwalter und dem Rath alhiero darob bedacht Zu sein, gundig anbe erbötig, Zu versigen, daß dieses Monats Julii Contribution ausgane ser vnd also in der andern necht solgenden wochen naher Cöthen gewij überließert werden. So wir euch gnädigt nicht pergen wollen, und verblei Datum Deßaw den 14 Julii, Anno 1637.

. # \* Y a ` F ` a z 1 **9**.

## Fürft Lubwig an ben Fürften Muguftus.

Unfere freundliche Dienste und waß wir fonft mehr liebs und guts vern Buvor: Dochgeborner Fürft, freundlicher geliebter Berr Bruder und Gevatte Bir communciren G. 2bb. hierben in abschrifft, waß unsere Berrn Be Fürft Johann Cafimire Pbb. bes proviants und andere halben fo bem Beren General Feldmachmeifter Dam Bisthumb begehret, und gestalten fachen nicht allerdings abzuschlagen, abn buß hinwieder gelangen la Dieweil dan der Marichall Arofigt fich ben E. Lbd. befinden und eventualeintheilug of die helffte, wie G. Ibb. meinung ohne bas ift, bas nige mit thun wird; Go Zweifeln wir nicht, E. 2bd. werden barunter feben lagen, bamit bie gleichheit allerdinge in acht genommen, ond barw feinem theil nichts, welches mit gnugfamen jug difficulteten geben fon Bugemuthet werden moge, und damit unfere theilf ahn ber billigfeit ! mangel fene, haben wir verordnet, daß morgen Zeitlich von hinnen auß t Ambte und ber Ctabt Cothen big in fünf Bifpel getreibich boch uff vort gehende notification und verfündigung gleicher eintheilung geliefert wer Das übrige ahn Bier und Artillerie Bferde ftellen wir gleichsfalls, wan nicht Bu enbern, Bur eintheilung, vermeinen aber, die Stadt Berbft ton bas Bier füglich hergeben. Und verbleiben E. 26b. Bu freundbrüberlich Diensten alzeit geneigt und willig. Datum Cothen ben 16 Julii, Anno 1637.

E. 26b.

bienstwilliger getreuer Bruber Lubwig f. Bu Anhalt.

Tipit

and the same

## Burft Augustus an ben Fürften Lubwig.

... Bas an vns in gesambt der Chur Sachs. General-Feldwachmeister Dam Bişthumb wegen 60,000 T Brod, 30 Bas Bier vnd 10 Artilleren Pferde gesonnen, wir darauf an E. Lod. so woll in schrifften als durch vnfern Geheimen Nath und Canzlern Zu Zerbst, wie auch Caspar Pfawen gesangen lassen, dessen erinnern E. Lod. sich guter maßen. Wan dan der 20. duj. auf welchen tag der proviant und Pferd geliesser werden sollen herben rücket, der Marschall Christoph von Krosigt auch gleich iso der

une und auf unfere Bettere R. Johan Cafimire Lbb. begehren umb eintheilung des proviants und Artillerev Pferde angefucht, Alf haben wir nebst ihme barfiir gehalten, bag aus Cothen 6000 T Brodt, 6 große Bag Bier und 2 Artilleren Pferde, Ingleichen auf Deffam ebenmegig 6000 M Brobt, 6 große Bag Bier und 2 Artilleren Pferbe, Ingleich auf Bernburg chenmefig 6000 % Brodt , 6 große Bag Bier und 2 Artilleren Pferde den Regimentern auf bes General Geldwachmeisters anweifung abgefolgt werben möchten, Beboch, baf bo vber verhoffen ber General Feldmachmeister mit biefer angahl nicht friedlich fein folte, daß an Jedwedern ort noch ein Baar Bifpel Deft But reserva Bu halten, haben auch unfern Abgeordneten Bugefdrieben, baf jie die offerta höher nicht alf af mills W Brodt, 18 Baf Bier und 6. Artilleren Bferbe Bu richten.

Erfuchen bemnach E. Lbb. hiermit fr., biefelbe ihro biefe mittheilung, weil periculum in mora bid man Bu feiner miinblichen binterredung gelangen fan, fich mitgefallen laffen und ben ihrigen befehl thun wolten', bamit bero quote an proviant ber 6000 T Brobt, 6 große Bag Bier und 2 ArtillerenBierbe nebft bem Begenge und einem Anedite ane bero Ctabt Cothen, ihleunig aufgebracht, gemahlen, gebaden of ordre ben Regimentern abgefolget, oder do es je begehrt und hart barauf bestanden werben folte, in bas liger abgeführt und tudtige Pferbe Bebes mit bem Bezeige 25 Thir. wol wurdig gelieffert weren moge, Borben wir ban nicht unbillich barfite halten, bag mas berogeftalt an proviant und Bferben hergegeben wird, bag' foldes ben fünfftiger in Consideration Bu Bieben und burch eine allgemeine Collecta wieder gut Bu thun, Sabens G. 26b. 2c. Datum Blog taw ben 17 Julii Ao. 1637.

gebanden vernemen werben, Alf laffen wir te auch barben allerdings bewenden.

#### 11.

Alberta in the mile

## Fürft Auguftus an Mart. Milagius und Cafpar Pfaw.

Bon Gottes gnaben Muguftne Fürft Bu Anhalt zc. Unfern gnabigen gruf Bubor, Chrenvefte Bochgelerte Rathe und liebe Betreme, Bag mir an unfere Berrn Brudere Fürft L'ndwige Pbb, wegen bee proviants und artifleriepferde geschrieben, foldes haben wir Bu bem einde offen gelagen, bamit ihr es Bu belefen, Bu verflegeln, auch unfere herrn Brubers Lob. sobald Buftellen Bu laften, woben wir ban notig Bu fein erachtet, Ench folgende erinnerung Bu thun: 1) Weil es notorium, bag uf dem Bande in biefem Lande fast wenig gefact, bei ben Stabten aber ber grofte migmache fich erenget, Alf bag biefelbe fich bee getrenbige von Deltyfch, Salla und Derfeburgt, Beifenfele bud Ranmburgt erholen milfen, ja es ben one noch einmahl jo thener ift, alg Delitich vitt Merfeburg, alfo werdet ihr an proviant ein mehrere nicht erbieten fonnen, alf wie befagtes an unfere Berrn Brubern Bb. ausgelagenes ichreiben befaget; und haben wir berglei-chen naber Defam und Bernburgt geschrieben. 2) Beil auch ber Pferde mangell im Bileftenthumb befandt, alf wollet ihr end mitt allem fleig baljin 13\*

bemühen, bamitt auff assignation ober proviant bon Cothen, Defam ond Bernburgt abgeholet werben moge. 3) Wollet ihr one boch eine richtige abichrifft pon Damb Bitthumbe ichreiben und Postseripta une Rufenden. pff bas mir baraug erfeben tonnen, ob bas mehl ober brobt begebret wirbt. 4) Bas bie intention biefer Zusammenführung? wan? vnb wo bas Rendevous fein wirdt, und wohin fernere ber march geben borfte, wollet ihr mit fleift euch erfundigen bnb buf berichten, bnb nach gelegenheit, für bie residentzortt, wie auch bie Abeliche Gipe, bie es begehren werben, lebenbige Salvaguardien bitten und babin fenden, big bie march borben. Præsentgelber bor ben Berrn General Feldmachmeifter wollet ihr ig nicht bergeffen, und weil die lieferung bes proviants wegen ber theurung und bungerenoth ichmer antombt, beforbern, bag in biefem Monat biefes Fürftenthumbe wegen ber Magbeburgifchen Contribution verschonet bleiben moge, fintemahl euch ber Lande noth bud armuth ohne bas genugfamb befandt, bud bag man fast in allen Stanben burchgebend nicht weiß, woher man bie brottung nebmen foll. 6) Chlieglichen weill von einem bornehmen ortt will gefchrieben werben, ale mann bas Rurftenthumb bem Dberften Sanam Rum Quartier assignirt, Alf wollet ihr mit guter Borfichtigfeit barnach forfchen, bargegen bawen mit ber ahnzeige, bas albereite bie Dorfichaften in biefem Gurftenthumb desolat, die Burgericaft aber in ben Sauptstädten auch in folche armut ond desperation gerahten, bag man bie Stabte bequartiret werben folten, wenig Burger, weil bie bem Colbaten nicht ein Stud brobt geschweige gelt Bu geben, barinnen berbleiben murben,

Wir thun euch Zu eurer reise undt guter verrichtung Gottes gnedigen bepftand wunschen, undt bleiben euch mit gnaden wohl bengethan. Datum Plots

tam ben 17 Julii 1637.

#### Mbreffe:

Denen Ehrenfesten und hochgelartten unserm Canpler Bu Berbst auch Rathen und lieben getrewen, Ehrn Martino Milagio Jcto und Ehrn Cafpar Pfamen.

#### 12.

## Der Cangler Martin Milagius an ben Fürften Ludwig.

Durchleuchtiger, Hochgeborner Fürst, E. F. G. seint meine vnterthenige, gehorsame Dienste getremstes sleißes Zuvor, Gnebiger Fürst vod herr,
E. F. Gn. berichte ich hiermit, das Herr P faw mit dem General Quartiermeister Term o allhier geredet vod vernommen, das noch heuthe das quartier Zu Wettin gemachet werden soll, wie er dan gebethen, E. F. G. woltten gnedig geruhen vod noch heuthe iemanden dahin abordnen, so die Unhaltische quartier nennen köndte, damit sie berschonet werden, gestalt dan an E.
B. G. ber General Quartiermeister selbst geschrieben, Es ist damit nicht eine
stunde Zu seumen, weil es sonsten schieben schieben, Es sie damit nicht eine
stunde Zu seumen, weil es sonsten S. G. ond dem Berndurgischen Antheil tressen werde, weil die Regimenter ohngeschr dis aus der debe
nicht Zureichen werde, weil die Regimenter ohngeschr dis aus den 24. oder
25. huj. Zue Wettin stille siegen sollen, bis die artillerey antombt, Zu E.
B. Gn. gnädigem gesallen, stelle ich hiermit, ob Sie Stessfan Ungern
noch heuthe im nahmen des ganten Kirstenthumbs naher Wettin abschieden,
pnd. ihme, das er aldar dis Ju der Regimenter ankunsst wartten solle, an-

befehlen, onterbegen aber mit des herrn Bruders F. G. Meinem Gnäbigen Fürsten und herrn sich vereinigen wollen, ob etwa dem herrn General Duartiermeister wegen verschonung des ganten Fürstenthums ein præsent gereichet oder Zuge wenigsten darauff vertröstung gethan werden könne,

Es sollen bey diesen Böldern auch etliche Keyserliche Regimenter sein, Wegen ber S. guardien erwartten wir E. F. Gn. gnedigen befehls gegen Leipzig, dahin wir nach Mittag reisen wollen, weil der herr General Feldtwachmeifter vnterweges sein soll, Das schreiben kan Zu Leipzig bei Varweßen ach geben werden, Es wirdt auch der General Quartiermeister Ju Wettin E. F. G. darmit off begehren gern dienen, Gen. Klitzing gehet senseit der Elbe, Ju dem etliche Chur-Sächsische Regimenter kommen werden, ift auff Werben angesehen vnd köndte nicht schaden, wan die Zerbster auch in Zeiten verwarnet würden, E. F. G. wollen nur Herrn Pfawen schreiben in dem mehre nachricht, auch erbrechen, vnd geruhen gnedig Beides eitissime vs Berndurg, das wir weiter vngesemmtb berichten kohnen. Ergebe E. F. G. des Allers höchsten obacht Zu alem Fürstl. z. vnd verbleibe

E. F. G.

halle am 18 Julii bmb 10 vhr mittags 1637.

untertheniger, gehorsamer und getremer Diener M. Milagius.

#### 13.

## Cafpar Pfam an ben Prafibenten v. Borftell.

... Alf wir biefen vormittag alhier angelanget, habe ich verftanden, bas ber Berr General Quartiermeifter geftern abenbt anber tommen, bannenber mich alfbald erhoben, ond weil Er noch Bu bette gelegen, habe ich ihme burch einen Cornet ansprechen lagen, ben welchen er mir bie nachricht gegeben, Berr General Feldmadmeifter Bitthumb murbe morgen ober übermorgen gemiß auch albier ankommen, vnd weil die Regimenter morgen theils ankommen, und übermorgen Rendevous halten, bas hauptquartier auch Bu Bettin gefallen, fo würde bas Fürftenthumb nicht ganglich tonnen bericont bleiben, 3d habe barauff vorgeschütet, bee Berrn General Bachmeiftere erbieten, und bas wir wegen ber proviant geschicht wehren, Dannenber bie berichonung gebethen, Go hatt er begehret, bas noch heute iemanbes von Cothen ben ihm Bu Wettin fen, und die Unhaltifche ortter benennen foltte, ban beute bie Quartir gemacht werben muften, fo woltte er folche nach aller miiglichkeit iconen, wie er ban auch beswegen 3. f. g. felbst geschrieben, und halte ich barfur, es werbe ein Præsent wohl von notten fein, und bas man ihme alsobalbt vertröftung gebe, Sintemahl ich vermerde, bas bie marche bber bie Caale geben und ienfeite bas Fürftenthumb auch berilhren möchte, es werben auch etliche Regimenter und trouppen ben biefem rendevous fein, ban ich vernommen, bas bie Ranferl. Regimenter fo Bu Dichity und berer ortter gelegen, auch hieher, General Rliching aber mit ben anbern Regimentern auff die Savel bind Berben marchiren, Bir feind fonft rosolviret noch heute (B. G.) auff Leipzig Bu reifen, bnb bafelbft bes Berrn General Majors Bu

Begen ber S. Guarden wollen wir alfban auch eingebent fein, boch wirb man bon bem Generalquartirmeifter inmittelft auch fo viel erlangen tonnen,

alf nötig; bas Biebe vom Lande wirdt man nach ben Städten treiben undt weil bie Regimenter Bu Dreften noch nicht abgangen, Go ift maglid, bag folde binnen 6 ober 7 tagen alhier nicht antommen che und Bupor aber mirbe albier fein anfibruch befchehen; 3ch bitte lich, daß, fie am Harz und Großen Alfleben in Zeiten mochten ve werden, fonderlich was Bu Hohm und Frose ift, dan des orts die gesa nicht aufen bleiben möchte.

Bon Reuem wirdt berichtet, das in Bohlen des General Baners Be von einem Benwobe gefangen, bud von ben Repferligen viel wagen g bert worden, bie Armeen aber follen ben Stettin gegen einander liegen

nit one ic.

Datum Sall ben 18 Julii 1637.

14.

## Der General-Quartiermeifter Thermo an ben gurften Subwig.

Durchlauchtiger, Dochgeborner Fürft undt Berr,

Ener Fürftl. On. feindt meine bereit ichuldigfte Dienfte ieberzeit beborn, biger Fileft undt Berr, Enr Fürftl. On. fann ich in Epl unvermelbet lagen, welcher geftalt mir ordre ertheilet worden mich hierumb biefer Bu begeben vnot die anfommenden Regimenter Zwifden Wettin und Rit einzulogiren, Beil ich bann beforge, bas in diefem becird Gur Fürftl. Dörffer mit ber Ginquartierung gleichfalg betreffen mochte, 3ch aber be get wo möglichen folche unbeleget In lagen, bargu mir bann ein Com sarius, ber mir in einem bud bem andern nachrichtung geben budt at Sandt geben mochte, benötiget, Alf ift berowegen an Eur Fürftl. In. 1 freundliches erfuchen undt bitten, Gie wollen Ihnen belieben lagen, mir feumlich einen Commissarius Zuordnen, damit ich off allen fall nachrich erlangen möchte, Bue Bettin werbe ich gewiß anzutreffen fein, Belches Eur Furftl. On. Bu berichten nicht vnterlagen wollen, vnbt ich bleibe ...

Cuer Fürftl. On.

Raptim Sall vntertheniger Diener ben 18 Julii Anno 1637. Sanns von Thermo.

15.

## all 3 lad's ..... Antwort bee Fürften Qubmig.

1. 9 : . Bon Gottes gnaben Ludwig Gurft Bu Unhalt ic. Unfern gnedigen gruß Buvorn, Ebler bub geftrenger, Lieber befonder, & haben begelben heutiges ichreiben von Salla ans ito gegen abendt empfang bubt brauff Begenwertigen vnfern Lieben getremen Stephan Bngern, dem Berrn alfobaldt abgefertiget, ben bemfelbigen mundliches vohr= undt ab bringen Bu thun, Ersuchen bennach ben Beren, Er wolle ihn barüber be nehnten budt fich barauff also erweisen, wie wir bas gnebige vertramen ihme haben. Seindt ihme hinwiedernmb allen guedigen willen Bu erzeige geneigt ....

Datum Cothen am 18. Julii Ao. 1637.

#### 16.

#### Memorial

mas ber gefambten Rurftl, Anhalt, Berrichafft und bes ganbes megen ben bem Beren General Quartiermeifter Thermo, Stephan Bngar Bu verrichten, ond in acht Bu nehmen.

1) Coll er morgen fruh bmb 2 Uhr fich von hinnen naber Wettin Bu ermeltem Berrn Termo erheben, und nechft Ueberreichung unfere Creditifs und unferer begrugung, fich off basjenige bewerffen, mag unfere Rathe heutiges tages umb verichonung unfere verberbten Landes, ben

gegenwertiger angestelten Rendevous ben ihme gesucht.

2) Dieweil ban ermelter herr General Quartiermeifter in beme abn buf aufigelagenen ichreiben sich erbotten biejes Fürstenthumbs angehörige Dorffichafften Bu verschonen, auch Bu bem enbe ihme einen Commissarium, beme die gelegenheit und bufere Laudes angehörige Blate befandt, Bugufilgen begehret, Ulf foll er bemfelben barunter mit nachricht und anzeige Bur Sand geben, und ef babin erhalten, bag feinem erbiethen und benen von beg herrn Churfürften Bu Cachfen Lbb. ertheilten auch von bem herrn General Belbmachmeifter Damb Bistbumb wiederholter und aufigefertigter Patenten gemeß, ben biefer Gelegenheit bas ganbe Fürstenthum mit quartier, fouragiren, but aller anderer bngelegenheit genglich moge verschonet und Bu dem eude bas ausreiten und auslauffen, ba etwan bie Bolder etwas ftille liegen folten, verbotten und verwehret merben moge.

3) Dieweil aud notig fein wirb, bag of bie nechft angelegenen Borwerd und Dorffichaften Salvaguardien Bu nehmen, Miß hat er folche fobalb por alle ortte, ba man beren behufig fein mochte, nach ber mundlichen nachricht bie ihme mitgegeben Bu begehren und Bu erlangen, Inmagen er auß den andern Fürftl. Antheilen bie orte, babin bergleichen von-

noten, absonberliche benennung Bu erwartten.

4) Und hatt er mit fleiß angusuchen, bag bie verschonung gewiß erfolge, auch Bu vertröften, daß basjenige, was burch vujere Abgeschiefte Rathe mit bem Beren General Belbtwachmeifter bes Proviante ober anberehalben verglichen werden mag, nicht allein gewiß ins werd gefebet, Sondern auch er, ber Berr General Quartiermeifter, fobalb mir bierauf mit bufere Beren Brubere Fürft Mugufti Lbb, (fo bnverzüglich geichehen folle) communiciret, vor feine gutte bezeigung gnedig ergenett merben folle.

5) Soll er fo lange ben bem Berrn General Quartiermeifter verharren, big bie Bolder antommen, er von bem Buftand und feiner Berrichtung bie notturfft referiret bud mit weiterm bescheibe von bier aus verfeben

worben, indeffen aber bie beschaffenheit unverzüglich berichten.

Signatum Coth en unter unferer eigenhandigen unterschrifft und aufgetrudten Burftl. Infiegele ben 18. Julii Anno 1637.

# 3urft Ludwig an ben Fürften Auguftus.

Unfere freundliche Dienfte und waß wir mehr liebe und gutes vermogen Buvorn, Sochgeborner Fürft, freundlicher geliebter Berr Bruder und Bevatter .2c. the second of the second second

Bas wir biesen Abend von vnsern gefambten Rathen Martino Milagio vnb Caspar Pfawen vor relationes und erinnerungen empfangen, bas communiciren wir E. Ebb. hierbei, damit dan unsers theils, was Bu bes allember Carbas felten gereift, nicht perchient werden ber

gefambten Lanbes besten gereicht, nichts verabfaumt werbe: Alf haben wir bem gethanen Borichlage nach Stephan Bngarn fobalb naber Wettin mit copeplich angefügtem memorial und einem Creditiv abn ben herrn General Quartiermeifter Termo abgefertiget, ihme auch verzeichs nuß gegeben, maß off allen fall in bem onferigen Bu besalvaguardiren mehre, Albieweil ber bequartirung halben bie gentliche berichonung gefucht wirb, bnb bie ortte in onferm Fürstenthum an ber grente auch follen nahmhafft gemacht werden, Borben wir nicht onbillig bebendens gehabt, bie ortten ber andern Fürftlichen Antheile, fo ber Salvaguardien nötig, Bu specificiren, Zweifeln nicht, ba bas Fürftl. Bernburgifche Untheil, ober G. Lbb. ober auch naber Sanbersleben und Fredleben, wie auch an ben Barg bergleichen von nötten, Sie werben es morgenbes tages entweber herrn Termo felbften, ober Stephan Bngarn naber Bettin Bu wifen thun, wie auch bem Darfcall Rrofigt, weil er fich Bu Sanderfleben befindet, advertenz geben, Db auch E. 26b. bee Præsents wegen fich off ein gewißes erflehren und barauff anftalt machen wolten, wie wir nothig erachten, tonbte folches Stephan Bn= garn befto Beitlicher Bu wifen gethan werben, Go wir G. 26b. Bur nachricht anfügen wollen, Derofelben Bu allen angenehmen freundbruderlichen Dienften ftete willig verbleibend.

Datum Cothen ben 18 Julii, Anno 1637.

Bon Gottes gnaben Lubwig Gurft Bu Anhalt, Graf Bu Afcanien, herr Bu Bernburg vnd Berbft zc.

Œ. P.

bienstwilliger getreuer Bruber Lubwig f Bu Anhalt.

18

## Stephan Unger an ben Geheimen Cammerrath Johann David Bief.

Großgunstiger herr gevatter, ich bin heute früe nach 6 vhren alhier angelangt, aber ehe nicht alf biß 10 vhr, weil ver General Quartiermeister vmb mitternacht ahnhero kommen, mit dem Erebitif anch ahnmelden können bin darauff den dempfenden gar wohl empfangen vnd ahngenehm gewesen, mihr alsobald seine ordre so er von dem herrn General Feldwachmeister Damb Bith umd geschabt, gezeiget, darinnen ich gesehen, daß er die quartier Bwart ben Wettin iedoch den meisten theil nach der rechten Hand sich halten vnd machen solle, vnd dofern er Ihr F. Gn. Land oder sont das Fürstenthumd vnvvnbgenglichen mit berühren würde, daß er solches alsobald Ihr F. Garvisten, vnd sich der delogirung bester maßen entschuldigen solte, wiewohl er nun bereits bif Vietten vnd Everitz die quartier gemacht, so habe ich bezihm erhalten, daß es ist abgewendet worden, vndt seind de Zwart sleisigs gearbeitet damit die Werderist die Dörsselfer im Ambt Verndurgt, wie auch Größigs, sowohl auch Trebbichaw ahn der Kuhne, hette können befreyet werden, so hatt es sich doch durchauß nicht leiden, viel weniger beh dem Herrn Generalquartiermeister erkalten können, Die Salvaguardien betressen, weil

die Regimentsquartiermeifter erftlich ihre Balleten geholet, und Dorgen, geliebte Gott, abnhero marchiren werben, alft will er ben General Quartiermeister algban bie Salvaguardien abn geborige ortten commandiren bnb vberschieden, Ef ift gabr wenig Reiteren barben wie ber Quartierungezettel befagen thut, Gleich ito tompt ein Quartiermeifter, forbert Ballet por Die 4 Compagnien Tragoner, fo Bu Gerlebogt und Wienborff liegen follen, und bericht bag folde im marchiren fein, weil nun biefes ber Bortrab, und ich nicht gewiß weiß, wan bas Fufvold ahntommen möchte, hatt ber Berr General Quartiermeifter bor gut angefeben, bamit alfo balb epliche Tragoner Bur Salva guardi abn begehrte brther gefchidet werben, Bu bem Enbe ban ein Corporal nebft 17 Anechten von bef Obrift Gallen vier Compagnie Tragoner fo Bu Garlebogt undt Biendorff logieren commandiret worden, nicht Bweiffelnde er werde sich, undt ehe biefer Bote noch bafin könibt eingestellet haben, habe ihme Zu besto beserrer nachricht ein Berzeichnus gegeben, wie er die 17 Rnechte in Die Stadt Cothen und vff 3. F. In. Ambter und Benjer verlegen foll \*), Bon weiterm march auch wohin foldjer geben foll ift teinem nichts wifent, ber General Quartiermeifter vermuthet fich Zwart morgen ober vbermorgen beg Beren General Felbtwachtmeiftere Damb Bitbumbs, hatt aber befien feine gewißheit, borffte also Zwischen bif unbt Montages Zum fernern vffbruch undt weitern march wenig vorgenommen werben. Inmittelft werben bie Bolder fehr auflauffen, Dahero bas Bieh aller orthen in gute obacht Bu nehmen von noten fein will, gleich ito tompt der Ambiman von Bernburgt in nahmen 3hr Gn. Fürft Mugufti Bu Anhalt zc. auch ahn, weil aber ber General Quartiermeifter wegen feiner Unpaflichteit fich wieber nieber gelegt, tan er noch Bu teiner audientz tommen, ich werbe alhier heutte berwartten milfen und sehen was weiter borfallen will, verhoffentlichen aber margen gegen abend Bu hauß Zu gelangen, Bon Broviandt hatt ber Berr General Quartiermeifter feine ordere wo foldes hertommen foll, ohne bag Bu Salla ein großer Borrath von allen orthen ahngefchaffet mehre, mehre ihme wohl bewuft, hatt fonften allen Regimentequartiermeiftern hart abnbefohlen ben Regimentern ahnzubeuten bamit fie fich bes außtauffens gantlich enthielten, Bu bem ende auch der Rumormeister albereit commandiret alle straßen wohl Bu bereitten und gute offsicht Bu haben, iho ein mehrers nicht alg unf allerseits Göttlicher Bewahrung empschle, und will verwarten bif ich wieber einen Boten abnhero betomme, gegeben Wettin ben 18 Julii 1637.

Def Berrn gebattern

bienstwilligster Stephan Unger mpp.

Dem herrn Generalquartiermeister ist off eine stadtlichen recompens von mir ond dem Ambtman Zu Bernburgt vertröstung geschehen, Bitte vmb besörderung begelben, maßen er eß, weil er Biemlich außgezehrt, benöthis get ist.

<sup>&</sup>quot;Bon biefen 17 Dragonern, follten 5 nebst einem Corporal nach Cothen tommen; ferner 2 nach Bussen, 1 nach Borgisbort, 1 nach Grimschleben, 1 nach Geut, 1 nach Brinum, 1 nach Bajchleben, 1 nach Borgig, 1 nach Baasbort, 1 nach Klein-Zeroft, 1 nach Ebertig und 1 nach Mergin.

Quartierunge Rolle, wie die Bölder omb Bettin herumb follen logiret werden den 18 Julii 1637.

6 Regimenter Tragoner Don Philippo Carrasco Regiment sollen logiren Zu Cormigt und Dondorff.

4 Regimenter Tragoner vom Oberften Ball und noch

1 Frei Compagnia follen logiren Bu Garlebogt und Wienborff. 1 Leib Regiment Bu fuß Bu Gröppigt und Unter Kirch Etla.

1 Chleunit Regiment Bu fuß Bu Mittel undt Soben Etla.

1 Bilgborffe Regiment Bu Beifigt undt Rahlen Dargtt.

1 Pforttifd Regiment, Bu Ober undt Unter Plote undt Rofeln.

1 Bohfifd Regiment Bu Bingborff bubt Doft.

1 Trandorffifch Regiment Bu Rondorff und Trebbicham.

1 Ma. irifch Regt. Bu Trebit, prifter und Gilbig.

1 Ditlaffe Rgt. Bu Fresenit undt Balbis.

1 Bonitaus Regt. Bu Oftraw.

Des herrn Obriften Leutenant Kopffftein 5 Compagnie Tragoner Bu Berben undt Stummendorff.

Berr General Sabfelbt Leib Compagnie nebft einer Collorebifchen und noch einer Croaten Compagnie, Bu Nawendorff undt Dietleben.

2 Compagnien Schleunit Bu Temnit, Glena, Meben.

1 Compagnia Tragoner Damb Bigbumb Bu Toffell.

252 Mann ber Commandant von Micheln Bu Garfem, Commandant von Leiftingt undt Dobbeln Bu Golwit.

#### 19.

## Derfelbe an Denfelben.

. . . Der Bothe ift heute nach Behn phren albier wieder angelangt undt fein ichreiben mir eingehandiget, vernehme bugerne bag bie Salvaguardien nicht ahntommen findt, maßen ber Regimentequartiermeifter alg mohl ber Adjutant vom Oberften Bachtmeifter Don Philippo Carrosco worunter felbige Trajoner gehören mihr in gegenwart beft General Quartiermeiftere Bugefagt, folde ungefeumbt babin Bu fenden, vernehme aber ito gleich, daß die Compagnien wegen beft ftarden wettere und Regens fouen über nacht im Umbt Oftraw geblieben, heute aber frue nach ben benentten Quartieren machiret fein, Zweiffeln berohalben nicht, fie werben fich nunmehr eingestellet haben, vber Zuverficht habe ich ben Boten lagen vff die quartier geben, bud noch durch den General Quartiermeifter babin eine ordere geben lagen, Damit berfelbe wofern fie fich nicht eingestellet, folde mitnehmen tonne, Beute frue habe ich bie Berichaffung gethan, damit bas Ambt Barmbudorff undt Rienburgt gleicher gestalt wie auf beiliegendem Bettel Bu erfeben, befalvaguardiret werben \*), und hatt der Ambtmann von Bernburgt folde, nebit benen mas Bu. Bernburgt undt Plottam bleiben foll, mit genommen, Bor ohngefehr einer Stunde, alf ber Bote ahntommen, hatt mir ber General Quartiermeifter

<sup>\*)</sup> Dennach sollten ein Gefreiter und 2 Tragoner Schlof und Stadt Nienburg übermachen. Gin Gefreiter nebft 3 Tragonern maren fur Guften bestimmt; bavon follte ein Tragoner auf bas Filrft. Sans Barmebert, einer auf bes Prafibenten v. Borftell's Bof, einer auf Lampen's hof und ber Gefreite auf bas Stabttein tommen.

vertraulichen entbedet, bag ber march von biefen Boldern roeta vff Werben geben folle, Run bette er vom Beren General Gelbtwachmeifter Dam Bitthumb expressa Order wie er mihr fotthe auch gezeiget, daß er bas Stifft Dagdeburgt und begen Bubehörungen, weil ef bie Dagdeburgifche Guarnison halten mufte, nach aller muglichteit mit bem march und Bequartierungen Bu ombgehen und verfchonen folte, beghalben er fein Biel und march alhier ben Relbit durch bie Cable Bu nehmen und von bannen vor Staffurth vorben vif bas Ambt Coneibtlingen Cochftebt, und ferner vif Michergleben bber Die Bube Bu gehen gemeinet ift, Damit er von bar auf ben negften wegt vff Stenbell vnb Tangermunde wie er mihr in ber Land Charte gezeigt, gewinnen fonne, foll er nun biefen meg geben, fo bin ich forgfeltig bag bie quartier off eine Racht bem Umbt Barmbiborff eine betreffen mochte, fonberlichen weil edliche Regimenter unter bem Betereberge undt alfo weit bon alhier logiren, welche wan ber March gehen wirt vber eine Meile nicht vber die Cable forth tommen werben, ich habe auch albereit sollieitiret omb beg Ambt Barmbiborff bubt Dienburgs Berichonung, Ef tan fich aber ber Berr Beneral Quartiermeifter, ehe und bevor ber Berr Felbtwachtmeifter abnberotompt, bon befen anfunfft man noch Bur Beit wenig weiß, nichts gewißes ertiehren, folte auch ber Darch obbenantes orthe nicht burchgeben, fondern fich vff Ralbe Bieben miffen, fo wird boch noch, und ehe fie vber die Gable tommen ein Rachtquartier herrüber gehalten werben, Bu bem Ende albereit Bu Bebelit bas Sanptquartier abngeftellet, Die Regimenter aber nabe an ber Cable undt um die gegend im felbe Campiren follen, Berubet alfo nurt off deg Feldtwachtmeiftere ahntunfft, ito tommen nunmehr die Bolder gemachfamb ahn undt logiren, wie die geftrige designation befagen thut, ich febe aber allen abnichen nach, bag eft fich mobl faft Bwifden bier unbt Donttages verweilen will, ehe bom gantlichen bffbruch und forthgebenden Darch ung gewißes erfolgen will, ban einer jagt man erwarte ber ftuden fo von Dreften auf hier burch gebracht werben, Der andere fagt, bag folche off ber Elbe herunter undt vff Dagbeburgt gebracht werben follen, aber allein ift gewiß, baß die Bu Bretfch gestandene fchiffbriden herrunter gebet, wie ban auch General Rligingt Benfeit ber Elbe nebenft biefen Boldern marchiren thut, Damit fie fich bei antonimung ber Schiffbruden unter ober ber Tangermunde Conjungiren tonnen, ich weiß nun weiter nicht maß alhier Bu thun fen, alf bag ich vore erfte beg Beren Felbtwachtmeiftere abntunfft erwarte, nach begen ahntunfft erfundige welches orts gewiß die Darche geben foll, waß ich alfban wegen onfere gnedigen Filrften und Berrn Membter und Beus fer Bu erhalt- ond beschützung werbe thun tonnen, Dagelbige will ich mihr mit bochftem fleiß ahngelegen fein lagen, ich febe aber, daß ef mit bem Broviandt, fo von Balla auf, welches auch albar in Borrath undt vorhanden fein foll, fehr langfamb bamit bie Bolder maß betommen tonnen Bugehet, Defhalben ahn allen orthen bas Bieb in gute obacht Bu nehmen, ich habe dem herrn General Quartiermeifter weil fonft noch Bur Beit niemandes anbere alhier ift, wie die excursen in 3hr F. In. Dorffichafften beschehen, Bieh und andere rauben und pliindern, ahngezeiget, Satt barauff auch alfobalbt ahn bie albereit ahntommende Regimenter gefchrieben, ihnen ben harter ftraffe fich foldes Bu enthalten inhibiret, undt befohlen bag fie ihre quartiermeister undt forier Zu ihnen Zu schieden, wolte er ihnen durch die in Salla liegende Proviandt Commissarien, das Proviandt assigniren lagen, fonften ift ber General Quartiermeifter noch big bato vor bas Fürftenthumb Anhaltt gut, hatt aber gute hoffnung Zu einer ergestlichen rocompens, ich ban barumb, weil es ihme versprochen worden, baß es ber Herr geva befördern wolle, will unterbienstlich gebeten haben, unterbeffen ein mehres nalß unf allerseits bem Lieben Gott ergebende und bin beß

herrn Gevattern

Bettin am 20 Julii 1637.

onter bienstwilliger

Stephan Bnge

abgefertiget halb Zwey vhr, vnb fehe gerne baß der Bote balbt wieder tehme ban alhier niemandt Zu bekommen wofern etwaß Zu vberschieden vorlauffen möchte.

20.

#### Die Abgefandten Milagius und Pfam an bie Fürften Augustus, Ludwig, Johann Cafimir und Georg Aribert.

. . . E. Fürstl. Gnaben sollen wir in eill vnverhalten, daß wir gestern de herrn General Feldwachmeisters Zu Leipzig, albar vnß menniglich, auch de herr Commandant, seiner ankunst gewiß versichert, gewarttet, gegen aben aber in ersahrung gebracht, das er sürbei Ziehen, vnd sein Quartier Zuerbith haben würde, Derowegen wir ihme entgegen gezogen, vnd auff einem Dorff ienseitt Leipzig ahngetrossen, vnfer Creditiv vbergeben, vnd ben gruß verrichtet, ein mehres aber daselbsten, weil viel Officirer vnd der Rath auß Leipzig ihme ausgewartet, nicht andringen können, vnd weil, wie von ihme verstendiget, daß er duß unterwegens hören wolte, Alß seind wir ihme diß ins nachtquartier in einem Dorff, ohngesehr 1 Meil dißeits Leipzig gelegen, gesolget, vnd haben heute frue vnsere werdung ber ihm gedührlich abgeleget, Daraussf er sich solgendermaßen mitt ahngehengten eurialien vndt contestation seiner dusterhenigen affection vernehmen laßen,

1) Er sehe gerne, daß die abrechnung verfertiget, wolle solche Bu Wettin morgen, G. Gott, nebst den benlagen ahnnehmen, und darauff an gehörigen ortt unterthenigste relation thun, auch was ihme alsdan ahns befohlen worden, gehorsambst in acht nehmen, Er könte leichtlich glauben, daß das Fürstenthumb ein weitt mehrers als der Römerzug austregt,

gethan.

2) Mitt erlaßung der Contribution wolte er E. Fürstl. Gn. gerne vnterthenig an Henden gehen, wan es in seinen mächten stünde, er hette aber dieselbe also moderiret, das E. F. G. hossentlich erleichterung dasop bestünden, vond hatt er von total remission eines oder mehr Monaten nichts wißen wollen, sondern seine erklerung gegen Herrn Gesen gethan, also erleuttert, das er die Contribution selbiger Monaten nurtten big Jur Besserung, dud was das Bold hinweg sein würde suspendiret, wolte demnach verhoffen, E. Fürstl. Gn. würden sich nicht beschweren selbige nunmehr abtragen Zu laßen, worden er uns dan serner mit sonderbahrer betheuerung ahngedeutet, daß Zwischen der Köm. Kan. Maht. und der Chursütsstl. Durchl. Zu Sachsen verglichen, das Zwar die Kegimenter im selbe bleiben, wodt ihre Dienste thun, Aber, weil sie sehr abgenommen, und man wegen dingewisseit des Krieges und des H. Köm. Reichs verssicherung der completirung nicht gestvigtest sein könte, ihnen nemblich den Kanserlichen, die Erepse im Reich, den Chur S. den Ober- und

Nieber Gachfifichen Crenft Bur recruitirung assigniret worben, ba er ban nicht glauben tonte, bag es G. F. Gn. Landen leichter, alf mas fie bigher geben, ahntommen, fondern ohne Zweiffel viel fchwerer fallen mitrbe, woltte bemnach E. F. Gnaben von Berten gerne gonnen, bag Sie bei ber Dagbeburger guarnison und ber itigen contribution vers bleiben tontten, fintemabl ihnen ber Buftandt bewuft, und hingegen E. R. G. befantt, wie boch infonderheitt Die Reutter ihre recruitirung Bu extendiren pflegten. Er bette ihme aber albereit fürgenommen, barauff Bu gebenden, bas er gleichwohl erträglich gemacht werben möchte, bnb wolte er babin trachten, bag G. F. G. ben feinem und Behmens Regiment gelagen, nicht aber, mitt andern assignationen beschwert wurben, in ber Boffnung, E. F. On. wurden mit ihme befer, alf mit eis nem andern handeln tonnen, befrwegen er feine meinung weitter eröffnen woltte, hatt aber in discursu, 2 ober 3 Compagnien, ingleichen baft ieber 200 ober 300 Thir, möchten gegeben, bnb ban eine leibliche perpflegung auffgebracht werben, erwehnet, und bas ubrige bif pff anderweitt pnterrebung beripart.

3) Wegen bes verwilligten proviants vnb artillereipferden hatt er sich gar hoch bedandett, vnd vermeldet, daß er albereitt ahnstalt gemacht, E. F. Gn. residentz Aembter vorwerder vnd die Abeliche Heuser Zu besalvaguardiren, Bey diesem vold würde keine Reuteren außer wenigen Tragonern sein, vnd bleiben bie Aegimenter in den Meisnischen Quartiren noch etwas liegen, bis die artilleri ahnsombt. Es ist auch außer Land Zu Meißen ein starder proviant verschrieben, daß er also an guter ordre gar nicht Zweisselfelt, vnd haben wir vermerdett, daß er mitt der bewilligten Anzahl außen Fürstenthumb Zufrieden, aber von der

Rurtung an ber Contribution hatt er nicht horen wollen,

4) Begen ber Stadt Berbft will er algbaldt im Beupttquartier abnftalt machen, bag bie Reuter auch bie Satfelbifchen Mufiquetierer, wan fie noch albar, berauß Bu ihrem Regiment Bieben follen; wir folgen ihme heute big naber Salla, wiewohl er Bum Bibichenftein logiren wirdt, morgen aber bift naber Bettin, und haben, weil wir periculum in mora verspiirt, mitt onferer relation alfbald albier enlen wollen, Ginmahl ifts gewiß, bag ben ben assignationen bes Kürftenthumbs gentlich nicht murben berichonet bleiben, bnb bag 2. mitt teinem beger alf mit ihme Bu handeln, ban wir ihn noch wohl disponirt gefunden, Dahero feind wir ber ohnmaggebigen meinung 1) Das er vollendt Bu gewinnen bnb ihme Bumahl ben gegenwertiger verschonung, und ba Deigen felbft bequartirt ift, mitt bem angebotenen præsent, auch ohne bedingung (ban ob er Zwar bie contribution bor bie Dagbeburgifche guarnison nicht erlagen wollen, babero auch bie conditionirten promessen nicht acceptiret, fonbern mit ftillschweigen übergangen, fo haben wir boch verspurt bas ihme die gartification itiger Beitt willfommen fein murbe) in furten, bub weil er noch im Lande ift, Bu wilfahren. 2) Stellen wir Bu Efgn. gnedigem gefallen, ob fie alle ober Bum theill, nebenft bem Berrn Præsidenten und herrn Marfchaln fich mitt ihme in ber nabe etwan Bu Gröbzigt, wo milglichen übermorgen befprechen, und ihn barumb erfuchen wollen, Bir verhoffen es folte feinen fonderbahren nuten, fowohl ben bem gegenwertigen alf Butunfftigen allezeitt haben, Infonderheit die berhindes rung ander ichmeren assignationen besto eher erfolgen und Efgn. Landen, bannoch respectu ber anbern ben einem erträglichen verbleiben, Doch stellen wir alles ohne maßgebung Zu Efgn. gnediger determination und verbeserung, und wollen inmittelst mitt untterbawung nicht nachlaßen, Erwartten aber auch Efg. gnedigen befehl Zu Wettin, deme wir gehorfamblichen nachsommen wollen,

Ein mehres, was inzwischen vorleufft, berichten wir hiernechst in onterthenigkeit.

Enlig Bu Sceuditz am 20 Julii 1637.

E. F. G.

vnterthenige gehorsahme vnd getrewe Diener M. Milagins. Cafpar Pfaw.

21.

## Mart. Milagius an ben Burften gubwig.

Durchleuchtiger, Sochgeborner Fürft, E. F. On. feint meine onterthenige, gehorfame Dieufte getreuftes fleifes Buvor, Gnebiger Fürft unbt Berr, E. &. G. berichte ich hiermit unterthenig, bas ber Berr General Feldmachmeifter gebethen, bas die Artilleriepferde eheft mochten anbero gefchidt werben, gestalt dan deswegen naber Bernburg albereits anordnung gethan, und wollen G. F. On. gnedig geruhen nicht alleine Bu Cothen bergleichen anbefehlen, fonbern auch des Marichalles ichreiben naber Defa citissime fortfenden Bu lafen, Wegen ber marche ftehet es in benen terminis, weil die meifte artilleren bie elbe herab gehet, bas biefelbe vff Calbe gerichtet, ber Anhaltifche proviandt auch big babin gefparet und alfidan erft abgefordert werden foll, baber bie notturft erfordern will, bag-bas brot fo gebaden, vertauffet, nurten mehl in vorrath behaltten, und auff befchehenes notificiren gebaden werden fonne, wobei wir uns insonderheit babin bemüben wolten, baf ber march E. F. On. nicht incommodiren, fonbern bas fugvold, wan fie nicht ftrade übergeben, bei Schw . . t campiren, bie renterei aber bei Rofenburgt logiren moge, fonften habe ich albereit bor 2 tagen vermertet, und hatt begen ber Berr General Feldmachmeifter heute abermable gebacht, bas er verhoffet, bor feine perfon E. &. G. fich Bu nahern und berofelben Bu Gothen auffzumarten, mogu er befto eher fich bequemen wirdt, man E. F. On. ihme die gnade anthun und ibn burch ein Brieflein barumb anebig erfuchen werben, worang ich einen fonderbahren hoben nuten fo wol inegemein vor bas gante Fürftenthumb alf vor E. F. On. Antheil gewiß erwartte, ban ihme nunmehr bas vollige commando vber bas Renferliche und Chur Gachfifche Bold an ber Elbe auffgetragen, auch bie Renferliche Commissarii an ihn gewiefen, und ich bei 3hm eine fonderbahre devotion gegen E. F. On. verspüret, Bir werden icho bmb 10 Uhr mit ihm weiter reden, bud verhoffe ich, bas bie tractaten noch Zimblich ablauffen follen, Saben E. F. G. noch eines und bas andre Bu erinnern, Co bitte ich onterthenig, Gie wollen gnedig geruhen und es nur in Beiten an ben herrn General Feldwachmeifter gelangen lagen, ich bin berfichert bas er fich eifferig erweifen wirdt, E. F. G. feine onterthenige devotion in ber thatt Bu bezeugen, Wegen ber artillereipferbe ift bie anftalt verfüget, bas die Bernburgifche und Defauifche morgen frue Bue Cothen fein, und nebft denfelben anhero gebracht werben follen Baben foldes E. &. On. foldes in vnterthenigfeit eilig berichten follen und ergebe biefelbe bes Allerhöchften obacht Bue allem Bitl. Sochwesen, verbleibenbe

E. F. On.

Wettin am 23 Julii 1637. vntertheniger gehorsamer getrewer Diener
M. Milagius.

22.

## Fürft Johann Cafimir an ben Fürften Lubwig.

. . . Nach empfahung und verlefung E. R. fchreibens vuterm bato Cothen den 22. huj. haben wir wicht onterlagen, foldes alfofort Bufambt ben ben-tagen dem Obriften Berber, wie auch bem von der Schulenburgt Bu communiciren und fie babei Bu erinnern, bas fie fich auf erfolgenden meitern avis, und man ihrer begehren murbe, Bur reife, wogu fie fich bann erbotten, gefaft halten wollen, Un buferm Orte, angefeben, bas mir anito in der Trauer\*) begriffen, und die unferigen mit Traurfleidern noch Bur Beit nicht verfeben, und birgn gebuhrlich aufftaffiret, wollen wir verhoffen, E. 2. ung, wegen unfere Berfonlichen nicht ericheinens entichuldigt nehmen, Daben aber bennoch, geftalt wir bann bnferm Darichall begwegen gefdricben unferm Bu G. Q. habenben vertrauen nach, unfere gefambten Fürftenthumbe, bud bnferer unterthanen notturfft alfo in obacht nehmen werben, baft bumögliche Dinge, fo wir nicht præstiren fonnen, abgewendet, und fein gilrftl. Antheil Bur unbilligfeit für ben andern beschwert moge werden. Sonften bud hirben verhoffen wir megen bes Monate Juny und July gute richtigfeit bn= fere theile ber rudftenbigen Contribution halber getroffen Bu haben, feindt auch nichts wenigers mit ben begehrten und assignirten Broviant und Artillerei Pferben gefaft, und erwartten ber Ordre, Go wir E. 2. in antwort freundtlich unberhalten wollen, Dero wir angenehme Dienfte Buerzeigen ftete willig verbleiben, Datum Defau bm 23 July 1637.

23.

## Burft Lubwig an ben General . Zelbmachtmeifter Dam Bigthum.

## Ludwig 2c.

Unsern gunftigen grus und alles gute Zuvor: Ebler Gestrenger besonders lieber. Wir haben gerne vernommen das der herr bei gutem Zustand dieser orten versonlich angelanget; Tragen auch Zu ihme die gute Zuversicht, er werde bei dieser gelegenheit, unsers gesambtes Fürstenthunds Zustand, und was dassielbe allenthalben ausgestanden und præstiret, seinem sonderbahren verstande nach, erwegen, und darnach es dahin beforderen und richten, damit demselben gedeilich respirament wiedersahren, insonderheit bei diesem march, mit vers

<sup>\*)</sup> Die Prinzessin Anna Maria, britte Tochter bes Filrsten Johann Georg's zu Anbatt, geb. 1591, war unvermählt bei ihrem Bruber Johann Casimir am 7. Juli 1637 verstorben und wurde am 14. Deebr. ihr Leichnam beigeset. Sie batte noch wenig Tage vor ihrem Tobe eine Schentung für die Breigerwittwen von jährlich 56 Ehlr. aufgerichtet. — Der Oberst Dieberich von bem Berber wibmete ber frommen Dahingeschiedenen ein Sonnet, bessen Jubalt Bezug nimmt auf ihre letzten Aeußerungen. (S. Bedmann Th. V. B. III. Cap. IV. p. 230.)

iconung nach aller mögligfeit, in fonberheit bee onferigen, weill ber Bug baffelbe am meiften betrifft, in acht moge genommen werben.

Demnach wir bann ein besonderes verlangen tragen, bus mit dem Herrn gegenwertig Zu besprechen: Als gesinnen wir günstig, wann es ohne des herrn discommoditet beschen kann, er wolle bus bei dieser seiner naben anwesenheit Zu besuchen ihme gefallen lassen. Wir seind dem herrn mit gnad bud gunst ganz sonderbahr Zugethan.

Datum Cothen ben 23 Julii 1637.

# 24. Fürft Augustus an ben Fürften Lubmig.

... Wir Zweiffeln nicht, Es werbe E. Leb. von vnferm gesambten Rath Martino Milagio vntertheniger bericht geschen fein, wie bas ber Chur-Sachsliche General Feldtwachtmeister Dam Bipthumb bie Berpflegung breber Compagn. Zu Tueß, seines Regiments, ban auch bie recruitirung berfelben, unserm gesambten Fürstenthumb angesonnen, auff vnferer Deputirten Zu gemithführung aber sich eibtlich bahin erkleret, vnsere Lande vber vermögen nicht Zu beschweren, die sache biß Er mit den Officirern in Magdeburgt gerebet Zu verschieben, entlich aber vertröftung gethan, bas Er E. Leb., boch auss vorhergehende einladunge kunftigen Donnerstagt G. G. besuchen, undb bann sich vollent aller gebithr nach erkleren wolte,

Run halten wir onfern Landen vertreglich Bu fein, bas mitt ihm, ehe onbt bevor Er nach Magbeburgt tombt, gefchloffen werben moge, Erfuchen unbt bitten bemnach E. Lbb. hiermit freundtbritderlich, Diefelbe fich gefallen lagen wolten, gebachten General Felbtwachtmeifter auff negftfünfftigen Donnerftagt Bu fich Bu erbitten, undt entweber felbften ben Accord megen unfere gefambten Fürftenthumbs ichliegen, ober boch burch vnfern gefambten Rath Martinum Milagium benfelben verhandeln lagen, bo wir ban in benen gebanden fteben, bas wegen onfere gefambten Fürftenthumbe Monatlich 400 Thir. Contribution undt ban 600 Thir, recruitgelber, boch in brenen Monathen ieben Monat 200 Thir. abzufithren Bu verfprechen, boch bas biefe handlung rebus sie stantibus Bu verftehen, bas prefium fo geforbert wirdt einzuschließen bubt Bu cassiren, undt alle andere forberungen, wie die nahmen haben, verbleiben mögen, Sierneaft fo bitten E. Lbb, wir ebenmeffig freundtbruberlich, Gie wollen boch bie verordnung thun, bamitt bie Artillery Pferbe, jo bald nur möglich, bie bewuften Brafentgelber ber 1000 Rthlr. aber volfomlich wan gebachter General Felbtwachmeifter ben E. Libb. fein wirbt, prafentirt werben mogen, Sabene E. 26b. zc. zc.

Datum Blötfam ben 24 Julii Ao. 1637.

## Post scripta.

... Weil vor gutt befunden, das negst fünstftigen Donnerstagt, der Obriste Werber, der von der Schulenburgt undt der von Bobenhausen, den tractaten mitt beywohnen möchten, So stellen wir Zu E. Leb. freundtbrilderlichen gefallen, ob Sie gedachte Bersonen, welche der herr GeneralFeldtwacht-meister auch gar wohl vmb sich leiben fan, felben tagt (weill Sie allerseits in der nähe sich besinden) an sich erfordern undt den tractaten mit beywohnen lagen wollen, Berbleiben E. Leb. ze.

#### 25.

#### Der Abgefandte Stephan Unger an ben Bebeimen Cammerrath Job. Dav. Bief.

. . Infonbere Grofigiinftiger Berr Gevatter, Beftern abend nach Reun vhren ift ber Generalwachtmeifter wiederninb von Balla annbero gelanget, ond weil er fo fpat tommen, batt er beute frije bift 8 bhr gerubet, fo balbt er aber auffgestanden, hatt er an alle Ranferl. Bolder jo hierumb liegen Ordinanz ertheilet, bamit folde Morgen Donnerftagt geliebte Gott umb 9 Uhr ben großen Rofenburgt uff bem Rendevous ericheinen, ob nun folche alfofort hinüber geben werben, ober fich eine Racht albar logiren follen, fan ich feinen grundt vernehmen, fondern erwarte beffen gewißheit vom Berrn General Quartiermeifter, Def herrn Generalfeldmachtmeiftere abnhintunfft niochte noch bente gegen abendt geschehen, Damit er Morgen frite von bannen vff bas Rendevous gelangen tonne, Db er jemanbes frembbes mitbringen wirt, fan ich nicht erfahren, wie ich ban barahn 3weiffele, weil teine Obriften ober sonst hohe Officirer noch Bur Zeit alhier, eg fet ban bag ber Obrifte Carrosco mit babin gelange, ober bag nach mitler Beit Jemanbes abntommen inochte, welches was ich ferner erfahre durch einen Bothen berichten lagen will, wirdt beghalben Bu feiner noch bentigen ahnkunfft eine wenige ahnftalt gemacht werben, fonften aber bleiben bie Sachfifden Bolder Bu fueg wie auch die Trajoner big Bu ber andern Regimenter ahntunfft ftill liegen, vnb habe ich bom General Quartiermeifter bie nachricht, bag man folche Bolder benfammen, ihren nechsten wegt off Aden nehmen, albar eine Schiffbrilden gefchlagen werden foll, Dabero ich beforge, daß der March nabe ben Cothen vorben geben will, welches fich aber off ein tagt ober vier noch wohl verlauffen will, Immittelst werden Ihr. Fstl. Gn. die gewißheit vom Generalselbtwachmeister Zu vernehmen haben, ito ein mehres nicht, alg bag man ber Berr General Felbtwachmeifter noch beute babin gelangen, ich wo möglich eine ftunde vorahn tommen will, tan boch Morgen frue ben bem March ber Regimenter Zeittlichen wieber fein, puter befen unf allerfeite Bottlicher obacht empfehlende, und bin

Deg Berrn gevattern

onterbienftwilliger Stephan Unger.

Der Bote ift heute halber 7 Uhren ahnkommen, undt nach Zehen Uhren wieder abgefertiget.

Es wirdt der Herr Generalwachtmeister wegen seiner Schwester ahnwesenheit abgehalten, daß er sich die Zeit nacher Ebthen Zu gelangen, nicht gewiß resolviren kan, wirt sie also itso nach egens abscheiden, so wirt der Herr General heute gewiß kommen, stehet also in ein pahr stunden Zu erfahren, Insmittelst habe ich den Boten lenger nicht aufschalten souden, damit sie sich in etwas darnach Zu richten haben, von wan ich morgen frite bey dem March der Regimenter sein soll wehre nötig, daß ich weil ich gant alleine, Icmandt bey mihr haben könte, Dan die plünderen groß und heute einen Sachsischen Capitain abgesetzt haben.

## Derfelbe an Denfelben.

... Demnach Morgen, geliebts Gott bie Kenferl. Bolder alf Tragoner vnbt Fußvold wie auch die Croaten, außer deß herrn General FelbtMarschald

Satfelbes Leib Compagnie fo ber Berr Generalmachtmeifter Bitthumb ben fich behalten will, gewiß über die Cable und off Ralbe geben und bofelbsten logieren follen, Bu bem Ende ban mibr ber Berr Generalwachtmeifter burch feinen Secretario vber ber Dablgeit abnfagen lafen, auff baf ich alfobald abn die Fürftl. Berrichafft fchreiben, bamit auf bem Fürftenthumb Un= halt von bem verglichenen proviandt Seche taufent & Brodt undt Ceche fan Bier Morgen gegen Mittagt umb 10 Uhr nacher Ralbe gefchafft unbt gelieffert werben moge, worauff ich alfo balbe abn ben Berren Dberdirector Fürft Muguftus Bu Unhalt Fftl. On. gefdricben, vudt gebeten bamit bie auftalt aller orthen gemacht, und das begehrte proviant abugeführet werbe, mafs nun Bu biefem Behuff ber Stadt Cothen Butommen wirdt, baffelbige wollen fie alfo beforbern auff bag abn berfelben Liefferung tein mangel ericheinen moge, Gleich ito über biefem fchreiben left mich ber Berr Generalwachtmeifter forbern und begehrt die vberichidte 6 Artolleripferde Bu feben, die ich ibme auch alfo balbt habe vorziehen lafen, weil unn ben benfelben nicht mehr alf ein Rnecht fo von Cothen mit gegeben worben, undt alfo ben ben Bernburgifchen, Defamifchen 3men mangeln, alf ift gedachter Berr Generalwachtmeifter gabr vbel barmit Bufrieben, ich habe 3mart geftern biefer wegen, bamit noch 2 Anechte alf einen von Defau vnd einen von Bernburat abn Berren Milagio gefchrieben, bag folde noch anhero gefchafft werden mogen, ob nun folches wirt gescheben, eröffnet bie Reit, fonte befchalben nochmable ben Berren Milagio, damit er an beibe orthen fchriebe, erinnerung gefche= ben, Rebft biefen hatt ber Berr Generalwachtmeifter fich gegen mihr mit mehren mundlichen erflehret, baf ehr Morgen Donnerstage geliebte Gott gegen Mittagt ben 3hr. Bitl. In. fein wolle, Defhalben fie biefen abendt fich feiner antunfft nichte befahren borffen, Bon frembden Leuten alf ohngefehr Bren ober Dren Sauptlente wirt er mehr nicht mitbringen, fintemabl fonft niemandes alf ber General Quartiermeifter albier ift, welcher auch in dem Sauptquartier verbleiben muß, Inmittelft ein mehres nicht alf bem Lieben Gott buf allerfeite ergebenbe, bud bin

Def herrn Gevattern

Bettin ben 26 July 1637.

vuterdieuftwilliger Stephan Bnger mpr.

3ch will morgen geliebte Gott ber Marche big ahn Kalbe benwohnen, Damit 3hr Ffil. Gn. Borwergt Grimfleben und Borgfborff in guter acht gehalten werden fonnen.

27.

## Derfelbe an ben Fürftl. Botenmeifter Sigifmund Schubart.

Chrenvefter 2c.

Insonderst vielgeliebter Herr Botmeister, ich trage keinen Zweiffel Est werden nunmehr Illmo nostro auf meinem letten abgeschickten schreiben gnedig etzsehen haben, wie daß der Generalwachtmeister Donnerstags gegen Zehn ohren weil er umb 6 ohr frue alhier viff sein will, Zu Cothen angelangen wird\*),

<sup>\*)</sup> Bei biefer Gelegenheit nabm ibn Fürft Lubwig in bie fruchtbringenbe Gefellichaft auf. Der General-Feldwachneister zeichnete fich bann mit folgenber Sentenz in bie Stammrolle: "Fürchte Gott, thue Recht, ichene Riemanb!" — Auch sein Bappen findet fich beigesügt.

er wirt gar wenig Leute mitbringen, sonsten gehet der march von den Kaißerl. Böldern, wie ich geschrieben gewiß sorth voer die Sahle ben Rosenburgt, als will ich hossen der begehrte proviandt werde zu benantter Zeit und orth, maßen mihr der herr Generalwachtmeister nochmahlu diesen abendt spaet seinbet einnert, ahngesihrt und gelieffert, damit drahn nichts verseumet werde.

Ruhnmehr tommen die Sächsische Regimenter allgemach auch ahn, vudt Logieren sich nach meinem oberschickten Quartierzettel außer daß ich erhalten, weil die Reyfil. nunmehr hinwegt, damit Gröpsigt weil deßen Dörffer viel leiden milben, verschonet von solch Regiment nacher Bisigt gelaget werden ioll, Bon deren ofstruch aber, so wohl laugiant geschehen möchte, weiß man nichte, so vielleicht Ihr. F. Gn. bey dem Herrn Generalwachtmeister ersahren werden, ich gehe diesen Morgen mit dem General Quartiermeister vorahn vobt Zu sehe damit ben wehrenden nurch Zugeschriebener maßen keine vorgelegenheit ahn Ihr. F. G. Beuser und Vorwergten geschehen möge, nacheme aber der march vorben vondt voer die Salte sein wirt will ich nach dauß und fernere relation thun, onter von allerseits Göttlicher obacht empfelsendt, Gegeben Wett in den 26 Julii Zu nachts vom 12 vhr. Anno 1637.

Deg Berrn

bienftwilliger Stephan Bnger mpr.

28.

## Burft Ludwig an ben Dberft : Lieutenant bes Bofifchen Regiments.

Lubwig zc. Infern gnabigen grus Buvor: Ebler Beftrenger lieber befonder. Diemeil une von unfern unterthanen fo ahn ber Suhne und ferner hieher wohnhafft, geftern und beute webemuthige Rlage vorfommen, wie emres Regimente und anderer foldaten, mit einfall in die Dorffer und Bofe, fonberlich ahn austreschung vod verderbung des getreides, ihnen großen schaden Zu-fügen, dermaßen, daß ahn den meisten orten das wenige getreide entweder genglich abgefibret, oder boch fonften Bu nicht gemacht wurde, und aber diefe orten Bu ber Guarnison naber Dagbeburg contribuiren follen, fo gleichwohl burch bergleichen verliben nothwendig geftopfet, und die beschaffenheit berichtet werden muß, geftalt biefer vergleich, und baf bemnach unfere unterthanen von all bergleichen vngelegenheit befreiet fein folten, mit bem Berrn General Beldwachmeifter Dam Bigthumben gefchlogen, wir auch dafür halten, wenn auch foldes beginnen fund gethan, ihr bemfelben por euch felbften ohne bemubung herrn Bisthumbe wirflich bnb mit ernft borgutommen, euch angelegen fein laffen werbet: Ale haben wir euch foldges Bu miffen fugen mollen, mit gnabigem gefinnen, ihr barunter bie abstellung fo balb verfügen und bus baritber bei Beigern nadhricht Bufommen laffen auch abn etlichen orten, ba ce behufig, Salvaguarden mitgeben wollet, beme wir mit allen gnaben Datum Cothen ben 29 Julii 1637. gemogen.

29.

## Johann von Berge an ben Fürften Auguftus.

Durchläuchtiger, Sochgeborner Fürst, Efgn. sein meine unterthenige, gehorfame Dienfte jederzeit Buvor, Gnediger Fürst und herr. Alf of Efgn. cr. gangenen gnebigen befehlich von dero HoffMeister Eurdt v. Börsteln, vergangene nacht vmb 1 Uhr, ich meine absertigungt Zum herrn General Feldtwachmeister Dam Bisthumben vberkommen, Bin ich alsosort naher Bettin Zu geritten, Daselbst ohngeschr vmb 5 Uhr früe angelangt, Budt weill ich vernommen, daß herr General Feldt. mit dem Künedurgischen Gesandten, so gleich beh meiner ankunsst wieder abgereiset, gestriges Dinstages, Zum Valete Zimblich getrunden, vnd darvon etwas malat gewesen, habe ich meine expedition eher nicht, als etwa vmb 10 vhr, da Ihr excellenz ganz alleine vold ber gutter commoditet wiederumb gewesen, vor die handt genommen, das Creditiv vberreichet vndt vmb andienz gebethen, welche nach verlesung desselben mihr auch alsosort wiedersahren, Da ich dan

1) Herrn General Feldwt. E. F. Gn. günstigen gruß undt wohlgeneigten willen, auch darneben 2) vermeldet, wie Eign. eußerlicher bericht geschehen, daß ehisten tages des Herrn General Feldtw. Rendevous gehalten und fürters darauf die marche jenseit der Saale of Alfsteben oder Kölbigt In gerichtet werden solte, Daher E. F. Gn. nicht vorbei gekondt deren ohne das bis of den eußersten gradt verdorbene und jenseit der Saale gelegene lande Ihm feriners im besten Zu recomman-

diren.

3) Bevorab, weill burch bie gant unverniuthenbe fo ftarde einquartierung undt burchzugt ber 11 Bfolanifchen Regimenter Croaten bas Gurftenthumb Zimblich bart gerühret, Infonderheit aber die Membter Barmbfi= borf, Fredleben und Canberfleben mit ben gefambten Regimentern bequartiret gewesen und noch bargn einen Raftagt aufhalten miifen, worben ban eine folche devastation bnb ruin geschehen, bag ben armen Leuthen alles bas 3hrige vollende branf gegangen, bas liebe bifflein Betrenbe, fo in diefer großen Durnie, burch Gottee Cegen noch ermachfen. und die einzigen lebensmittel gewesen, genglich vfgefretet, und ben elen= ben betriibten Leuthen nichts ale bas bittere elend und wehflagen gelaffen worden, Dannenhero Efan. eine bnumbgangliche notturfft erachtet folden vnerichwinglichen ichaben, bem Berrn Gen. Felbtw. burch meine wenige perfohn, alf ber ich ben ber marche big Bum aufbruch gewefen, alles mit angeschen, undt alfo die rechte beschaffenheit Bum beften referiren fonte, in Beiten enbtbeden, unbt barben gunftiger mobilmeinung erfuchen Bu laffen, Es wolte berfelbe, feiner begabten boben discretion nach, diefe de novo erlittene Drangigil mitleibentlich consideriren, Die angezogene orter Jenfeit ber Saale mit ber bevorfeienden marche in etwas verichonen, und felbige vielmehr biffeit vf Calbe ober Rofenburgt ben geraden wegt nach ber Elbe warts bergestalt dirigiren wolte, bamit die armen Leuttlein Jenfeit, fo benen Durchziehenden ohne bas, nuhmehr nicht ein mundt voll brot Bu reichen vermochten, nicht Bur gentlichen desperation gebenen, undt alfo 3hr. Excellenz ohne ferner berührung bee Fürstenthumbe, Efgu. und ber armen unterthanen ichaben, bereu löbliche intention Bum gewilnschten effect bringen möchten.

4) Wehre Eign. gleichsfalf avisiret worden, bag noch 2 Ifolani Compagn. Croaten durch Magdeb. passiret, würden vermuthlich dem Alten march folgen und ins Ambt Warmbsdorff sich einlogiren, Weil dann Eign. nicht wisen, ob solche durchlassung mit Ihr excellenz vordewust geschehen, Alfs ersuchten sie den Herrn Gen. Feldtw. ebeuer gestalt ganz günftig, ben dem Commandanten in Magdeburg gueter wohlmeinung

Bu erinnern, daß fothane beebe Comp. woferne fie nicht albereits fort, ben Rechten wegt of Egeln Jenfeit ber Afcherichleb. See gewiesen, Auch bo bergleichen marchen weiter obhanden, Eign. dann boch in Zeiten von Magbeburg aus nachrichtlich avisiret werden mochten, Damit sie nebenst ben armen vnterthanen nicht so plöglich obersallen, und bardurch jo sehr gesehrbet werden möchten.

5) Diefes alles wolten Efgn. mit allen gunftigen zc. zc.

Larauf wohlgemelter Berr General Feldtwachmeifter fich

1) bes Zuendtbottenen gnebigen gruffes gegen Efgn. fich vntertheniges fleiffes bedandet, hernacher auf ben

2) punct hauptsächlich grandtwortet, daß ihme der elende betrübte Zustand des gesambten Fürstenthumbs leider mehr danu genugsamb wissend, wolte von Hernen wünschen, daß bemfelben dieser unvermuthete starcke Durchzug nicht begegnet wehre, Er tönte mit Gott bezeugen, daß er davon die geringste nachricht, Auch da er noch Zu Edthen ben Fürst Lindswig en & Fstl. Gn. gewesen, nicht gehabt, bis daß die Regimenter schon vorhanden gewesen, Deswegen Ihn E. Fstl. Gn. in gnaden entschulzbiget halten wolten,

Bie es nun in den Aembtern ben der quartierung hergegangen, könne er leichtfamb ermessen, daß der wenige Rest freylich vollends miiste darob

gangen fein.

- 3) Sein Rendezvous vnd march betreffend, wehre es an deme baß dieselbe endtlich fortgestellet werden niufte, wenn es auch seinem willen noch ergangen wehre, bette berselbe ichon lengst beigechen sollen, Allein so mifte er nach ettlicher nohtwendigen requisiten erwarten, ohne beren die marche wohl eher nicht maturiret werden möchte, Die disposition, wohin selbige Bu geben, wehre noch nicht genacht, Allein wolten Efgn. sich dießfals nichts befahren, daß sie etwa vf Alfileben, Kölbigk oder Bernburg gehen würde, vnd ob gleich die disposition schon dahin gefallen, So bette er doch nuhmehr, weill jenes theil vber der Saale abermalf vnerschwinglichen schaben gelitten, vhrsache genug sothane marche Au divertiren, vnd disseit auf Calbe oder Rosenburgt, wie es die gelegenheit geben möchte, Au richten, Dessen sich Efgn. gesichert halten wolten.
- 4) Wegen ber Rudstendigen Isolanischen Compagn. Eroaten hette er ganz teine nachricht, Es wehre Ja noch gestern ein Bothe von Magdes burg gesommen, aber barvon nicht bas geringste gemelbet, wolte hoffen es solte ein Irthumb sein, Denn von ber Haubtarmee 2 Compagn. Bu Pferd gestern von Magdeburg anhero Ju Ihm gesommen, Dieselsben witrdens vielleicht gewesen sein, Er hette sie auch anheut wieder Zurück dahin schiert wollen, Allein so begehreten sie nicht fort, vermeinten es ben Ihm besser Ju haben, Sonsten wolte er dem Commandanten in Magdeburg andeselsten, daß do einzige marchen obhanden vird est vielle Völler. Ju Magdeburg vbergelassen, er es Eign. Zu vorhero avisiren solle, damit sie dero Leuthe in Zeiten dahin schieden, vnd die marche von Ihrem ruinirten Kirstenthumb und sanden abwendig machen könten.
- 5) hat herr Generalfeldw. gebethen E. F. Gn. seine unterthenige, gehorsfame, ftete bereit geflissene Dienste Zu vermelben und bag Efgn. 3hm mit beharlichen gnabigen affection wohl bengethan verbleiben wolten,

Habe biese meine wenige expedition Efgn. alfofort nachrichtlich anzustügen für nottwendigt erachtet, und weill der Herr Prwsident vor gut angesehen, ich die Zum aufdruch albier verwarten solte, So verspüre ich doch in allem so viell, daß es nurt an den stügten ermangeln thut, ehe und Zudor nun selbige nicht ankommen, dörste wohl noch dinnen 5. oder 6. tagen kein aufdenige nicht ankommen, dörste wohl noch dinnen 5. oder 6. tagen kein aufderung geschehen. Der General Quartierweister ist Zwartt heutt von hier wegt, kan nicht ersahren wohin, daher schließen die Bitrger alhier, Morgen geliebts Gott, würde das Bold marchiren, derowegen ich auch so lange verwarten will, Geschicht der vspruch morgen nicht, so wirdt solaldt nichts darans, Die Soldatesca vermeint, der General Feldw. würde Zusörderst einen versuch an halle thun, Naß ich weiter erknubigen werde, ult ich Efgn. ohnseumblich notisseien, und die deren ordre, ob ich morgen wieder Zurültkommen soll, in unterthenigsteit gewertig. Thue E. F. G. dem scher Gottes, mich aber dero gnedigen continuirlichen kavor trewligst ergeben.

Datum Bettin am 2. Aug. 1637.

E. F. On.

onterth. gehorfahmer 3 o hann v. Berge.

30.

#### Fürft Ludwig an den General-Belbmachmeifter Bigthum.

Lubwig zc.

. . . Befondere lieber.

Wir bemilhen Zwart ben Herrn mit vnsern vielfaltigen schreiben vnd klagen ohngern, Dieweil es aber die notturst exfordert, Zweiseln wir nicht der Herr seinem beiwohnenden sonderdaften verstande nach, vnß desen nicht verdenden werde, vnd ist ahn deme, daß gestern 2. starde Compagnien, so sich Collorebisch genennet, darunter etliche Eroaten vnd dergleichen Bölder, sich bei guter Zeit mittags vmb 1. vhr, ganz ohnverwarnter Dingen in vnser Ambt Wolffen und nach Drosa einquartiret, vnd, weil den tag Zuvor die arme Leutte ihr weniges vieh binansgebracht, mit schlachten vnd deschen großen schaden verildet, darbei auch unsere Ambtman mit eklichen Musquetirern vf dem Haufe gewesen, ohnangeschen der Ambtman mit eklichen Musquetirern vf dem Haufe gewesen, vnd darssir mit gnugsamer remonstration gebeten, nicht verschonet, vor die pferde darinnen getroschen den hinnen noch Proviant gesorbert, welchen man ihnen auch Zu verhätung mehrers vnheis, so viel bei dieser bekandten erschöpfung in eil beihanden gewesen, wiederscheit von lieber das von hinnen lach proviant gesorbert, welchen man ihnen

Dieweil bann solchergestatt bas vnserige dis und jenseit ber Sahlen vollend ganz verderbet und erschöpfet wird, bermaßen, baß wir Ju vnserm nottürstigen vnterhalt nichts mehr haben können; Ju geschweigen, daß die übrige wenige arme leutte dardurch in große Hungersnoth gedracht und genzlich verzigt werden: Als ersuchen wir den Herrn in gutem Bertramen glusstig, er wolle seiner guten aksection vnd wohlvermögenheit nach, mit authoritet und ernst vermitteln, damit bei dergleichen durchzitzen fürder das unserige genzlich verschonet, vnd besonders es dahin gerichtet, damit wann ia etwa aus eußerster noth in einem oder anderm Dorff, det, damit wann ia etwa aus eußerster noth in einem oder anderm Dorff, bisseits oder jenseits der Sahle des worserigen, ein quartier genommen werden milke, dannoch solches vorher aus gemeidet, vnd darbei die Genfer, wie sonsten observiret vnd Jumahl bislich

ift, verfchonet bleiben. Bir feind bem Beren hinwieder alle gfinftige begeis gung Bu thun willig. Datum Cothen 3. Mug. 1637.

31

#### Burft Bubmig an ben Rittmeifter Behman von bem Collorebifden Regiment ju Roft.

Lubwig 2c.

Unfern g. g. 3. Ebler Beftrenger lieber befonber ic.

Bir mogen euch hiermit viverhalten, bas ale geftern abend gegen 5 Uhr eine Barthen Renter von etwan 8 Bferben, von bem Schleunitifden Regiment unferer Unterthanen Bieh vor unferer Refibeng albier angefallen, und theilf meggenommen , worauf unfer Stadtleutenant und Bachmeifter fampt etlichen Tragonern und Mufiquetirern, baffelbe wieberumb Burud Bu bolen, gefolget, gestalt fie dan die Barthen mit bem abgenommenen Biebe nechft Gropzigt ben Eblau angetroffen, aber omb bes Succurs willen, ber ben Reuttern of ihr anxuffen auß Gröpzigt Butommen, wenig schaffen tonnen, woritber ge-bachter onfer Stadt Leutenant nicht allein itbell tractiret, und ihme fein gewehr, wie auch unferer Tragoner Dren abgefetet, und die Bferbe genommen Wan dan die Barthen, fo ber andern, welche bas Bieh erftmals abgenommen, suceurriret, gewiß von benen in Gröpzigt liegenden Zwoen Compagnien, auch barunter ein langer Corporal mit gehlen haren, ben vnfer Stadtleutenant gefennet, gewesen, und fold Bieh gutten theilf nebft ben abgenommenen Tragoner Bferben inft quartier Gröpzigt gebracht feind, wie dan eines von den bemelten Bferben nebft etlichen Rubvich bafelbft angetroffen worben:

So gefinnen wir ahn euch in gnaben, ihr wollet biffalft inquisition anftellen, ond verfügen, bag bie Tragoner Pferde, wie auch vuferm Stadtleutenant kine abgenommene fachen, fambt vnfer Anterthanen manglendes Ruhvieh wiederumb Bur Band geschaffet und aufgestellet, und wir nicht geursachet mogen werben, bergleichen veriiben ahn andere orte, begen wir boch fonften

gern geübriget sein wolten, gelangen Zu lagen, Bir versehen unf Zu euch ihr werdet uns hierunter wilfahren, und wir seinb euch hinwiederumb allen gunftigen vud gn. willen Bu erweifen erbietig.

Datum Cothen ben 4. Augusti 1637.

#### 32.

Der Cangler Milagius an ben Beheimen Rath und Sofmeifter Briebrich von Schilling \*) ju Cothen.

BoblEbler, Geftrenger und Befter, insondere grofg. Berr, Bochgeehrter Freundt, Uff Illmi &. Augusti Bu Unhalt &. G. Deines gnedigen Gurften undt Beren Befelch, habe ich athier mit bee Beren General Feldmadmeiftere Ercelleng, pornemblich megen beforberung bes auffbruche, 2) megen bes Reiche-

<sup>\*)</sup> Diefer fenntnifreiche, bewährte Diener fcheibet am 9. Octbr. ab und wird, "obne viel Befen", wie er es gewunfcht, ben 20. Octbr. in ber Stadttirche ju Cothen beigefett. Geine Gemablin, eine geborne von Boblit, mar ihm bereits voran-

Bfenning Deiftere anforderung fo er ber verflogenen Biele halber haben will, undt 3) wegen delogirung ber Satfeldifchen Mufguetirer Bu Berbft, auch 4) wegen erfrifdung ber Salva guardien reben miffen, undt vernehme, baft 1) ber auffbruch entweder morgen oder übermorgen (die gewißheit hoffe ich bei ber taffel Bu erfahren) gewiß erfolgen, alfbann bie Satfelbifche volder von Berbft abgeforbert vubt erfrifchte S. guardien Bue Dagbeburg aufgeftellet werben follen, Co will auch ber Berr General Feldwach Meifter an ben Reiche Pfenning Meifter nebft vnferer guebigen Berrichafft ichreiben und remonftriren, bas ihme bie rechnung fibergeben, bud barauf Bu befinden, bas er bee Romerzuges halber mit fug nichte Bu prætendiren hette, und 3meif= feln Ce. Excellenz nicht, wan die Ffil. Herrichafft bergleichen thun wirdt, er werde fich alfdan wol Zur ruhe begeben, Weil die marche, wie ich hore, auff Calbe geben wirdt, fondte nicht ichaben, wan Stephan Binger ober fonften iemandt berfelben, bem volde beiwohnte, Dag Berben über, werben fie wol wifen, vor Damit hatt Berr General Rliging etwas ichaben gelitten, foll aber mit ber approche icon in die Graffichaft tommen fein, Beto wirdt mir im Birthebaufe gefagt, ce mehren gestern abendt pferbe berein gebracht worben, fo in bas Cothnische gebiethe gehören follen, 3ch will 3mar weiter barnach fragen, es wehre aber guth, wan iemanbt mit ausführlichem Berichte anbero abgefertiget wilrbe, Berr General Feldmach Deifter bittet umb ben proviand und bie Anechte Bu ben pferben, Der Berr wolle es boch Illustrissimi &ft. Mug. bujerm gnedigen Fürften und herren unterthenig berichten, damit wegen Cothen verordnung in beiden geschen tonne, Dan eito es naher Defta, wo ber proviand all restiret, avisiren, naber Bernburg wil ich felbst ichreiben, Die Unechte follen fich nur bei G. Excell. anmelden, Gie wil benfelben gnugfamen unterhalt machen lagen, bas fie feinen mangel leiden follen, ce ift beemegen gar embfiges anfuchen gefcheben, 3m fibrigen habe ich bas Land recommendiret, und werbe feben, ob mir ber Magbeburger guarnison halber etwas angemuthet wirdt, fonften aber bor mich nichts moviren.

Mein hochgeshrter Berr verzeihe mir, das ich ihn bemilhen darff, Illmi nostri F. A. vuferm gnedigen Fürsten und Herren, wolle er mich unterthenig recommendiren und auch verfügen, das in Zeiten nach Defa geschrieben werde,

Gott mit une!

Wettin am 12 Augusti 1637.

Meines groß, hodigeehrten Berrn

Stete bienftw. M. Milagius.

herrn Cammer Rath gruße.

gegangen. — Fürft Lubwig labet bie beiben Schwager, ben hofmaricall von Krofigt in Deffau und ben Oberften von bem Berber auf Reineborf, zur Begrächiffeier ein. Rur biefer ericeint, ba jener es nicht wagen barf, bie gesieben bei Grafe wiellen Deffan und Gaffen wie beiffer bei ber und

Begraduligiere ein. Bur eiter eigenit, ea jeier es nicht wagen vari, die gespahrolle Straße zwischen dessaun und Göthen zu passiren.
Der Berstorbene bat sehrwillig "etliche Posten ad pias causas und ben Armen" verordnet. Ueber die Bertheilung beräth sich Fürst Ludwig mit dem Superintendenten M. Daniel Sachse, und es empfangen demnach: 1) 50 Thir. der Rath, zu bessendung und Bezahlung der Kirchen und Schuldierer. 2) 75 Thir. das hospital, zu Brottorn; 3) 25 Thir. die armen Knaben, zur Besteitung; 4) 50 Thir. die Pfarrwittwen, — und silt den Baisenkaften.

Berner bestimmt ber Furft noch (für jest und fünftig), bag bas "schwarze Leichtuch" bem Superintenbenten gebilbre; von bem "weißen Luch" soll berfelbe einen Theil baben, und die übrigen zwei Theile sallen ben beiben Diatonen gu.

#### 33.

#### Stephan Unger an ben Gebeimen Cammerrath 3. D. Bieg.

Chrenvefter zc.

Großgönstiger Herr gevatter ic., ich habe gestern alß ich ahnkommen herren Milagio alhier ahngetroffen, waß nun seine verrichtungen gewesen, daßelbe hatt ehr auß der Beplage Zu ersehen\*), maßen ehr dan auch gahr gute expedition seinem bericht nach erlanget, wovon ehr Zu seiner ahnheimblunfft Mündliche relation thun wirt, Waß meine Berrichtungen betressede, habe ich alsobald bem herrn Generalfeldtwachmeister das Creditiv mit Ihr. Hel. Gn. gnedigen Begrüßung überreichet, welches auch gar wohl aussgenommen worden, undt mihr darben verstendiget, daß nunmehr die marche gewiß ersolgen soll, nemblichen Worgen gestebts Gott sollen die Regimenter jo hinter undt ahn der Juhne Zu sinß liegen, ausstrechen vuld in die Notenburgische Sörffer naher Connern Zu Logieren, Damit solgenden Dinstag der gange ofsbruch geschehe und der volle march selbiges tages noch gant ober die Sahle gesen kan und soll.

Es ift ber herr Generalproviandtmeister Finde auch alhier, Leget bem herrn gevattern seinen Dienst vob gruß vermelben, undt will heute noch naher Bedelit Zuvorahn reisen, Bericht mihr, daß ehr in gesampt 12000 B Brobt nebenst exligen Bier auß vnserm Fürstenthum vor die Bölder bekommen soll, davon sonder Zweissel dem herrn gevattern auch albereitt wirt nunmehr wisend sein, ich habe alhier drey pferde, so der Oberst Pforte von dem Collore dischen Ritmeister hatt wieder abnehmen laßen, gefunden, welche gant geringe, vnd solde vnsern armen Lenten nicht Zustendig, weil ich aber iebe, daß ich sonsten mehr vnd weiter nichts erlangen werde, will ich nich bemilben, Ob ich Zu erstattung diese den Pferde den armen Lenten Zum besten werde loß besommen können,

Es ift fonft albier ein überaus groß flagen undt queruliren von vuterfchiede= nen Laudt Boldern, wegen ber abgenommenen Bferbe, mafen vber 300 Stild prætendiret wirt, werden alle vff bas Randevos vertröftet und dabin berwiefen, wofern fie foldje baselbiten abntreffen, bag ihnen foldje wieder gegeben werben follen, Lucas Banbern feine pferbe hoffe ich auch wieber Bu erlangen, weil ich von bemfelben gute nachricht, habe ef auch ben bem Berrn Generalwachtmeifter albereit ahngebracht, worauff chr alfo balbt ben Rittmeifter von ber Satfelbifden Leib Compagnie abn fich befchieben, fouften vernehme ich albier, baf 3men pferbe, worunter ein Stutohr in Salla ein Officirer vom Bonidanifden Regiment foll ertaufft haben, welche wie fie mir beschrieben worben, einem Bauern Bu Porft gehörig fein follen, undt folde am verwichenen Mittwoch gegen abendt, bofelbit feindt meggenommen worben, wolle beghalben ber Berr gevatter burch ben Ambiman ben Leuten Bu Borft ahnmelben lagen, Damit einer von ihnen fünftigen Dinftagt geliebte Gott vff bem Randevos welches Zwischen Balberg, Latorff undt Bolen ohngefehr in bem Begriff foll gehalten werben, auffwarte, in hoffnung weil foldhe pferde in magen gebraucht werden, daß man fie wohl wirt wieber erlangen fonnen, fonften bin ich willens, baf ich heute noch felbiten gegen

<sup>\*)</sup> Es find bie 4 Buntte, welche ber vorige Brief gebracht bat. Gin fünfter lautet nach ber Inftruftion: "Ginen guten Acichied wegen ber gesambten Fürstl. herrichaft von ibme (Dam Bigthum) zu nehmen."

abenbt Zu Hauß gelangen will, bamit ich Dinstag frite vff bem Randevos (Rendez-vous) wieder sein kan, Inmittelf ito ein mehres tilcht alg uns allerseits Göttlicher obacht empfehlende, undt bin

Def Berrn Gebattern

Bettin am 13. Aug. Ao. 1637. bienstwilliger Stephan Bnger. mpp.

34

#### Bericht bes Cammerrathe Joh. Dav. Bief.

. . . 3. F. Gn. ift vnterthänig Zu berichten, daß ich iht von Grimbsleben und Borgsborff Zurild kommen, da ich gesehen und besunden, daß die Regimenter nuhnmehr mittags vmb 10 und 11 vhr vor Grimbleben vber gentslich Zu Weblit durch den furth gangen, sowohl Zu Roß als Zu fuß, haben unterwegens keinen sonberlichen schaden gethau.

Stephan Bngern hab ich nicht antroffen, foll mit Chriftoff Finden nach Calbe geritten fein.

15 Mug. 1637.

3. D. Bieß.

VI.

Acta, den Zug der Elf Jolanischen Regimenter durchs Amt Warmsdorf betreffend.

1.

Der Amtsichreiber 3. Jacob Gifenberg zu Warmsdorf an ben hof: und Cammerrath Iohann David Bieg.

Bohl Chrenbhefter zc. zc.

Meinem bochgeehrten herrn gefatter berichte ich in fliegender eil fürhlichen biefeg, bag ich heute omb 9. vhr die eigentliche nachricht befam, beft ettliche Regimenter Croaten würden Bu Dagbeburg übergeben, worauf ich 4. bnterichiedliche Boten aufgefchidet, bif iche hor. 6. vesp. erfahren, daß ihr march hieher gerichtet, auch morgenf Freitagf bier in des Umbtft Dorfern logiren. gufm Saufe Barnibfoorf aber bas Saubtquartier fein folte, Mif ftelle ichf meinek hochgechrten Berrn gefatterft benwohnenben discretion anbeim, ob er felbft 3. Fftl. gn. in unterthenigfeit eiligft vortragen lagen wolte, und etwan einen auf Cothen, binb mehrer und befer verschonung Bu sollieitiren anbero fenden wolte, ich habe ben vorrath von aufgedrofcheuen getrand pferd und alleft Biebe in ber eil naber Plotfau Bu transferiren mich resolviret, ef will ben buf hier fchlecht bestellet fein, ban weder Bier noch Brott verhanben, ich lafe ein icheffel ober 6. mablen, Dan ift fein vorrath an Broten verhanden, fo burfften fie mohl übel mit mihr gebahren, ich bin am itbelften bran, Gott ftebe unft ben, in begen gnebige Dbacht ich meinen hochgeehrten Berrn gefatter empfehlen thne, verbleibe

Meineß hochgeehrten Berrn

Den 27 July 1637 h. 6. vespertina. gefatterg Dienstwilligfter 3. 3. Enjen bergt.

2.

#### Fürft Lubwig's Erlaß.

Bon Gottes gnaben, wir Ludwig zc.

vrkunden hiemit, daß wir gegenwertigen vnsern Hofbiener v. lieben getrewen Et. Ungern in vnser Amht Marmbeborf, Zu bem ende abgesertiget, Dieweil' gewiße nachricht eingelanget, wie eeliche Keiserl. Böller ber orten im Durchzug begriffen, das er sich bei den hoben und andern Officirern von vnsertwegen anmelben, die Berschonung der Ambtedberffer, sonderlich aber des Haufgebriffen, wie auch die Kenserl. und Chur S. Salvaguarden vorstellen.

Signatum Cothen unter unferm Fftl. Socret. und eigenhendiger unterschrifft, ben 27 Julii 1637.

Die Götifche schrifftliche Salvaguarden wie auch Bisthumbs mitgen mitgenommen werben.

3.

#### Fürft Lubwig an ben Oberfilieutenant Ernft Lampe gu Buften.

Bon Gottes gnaben, Lubwig ac.

Unfern gn. grus Bubor :

Bester und manhasster sieber getreuer, Temnach von bericht eingelangt, wie diesen tag ehliche Keiserl. Regimenter durch das Ambt Warmbsborff gehen, und darinnen Quartir machen möchten: Als begehren wir ahn euch, ihr wollet alsobald den Regimentern entgegen Ziehen, und mit remonstrirung des verderbten Zustandes, auch daß Zu der Ragdeld. Guarnison das Fürssenthumb contribuiren muß, es dahn erhalten, damit unsere Ambts Fleden und Dörffer, wie auch die Heuser, vornemblich aber das Hand Warmbsdorff mit einquartirung verschonet bleiben möge; Zu welchem eude ihr euch die der Zug vorüber, vi unserm Hank Warmbsdorff visigaten und alle gelegenheit Zu unsern besten in acht nehmen wollet, wie wir dann St. Bugern Zu gleichmeßigem eude dahin abgesertiget, welcher auch von einem und andern mehre anzeig thun wird, Verlassen von dellen in gnaden, damit ze.

Cothen ben 27. Julii 1637.

4.

### Fürft Lubwig an ben General Dam Bigthum.

... Wir haben nicht onterlaßen können, ben Herrn in eil durch ben beysichluß Zu avisiren, was ons vor nachricht aus dem Ambte Warmbsborff von einem Durchzug exsicher. Keiserk. Regimenter Zusommen. Damit dan das onferige nicht also gar vollent ruiniret werder. Als ersuchen wir den herrn günstig ond mit steif, weil das Fürstenthumb Zu der Magdeb. Guarnison contribuiren muß, er wolle ihme belieben lassen, eilende abordnung ahn diese Regimenter noch diesen morgen Zeitlich Zu thun, vnd es dahin Zurichten, damit das Fürstenthumb vnd darunter unger Ambt Warmbsborff mit den Zu grund ruinirten Dörfern, sonderlich aber das Haus alkerdings bei diesem march verschonet bleiben nibge. Wir erwarten sonsten diesen mittag

bes herrn Buschreiben gemeß, seiner antunfft anher \*) mit verlangen, vnb seind zc.

Datum Cothen ben 26 Julii 1637.

# 5. Derfelbe an Denfelben.

. . . Wir werden gleich iho von vnfern Beamten berichtet, waß gestalt die Regimenter in vnferm Ambt Warmbsborff und daherumb heute stille liegen, alles im felde und in den scheunen darauff gehet, und dennoch vorgegeben werden will, daß noch etliche Keyserliche Regimenter Zu fuß folgen und die

reuterei berfelben morgen Bu erwarten gebenden,

Mun ift bus bes Beren nicfallen bei biefem unordentlichen Durchjuge gnugfam bekandt, wir Zweiffeln auch nicht, er werbe albereit folche anordnung gemacht haben, bas die Regimenter noch heute auffbrechen mugen, Bir haben aber nichte befto minber ihme ben elenden Buftandt Buforderft unfere und ber ombliegenden Anhaltischen Nembter nochmals Bu erfennen geben wollen, ber glinftigen Buverficht, er werbe, weil man auff folche mafe bne bie menigen mittel etwas bem gemeinen wefen Bum beften Bu erfdwingen, fo unverfculbeter Dinge gant Bu nichte macht, bnb ber thener ertauffte und erborgte faame bei bem großen mifmadie vollendte verderbet wird, ben heutigen raftag bemelter Regimenter nicht gut beifen, viel weniger geftatten, bas fie morgen noch einen raftag nehmen und mehr volde nach fich Bieben follen, geftalt wir ban ben Berru gant gunftig erfuchen, er wolle über feine vorige verordnung ben auffbruch angeregter Regimenter morgendes tages noch weiter beforbern. und, wie er wohl Bu thun vermag, bas nachzichenbe fugvold anderer brther burchführen lagen, bamit wir fambt unfern unterthanen nicht gar Bu grunbe geben muffen, undt ift bee Beren billigmefiger eiffer in biefen fachen befandt, undt tragen wir an fothaner nothwendigen verordnung besto meniger Zweiffel, Seint es auch zc. zc.

Cothen am 29 Julii 1637.

P. S.

Auch haben vnsers herru Bruders Fürst Augusti Zu Anhalt Ebb. nochmahls über bas, was auff S. Ebb. befehl heuthe deswegen unser gesambter Rath M. Milagius an den herrn gelangen saßen, erinnert, das die Comp. Oragoner von Bernburg, weil von dannen der proviant vff die Regimenter Zugleich verschaffet werden muß, und sie bei solchen Zustandt der S. guardien nicht bedürfftig, ohngeseumbt wiederumb abgesordert werden möge, So der herr sonder Zweissel albereit wird angeordnet haben. Datum vt in Ceteris.

6.

# Der Prafibent von Borftell an ben Geheimen Rath und Anhalt=Berbfter Cangler M. Milagius Jotus \*\*).

Shrenvester Grofiachtbar und Sochgelarter freundlicher lieber herr Gevatter, Bei diefer gelegenheit vberschide ich ihm waß Steffan Buger an mich ge-

<sup>\*)</sup> Bergl. V. 26.

<sup>\*\* 26</sup>turgung für jure (ober juris) consultus = Rechtegelehrter.

schrieben, 3ch habe relation von Plöttaw, daß ein 500 Bersonen auff meinen Breiten boselbst trefchen, fürchte, daß im Güstnischen felbe von benen so in Vattensborf, Güsten vnbt Ohnerichteben liegen, nicht weniger schabe geschehen werbe, weil mein bestes Getrepbich diß iahr ber Hafer ift, 3ch muß aber alles bem lieben Gott, ohne begen Berhengnus nichts geschieht, anheim stellen, Empfehle ihn Göttlichem gnadenschut verbleibende

Des Gebattere

Bernburg 28 Julii 1637.

bienftw. Beinrich von Borftell.

7.

## Stephan Unger an ben Prafibenten v. Borftell.

(Beilage ju 6.)

Sochebeler Westrenger Berr Præsident, Bochgeneigter Beforberer, Die Bolder feindt nunmehr hierumb logiret, Das Sauptquartier ift Bu Bitften, ber Berr General Ifolan fo biefe Bolder commendiret ligt off Lam pene Boffe, Die pferde aber fiehen theile vif E. Beftr. Soff undt hatt ber Berr General befohlen, bag ben pferben bas orbentliche futter gegeben werden foll, badurch foll bem Soff und Scheunen feine ungelegenheit wiederfahren undt teine garbe verberbet werben. Das Sauft Barmbfiborff wie mohl ef Bum Bauptquartier ift assigniret gewesen, batt ber Berr General entlich verschonet, undt off mein unterdienftlich anlangen Zwen lebendige Salva guardien bon feinem Leib Regiment hergeben lagen, Dagegen habe ich Bu feiner Ruchen ein pahr Sammel, 2 Schopke, 2 Lammer, etwaß fifch und Arebfe fo viel man beffen erlangen fonnen, wie auch ein halb faft Bier, etwoß an brot, Butter bud Rebfe gegeben bud vberschicket, Der Bolder feindt Zwart ben ein Elff Regimenter alle Bu Rog, aber febr fchwach, alfo bag ber Trog größer alf bie berittene Danichafft, Liegen 2 Regiment nebft bem Generalftab in Guften, 4 Regimenter Bu Umbgborff, 3 Regt. Bu Gerichleben, Rlein- und Brogen Schierstedt, Die andern 3n 3lberftedt undt Rattengborff, Deg vffbruche ift man morgen frue Zeittlich wieder gewertig will alfo hoffen, weil fich die Bolder bier ftill halten, undt nicht viel wefens vorm Sauf machen, ich werbe mit obgebachter Salvaguardi bas hauß ferner vertheibigen tonnen, fo E. Geftr. ich hiermitt vermelben wollen, bnbt bin

Warmbgborff ben 28. Julii 1637.

onter bienstwilliger Stephan Buger mpp.

8.

G. Geftr.

#### Der Prafibent v. Borftell an ben Cangler M. Milagius.

... Ben itiger Zuselliger gelegenheit, soll ich bem herrn gevatter nicht pergen, bas sein anheut batirtes schreiben mir wol Zusommen vnb bas F. Augusti sgud. auff mein vntertheniges erinnern biese nacht bero Ambtman, ich auch exliche deputirte von hier, ben Oberstl. Beygott entgegen geschickt, Steffan Bngar ist vnb 10 vhr gegen mittag alhier angelanget, bem hab ich gerathen von hier stracks auff Staffurt Zu Ziehen, vnb sich mit bem vnserigen Zu conjungiren, Dieser aller instruction gehet bahin, die befrehung bes gangen Ambts Warmbeborff tegen Zusage proviants und ein Still gelbes

auff ben cufersten fall aber das hauß Warmsdorff undt gute order Zu bitten, Inmittels ist biese nacht auff mein erinnern alles Rindvieh undt pferde vom Hauß Warmbsborff naher Plötstaw fortgeschafft, undt halte ich mich alhier mit proviant gefaft,

Ungeachtet ich ben abgeordneten bothen fo fie Zuriid schien follen, mitgegeben, So ist boch teiner noch biß dato ankommen, Allein siehet man iho einen Staub von Staffurt an bis Schackenthal, wegen der weite aber kan man keine Rentter schen, ift aber aller vermuthung nach die marche undt hoffe ich es soll dieselbe das Ambt Warmedorff vorben gehen, oder doch in selben Ambtt gar wenig bleiben,

Sobalt ich aber eigentliche nachricht haben werde, will ich folche dem herrn Gevatter Zu wißen thun, mit bitte, folches vnferm gn. Flirften v. h. herrn Ludwigen F. Zu Anhalt, onterth. Zu berichten undt Ifgn. Zu versichen, daß was ich auff allen Fall Zu verschonung beg Ambts Warmbsborff leiften fan, daß ich ob Gott will nicht bas geringste daran versäumen will, Empfehle ibn ze.

Bernburg 28 Julii 1637.

#### 9. Derfelbe an Denfelben.

. . . Weil ich aus Defelben ichreiben verftehe, bas ber von ber Schulen = burgt heut Bu Berrn General-Feldwachmeiftern verreifen wirdt, Mif habe buferm gn. Fürften bnot Berrn, Berrn Muguften zc. ich onterthänig borgefchlagen, ob 3. F. On. ihm ein folch Memorial wie bengefügtes Coucept \*) befagt, Bufchiden bub bem Berrn Bevatter addressiren wolten, Weil aber fold Memorial etwas fpat anfommen möchte, Mig überfchide ich ihm hiermit bas Concept Bur nadricht, ob der herr Gevatter bufere gn. Für= ften und Berrn, Berrn Lubwige &. Bu Anhalt gn. meinung barüber vernehmen wolte, Conften ftelle ich babin, ob ber Berr General Felbtw. an biefer vnordnung undt ruin fo gang bufchulbig, allezeit ift feine Schwefter, fo am Barg mobnet, 2 tage Buvor verwarnet worden, Pferbe und Biebe, wegen diefer marche off die feitte Bu ichaffen, budt habe ich diefe marche bom Barg faft am erften erfahren, Dberftl. Behme hatt ben Stabten Ralbe, Schönbed, Salga, Egeln, Wanfleben Bwo tage Buvor ben proviant naber Staffurt Bu ichaffen angefündiget, mit ber anzeige, bag bie Armee Bu Staffurt vorben gehen undt im Ambtt Barmeborff Duartier haben foll, wir aber feindt nicht mit einem Bort berwarnet worden, Der ichabe betrifft bornemlich F. Ludwigen, F. Augusten, Mich, Lampen undt Marfchaln Rrofigt, Er ift aber vnerfdwinglich, ban alles getrenbich auff bem Felbe, insonderheit ber Safer fo bas befte war, ift brauff gangen, Die meinigen fchaten ben ichaben, jo ich allein Bu Guften unbt Blottam erlitten auff Bmentaufent Thir., aber man ich die Consequenz begelben erwege, fo ift er ben mir unestimable, bann ich nuhmer meine beebe Saufhaltungen Bu Guften undt Plogfam gang werbe aufgeben mugen, und weiß darzu nicht mober ich meine Brot- und Malzung Bu nehmen, aber diefes macht die bntren bud falich unferer Rachbarn bud berer benen wir noch contribuiren fol-

<sup>\*)</sup> Unter Rr. 10; aber vom Fürften Lub wig vervollffanbigt.

len, nebst der Teufflischen bnordnung deren man gewohnet, vudt daß man sich noch über des benachbarten schaben freuet, Sabe es dem Herrn Gewatter zc. zc. Bernburg den 30 Julii 1637.

10.

#### Memorial.

beffen fic ber vefte unser lieber getrewer Cuno Orbomar von Bobenhaufen ze. bey bem ChurSachfischen General-Feldwachmeister Damb Bisthumb von Ecklebt Bu gebrauchen.

Anfenglichen hatt er bemfelben unfern gunftigen gruß und geneigten willen Bu vermelben, vud barneben Bu berichten, wie daß die march und ftillager ber 11 Regimenter Croaten Die Nembter Barmbgborff, Blogtaw, Sandereleben, Fredleben, wie auch Bum theil bas Umbt Bernburgt alfo hart betrof= jen, daß nunmehr feine Bofnung die Baufhaltung ber örter Bu restauriren, ober einige Berfon Bum Unbam wieber Bu bringen, Gintemahl ungeachtet auf Magdeburgt etwas ahn brot für ermelte Regimenter Zwei tage vor ih= rer antunfft naber Staffurth bestellet, auch etliche ortter in ber Graffichafft Dangfelbt, undt am Bart verwarnet worden, und ben Stabten Staffurth. Egeln, Schonbed bie Angeige gefcheben, daß die Quartier im Ambte Barmbfidorff fallen murben, Go hette man boch meber unf, unfere Beren Brudere 2bb. noch die Anbaltifche Beambte und Unterthanen im geringften nicht bermarnet, Die unferigen mehren unverfebens überfallen, bas Quartier mehre nit fleiß also geleget, daß die Croaten alles das getreid, so in den Aembtern Barmbsdorff, Blögtaw, Sandersleben, Frectleben, auch theils im Bernburgiiden, abn Beigen, Roden und Bafer, fo in Sauffen gelegen wehre aufgetroichen, ber übrige Safer aber alle, welches boch big Jahr bas beste getreis bich gewesen, wehre abgemeihet, oder boch abgehittet worden, Ef betreffe Zwar biefer fchabe wenig Bawren und unterthanen, bann berer wenige gefeet, und ein mehrere nicht, alf baf Dbft unbt Ruchenspeife, fo fie in ihren garten gehabt, verlieren tonnen , Der meifte ichabe aber betreffe ung, unfere Berrn Brudere bud Bettere Gurft Mugufti und Gurft Johann Cafimire 226b., dan die vom Abel und etliche wenig Unterthanen, welche mit großen Roften vermeinet ihre Saufhaltung Bu restauriren, ben Saamen theuer ertaufft, ond nunmehr Bum britten mahl omb ihre Erndte fommen, alfo bag ihnen nicht allein ber muth, fonbern auch bie mittel, wiederumb etwas anzubamen. allerbinge entfallen.

Wan dan 1) allein auß mangel ber advertenz, so billich auß Magdeburgt geschehen sollen, 2) daß allein unß und unfers herrn Brubers Lbb. und bero Unterthanen Jum Berdruß und sichaben das quartier inß Ambt Warmbstopff verwiesen, von doch für uns hehl gehalten worden, 3) Durch den Raftag die Aembter Jenseits der Sahle, alß welche beym Kriege, sowohl durch die steitigen Durchzüge, alß auch damahlß, alß die Schwedische Armee ahn der Sahle gelegen, das meiste gelitten, nunmehr also verwüstet, daß von ihnen ahn Contribution nichts Zu nehmen, dieselbe auch so lange der Kriegt wehzert, schwerlich wieder andawen werden, Ihme, dem herrn General Feldwachse meister auch gut wißend, was ahniso ben der samblung der Kenserlichen Regimenter die Anhaltische örther ahn der Fuhne, Insonderheit diesenige, so deuen von dem Werder Austendig, gelitten, Als ersnetten wir ihn hiermit

gunstig, Er wolte boch die sachen bahin richten, damit in anmerdung angezogener beschwerben undt bekandter Landesruin dassenige, so respectu des præteriti prætendiret würde, gentlichen remittiret, das gesambte Fürstenthumb ben den 400 Thalern Monatlicher Contribution, den 600 Thir. recruitgelder in dreh Monaten abzuliesern, gelaßen, das Fürstenthumb ben dem Durchzuge der EhurSächsichen Regimenter Zu Huß, und der Artillerie nach mitglichteit verschonet, die onvermeidliche Durchzüge, inskinnstig etwaß dass reguliret, wir deswegen in Zeitten præadvertiret, das dnordentliche herumbschweissen der einzelen trouppen und spesirung der Officirer eingestellet, auch das Landt etwas deßer geschützt werden nöge. Solches wehren wir neht wnsers Hertven Bruders von Bettern Liebben umb ihn, den Herrn General Feldwachmeister ben aller gelegenheit Zu erkennen erböttig, und wir erwarten darüber seiner, deß von Bodenhausen unterthänigen relation, und verbleiben ihme mit gnaden wohlbeigethan.

Datum Cöthen ben 31 Julii. Anno 1637.

#### 11.

#### Der General-Felbmachmeifter Bigthum an ben Fürften gubmig.

Durchleuchtiger Bochgebohrner Gurft,

E. Ffil. On. sennt meine onterthanige Dieuste Zuvohrn, gnädiger Burft vont Berr.

E. Fl. G. gnädige Zwey Schreiben, habe 3ch mit onterthäniger reverence wohl empfangen, ond berichte E. Fl. G. darauff onterthenig, daß 3ch den Croatischen Regiementern gestern Zeitlich einen Commissaire entgegen geschickt, und Ihn darucben ahnbesoflen, dieselben aufst beste Zu silhren, ondt Ihnen tein stille Lager verstatten, sondern dieselben Ihren march so viel müglichen vortstellen Zu saßen, Habe aber von dieselben noch keine nachrichtung, ob Er bey den Regiementern antommen, oder was es sonsten vor eine Beschaffenheit hadt, erlanget, Habe auch Zum übersluß, den Kanserl. OberCommissaire Herren Fusen, welcher gestern Zu mir anhero kommen, Zu solchen Regimentern eilents vortgeschistet, vod Ihme gleichmäßige ordre ertheilet, Sie die Croatischen Regimenter vort Zu treiben, vod mit guter ordre durchs Land Zu siehren, das Ich dahero verhosse, es also bestellet Zu haben, wie es E. Kl. G. Kürstenthumb Zum besten gereichen, vod die delogirung besörbert werden möge.

So habe ich auch ber Compagnie Traioner, so naber Blette undt Berenburgt Bur Salva Guardie commandirt worben, gestriges tages albereit Ordre ertheilet, wieberumb in Ihr voriges Quartier Zu Ziehen, Ichoch Zu vorhero, weil man Ihnen nicht einen trund waßer Zu willen gewust, einen trund Bier, vnb ein Stiid Brobt Zu begehren, Ihnen augebentet. Bl. G. Ich unterthenig vermelben wollen, vnbt Deroselben darbeneben alle unterthänige Dienste Zu leisten, bin Ich ieber Zeit willig vnbt gesliffen,

Datum in Saubtquartir Wettin ben 30 Julii Ao. 1637.

E. F. G.

vnbertheniger Diener

Dam Bitthum von Edftebt mp.

(præs. 30 Julii 1637.)

#### 12.

#### Erlaß bes Fürften Lubwig an ben Umtsichreiber Gifenberg.

Des Durchlauchtigen zc. zc. gnäbiger befehl ist hiermit ahn ben Ambtichreiber 3u Warmbsborff, 3. Jacob Eisenbergern, Dieweil durch ben ist vorgangenen ohnvermutheten Turchjug der Isolanischen Regimenter, dem Ambte Warmbsborff ohne alle Zweiffel, sehr großer schade Zugefügt, daß er alsalbe bie wahre beschaffenheit vf seine pflicht, was ahn getreide, Dew und anderm im felde und in den schenen, auch sonsten ahn proviant, er seie in den quartieren gesunden, oder dahin anderwerts geordnet, allenthalben uf den Kürftl. Häusern und adelichen Gösen, auch in den Dorffschaften visangen, so viel möglich in der Person, sonsten aber durch gungsam beglaubigte Leutte aus dem Städtlein Güsten und den Dorffschaften erkundigen, beschreiben, und so fürderlich als möglich zur Fürstl. Canzlei einschieden solle. Signatum Cöthen den 30 Julii 1637.

#### 13.

#### Der Amtefdreiber Gifenberg an ben Sof: und Cammerrath Bief.

... Meinem hochgeehrten herrn gefattern tan ich dienstlichen Ju berichten nicht vnterlaßen, wie daß mihr von Zeigern ber Kürstl. Canzleibesehlich In rechte eingehendiget worden, welchen ich mit gebithrlicher reverentz empfangen vnd verlesen, soll auch selben inhalts so viel mitglichen nachgesebet, vnd vis ehste eine specification versertiget vnd eingeschickt werden, heute nachmittags will ich im nahmen Gottes, das Biehe von Plötstam wies ber anhero holen, Gott gebe Zu guten beserm glücke, Wan der march ienseit der Sahlen hinweg, und mein hochgeehrter herr gefatter vermeinte, daß man die Trajoner wieder absertigen könte, wehre es wohl gut, dan selbe ein Ziemliches dem Ambte tosten, verbleibe ke. Warm bisdorff ben 31 Julii.

#### 14

. shirtell

#### Fürft Lubwig an ben General-Felbmachmeifter Bipthum.

Demnach wir albereits nachricht erlangen, daß eine Compagnie Zu Roß und eine Compagnie Croaten Zu Magdeburg übergehen sollen und sich vernehmen laßen, ihren weg den andern nach durch unfer Ambt Warmbiborff Bu nehmen, die Eroaten auch geschrliche reden wegen vnsers hauses dasselbst ausgesprenget haben sollen, so haben wir dem Herrn solches in eil Zu wisen machen wollen, gant glinstig gesinnendt, Er wolle doch alsofort die verordnung ihnn, damit bemelte Compagni ihren march anderswohin suchen und unser Fürstenthum und Ambt Warmbiborss, so ben dem vorigen Zuge ohne das ein überaus Hartes erlitten, verschouen möge, Der Herr erweiset wis bierin einen angenehmen Dienst z.

#### 15.

#### Fürft Ludwig an ben Oberften Pforte.

Bon Gottes gnaben, Lubwig x.

. . . Wir Zweifeln nicht, ber Berr werbe gestriges tages von unsern abgeordneten Bedienten genuglich vernommen haben, welcher gestalt bie Zwo

Collorebifche Compagnien Reutter und Croaten vber die unbillige einlagerung, fo fie in bufem Ambte Bolfen und of bem Saufe bafelbften, verübet, und an getreibe und andern vber 1000 Thir, ichaben gethan, por ber Stadt albier eine ftarde Berbe Bieb weg getrieben, die unfrigen in ber nachfolg vbel tractiret, auch biefelben abn pferben und anbern spoliret und folche abnahm neben bem meiften theil bes Biches, big dato untergeschlagen, wie ban eben biefelben Reutter vorgeftriges tage fruh, von unferer unterthanen pferbe 3mei mit gewalt aufgespannt, und in bie Gropzigsche quartier gebracht, woburch Die wenige Ernote bafelbit, weil es allenthalben an pferden mangelt, verhin= bert und Burudgefest worden, Dieweil wir ban nicht Zweiffeln, ber Berr werde in Abmefenheit bes herrn General Felbmachmeisters geneigt fein nicht allein folder ungebuhr entgegen Bu tommen, fondern auch barneben Bu perfügen, bamit bas trefchen in unfern Dorfern und Abführung bes Betreibes vom felbe, genglich eingestellet, bnb ben armen leuthen boch noch etwas gelaffen werbe, Alfe erfuchen wir ben Berrn gnabiglich, er wolle bie ernfte be-Schaffung thun, bamit bie Officirer bemelter Compagnien ahngehalten werben. bie Bugefligte icaben Bu erfeten, und insonderheit vor bigmabl verfehung Bu thun, bamit bas reftirende Bieh fambt ben abgenommenen Bferben wieber Bu erfeten, im übrigen auch bas trefchen bud abführen bes getreibes, wirklich abgestellet werbe, Wie wir ban Bu bem enbe gegenwertigen unfern Loutonant Johann Barren Bu bem Berrn abgefertigt haben. Bir Zweiffeln nicht, ber Berr werbe feiner befanten affection und discretion nach gebührlich Bu verfahren wifen, Deme mir gant wohl gewogen.

Datum Cothen ben 3 Augusti. Ao. 1637.

#### VII.

## Bergeichniß

ber Schaben, fo fich bei bem Chur : Sachfifchen Rendez - vous, Stilllager und Durchzug ber Bisthumischen Regimenter mit Einfallen, Abnahmen und wirklichen Ginquartirung in ber Stadt Cothen, in ben Fürftl. Memtern Cothen, Bulfen und Barmsborf ereignet, und mas beswegen an bas Ober-Directorium nach Plötfan abgangen ben 2. Septbr. 1637.

# Burft Bubmig an ben Burften Muguftus.

. . . Bon E. 2bb. haben wir geftriges tages unterschiebene fcreiben vber bes gefambten Landes anliegen empfangen, welche wir gen Defam alfbalb weiter communiciren. Rachbem aber unter andern auch die designatio ber Bit thumbifden proviantfoften erinnert worben, wir barunter albereit beemegen verordnung gethan, wollen wir verhoffen E. 26b. biefelben nuhnmehr von bem Ambtman und Rath Bu Cothen empfangen haben, und gemeint fein werben bie Berordnung Bu maden, bamit fomohl biefelbe, ale bie jungft bie orte pfgewendete Behrungetoften in biefem Monat vertröftetermaßen gewiß gut

gethan werben; und tonnen birbei ber notturft nach, nicht unterlagen, G. 26b. Ingleich vorzustellen, mas ben jungftem Durchzug und langwurigem ftillager ber Bisthumbifden Regimenter, mit einfallen, trefden, abnehmen und wirtlicher Ginquartirung in Diefes Ambte Dorfichaften, auch abforderung aus ber Stadt Cothen, por ein großer, und biefer Beit ohnverwindlicher ichabe beideben und respective verwendet werden mugen, wie foldjes aus ben Beilagen A. und B. Bu erfeben, wogn bann ber unfall in unferm Ambte Barnibie borff mit bem Ifolanifden Durchjug, Bugleich mit Bugefallen, welcher verberb, ohne ber von Abel ichaben, ben wir noch Bur Beit burch fonderbabre specificationes nicht vernommen, fich allein fiber 1640 Thir., nach beigefügter bee Umbtefchreibere bafelbften eingefertigten designation Lit. C. belauffet, worneben bann bei bem Bitthumbifden ofbruch und fortgug, pf unferm Borwerde Borgeborf 2 Compagnien, im Dorff Alein Bafchleben aber das Ponidanifche Regiment meiftentheile, logiret, und ber orten ahn getreib alleine, of bem felb und theile in ber icheunen bie of 500 Thir. werth consumiret und verderbet, inmagen barüber eine specification ohnverlengt nachmale gefertigt, und mit nechftem G. Lbb. ad acta auch Bugefchieft werben folle : auch haben ingwischen 2 Colloredifche und 1 Croaten Compagnien in pnfer Ambt Bolffen und die Dorfichafften fich mit gewalt auf einen tag und nacht einlogiret, und über 1000 Thir. burchgebracht, das alfo bei biefem Rus ftand bas buferige abermahl allenthalben ben unfall bor andern orten feiben und am meiften bulben milgen, ond nunmehr of einen folden verberb ond ruin beruhet, bag mir one noch Bur Beit barunter weber mit rath ober that in einigen fall Bu begreiffen vermögen; und haben wir nuhn bis ine britte jabr mit temern faamen und brotforn fo theile aus dem unferigen von bieraus. gleichjamb aus bem Danbe erfparet, hingegeben, theils bon ber Stadt Cothen ond andern particularpersonen of unfern und ber unferigen Credit erborget. die Mempter Barmbiborff, Dienburg bud Wolffen auch mit ben meiften buterthanen subventiret und bigehalten, ber vielfältig verberbten orten im Umbte Cothen Bu gefchweigen, undt bie hoffnung gefchopft, bas Jahr burch Gottes fegen fo viel Bu gewinnen, bag vnferer Membter bub Unterthanen hinfunftig Bu unferm und bes gefambten Landes beften wieder etwas vigeholfen merben mochte, fo ift aber nunmehr burch obgebachten vnfall und bem Bugeftanbenen migmache abermahle alles verloren.

Dieweil dann wir ond die onserigen dis anher bei dem Lande gehrne alles was möglich gewesen gethan, ond nicht verneinet werden kann, daß diese 3 Jahr ober onsere Nembter, sonderlich Warmbsdorff, Nienburg und Wossen, ahn Einquartierung, Durchzügen vnd Plitnderungen ein hartes ausgestauden, so wir vormahls, vermittelst gebührender ansuchung, gnugsamb remonstriret, auch noch in verwichenem Winter of Herzog Kranz Henrich en Zu Sach sen ein ansehnliches verwenden millsen \*), so gleichwohl damahls, wann es nicht abzuwenden gewesen, doch wieder resundiret werden können: Als haben E. Lid. hochvernünsstig zu ermessen von Zu erkennen, in was vor einem milhseeligen vond schlechten Zustand, sonderlich, da unserer Nembter vond Häuser Daussaltungswert in gesambt, of einer weit mehrer vond kostbahrer ahn- vond ausrichtung, als viele andere beruhet, wir vor dissnahl begriffen sein müssen; vond gelanget dennach ahn E. Lid. in gutem vertrauen vosere frenndbrilderliche bitte, Sie wollen dis voser anliegen hochvernünsstigt erwegen

<sup>\*)</sup> Bergl Bant III. pag. 713 unter No. 67.

vnb Bu Berzen nemen, auch bem gesambten Rath Zu bebenden geben, vnb nach mögligkeit besorbern, baß wir vnb bie vnserigen hingegen wo nicht mit genplicher erstattung, iedoch sonft in anderer wege in acht genommen werben, daß wir bannenhero ber Berrschaft vnb bes gesambten Landes affection weniger nicht in ber that verspilren mögen, als wir vnb bie vnserigen, da wir noch bei Krafft vnb vermögen gewesen, Zu jeder vorsallenheit, alle mögliche vnb schuldige Dandbiethung Zu bes allgemeinen Landes besten Zu thun willig vnb bessiligen gewesen, vnbt E. Leb. seind wir es mit zc. zc. Esthen ben 2 Septbr. 1637.

#### Beilage A.

Extract der Schäben, welche ben Unterthanen vin Lande, als der Chursächsiche General-Feldwachmeister herr Dam Bigsthumb etiliche Regimenter im Julio 1637 bei Wettin Zusammen geführet, Zngefüget worden, Ingleichen was sie auf die ontersschieden Salvaguardien Zu Roß ond Huß ond bero hohe Ofssiehen müssen.

91 - 64 mm . 155 . ...

| 9                | Die Gemeine                   | bafelbfi | unb | 0   | фä | ffer | ei  | 664  | Thir. | 22 | gr.*) | _ | pf. |
|------------------|-------------------------------|----------|-----|-----|----|------|-----|------|-------|----|-------|---|-----|
|                  | Droja .                       |          |     |     | í  |      |     | 346  |       | 12 |       | _ | =   |
|                  |                               |          |     |     | Su | ımn  | na  | 1011 | Thir. | 10 | gr.   | _ | pf. |
|                  |                               |          | Uml | 6 t | Ci | ith  | en. |      |       |    |       |   |     |
|                  | Groß-Bafd                     | leben .  |     |     |    |      |     | 21   |       | 2  | -     | _ | =   |
|                  | Groß=Wille                    | fnit .   |     |     |    |      |     | 109  |       | 3  | =     | _ | =   |
|                  | Rlein-Willd                   | fnit .   |     |     |    |      |     | 186  | -     | -  | =     | _ | 5   |
|                  | Ebberit .                     |          |     |     |    |      |     | 646  |       | 12 | =     | _ | =   |
|                  | Arngborff.                    |          |     |     |    |      |     | 426  |       | 3  | =     | _ | 3   |
|                  | Bagborff .                    |          |     |     |    |      |     | 104  |       | 10 | 2     | 6 | #   |
|                  | Trebbichau                    | an ber   | Ful | hne |    |      |     | 1564 | =     | 21 | 2     |   | s   |
|                  | Brofigt .                     |          |     |     |    |      |     | 89   | 2     | 1  | =     | _ | *   |
|                  | Briegdorff                    |          |     | :   |    |      |     | 275  | =     |    | =     | - | s   |
|                  | Rlebzigt .                    |          |     |     |    |      |     | 137  | #     | 4  | =     |   | 3   |
|                  | Bitrflan .                    |          |     |     |    |      |     | 222  | =     | 21 | =     |   | *   |
|                  | Ofter-Rienl                   | burg .   |     |     |    |      |     | 82   | 3     | 6  | =     |   | =   |
|                  | Bigborff .                    |          |     |     |    |      |     | 108  | =     | 9  | 1 2   |   | 8   |
|                  | Porft                         |          |     |     |    |      |     | 91   | 2     |    | F     | _ | =   |
|                  | Zawit .                       |          |     |     |    |      |     | 42   | *     | 6  | 2     | - | =   |
| Summaru:<br>Anté | m ber Schad<br>Bunterthanen C |          |     |     |    |      |     |      |       |    |       |   |     |

Folgen bie von Abell.

5117 Thir. 12 gr. - pf.

Groß: Badegaft

Bienborf .

Schortewits

32 Thir. - gr. -

18 =

891

2380

<sup>\*)</sup> Sammtliche bier aufgeführte Boften find mit Belegen verfeben gemefen.

|    | Gnetich .  |    |     |       |     |       |      |     | 497   | Thir. |    | gr. |   | pf. |
|----|------------|----|-----|-------|-----|-------|------|-----|-------|-------|----|-----|---|-----|
|    | Reineborf  |    |     |       |     |       |      |     | 1697  | =     | 4  | =   | _ | =   |
|    | Thurau .   |    |     |       |     |       |      |     | 107   | =     | 12 | =   |   | =   |
|    | Börbzig    |    |     |       |     |       |      |     | 699   |       | 12 | =   |   | =   |
|    | Ferneborf  |    |     |       |     |       |      |     | 31    | =     |    | 2   | _ | =   |
|    | Cofie .    |    |     |       |     |       |      |     | 128   | =     | 9  | =   | 7 | =   |
|    | Cofam .    |    |     |       |     |       |      |     | 119   | =     | 6  | 2   |   | =   |
|    | Locheram   |    |     |       |     |       |      |     | 6     |       | 18 | =   | 4 | =   |
|    | Soheborff  |    |     |       |     |       |      |     | 22    |       | 4  | 2   |   |     |
|    | Mergin .   |    |     |       |     |       |      |     | 88    | £     | _  | =   | _ | =   |
|    | Libehna .  |    |     |       |     |       |      |     | 95    | =     | 2  | =   | _ |     |
|    | Criichern  |    |     |       |     |       |      |     | 141   |       | 21 | #   | _ |     |
|    | Weififanb  |    |     |       |     |       |      |     | 972   | =     | 23 | =   | _ |     |
|    | Görzig .   |    |     |       |     |       |      |     | 58    |       | _  | =   |   |     |
|    | Hohnsborf  | f  | nit | bem   | Ri  | itter | fite |     | 2195  | =     | 6  | =   | - |     |
|    | Glauzig    | ٠. |     |       |     |       |      |     | 75    | =     | _  | =   | _ | 22  |
|    | Trinumb    |    |     |       |     |       |      |     | 21    | =     | 6  | =   | - | =   |
|    | Beundorff  |    |     |       |     |       |      |     | 679   |       | 12 | =   | _ | g   |
|    |            |    |     |       |     |       |      |     | 10838 | Thir. | 10 | gr. | 3 | pf. |
| 30 | gu ber Ami | Su | nte | rthai | ien | 6     | fiab | en  | 5117  | =     | 12 | 8   | _ | 41. |
|    | -3.0       |    |     |       |     | _     | mn   |     | 15955 | Thir  | 22 |     | 2 | pf. |
|    |            |    |     |       |     | O     | **** | 400 | 10000 | wyll. | 44 | щť. | 3 | Df. |

#### В.

#### Bergeichniß

was bes Herrn General-Felbwachmeisters Damb Bitthumbs Bolder von der Chur-Sächsischen Armes der Stadt Cothen bei ihren Quartieren und Stillagern gekoftet.

| 67 | Ehlr. | 2 | gr. | 10 | pţ. | wegen ihres nahe angelegenen Duartiers undt<br>täglicher absoderung, laut sonderlicher Specifi- |
|----|-------|---|-----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 |       |   | r   |    |     | Die Solbaten, fo von ben Regimentern in bie Stadt geschidt undt endtlich vif bie Dorffer Bu     |

Salvaguardion gelegt worben, verzehrt.

180 = - = - = An abgenommenen unterschiedenen ber besten Stadtpferbe.

536 = - = Bor Hafer undt ander getreid vf ber Stadt Cöthen, Buldnit, Geuz, Bigdorf, Arnsborff und Alepzig Marken, so ber Bürgerschafft Zu Cöthen Justendig gewesen.

808 Thir. 2 gr. 10 pf.

Bie biefes Alles unbt viel ein mehres burch flare Specificationes jederzeit verificiret werden fan.

### Beilage C.

Designation,

was vff bes Durchleuchtigen Dochgebornen Burften und herrn, herrn Ludwigen Fürften Bu Anhalt ze. Ambt Barmbfborff,

Borwert Buften, Ambgborff und Colbigt, von bee Berrn General Graff Isolano Armee, an Bictualien, getraid im felbe hinweggenommen, auch was fonften für frevel ond muthwillen an Gebewden verübet worben vom 28 bie 30 Julii 1637.

| 6    | Thir. |     | gr. |    | pţ. | Bor 1 Sammel, 2 Schafe, 2 Lammer bem            |
|------|-------|-----|-----|----|-----|-------------------------------------------------|
|      |       |     |     |    |     | Berrn General in die Ruchen.                    |
| 4    | = .   | _   | =   | _  | s   | Gin furt Bag Bier.                              |
| 1    | 5     | 21  | =   |    | 2   | Bor 108 W Brot.                                 |
| 1    | =     |     | =   | :7 | 3   | Bor 6 A Butter.                                 |
|      | = ,   | 12  | 2   | _  | 2   | Bor Fifche und Rrebfe.                          |
| 9    | =     | 15  | =   | 9  |     | Die Salvaguarden von ben Croaten verzehret,     |
|      |       |     |     |    |     | und Zu Recompens geben.                         |
| 3    | =     | _   | =   | -  |     | Ein Fuber Bem.                                  |
| 10   | =     | _   | 2   | _  | . = | Un Solt und Dbft im Barten.                     |
| 10   |       | _   | =   | -  | =   | Un Rraut, Rüben und andern Gartengewächsen.     |
| 100  | 22    |     | E   | _  | r   | Un Wein in ben Bergen bud Bfahlen.              |
| 22   | # 6.  |     |     | -  | =   | Un 4 Schod Beigen.                              |
| 36   | r     | _   | =   | _  |     | Un 3 Schod Berften.                             |
| 34   | (1    | ٠   | =   |    | 2   | An 8 Schod Erbien.                              |
| 420  | 7 = 1 |     | s   |    | =   | Un 1 Sechzigt 20 Schod Bafern.                  |
| •    |       |     |     |    | 9   | Borwert Buften.                                 |
| 180  |       |     |     |    |     |                                                 |
| 22   | *     | _   | =   |    | =   | Un 15 Schod Gersten.                            |
|      |       |     | =   |    | *   | Un 4 Schod hafern.                              |
| 860  | Thir. | -   | gr. | 9  | pr. | ft.                                             |
|      | •     |     |     |    | 230 | rmert Umbeborf.                                 |
| 30   | 2     |     | 5   | _  |     | Un 12 Schod Roden im Felbe.                     |
| 60   | z     |     | =   |    |     | In Webauden Berichlagen und verdorben.          |
| 30   | =     |     | £   |    | =   | Un Bol; und Obftbaumen in ben Garten.           |
|      | . :   |     |     |    |     | orwerd Colbigf.                                 |
| 24   |       |     |     |    | ±   |                                                 |
| 30   | _     |     |     | _  |     |                                                 |
|      | - 1   | 13  | 2   | F. | ь.  | Un Gebünden of ber Schäferen und in ber Mühlen. |
| 187  |       | 1.0 |     |    |     | Die Stadt Guffen.                               |
| 158  | . =   | -   | z   |    |     | Die Gemeinde Zu Gierfleben.                     |
|      | 211   |     | ε   |    |     | Die Gemeinde Bu Ambfidorf.                      |
| 1640 | Ehlr. | 14  | gr. | 5  | pf. | Summa*).                                        |

<sup>\*)</sup> Rolgende Bergeichniffe weifen noch weitere Schaben nach:

Der Bemeine Rlein-Bafdleben, burch unterfchiebliche Durchzüge und bie Rapfert. und Gadfifche Armee.

Dem Borwert Grimfchleben, beim Aufbruch ber Churfachfifden 448 Armee, im Boje und auf bem Relbe.

in Breuglit und Plomnit, burch Ausbrefden ac. 288

Der Gemeine Doly, vom 16. Mai bis 20 Aug. burch Raiferliche 376 und Sachfen augefügter Schabe, Der Gemeinte Bebelit allerlei Getreibe burch bas frembe Bold

168 abgeernbtet.

<sup>1359</sup> Thaler bes Filirfil. Umte Dienburg burch bie Raiferliche und Churfacfifche Armee, fo wie burch bie gewaltsame Ginquartierung auf bem Borwert Borgeborf.

2.

#### Antwort bes gurften Auguftus.

Unsere Freundtbrüderliche Dienste, auch was wir mehr Liebes undt guttes Bermögen Zuvor, Sochgeborner Fürft, freundtlicher geliebter herr Bruber undt Genatter.

Bns ist E. Leb. schreiben vom 2. dieses nebst darzugesügten beylagen wohl überantwortet worden, vndt wollen wir nicht vnterlaßen E. Led. freundtlichen begehren nach, deselben den gesambten Räthen nicht allein Zu bedenden, vndt vnß ihr vnterthäniges videtur darob Zu eröffnen, vntergeben, Sondern wir wünschten darbe Zugleich von Hertsen, das des ganten Landes Zustandt also beschaffen, das E. Led. bridderlichen begehren Zu folge, von von fio daden, wie auch andern der billigkeit nach, satiskaction geschehen möchte, Allein weill E. Led. vndt menniglichen ein weit anders in die augen leufft, vndt Sie vnsers Landes Zustandt bester, als wir ihn fürzustellen vermögen, erkennen, halten wir vnnöttig, dieselbe mit weitleusstigtigen remonstriren auffzuhalten. Wollen aber doch desen bey der vorseyenden Zusammenkunst gerne einzedent sein, Hadens E. Led. be, freundtlich vnversalten wollen vnd verbleiben Deroselben frundtbrüberliche angenehme Dienste Zu erzeigen willig vndt geneigt, Datum Plöstaw den 5 September 1637.

Bon Gottes gnaden Augustus, Fürst Bu Anhalt, Graff Bu Afcanien, herr Bu Zerbst und Bernburg zc. E. Libb.

treuer Bruber

#### VIII.

Des General-Feldzeugmeisters Freiherrn von Geleen und des General-Feldmarschalls Graf Johann von Gözen Märsche, im September 1637.

## Die Berbfter Rathe an ben Fürften Muguftus.

Durchleuchtiger, Sochgeborner Fürst zc. zc.

E. F. Gn. sollen wir in vnterthenigkeit vnverhalten, waß gestalt heut früh vmb 3 vhr, ber Kön. Kanf. Manst. bestalter Kriegs Commissarius Benedict Dohen leut ner angelanget, beygesigtes Creditiv von dem Herrn General Veltzeugmeistern de Geleen den Ffil. Regierung übergeben laßen, und daranf ohngesehr eine stunde hernacher in Fürstl. Canzlen erschienen, und surgebacht, wie daß Er von dem Herrn General Feltzeugmeistern, welcher der Regierung seinen gruß und Dienst vermelden ließe, abgeordnet, und setze Se. Ercellenz in keinen Zweissell, es würde nicht untundig sein, daß dieselbe anito in vollem march begriffen, vnd ob Zwarten dieselbe ansangs reeta vsf Wittenbergt Zwegehen resolvirt gewesen, So hetten sie doch ihr vorhaben aus manglung deß proviants endern müßen, und weren entichloßen morgendes tages anhero nebenst Dero unterhabenden arwee vs 10000 Man stard Zu

geben, in die Stadt Berbft bas Sanptquartier Bue machen, und herumb Bue logiren, eg were G. Excell. 3marten felbften Leib, Gie tonten es ober nicht endern, er folte bus foldes notificiren, Damit anftalt barauff gemacht würde, Mig er nun feinen Abschiedt von G. Excell. genommen, Bette ber Berr General Commissarius ibn Bu fich erfordert und angebeutet, Er hette vernommen, bag Er bie quartier in und umb Berbft bestellen foltte, er trilge mit bem Lande ein billiges mitleiben, wiifte bag baffelbe icon viell erlitten, Er folte fich babin begeben, und etwa vernehmen, wan in berfelben Ctabt und Lande fouten 80000 & Brobt 100 Tonnen Bier und 100 Schiff. Sartfutter abn habern und Gerften vigebracht, und morgendes tages 30000 # Brobt, bann 50 Tonnen Bier, und 50 Scheffel Bartfutter naber Biefenburgt, babin bie armee, weilln fie heute Bue Biegefar logirte, morgen anlangen würde, geliefert werben, und ban bie übermaße ahn bem geforberten proviant, weilln bor montages bie armee vber die Wittenbergifche Bride nicht geben würde, eine meile weges von Bittenbergt off bie Elbe herauff gebracht werben toute, Alba die Regimenter felben Broviant jelbften empfangen möchten, wolte er feben, ob er bie marche of Berbft abwenden toute, was man abn Proviont alhier entrichtete, bas wirbe von ben andern Filrftlichen billich decurtiret. Db wir nun wohl gemelten Commissario bie unmiiglichfeit, auch daß von Efgn. buß befohlen, mehr nicht alf mit 8000 E brobt, fitr bie anmarchirende armee ung gefast Bu halten, Die auch gestriges tages ichon naber Wittenbergf wehren geliefert worden. Dabero man mit einer fo ftarden anforberung nicht vffzutommen, remonstriret, bag auch ohne Gfan. vorwifen, welcher wir ce alfofort vnterthenig notificiren miften, ung nicht heraus lagen fonten, geftalt es ban ber augenschein im Lande gebe, wie alles ruiniret, vnd fast nichts mehr vorhanden, 3ft er jedennoch auf feinen postulaten bestanben, mit bem anhange, eft fonte of biefen bericht bub resolution nicht gewartet werden, Do ber proviant nicht vfgebracht würde, und Er noch heute diesen mittagt resolution haben, und bieselbe Zurück ahn den General Commissarius fdreiben tonte, wiirbe bie gante armee morgenbes tages aubero gewiß logiren, bud wirde weber off bem Lanbe noch in ber Stadt etwas fibrig bleiben, die geliefferte 8000 % brobt, wiewohl fie nicht babin gebort hetten, fonten nachmabl abn ber hinterstelligen Gumma abgezogen werben, Mif haben wir ben raht, alf welchen biefes postulatum ebenftaltig bon ermeltem Commissario absonderlich angebeutet worben, abn bug nebenft ben Umbtichreibern erfordert, und ift entlich babin gefchlogen, bas mas Bu abwendung ber marche biefes orthe einlogirung of bie 30000 Bfund brobt, 50 Tonnen bier und hartten futter wurde tonnen vfgebracht werben, man abfolgen laffen wolte, und bamit alfo bie allerhand ungelegenheit abgewendet werben mochte, Saben wir Senpiman Sameln, Richter Burchardt Billgen bud Burgemeifter Borften Bu ermeltem Dberft-Feldzeugmeiftern naber Biegefar abgeordnet, die befante Bumfigligfeit fowohl des Landes ale ber Stadt, S. Excell. wohl Bu remonstriren, und biefen aufgepreften Fitrftl. Antheil mit ber angebenteten einlogirung Bu verschonen, Demnach haben Efgn. wir foldes alfofort unterthenig berichten follen, Db Efgn. nicht jemandes an gemelten General Telbgeugmeifter abzuichichen, und bag biefer arme erichopfte Antheil nicht gang Bu ftumpff und ftiel ruiniret werden möchte, Demfelben Bu bermelben geruhen wollen, baf Er ben rudftenbigen Proviant von biefem armen und verderbten lande und Stadt ferner nicht urgire, fondern bag man Er vber bie Wittenbergifche Bride marchiret, ihm alfobann abn bem binters

stelligen proviant etwas aus ben andern Fürstl. Antheilen gelieffert werden sollen, Bann nun off diese oder sonsten andere weise diesem armen Antheill nicht succurriret wirdt, So wirdt der ontergang gar leichtlich maturiret werden, vud habens Esqu. Dero wir Zu onterthänigem gehorsamen Diensten so willig alf pflichtig onverhalten sollen, Dieselbe Gottes gnedigem Schutteulich, ons aber Zu Dero behartlichen gnaden empsehlende, und Dero gnedigen resolution onterthenigt erwarttende.

Datum Berbft, am 14. Septbr. Anno 1637.

E. F. Gn.

vnterthänige gehorsahme Dienere 3. Coppen.

2.

#### Der Ober: Proviant: Commissarius Johann Schalbthagen an ben hof: und Umterath Mag. Johann Coppen.

... Dem Herrn berichte Ich hiermit, das mir wegen des Amts Zerbst 2420 K Brot Zu recht eingeliefert sein, aber eine gar Zu geringe Summe von einem solchen Amt. Es wolle denmach der Derr daran sein, ferner de beil Zu verhilten, noch 4000 K Brot vfs lengste die übermorgen hieher Zu ichiefen, widrigen fals da tein Brot erfolget, dub etwas duglide solte fürzihergehen, hette der Herr solches seiner saumseligfeit Zuzumeßen Go dem Herrn nachrichtlich nicht verhalten wollen.

Actum Wittenbergt ben 24 Septbr. 1637.

3.

#### Fürft Muguftus an ben General - Felbzeugmeifter Geleen.

Augustus 2c.

. . Es wirdt une gleich ieto berichtet, bag ber Berr an unfere Stadt Berbft einen farden proviant bor feine unterhabende Renferl. armee begehrt, Dun möchten wir munfchen, es wehre bas Land noch in bem Buftanbe, bas wir bem herrn mit bem begehrten proviant wilfahren fonbten, Go wurde gewiß an bus buh bufern unterthanen was Bu ber Rom. Renf. Dit. bufers Muergnebigften herrn und bes gangen Reichs beften bienet nichts erwinden, Aber Gott ift ee befandt, undt leuffet menniglich in die angen, wie fo gar alles bif aufe enferfte verberbet, und daß iett bas gante Land basjenige nicht leiften fan, mas fonften aus einer einzigen Stadt Bu Bieben gemefen, Daber wir, wie ungerne wir foldhes thun, ben Beren freundlich erfuchen milgen, er wolle both feiner wolbegabten discretion nach die verfitgung thun, bamit in bie ungelegenheit und bas eufferfte unvermögen, fo bei une und unfern unterthanen burch ben langwierigen landverberblichen Rrieg, infonberbeit bei ben beftigen Draugfalen ber gegen einander ftreitenden armeen verurfachet, mitleidentlich gefeben, Die Stadt Berbft und felbiger Antheil, fo unferm geliebten Better und Pflegfohn Fürft Johanfen Bu Anhalt Buftehet, und big auf ben grund ruiniret ift, mit bem erlegen proviant, ber faft über bie mögligfeit albereits naher Bittenberg Bu ber armee nuten verschaffet, forthin bericonet, fonften auch folde disciplin gehalten werbe, bas bie arme nadenbe Unterthanen boch nur ein Biflein Brobte behalten,

Wir haben albereit hiebevorn bes herrn besondere Bu uns tragende guthe af-

fection, insgemein aber verspfiret, wie er die impossibilität keinem orthe, viel weniger unsern Unterthanen anzumuthen begehret, Der herr insinuiret sich umb uns uni unfers unmundigen Betters Lbb. gar hoch, und wir seind es bei allen Begegnüßen zc. xc. Plöbkaw am 15 Septbr. 1637.

4.

#### Orbonnang bes General: Felbzeugmeiftere Freiheren von Geleen.

Auf der Herrn Fürstl. Anhaltischen Rathe und der Stadt Zerbst Abgeordnete bewogliches ditten und remonstriren, haben Ihr. Excell. der Herr General-Feldzeugmeister Frehherr von Gelehn sich resolviret, daß gemelte Stadt und das daherumb liegende territorium von allen einquartierungen, exactionen und Beschwernüssen oder practicken und ansorderungen allerdings von hohen und Kiedern Officirern auch gemeinen Sobaten Zu Roß und Fuß, sollen unmolestiert und freigelassen werden, Derogestalt das die Herrn Abgeordneten bewilliget heute auf Wiesenburgt 12000 A Brodt 50 Schfl. Haffer, und ein Wässlein Wein mit ihren eigenen Fuhren lieffern, wie auch denzemigen Marquetenern und Regimentssuhren, welche mit schreiben von mir nach Zerbst kommen werden, 12 Bas Vier, jedes Kaß 3 Tonnen haltend, aussolgen lagten sollen und wollen, Derowegen Herrn Commissario Hohenleutnern hier-mit bevohlen wirt, die allerdings darbei verbleiben und darüber das wenigste niemandt beschweren Zu lassen.

Actum Biegefar ben 37 Sptbr. 1637.

S. B. Schäffer.

5.

Johann Schalbthagen (ber Rom. Rapferl. und Churfurftl. Durchlaucht in Bapern bestelten Ober-Proviant-Commissarius) an ben Fürften Johann Casimir zu Anhalt.

. . Durchleuchtiger zc. zc.

E. Fürstl. On. tann ich onterthenig nicht pergen, das der Churf. Durchl. in Bagern Armée alhier über die Elbe gehen wirdt, dazu of Ihre morgende geliebts Gott Ankunft, eine Summe Brodts hoch erfordert, und weil I. F. G. Ihres theils wie berichtet worden eine Summe Proviant of diese Armée naher Magdeburg gnedig In verschaffen gemeint, Als gelanget au E. F. G. mein unterthenig ersuchen und ditten solche Summa Proviant hiefer gnedig verschaffen Zu laßen geruchen, deswegen und Zu beförderung desen E. F. G. hiermit dieser Proviantossierer vnterthenig vfzuwarten, und das brodt alhier dergestalt Zu bringen, daß es künsstingen Sontag gewiß möchte anhero sommen, abgeschickt worden, welches E. F. G. ich unterthenig berichten, mich aber in Dero hose Fürstl. On. vnterthenig befehlen sollen,

Actum in Witenbergt ben 78 Sptbr. 1637. vnterthenig und gehorfambster Diener Johann Schalbthagen.

6.

## Burft Georg Aribert an ben Fürften Johann Cafimir.

. . . Wir haben nunmehr eigentliche nachricht erhalten, bag bie march ber Gögischen Armee morgen Sontages In Wittenberg über und of Bitter-

felbt Zugehen werben, Derhalben wir es bann E. Libb. begehren nach Derojelben Zur nachricht avisiren wollen.

Weil die Barthepen gestern vnd heut hirumb so ftard gegangen seindt, hab ich beym herrn von Geleen vmb eine starde Salva Guardie anhalten laßen, welche ich auch bekommen, vnd wie ich vernehme, bürste ber march die Städtlein Ragun vnd Jesinity mit betreffen, welches Deroselben ich hirmit habe wollen Bir wifen thun, Es ift gewis, das bem Gallas 8 Regimenter Bu Ros von den Schweden seindt geschlagen worden, theils wollen Zwar von mehr sagen, aber von 8 Regimentern hat der herr von Geleen selbst gesagt ze. Wörlit den 16 Septbr. 1637.

7.

# Der Bisthumfche Secretarius Johann Anton Boldenandt an ben Fürften Augustus.

Durchleuchtiger Sochgeborner Gurft und Berr, Em. Fürftl. Ond. feindt meine onterthenige gehorfame Dienfte alles treuen fleifies, undt ungefpartes vermogens iederzeit Buvor, Gnediger Fürft undt Berr, E. Fitrftl. Und. tan 3ch biermit in vnterthenigfeit Bu advertiren nicht unterlagen, Belder geftalbt ber Sauptmann Riclas Berboth, welchen ber berr Oberft undt Commendant albier ber von Behm ben Regimentern Bu Bferde, fo biesfeits marchiren, entgegen geschidt folde burch hiefige Qua-tier Bu fithren, anheroberichtet, daß Er ben herrn Dberften Lehn (Loen?) mit 3 Regimentern, ale beg Generalwachtmeifter Forene, feinem, unbt Sanfeifden Bu Foffelbe geftern angetroffen, undt verftanden, bag folde von bar Ihren marche ine Stifft Salberftabt nach Afchereleben, Ball unbt Leipzigt Bu nehmen wollten, Wie auch Ihnen ber Dbrifte Leutenandt Lut om, io ingleichen von Ihrer Excellenz bem Beren Gelbtmarichall vubt Graff von Bot ordre befommen, mit 3men Fürftl. Laubtgr. Darmftedtifchen Regimentern Zu Pferde folgen wurde, Defiwegen denn E. F. Gn. sich in Ihrem Fürstenthumb in acht Zu nehmen, und do es die notturfft erforderte nur ben bem Hauptmann Gerboth en anzugeben, gnedige versiigung thuen lagen auch im vbrigen gnedig geruhen werden, daß die Außzahlung der nunmehr por hiefige Guarnison verfallenen 2000 Thir. Contribution forberlichft erfolgen moge, Conften ift ber Berr General Feldmachmeifter Bisthumb mit ber Armee vor Lineburgt gegen Plouen (?) Bu, vortgegangen, So mir nun ferner Specialia von begen Berrichtung Zutommen, will E. F. Gn. Ich solche in vnterthenigkeit wiffend machen, Buter begen thue E. Fill. Gn. in bee Allmechtigen fout, in bero beharliche Fürftliche gnabe aber meine wenigfeit bemittig befehlen, undt berofelben ben tag und nacht alle meinem euferften Bermogen nach unterthenige gehorfame Dienfte Bu leiften bin undt verbleibe 34 ieberzeit breit, willig undt gefliegen,

Datum Magbeburgt ben 14 Septembr. Ao. 1637.

E. Ffu. In.

ontertheniger gehorfamer Diener.

8

Extract aus einem vertrauten Schreiben vom 15. Sptbr. 1637. Bitte bem herrn Præsidenten nebenft meinen gehorsamen grus Zu berichten, daß 3 Kaiferl. Regimenter, alg herrn Obrift Lobe, welcher bas Com-

mando batt, Berrn Dbr. Sanenfee unbt bas Relifde Regiment im marchiren, Bon welchen 3ch gleich biefe ftunde albier antommen, Diefe vergangene nacht haben Gie bei Belmftedt logiret, alba ich geftern Bu Mittage von ihnen geritten, und weil ich aus ihren discursen verftanben, bas fie ihren march auf Stasfurth bnbt Bernburgt, albar über bie Gale Bu geben nehmen werben, Alf habe ich mich foulbig ertennet bem Berrn Præsidenten foldes Bu notificiren, Bitte aber höchlichen, Die avisation in geheim Bu halten. fonften ich in Diegunft bei bem Dberften gerabten möchte, zc. zc.

9.

#### Der Sofrath Bfam an ben Brafibenten von Borftell.

BoblEbler, Geftrenger und Befter grofig. Sochgeehrter Berr Præsident und Patron,

Beill man nichts richtiges von bes Berrn Dbr. Lohns marche vernehmen tonnen, Go habe 3ch heutiges ben Berrn Werboth Bu Quedlinburg angetroffen, und alf berfelbe mir vermelbet, es wurden bie Regimenter auff Ugereleben geben, bin 3ch mit bemfelben bahin geritten, untterwegens aber geschen, baf Gie auff Ballenftebt marchirt, ba wir Ihnen bann nachgeritten. und befunden, daß ber Berr Dbr. Lohn undt Berr Dberft Sanenfee bafelbit ihr quartier genommen, bnb alfo 3ch ben Beren Dbr. angesprochen, hatt Er geantworttet, Geine marche triige Ihn bieber, Man bette an wenis gen ortten benfelben etwas Bu willen gewuft, aber gnugfamb sollicitirt, Er respectire bie Ranf. Salvaguarden billig, die noht 3mange 3hn aber albier etliche tage ftille Bu liegen, wann man ihm proviant fchaffete, wolte Er gute ordre halten, 3hr Fftl. On. hauß ift salvaguardiret, wann aber bas ftillager erfolgett, wirdt ber anftog größer fein. Ich will an fernerm sollicitiren nichts ermangeln lafen, es wird aber nicht ichaben, wann Ihrer Fftl. gnaden in foldem fall an benfelben fcreiben. Dbr. Lohn und Sanenfe logiren albier. Gott mit uns.

E. Geftr.

Gilig Ballenftebt ben 18 Sptbr. 1637. bienstwilliger Bfaw.

P. S.

Rad ichliegung biefes habe 3ch ben Berrn Dber Commissarium fo bei biefen Regimentern, angesprochen, welcher boch beteuret, baf miber feinen willen die marche hieher gefallen, wehre auch gang nicht resolviret, fondern wehren bie Beren Dberften von einem Benachbarten hieher gewiesen (welchen Monsieur Berge mohl tennet), Er wolte den aufbruch gern beforbern, febe aber daß große exorbitantien verübet murden, welche ben 3hr Excellenz bem Berrn GeneralBelbtMaricall Boten ober Ihr. Ercelleng Berrn General Gleen ichwerlich würden Bu verantworten ftehen. 3ch habe nachbem 3ch gegenwertiges gefchrieben, ben Berrn Dbr. megen bes aufbruche nochmalf ans gefprochen, welcher Zwar etwas barauf vertröftung gegeben, aber man bat fich ficherlich nicht barauf Bu verlagen, Inmittels gebet alles vollents barauff, wie bann auch im holte albereit etliche leute geplündert undt tobt gefchoffen fein follen, bnb befürchte 3ch noch einen größern bnfugt, Der Berr Ambtman hatt fich ber Barteien halber nach Barggerobe gewendet,

es wirdt aber berfelbe biefen abent albier fein, und inmittelft Berr Berge

auff bem Schlofe bleiben, wie 3ch bann auch gleich broben gewefen, und lieget ein Cornet noch Bue Salvaguardie broben, Diefe Regimenter haben ordre ihre marche nicht ichleunig fortguftellen, werben albier bnb Bu Gifleben fich mobl etliche tage aufhalten bie bie armee in die nabe fommet. Gott mit vne.

10

#### Der Brafibent von Borftell an ben Zurften Muguftus.

. . . Auß bem einschluß haben E. Fgn. Bu vernehmen, bag nicht allein ber Dbr. Lohn fondern auch ber Dbrifte Sanenfee mit ihren benden Regimentern, und wie ber bott bericht mit einer erichredlichen menge bagage, alle in Ballenftedt gerudet, viel von den Leuthen, fo fich ins holt begeben, nieder-geschoften, und vorgeben etiliche tage derer Orthen Zu raften, Es wirbt mein gn. Fürft und Berr, Berr Chriftian Fürft Bu Unhalt ieto so balt meinen Better, Curt Chriftoph von Borftell, Bu gebachten Obriften abichiden, und den aufbruch sollicitiren lagen, Inmittelft haben Eign. hochvernünfftig Bu crachten, wie biefer orth, welcher fich nuhmehr ein Jahr bero fich felbsten vertheibigen und conserviren muffen, nunmehr auch wirdt Bu grundt ruiniret werden, daß man ihm an Contribution nichte wirdt anmuthen tonnen, und wolte ich gleichwohl vnmaggebig barfur halten, weil die Zuweisung bieser Regimenter von den Benachbarten erfolget, daß gleich-wol die Ding an gehörigen orth Zu anden, Auch herrn General Feldtwach-meister Binthumb, die Berwüftung so in den Fürstl. Zerbster Aemptern und bem Umpt Ballenftedt, vorgangen, Bu berichten, bamit er befto ebe bewogen murbe, ben prætendirten Reft fallen Bu lafen. Babe es Efgn. nicht pergen follen, bud thue biefelbe Gottlichem anabenfchut

ergeben, perpleibe ac.

Datum Bernburg ben 19 Sptbr. 1637.

#### IX.

Der Römischen Raiserlichen Majestät Ferdinandi III. Erklärung wegen ber allgemeinen vom Kriegswesen zugefügten überaus großen Drangfalen, und mas J. R. M. beswegen an ben Grafen Gallas, General = Lieutenant, abgeben laffen. — Schriftwechsel mit ben Churfachfischen.

Raifer Ferdinand III. an bie gurften Muguftus, Lubwig, Johann Cafimir und Georg Aribert ju Anhalt.

Ferbinand 2c.

. . . Bochgeborne Liebe Dhaimb und Gurften, Bir haben ung basjenige in underthänigfeit referiren lagen, mas an ung E. Libb. wegen ber Ihro und Ihren Landen und Lenthen, burch bie Schwebifden und fonften Bugefügten überauf großen Trangfahlen, und mit femer ond Schwert clausulirten ordinanzien, fo wol alf Ihre Bum Bragerifden

Friedenfchluß gethaner und wiederholter ftandthafter Ertlärung, mit mehrerm

gehorfamblich gelangen laffen,

Gleich wie vos nun E. Lebb. gefaste dapfere resolution, In gnedigstem gefallen geraichen thut, Alfo haben wir auch an den Hoch und wolgebornen vonfern lieben Getreuen, Matthiam, Graffen Gallaß, vonfern gehaimben, auch Kriegsrath, Sämmerern, General Leutenanten vod Obristen ic. der geklagten großen beschwerben halben, die gemessenen Ordnung gethan, daß Edb. auch Dero Landt vod Leuthe, so viel immer der Status belli selbiger ortten erleiben wird können, in acht genommen, vond verschonet werden sollen, mit dem gnedigsten versehen, Dieselbe werden wie bishero Zu vonserm gnedigsten Wohlgefallen beschehen, also hinsuro auch in rühmlicher devotion vonausgesett verharren, welche wir nochmalen mit gnedigstem Dand auffnehnen, vod E. Lebb. daben mit Auhserl. gnaden wolbengethan verbleiben 2c. Eberstorff den 16 Sopthr. 1637.

2

#### Raiferliches Befehlichreiben an ben General-Lieutenant Grafen Gallas.

Ferbinand ber Dritte n.

... Lieber getreuer, Ben vnß haben sich die hochgeborne Johann Cafimir, Angustus, Endwig und Georg Aribert, Fürsten Zu Anhalt ze. ze.
vnfere Liebe Ohaimben vond Fürsten für sich, vnb dann in Vormundschaffts
nahmen Johansen, alle Fürsten Zu Anhalt, in vnderthänigkeit Zum hochsten beklagt, daß sie, Ihre Land und Leuthe von ben Schwedischen und sonflen die Zeit hero, mit überaus großen Kriegstraugsahlen dergestagt beschwert
worden, daß sie sich in erwegung ihrer eußersten ruin, und da die ordinanzen mit sewer undt Schwerd clausulirt sehen, weder regen noch wenden
konten, Inmaßen Du solches nach hiebenverwahrter Abschrifft mit mehrerm
Zu vernemben haft,

Wann nun bieselbe, solchem allen vnerachtet, ben Ihrer einmal in bestendigen treuen gesasten tapfern resolution des acceptirten Pragerischen Friedenschliß allerdings vnausgesetzt Zu verharren eutschloßen, Ihre Lebo, auch Ihre Devotion Crasse Zwehr vnß eingeschickten Original Instrumenten, vnd Zeugnuß, mit mehrerm contestiret, Also haben wir Dich deßen also in Raglunden Zu erinnern eine notturist erachtet, mit dem gnedigsten beselch, daß du vorgenanter Fürsten Zu Anhalt wiederholte standhafte erklärung in gute obacht neuest, und derselben so viel der status belli der orthen immer ersleiden vnd Zulaßen mag, verschonest, An deme volldringst du vnsern gnezbigsten geselligen beselch, vnd hat vnß zc. zc.

Beben Cberftorff ben 16 Sptbr. 1637.

3.

## Die Burften gu Unhalt an ben Grafen Gallas.

Augustus, Lubwig, Johann Casmir, Christian und Georg Aribert 2c. 2c.

Bas die Röm. Kens. Mt. allergnedigster herr wegen nothwendiger verschonung vnfers gesambten Fürstenthumbs allergnedigst angeordnet, foldes wird ber herr Graff ob beitommendem original-anschlus mit mehrerm vernehmen, Biewohl wir nun nicht Zweiffeln, ver herr Graff werde ohne defen unfern und vnferer unterthanen elenden Zustandt albereits in erfahrung gebracht

haben, und por feine eigene Berfon barauf gerne gebenden, bas unfer Landt nach einer folden langwierigen bebrengung in etwas erleichterung erlangen moge, Go Zweiffelt uns boch gang nicht, es werben auch allerhöchstebachter Rom. Renf. Mauft. allergnebigste mitleibentliche verordnung ben bem Herrn Grafen bieffale in fonberbahren hoben werth fein, und tonnen wir beinfelben mit gutem bestande wiemohl mit unferm eußerstem verberb und ichaben berfichern, bas, nachbem auch bas Bieb vollents hinweg geftorben, fo mohl vns felbft ale vnfern noch wenigen onterthanen alle lebensmittel entgangen, Die 3molff jahr über, weil ber blutige hefftige trieg, bus bud bufer Land, mehr ale feinen einigen Standt des Reiche gedriidet, ift alles, mas fich nur regen bud wenden fonnen, ben den gegen einander friegenden Bartbeien und feltfamen abwechfelungen vne vnd ihnen eutzogen, Runmehr hat fich aber auch das noch übrige einzige wiewohl hiebevor febr gefchmachte bud bei weitem nicht Zureichende mittel verlohren von wißen wir felbst nicht wie wir vos vod vosere Firest. Familien hindurch bringen sollen, das wir der armen onterthauen fo theile vor hunger verschmachtet, meiftentheile aber in bee Churjurften Bu Gadfen 2bb. Landen nur omb bes trudnen brobte willen fich aufhalten (ban in bufern ganden haben fie feine rettung bor bem hunger) bor biesmal gefchweigen,

Wir ersichen derowegen den Herrn Graffen freundlich undt ganz günftig, Er wolle Ihme solchen vnsern und der unserigen kläglichen Zustandt, den wir mit seinem elende nicht gnugsamb beschreiben können, Zue Christmitseidentlichem gemilthe steinen, vod nicht allein vos dud vnser Fürstenthumb der allergnedigsten Kayferl. verordnung gemeß fruchtbarlich empfinden laßen, Sondern auch vor seine person beh austheilung der winterquartier vod sonsten mit der hochnothwendigen verschonung vos dermaßen bedenden, damit wir nicht der hochnothwendigen verschonung vos dermaßen, bedenden, damit wir nicht der wahren vonmitgligkeit (welches Gott gnedig abwende) unsern voterthanen solgen vod vos aus vosern eigenen landen nur Zur rettung unsers lebens hinweg begeben, auch die hoffnung kinsstiger besterung gentzlich quittiren mitter, det vosernich weil wir allemass bei des h. Neichs armée ein so großes weit wier vosernschen vod schuldigkeit gethan vod Monatlich Zum verre helt der Wagdeb. Guarnison ein gewißes wie wir vos mit dem herrn General Feldtwachtmeister Dam Bisthumb von Ecksebt verglichen, con-

tribuiret.

Der Berr Graff erftattet baran ein recht Chriftliches werd und und gereichet es Bu sonberbahrer freundtschafft, wie wir ban auch baffelbe zc.

Datum Bernburg am 30 Nov. 1637.

#### 1.

## Die Burften ju Unhalt an ben Ober : General - Commissarius Schleinig.

... Wir haben eine notturst Bu sein ermeßen, bem herrn mit wenigen 3u berichten, was gestalt wir von hiebevor mit bes herrn Churf. Zu Sachsen behalten GeneralFeldtwachtmeister Dam Bisthumb von Eastebt wegen einer gewißen Contribution an die Guarnison Zu Magdeburg bereinbahret, und bemselben vergleich von von Zu iederzeit ein sattsam genitgen erstattet, daben wir auch ferner, wiewohl es beh dem bestimmerten elenben Justande von von von uns von bestimmerten elenben Bustande von von vonern Unterthanen sehr schwer antombt, Zu bleiben gesenten,

Run Sweiffelt bus nicht, ber Berr werbe an feinem vermögenben ortte ben

allen begebenheiten, unter andern feinen wichtigen obliegen, babin rubmlich forgen bud gebenden, Damit wir bud bnfer Fürftenthumb nach bem erlittenen eußersten berberben in etwas bus erholen, bie Unterthanen, welche ben Sunger Bu ftillen meiftentheils im Churfürstenthumb Sachien fich aufhalten, abn bus bud in bas Land wiederumb bringen bud bus nebft ihnen aus bem empfundenen ruin fo viel die Beiten bud bie armuth Bugiebet, algemach erheben fonnen, welches ban ale ein Chriftliches billiges und nitpliches werd bem Berrn, unferm Bu ihm habenden hoben Bertrauen nach, gewifilich mit befonberm eiffer anliegen wirdt, Go haben wir boch Bu allem überflus ibn biermit gunftig ersuchen wollen, Er wolle, wie er gar wohl Bu thun vermag, ben fürfallender gelegenheit bnb ba es bie notturfft erforbert, unfertwegen folde bewegliche erinnerung einwenden, bamit wir ben borgebachtem vergleich allerdinge gelagen bub fonften weitere nicht befchweret werben, wie es ban in mahrheitsgrunde mit bus budt bufern noch wenigen buterthanen, bie im Lande verblieben, alfo befchaffen, bas wir ein mehrere Bu erschwingen nicht bermilgen, Bir verfeben une barunter und iberall bee Berrn fonberbahrer dexteritet und Bu une tragender guten affection, undt feindt zc. ac.

Datum Bernburg am 30. Nov. 1637.

5.

#### Die Fürften zu Unhalt an ben General-Felbmachmeifter Dam Bisthum.

Bon Gottes gnaden, Augustus, Ludwig, Johann Casimir, Christian und Georg Aribert, Fürsten Zu Anhalt zc. zc.

Unfern gunftigen gruß und alles gutes Buvor: Ebler Befenders Lieber

Berr General Feldtwachtmeister: Wir Zweiffeln nicht, es werbe ber Berr, pufer, Fürft Angusti Zu Anhalt,

nechftes fchreiben Bu recht erhalten und befunden haben, wie wir, bem biebevor getroffenen vergleiche mit babrer abstattung ber Monatlichen vereinigten Contribution, ein rechtes gentigen erftattet, bei bemfelben vergleich auch, bie folgende 400 thaler undt 8 Fag Bier betreffende (wiewohl es uns und unfern verarmten unterthanen fehr fchwer antombt) Bu bleiben gebenden, Damit wir nun bie anftalt barauff besto sicherer machen, und bie unterthanen, welche fich meiftentheils omb bes trudnen brobts willen im Churfürftenthumb Sadfen ieto aufhalten, algemach abn une und in bas Land wieber Bieben, bie übrigen aber nebft une und unfern Girftl. Familien ben bem bochftelenben bekummerlichen Buftande, welcher nach bem vnerhörten Biebfterben ja nicht fläglicher fein tan, im Lande erhalten fonnen; Go erfuchen wir 3hn nochmale gang gunftig, Er wolle, wie er allezeit Bu feinem fonderhahren nachruhm Chriftlich gethan, alfo auch hinfürber, ben allen Begebenheiten bins und unfer Fürstenthumb wohl bebenden, mas baffelbe in fo langer Beit bor allen andern ausgestanden, vernfinfftig erwegen, und ben austheilung ber winterquartier, ober auch fonften nicht Bugeben, bas ber hiebebor wegen ber Monatlichen Contribution getroffene Bergleich ombgestoffen ober gefrandet und bue barwiber einige weitere befdmerung Bugemuthet werbe, Bir berbleiben hergegen nach wie bor erbotig, die Monatliche Contribution ber 400 Thaler, fo lange es im gegenwärtigen ftanbe verbleibet, onweigerlich folgen Bu laffen bud werben nur ber abforderung gegen quittung gewartten, Geindt auch fonften iber big bem Berrn biefer bnb anberer guten bezeugung, wie auch insonderheit seiner fürnehmen qualitäten halben mit allem günstigen geneigten willen stets Zugethan.

Datum Bernburg am 30 Novembris Ao. 1637.

Post scripta.

Auch Ebler Besenbers Lieber Herr General Feldtwachmeister, communiciren wir Ihme hiermit, was die Röm. Kapserl. Mst. vonser Allergnedigster herr, wegen verschonung unsers Fürstenthumbs dem GeneralLieutenant und Grafen Gallas allergnedigst anbesohlen, mit dem günstigen ersuchen, der Herr wolle wie er wohl thun kann, ahn seinem vermögenden ortte besördern, daß wir selbiger ordre, gesuchter maßen, fruchtbaren genies empsinder.

6.

#### Antwort bes ze. ze. Joachim von Schleinis.

. . . . Ewren Filrst. Onaben seinb meine vnterthänige vnd gehorsame Dienste Beberzeit Zuvor: Onabige Filrsten und herrn 2c.

Ewerer Fürftl. Gnaben gnädiges schreiben habe 3ch mit untertheniger ehrerbietung empfangen, verlesen, und werde gewißlich nicht unterlaßen, ben fürfallender gelegenheit Ewerer Fürftl. Gnaben Zu gebenken, Ew. Fürftl. Gn. wifen aber, daß Ich mehr nicht thun kan, alf unterthänigst erinnern, wan es nufer die mitglichkeit in einem ober bem andern Zulaßen wirdt, will Ich mich erweisen, alf

Emerer Fürftl. Onaben

Datum Dregben ben 11 Decbr. 1637. onterthäniger ond gefliffener Anecht.

Outmin an

#### Fürft Ludwig an ben Fürften Muguftus.

. . . Demnach ber of E. Ibb. verordnung bon hinnen abgefertigte Trompeter ahn Berrn Grafen Gallas und General Feldmachmeifter Bitthumben geftriges abente mit angefügten Schreiben wieber Buritagelanget: Go haben wir nach genommener abichrift E. Lbb. Diefelbe fo bald burch ben Erompeter felbsten Bufenden wollen; und dieweil vor bigmahl vufer ohnvorgreiflichen ermefens es 3wart bei bes Grafen Gallasen erflehrung fein bewenden haben tan, im andern aber was Bigthumbs abermahliges faft ohnmögliches Bumuthen betrifft, baffelbe billich einer guten vorforg und behutfamteit ohnverzüglich bedarff: Ale ftellen wir Bu E. Lbb. hochverniinftigem Rachbenten, Db nicht alfobalb ber Lanbichafft burch ben Unter-Director vermittelft fcriftlicher Communication ac. bavon advertenz Bu thun, bud bemfelben bienliche anleitung Bu geben, bes Landes höchfte noth bnb Drangfal, auch ohnmöglichteit ber weiters begehrten, protestation ber Fürfil. herrichafft bargegen fchriftlich vor angen Bu ftellen, bamit vermittelft folcher einwendung bie Fürftl. Berrichafft bmb allerhand absehens willen fich nicht alfo bor fich in ben fachen vermittele, fonbern besto nachbriidlicher auch füglicher bie be-Schaffenheit ermelten Berrn General Feldwachmeistern wiederantwortlich vberdrieben, und bag begehrte augmentation mit enticulbigung abzuwenden anlaß haben möge: Wir stellen aber bahin, was E. Lob. In des bedrängten Landes besten am rathsambsten befinden und darunter weiter resolviren werden, Dero wir (mit herzlichem Bunfch, bag ber allmächtige Gott Denfelben und Ihren angehörigen ein glüdseeliges gesundes, fried but freudenreiches neues jahr verleihen, auch sonsten ahn feel und leib vätterlich segnen wolle), Zu freundbrüderlichen Diensten bereit.

Datum Cothen ben 31 Debr. 1637.

Ř.

## Graf Gallas an bie gurften ju Unhalt.

(Beilage gu 7.)

Durchlauchtige Sochgeborene Fürften Bnabige Berren,

Auf E. Fgggggnd. mir Zugefertigten schreiben vom 30. abgewichenen Monats Novembris undt bem Reyserl. bengelegten Original hab ich mitt mehrern ersehen, was Zu folge Ihr. Manst. allergnäbigsten resolution Sie wegen befrenung Dero Landen anäbig an mich gelangen lagen,

frenung Dero Landen gnäbig an mich gelangen lagen, Murmaßen nun E. Fgggggnd. Ich folde von Ihr. Kens. Manft. erhaltene exemption bnb viel ein mehrers von hertzen gerne vergönnen thue, Also will Ich an meinem ortt, wan allerhöchstgebachte 3. Mahft. nicht etwa ein anders befehlen möchten, darob Zu halten mich besleißigen, daß E. Fgggggnd. sich berroselben wirdlich Zu erfreuen haben mögen, Zu Dero beharlichen gnaden mich darben gehorlambst empfehlend.

E. F. Gggggben

3m Saubtquartier ben Loit ben 26 Xbris. 1637.

onterthäniger Diener Matthias Gallas.

9.

# Der General-Felbmachmeifter Bigthum an bie Fürften gu Anhalt.

(Beilage gu 7.)

... E. Fürstl. Gnaben gnäbiges schreiben vom 30. Novembris habe Ich mit vntertheniger reverence wohl empfangen undt wie nun E. F. gggggnb. Ich nicht allein gesuchter maßen, sondern auch in viesen mehren was E. F. gggggnd. mir gnädig befehlen werden unterthänig Zu dienen mich schuldig erachte, also will ich auch nicht vnterlaßen auff alle mittel Zu gedenden wie E. Fgggggnd. Fürstenthumb ben der Magdeburgischen Guarnison gelaßen, vndt von der jetigen bevorstehenden Winterquartirung gentlichen verschonet bleiben mögen,

Beton Mogen, Es werben Bwar sonsten bie quartier, weill das Fürstenthumb Medlenburgt, Bertogthumb Bommern undt die Marck fast gentzlichen ruiniret, undt Ihre Churstirst. Durchl. Zu Brandenburgt, Ihre eigene Soldatesca in Dero Lande einlogiren muß, sehr enge fallen, Wie dem allen aber, so will Ich doch verhoffen es bahin Zu vermitteln E. Fgggggnd. Fürstenthumb beh der Magdeburgischen Guarnison Zu behalten, Dieselbe würden aber Ihnen gnedig belieben laßen, sich in etwas mehr anzugreissen, und vom 1 Decombris an die Contribution in Dero Fürstenthumb noch auss ein gut theil höher, als wie verzsichen worden anzulegen undt Zu versamblen, in Betrachtung daß sonsten undt weill die Guarnison Zu Magdeburgt die quartier nicht alle behalten tan, nicht auszukommen sein will, So E. Fgggggd. Zu bero gnäbigen

nachrichtung ich vuterthänig vermelben wollen, und barbeneben Denenselben ille vnterthenige Dienste Zu leisten bin Ich iederzeit bereitwillig und geflißen, Datum im Quartier Van . . . beb Dommin ben 20 Abr. 1637.

E. F. Gggggnb.

onterthaniger Diener Dam Bigthumb bon Edftebt.

10.

#### Der Prafibent von Borftell an ben Fürften Lubwig.

Durchleuchtiger Bochgeborner Fürst Gnebiger Berr,

Ewer fan. gnebig schreiben sambt ben Kanferl. befehligen habe 3ch vorgestern Sonnabents gegen abendt wohl empfangen, vnd darauf so bald dieselbe mieinem wenigen gutachten Eson. Herrn Bruder vberschiet, Es ift Zwar schon, wie Eson. wohl bewuft, wegen abwendung der Winterquartier vielfältig, so-mohl ben General Feldtwacht: Dam Bigthumb, als ben General-Commissarius Schleunigen vnterbawung geschehen, Ich will auch noch hoffen, wil des Fürstenthumbs Anhalts ruin Reichskundig, man werde daselbe vnieltgt laßen, aber demselben eine Ziemlich hohe geldteontribution für die Magdedurgische Guarnison ansetzen, Inmachen des General Feldtwacht: Dam Bigthumbs bende letzt schreiben dahin Aielen,

Bie bem allen aber, weil die Ranferl. fchreiben gewiß ohne einen folden effect, welcher bas Fürstenthumb bart treffen wirdt, nicht fenn werben, ben welchem Buftandt gleichwohl ber Fürftl. Berrichaft Ambt ift, alles basjenige, 10 Bu abwendung ber Lande weitern verberb bienet, Bu versuchen, so habe 3d 3war in Gil fein ander und ichseuniger mittel Efgnd. herrn Bruder borfclagen tonnen, alf wie Efgn. auf bero fchreiben gnebig vernehmen wers ben, Bu mahlen bo 3ch bafür halte, weil mein Better Chriftian Rnoche in die Laufnit Bu Bieben, in willens, es werde 3hm nicht onbequem fegn, linen weg auf Dresben Bu nehmen, auch ohne bas willig fenn, Geiner fürftl. Berrichaft und Batterland hierunter Bu bienen, Golte aber vber verhoffen fich gedachter mein Better fich entschulbigen, fo ftelle Bu Efgnd. gnebiger beliebung 3ch, ob nicht an Churfachfen in ber gesambten Fürftl. Berrhaft nahmen, fchreiben abzufagen, barinnen man auf bie Rapferl. fchreis ben Bu bewerffen, bon ber willfährigfeit, ber Rapferl. Dauft. Bu gehorfamen, ond bem Batterlandt Bu bienen, Bu contestiren, aber boch barben, was bas durftenthumb bighero continuirlich nacheinander ausgestanden, bind begelben bermufteten Buftanbt auch ber Fürftl. Berrichaft eigene noth, anzuziehen, bnb baß bagelbe unbelegt, ben ber Magbeburger Guarnison gelagen werden moge, Bu bitten, 3ch ftelle aber alles Efgn. unterthenig anheim, und thue biefelbe Bottl. anabenichut empfehlen, und verbleibe,

E. F. G.

Datum Bernburg ben 5 Febr. 1638. vntertheniger und gehorsamer Diener Beinrich von Borftell.

11.

#### Burft Lubwig an ben General-Major Debne.

Bubmig zc.

. . . Ebler Beftrenger Lieber befonder.

Dieweil wir vernehmen, daß der General Adjutant Christian Ernst Knoche ber örter Zu verreisen und den Herrn ansprechen wirdt, Als haben wir in gnädiger wohlmeinung nicht unterlaßen wollen, denselben bei solcher gelegensheit mit diesem Briestein guedig Zu besuchen und Zu grüßen, inmaßen wir auch ihme, Knochen, solches mit mehrern mündtlich Zu verrichten andes sollen, Bobei wir des Herrn guten Zustaudt ganz gerne ersahren möchten, auch uns albereit vber deme daß er wieder Zu seiner gesundheit gelanget, erfreuet haben, Deme wir Zu ieder gelegenheit gnedigen willen und alles gutes Zu erweisen geneigt.\*)

Datum Cothen ben 6 Febr. 1638.

#### X.

Berufung des Engern Ausschusses zur Berathung am 11. September nach Bernburg, wie fünftig die Contribution gleich= mäßiger zu vertheilen sei. — Allerlei Ausschreiben in Contributionssachen.

1.

#### Fürft Augustus an die Fürsten Ludwig, Johann Casimir, Christian und Georg Aribert.

Unsere Freundtbrüder= bndt vetterliche Dienste, auch was wir mehr Liebes vnndt guttes vermögen Zuvor, Hochgeborne Fürsten, Freundtliche geliebte Herrn Bruber, Bettere vnndt Gevattern.

Em. Liebben erinnern fich freundtlich, was gestalbt bavor gehalten worben, bas bie Contribution in flinfftigen Monathen burch vnfern Engern Aufichuß

auff eine burchgebenbe billichmeffige gleichheit Bu richten,

Run besinden wir nicht allein darben, sondern auch in andern unsers gefambten Fürstenthumbs betreffende sachen, eine solche durichtigkeit, das wir
billich nebst bufern Landtständen auff einer Zusammenkunfit davon Zu reden
hohe Ursach haben, Das unvermögen aber des Landes ist hinwiederumb so
groß, das unumehr Leider, auch dergleichen Spesen ohne große beschwerden
nicht Zu erheben, vnndt seind wir dahero Zu denen gedanden veranlaßt worben, daß das Wergt dem Engern Ausschlaß allein beitommender maßen aussch

<sup>\*)</sup> Fürft Lubwig nahm ibn im Laufe biefes Jahres, als ben Gefdidten, mit Budampfer, wider Site und Gift, in bie fruchtbringenbe Gefell-fcaft auf.

Rach einem Schreiben bes Präsibenten v. Borftell an Filrst Augustus, vom 17. Decbr. 1637, verließ Debne ben Kriegsbienst. Er lagt: "Der Bitstumsche Secretarius Boldenanbt berichtet mir, baß General-Wachtmeister Debn abgebantt, bessen negiment unter Rochauens gestoffen, und solches aus Raumburg, bann zu Desau übergeben und zu Klitzing stoßen würde, berentwegen erinnert, baß man sich in Acht nebmen möchte."

utragen, Wir haben aber Zuvor mit E. Liebben barauß freundtlich comnunieiren wollen, Mitt freundtbrüder= vndt vetterlicher bitte, Sie wollen, will an der beforderung wegen bevorstehender Contribution des Monats deptembris hochgelegen, den aufffat belefen, erwägen, vndt vnß dero hochrenünfstiges guttachten ehift Zukommen, oder aber, wan Sie, wie wir hoffen, Sich mit vnß Conformiren, vndt Ihren belieben nach der befehl an den Engen Außschuß, von vnß in gesambt außgelaßen werden soll, Alßbalden Zum kande außferttigen, ihres theilß volziehen, vndt vnß Zu ebenmeßiger volnzichung wiederumb Zusenden laßen, Ihren Beambten aber vndt Käthen in den Etädten ernsten besehl ertheilen, das Sie den 11. Septembris mit nottwendiger inkormation sich Zu Berndurgt gewiß einstellen müssen, hierdurch widt vnsers gesambten Landes hohe nottursft befördet, vndt wir verbleiben E. LELYGO. freundtbrüder vnd vetterliche angenehme Dienste Zu erzeigen gewigt vnd willig.

Datum Plöttaw den 26 Augusti Anno 1637.

Bon Gottes gnaben Augustus Fürst Zu Anhalt, Graff Zu Ascanien, herr Zu Zerbst undt Bernburg zc. Guer Liebben

trener Bruder und Better Augustus 33 Unhalt.

## 2. Proposition.

(Beilage gu 1.)

Bon Gottes gnaden Angustus, Ludwig, Johann Casimir, Christian und Georg Aribert, Fürsten Zu Anhalt 2c. 2c.

Unfern gnedigen gruß Zuvor, Edle, Ehrenveste und Ehrsame Liebe getreue, Es langen beh uns täglich von vusern Unterthanen viel beschwerliche Elagen an, daß ben einbringung der Contribution große ungleichheit vorgehen solle, und dahero dem Lande nicht geringer nachtheil, unf aber in gesambt, Indoderheit auch dem Ober-Directorio eine mithe nach der andern aufgeblirche, Bertle Eliche Oerter Zwar die Contribution vor voll, und ohne abgaug Zur Ensa liefern, An andern orten aber entweder starde resta ersten bleiben, der boch frembde aufgaben, mit der ordentlichen Contribution verwenget metden wollen, daraus dan weiter ersolget, daß viel Wispverstände wider unsiem willen entsiehen, das Land in große schulden sich vertieset von nebenst das Ober-Directorium, vornemblich, weil die mit gemeiner bewilligung bras Ober-Directorium, vornemblich, weil die mit gemeiner bewilligene wird vond mitsen wir vons noch größerer ungelegenheit durch das gange Land besorgn, wann den Dingen nicht in Zeiten fürgekommen und abgeholssen werden sollte,

Run scheint uns hierzu tein fürträglicher noch bequemer mittel, alf wan wir mit vnserm Engern und Größern Ausschuß Zusammen kommen, und die hierunter lauffende umbstände in sorgsame Erwegung Ziehen könten, Gestalt es
und hiebevorn allezeit in folden fällen also gehalten, und daben nicht geringere
miten verspiiret worden, allein unfer ganzes Fürstenthnumb und wir mit denjelben, welches wohl höchlich Zu bestagen, seind unnmehr derzestalt in den
ensersten Berdert gefunten, das wir auch die geringe Spessen, so Zu einer
oder Zur andern Zusammenkunst nottig Zu erlangen, oder den Vorschlag

thun Zu laßen nicht vermögen, ond wie eine Landplage ber andern, sonderlich in diesem Jahre, omb onserer Sünde willen, die Hand gebotten, also
wird darburch abermals neue Verhinderung verursacht, Weil etliche Derter
mit der anstedenden seuchen hart heimgesucht ond wir billig dahin Zu sehen,
wie doch onsere übrige noch wenige getreue Untterthanen, ben denen dergleichen
nicht vermerkt wird vor selbigem Unglück, so viel in onserm Bermögen bestehet, durch gutte vorsichtigkeit Zu verwehren, und haben wir derowegen, wiewohl wir es gewiß vor ein hoch bedauerliches werd halten, daß es dus auch
an mitteln nurtten von unsern beschwerden, und deroselben remedirung im
allgemeinen Consoss Zu reden und berathschlagung anzustellen, gebricht, die

Soffnung Bur Bufammentunfft fallen lagen miigen,

Damit aber bemnach ben getlagten gravaminibus famt und fonbere, fo weit es ber Buftandt Bulefet, abgeholffen werbe, Go haben wir vnfern Umbtleuten und Rathen in ben Stabten, ber erfundigung halber mas eines ieglichen Buftanbt anlanget, befehlich gegeben, wie bie Beilage mit mehrem aufweifet, bud werben biefelbe gegenwertig euch mit mehrer information, Inmagen fie bon bne befehligt feind, an hand geben tonnen, Un euch ift aber bnfer gneb. begehren, 3hr wollet fie vin 11. einft tommenben monat Septbr. Ru Bernburg mit Bleif bnd gefambten Buthun, fo viel Guer burch bie infection baran nicht behindert werdet mit relation aufführlich vernehmen und felbige wohl erwegen, ban auf einer Seit bes Landes onera und solvenda, welche wir, ber OberDirector alle monat bor bem aufichreiben communiciren, und bermagen einziehen wollen, bamit nichts als begen man gar nicht geubriget fein tan, baruntter tomme, auf ber anbern Geiten aber, bes Landes Buftanb ond Bermögen auf die mage legen, ond iebere Commun in universum nach ber billigfeit und muglichfeit, Alfo bag ber bernach aus einer ober ber andern Bufalligen Urfach fich ereigende abgang, bon ben übrigen Untterthanen felbiger Commun erftattet werbe, eine gewiße Contribution ausschreiben, bnb bas quid fo hoch richten, bamit wir Bum abtrag ber orbentlichen monatlichen beschwerben, besto gewißer und ohn einigen mangel gelangen tonnen, ben weldem punct ban, fürnemblich babin Bu feben fein wirb, bag 1) Bu verhuthung vieles Lamentirens und ferner Spesen bie Contribution Rum wenigsten alfo of bren Monat eingerichtet und ben biefem Mobell gelagen, 2) Un beme, was angesett kein reft ontter einigem vorwandt, er habe nahmen wie er wolle passiret, ba Extraordinar Ausgaben nothwendig Bu thun, folde Bablung und Anfat, bis Bum folgenden Monath verfparet, und 3) fo viel ben modum anreichet, ber anno 1630 revidirten Rolle, fo viel immer muglich inhæriret und nachgegangen werbe, Beil boch Bur neuen vollfommenen anlage Bu fommen, one weber bie enge ber Zeit noch bie Untoften wie auch bie Belegenheit bes Landes, vor bigmal nicht Bu geben, fondern bagelbe unfere bebundens auf eine folche Beit, ba wir mit allen Lanbstanben brauf reben lagen, und ben beforglichen einwenden befto befer entgegen bauen tonnen, Bu berschieben sein will, wodurch dan vnd wan dieser vnser interimsvorschlagt durch einen forgfaltigen une befanten fleiß und Gifer ine werd gerichtet wird, wir bem Lande in etwas gewiße erleichterung Bu verschaffen verhoffen, und wollen wir eurer onterthänigen relation wie ibr es befunden ond eingerichtet gegen ben . . Sept. went befelben Monats Contribution ohnfehlbar algbann ausgefdrieben werben muß, buß gewiß verfeben, baben wir auch eures bnborgreiflichen borfchlage wegen ber Execution und wiber gegen die feumigen Bu verfahren erwartten,

Bas dan die abhörung der Land Rechnunge so viel beren verfertigt, anreicht, wollen wir der verordneten Commissarien vnterthänigen relation förderlichst erwarten, vnd alsdann sechen, ob durch der gleichen weisung vor den Engern ausschof dieselbe abhörung einsten auch anordnen und befördern können, Schließlichen übersertigen wir auch vnterschiedene puncten so wir, der Ober-Director, in der intention vnd meinung daß dadurch die Conservation vnjers gesambten Fürstenthumbs desto bester befördert werden möchte, aussen laßen, mit abermahligem gnedigen begehren, Ihr wollet dieselbe mit embsigem sleiß in deliberation nehmen, vnd auch desffals beh vns mit eurem vnttersthänigen getreuen gutachten Zugleich einsommen, wie an diesen puncten, sambt vnd sonders vnserer Untterthanen wohlfahrt bewendet, also sehen wir in ewre eifrige embsigseit keinen Zweissel vnd seind ewers gesambten getreunen einrathens gegen bestimte Zeit gewiß gewerttig, damit alsdann die besundene Rotturft ferner verordnet werden könne, desen versehen wir vns in allen Gnaben vnd seind euch damit wohl gewogen,

Datum ben 28 Augusti 1637.

An ben Engern Ausschuß in ber Land:

fcaft.

3.

#### Burft Auguftus an bie Beambte, item Rathe in ben Stabten.

Bon Gottes gnaben, Auguftus zc. zc.

Es ift an beme, bag auff vnfere gnabige Berordnung forberlichft burch ben Engern Ausschuß die Monatliche Contribution, weill wir berfelben Bu abwendung ber wirtlichen einquartierung nicht geübrigt fein tonnen, auff einen gewifen fuß gefetet undt alfo eingerichtet werben foll, bamit wir bes vielen beichwerlichen anlauffens einmahl abtommen mogen, Wir befehlen Dir bemnach gnabig, boch ernftlich, bas ben ber Pflicht, womit Du vng verwandt, vnbt baß folche Deine ertundigung auff begehrten fall von Dir mit einem Corperlichen ende bestettiget werden tonne, alfofortt von allen undt ieden in Deinem anbefohlenen Ambt vorhandenen Unterthanen, Abel undt Unabel, genugfame nachricht, wie ch anito mit eines ieben Buftanbe eigentlich bewandt, Ingleichen was undt wie baffelbe bestellet gewesen, auch was ineftinfftige Bu hoffen, binnen 8 tagen von bato an gewiß einhebest und verzeichneft undt auff ben 11. Septembris Zu friter tagezeitt Dich Zu Bernburgt von bem Engern Auffchufe, mit bem Berzeichnis bnbt ber Special Rolle, wie fie Anno 1630 revidiret \*), cinftelleft, bubt bemfelben mit notwendiger information an handen geheft, baben ban unfer fernerer gnabiger boch ernfter wille undt meinung ift, bag barunter tein privat respect gehalten, fonbern ohne einiges abieben bem ganten Lande Bum beften verfahren, die armuth auch nicht nach den gemeinen beschriebenen rechten, fintemahl auff folden fall alle unterthanen bor depauperiret Bu achten fein wurden, fondern nach ber itigen Canbes gelegenheit geschetet, und bor allen Dingen gefehen werben foll, bamit bie pnzeittige vervortheilung vermieben bleibe, pub bas onus ber Contribution nicht wenigen Bur ungebuhr auffgetrieben, hinwieberumb auch mas alebann angesetzet, von iches orte commun unfehlbar undt ohne abgangt Bu rechter Beit Bur Caffa geliefert werbe, Sieran erftatteft Du bnfern ernften

<sup>\*)</sup> Siehe Band III. p. 814 unb Band II. p. 63.

willen undt meinung undt wirft Du burch einige nachlesigkeit nicht vhrsach geben, bas bie Spesen beg bes Aufischusses Zusammentunfft vergebens angewendet werden, Sintemahl wir alfban nicht unterlaßen werden, beswegen gegen Dir ernstes einsehen Zu thun, verbleibe Dir sonften 2c. 2c. Datum 28 Augusti. 1637.

4.

#### Burft Ludwig an bie Furften Johann Cafimir und Georg Aribert.

. . . E. LEbon. communiciren wir hierbei, was vnsers Herrn Bruders Fürst Augusti Lbd. ahn vns allerseits über vergleich- vnd ansehung der fünstigen Contribution gelangen laken.

Bas bann ben modum wie Bu ber Contribution ine fünftige Bu gelangen betrifft, bas bie von bem ausschuft barüber gebührenbe und nötige deliberation pflegen, auch ber Beambten und Stabte erhelligfeiten vinehmen, und bavon mit ihren bedenden referiren, damit nach befund burch unfer allerfeits verwilligung bie anlagen determiniret werben, halten wir ber Landesverfagung und ber billigfeit gemeß Bu fein, und bag Bu bem behuf ber beigelegte befehl an die Beambten und Statte iebes orte (wie wir vniere theile alfofort verordnen wollen) ausgelaffen werden fonne. Dieweil wir aber auch in de= nen gebanden begriffen, E Lebb. möchten ihres theils bei bem offat ber intimation abn bie von bem ausschuß vielleicht etwas Bu bebenten und Bu erinnern notig befinden: Go haben wir bas Concept bisorts ins reine Bu bringen, bor gnugfamer Communication mit E. Lebb. abn bne gehalten, bnb ce billich Bufoberft Bu E. Leb. erwegung ftellen wollen; halten auch onfere theile barfitr, bas vuferer jungften erinnerung gemeß, es vor allen Dingen bahin Bu richten, bag bie 4 Refideng Stabte, ohnerachtet einer oder ber anbern beschwerung mas bie vielfaltigfeiten ber Bahl in ben anlagen betrifft, allerdinge gleich nach ber letten revidirten Contributionsrolle noch Bur Beit. und nicht eine Zweis ober breis, bargegen aber bie andere 6. ober mehrfach Bu feten; fo will one auch biefee Bu practiciren fcmehr beifallen, bas in fchlechten Communen, ba bie armen Leutte, in einem Dorff oder fleden etwa bie off ein ober Zwei, ober wenig mehr perfohnen ausgangen, und bie eben fowohl ihrer dürftigfeit halben Bu consideriren, bag biefelbe iedoch, vermittelft biefer meinung, bie gange Commun vbertragen follen? Und 3meifeln wir ob vf allen fall bie ist vorstehende anlage also præcise vf 3 monat ficherlich und burchgebend aubergestalt, ale mit bem beding, man bie belegte orte von aller vbermefigen Rriegebeschwerung frei gelaffen, eingerichtet werben moge, Dann Bum fall, mittelft folder frift, ein Ampt ober Commun, burch fcmere Kriegelaft vberfallen, murbe ia bie vernunfft leicht Beigen, bag neben erbulbung biefer Laft, Die Contribution gleich andern Bu tragen, einem folden orte es ohnmöglich fallen mitge?

Derowegen wir dieses alles EPbb. verstendigen nachbenken anheimb geben, was sie darbei dem gesambten Lande vor gut besinden? vnd da EPbb. mit Consideration dieser vnserer meinung, sonderlich was wir Zuerst über die gleichheit Zwischen den Residenzstädten erinnert, das Concept ahn die von dem ausschuß vollend einrichten und ihres theise vns volnzogen Zukommed Zu lassen, rathsamb besinden, wollen wir die vollende aussertigung gleichfals gerne erstatten, Erwartten auch darüber E. Lebb. sonderliche antwortt,

Dero 2c. 2c.

Datum Cöthen ben 28 Aug. 1637.

5.

### Fürft Lubwig an Seinrich von Buthenam.

Bon Gottes gnaben, Ludwig zc.

Alf von dem Amptman Ernst Stellbogen anbesohlen, das er gegen vorstehnde Zusammentunst des Engern Ausschufes auf den 11. tünftigen Monats Zu Bernburg in mittels eines richtigen von bestendigen Berzeichnuses einnemen von berichten solle, was es mit einem ieglichen vonterthanen auss beade, Abel vond Unadel, der mittel halber sür eine gelegenheit von dewandmuß habe, Damit also der kinsstigen Zeit contridution desto besser vond durchzigehender darnach kann angesetzt werden. Der Aptman aber so wol wegen des annahenden termini, als der andesohlenen commission weitleusstigteit, insachalb angesetzter frist, der gedühr nach solches allein nicht wohl verrichten kan, vond daher gedeten, daß Du ihm in diesem werd Zugeordnet vond desssischen, daß Du die den dessen von dessellen wir Dir hiermit in helssischen, daß Du Zu obgemelten ende dem Ambtman in solcher Verrichtung beglichest vond mit sleissiger nachsorichung eines Teglischen Zustandes beneden dem Ambtman die besindliche Beschsen dem Engelehen Eanzlei neben demselben vor dem angesetzen termin Zeitlich einsschießes, deme wir mit gnaden gewogen ze.

Signatum Cöthen ben 30 Aug. 1637.

6.

### Die Fürften Johann Cafimir und Georg Aribert an ben Fürften Lubwig.

.... Aus E. L. vnterm Dato Eöthen den 28. huj. Zusambt den Behagen vos wohl überbrachten schreiben haben wir der lenge nach ablesend mit mehrerm vernommen, was des auch Hochgebornen Fürsten vnfers freundlichen geliebten Herrn Betters vnd Gevatters, Fürst Aug ust i Zu Anhalt 26d. wegen der linftigen Monaten Contribution, vnd was sonderlich hierbey der Eintheilung vnd gleichzeit halber, Zumahl do nunmehr fast alles auf die neige kommen will, sür ein modus ihiger Zeit beschaffenheit nach, Zu halten vnd anzustellen, auch dannenhero Zween vnterschiedliche beseihliche, sowohl an den Engern Ausschoff als auch die Beambte und Räthe in den Städten begriffen, aus sonderdarer sorgialt an vns ingesambt freundtbrüder- vnd vetterlich gelangen lasen, vnd was insonderheit E. L. in etlichen Puncten wohlneinend Zu vnserm sexnennachbenden daben erinnert.

Bie wir nun wegen beschener Communication vns freundvetterlich tegen E. L. bedanden, und nebenst E. und vnserer Herrn Bettern Liebben hochnöthig besinden, daß ben diesem werch, so viel immer möglich, zu erlangung
des behnsigen Monatlichen quids, vnd damit man die Hände nicht ganz sinden vud ben itzigen Zerrütteten elenden Zeiten in eußerste Confusion vollente tommen laße, der Städte vndt Aembter gelegenheit mit sleiß erkundiget, und also dem vesinden nach, und was sich hoc rerum statu thun, und practiciren laßen will, drauf die eintheilung und anlage gerichtet werde, zu erlangung digen intention dann wir den beschlich an die Beambte und Käthe in den Städten nicht übel aufgesetzt besunden, also vnd dagegen weil die Residenz-Städte anitio in gar vugleichem Zustande sich besinden, In deme wie E. E. betandt, unsere, Fürst Johann Casimirs Residenz Stadt Desan durch die einreißende gestige Seuche und andere beschwerliche Krankheiten durch

Gottes verhengnuß, ohne Zweifel umb unfere großen vielfältigen Gunden willen bermagen belegt, bag bennahe biefelbe Stadt Bur Belfte bamit ichon angeftedt, viel Baufer lehr fteben, bub bie Borftabte noch weit barter bamit angegriffen werben, Dabero bann E. L. leichtlich Bu ermefen, bevorab, ba bas Unglitd nicht ab- besondern von tage Zu tage Zunimbt, vnd immer ein Un-glud bem andern die Hand bietet, indem auch leider nunniehr das Biehsterben bargu fombt, auch bie vielen extra ordinari spesen megen ftets mehrenber Durchzüge, Bu bem noch 2 Comp. Bu Guf vnfere Stabte Jegnit, Ragubn und Dorf Torten bequartiret und 2 tage ftill gelegen, auch bie Cratiichen Bolder ober bas, mas fie one ond onfern Bnterthauen an Getrenbich Schaden gethan, auch noch bas Dorf Sinfborf abgebrant, weit höher ale bas Ordinarium fich belauffen, feben wir nicht, wie ben folder hiefigen Stadt Defau beschaffenheit, barinnen auch vber biefes ben igiger großen einreifenben theurung die nahrung von tag Bu tag geringer wirdt, eines theils megen ber beschwerlichen execution, fo wieber die inficirte und Breghafte Leute anzustellen, Unbere theile megen ber vielen leeren Saufer, Die gleichheit wirbt fonnen practiciret werden, Inmagen bann auch in biefem Monat Augusto, wie ftard wir auch fie baran verwarnten und erinnerten mit ber volligen angefetten Contribution bie Stadt gang nicht aufzufommen fich getrauet, Da= hero bann wie one bebundet, fo viel miiglich hirunter bas sequilibrium nach ben befindtlichen ombständen wohl in acht Bu nehmen fein wirdt, bas nicht nurt etlichen menigen die gange Raft allein aufgeburdet merbe, und eben birumb fonnen wir auch wegen ber anbern Considerationen vne mit E. L. vernünftigen gebanden bmb jo vielmehr bnb leichter conformiren, bas ben bem Aufat und aufbringung bee quids, man fürnemlich auch auf bie Angabl ber Berfonen, fo in einer Commun Bubefinden, werbe bas abieben baben muften. und bas an bem ort, ba nur etliche wenige Berfonen vorhanden, man gleichwohl benfelben nicht bie gange Laft allein aufbane, Go feben wir auch nicht wie fich bas werd burchgebenbt auf bren Monat, in bem inmittelft fo viel Berordnungen an einem und bem andern Ort fich Butragen und begeben tonnen, will einrichten lagen, Befondern feindt vielmehr ber onmafgebigen meinung, bo bie Auffchofiftanbe nach erlangter gnugfamer information eines und bes andern Orts gelegenheit einen billigen modum bes Unfates ergreiffen fonte, man bette es fur bifmabl auf 2 Monat Bum bochften gerichtet, bnb gesehen, mas an einem und bem andern Ort alebann im Borrath verbleiben, auch wie fich die Beiten barauf anlagen möchten, Doch ftellen wir alles Bu E. 2. hochverftenbigem nachbenden, und Bu Dero freundtlichem gefallen, wie fie vermeinen, bas wegen biefer nothwendigen erinnerung, bas werd nochmale mit gutem glimpf an hodigebachtes onfere Berrn Bettere ond Gevattere Fürft Augufti Bu Unhalt E. Bu bringen, Alzeit, wiewohl immer ein Berberben Bu bem andern tombt, werden wir alles gern ben biefen fachen thun, mas une möglich, und berofelben nothwendigfeit erforbert, auch fich bei ben armen berberbten Unterthanen thun bnb practiciren lafen will, Sabens E. L. freundtlichen in Antwort unverhalten wollen ac. ac.

Datum Cleugich ben 31 Augusti Ao. 1637.

Œ. B.

treue Bettern

Johann Cafimir FBu Anhalt.

Georg Aribert FBu Anhalt. 7.

# Burft Augustus an bie Burften Ludwig, Johann Caffmir, Chriftian und Georg Aribert.

. . . E. Liebben erinnern fich freundtbrüberlich- undt vetterlich, was maßen bes Engern Ausschufes Busammentunfft auf bevorseyenden Montagt nach Marise geburth, wirdt fein ber 11. diefes, gegen abendt Zu Bernburgt ein-

gutommen bestimbt bnbt angefetet,

Wan ELLEbb. wir nun die Zu solchem behuff abgesaßte proposition vnelengst Zu Dero freundlichen revision vndt genehmhaltung Zugesertiget, vndt eine notturst ersordert, weill die Zeit herbeituckt, das dem Engern ausschuß die Zusammenkunsst notificiret werde, Als haben wir, weil wir dissials an ENTELBb. genehmhaltung nicht Zweisseln die seiten verwarnet, Ersuchen aber vndt ditten ELLEbb. freundtlich, Sie wollen ihre resolution mit wieder einserttigung angeregter Proposition, darauss wir den Engern Ausschuß auch albereits vertröstet, also maturiren, das der slücktigen Zeit halben, vndt an ausschreibung des Monats Septembris Contribution nichts verabseumet werden möge, Habens E. LLEbb. freundtlich vnverhalten wollen z. z.

Datum Blögtam ben 1 Septembris Anno 1637.

Gurer Liebben

treuer Bruber ond Better Augustus &B. Unhalt.

8.

### Burft Bubmig an ben gurften Chriftian.

Dern Bruders Fürst Augusti Leb. die gestellte propositionspuncte an den engern Ausschusse beiter Augusti Leb. die gestellte propositionspuncte an den engern Ausschusse von vossern Herrn Bettern Johann Casimirs und Georg Ariberts Lebb. vollzogen wieder Zugesandt worden. Bann wir nun vusers theils kein bedenden gehabt, dieselben mittels vosser vuterichtift und versiegelung gleichergestalt beisall Zu geben, auch verhoffen E. Ebb. sich ebenmeßig dahin ersteren werden, Alle übersenden wir derselben sohnige Zu dem ende, Zu E. Leb. freundvetterlichem gefallen stellend, ob sie ihr dieselbe, wann nicht noch etwas Zu erinnern auch Zu vollnziehen und alsdan naher Plötstaw Zu übersenden besieden laßen wollen. Die befehliche an die Beambte vnd Räthe in den Städten seind den theilen auch gelasen voll Zweissen von dien der ihres orts auch verordnet haben, und verbleiben E. Leb. Zu allen freundvetterlichen Diensten iederzeit bereitwilligst.

Datum Cothen ben 4 Septbr. 1637.

9.

# Fürft Augustus an die Fürsten Ludwig, Johann Casimir, Christian und Georg Aribert.

... Wie vnsere getreue Stände des Engern Aufichufies bnserer jüngften Commission Bur gehorsamen Folge, die monatliche Contribution Bu ben allgemeinen vnvermeiblichen Landesnöthen angesetzt undt eingerichtet, auch was sie wegen ber Landtrechnungen anderweit vnterthanig vorschlagen, solches

haben E. Liebben ob der beitommenden aufführlichen relation, postscripto und Zugehörigen Beilagen mit mehrern Zu vernehmen, Ob nuhn wohl manchem dies wergt babero unvolltommen anscheinen möchte.

weil Gie nur auf die Communen, nicht aber singula individua berfelben

feben, noch eine genauere Specialerfundigung vberall einziehen tonnen, Co muffen wir bufere theile Ihnen boch bas Bengnif geben, bas Gie ben fo befchaffenen Dingen, budt ba eine newe Unlage Bu machen, eft meder rathfamb noch thunlich, auch die vnfosten nach aller migligfeit einzuziehen gemefen, in einer folden engen Beit eine gutte bubt niteliche arbeit berrichtet, bag wir allezeit verhoffen, ef fen nicht allein bufer hierunter gefuchter 3megt allerdings erreichet, Condern ef werbe auch wegen mouatlicher richtiger abliefferung hinfuro teinen Zweiffel mehr haben, weill bie Contribution auffe gelindefte angeleget, budt die Beambten undt Rathe in ben Stabten die billigfeit und milgligfeit felbft befunden, und bagelbe hatt unfere unvorgreiff= lichen ermefens auch alfo erfolgen follen, Das nemblich, weil wir buf nebft E. Liebben erfleret, onter die solvenda nichte, alf was feinen umbgaugt haben tann, Bu bringen, alles aber Buvor Bu benennen budt Bu vergleichen, hinwiederumb Zwar bie Contribution erträglich aufgetheilet, Jeboch iedes ortis so wohl Zu bestimbter Zeitt, als vor voll, ohne eingriff undt abgangk Bu bem ende budt aufgaben, babin fie mit gemeiner bewilligung verordnet, Bur Cassa eingebracht undt bamit nicht andere gebahret merbe, Belches wie eft auft beme, mas unfere getreue Aufichufe tanbe nach fleifiger Ueberlegung alf ein fixum angeschrieben, vnbt ben vnentbehrlichen Ausgaben adæquiret, nothwendig herfleußet, Alfo Zweiffelt vnft nicht, es werben G. LLLbb. nicht allein fich, fo viel ben Aufat anreichett mit unferm undt befagtem Engern Munichunes gebanden gerne conformiren, Conbern auch ihres theils geneigt fein, die baraus entspringende unverneinliche consequenz, wegen allemahl richtiger einliefferung alfo Bu beforbern, bamit bes Lanbes Credit gerettet, was einmal Communi Consensu in einem vubt bem andern beliebet, vingefeumet exequiret, undt bargegen per directum noch indirectum, nichts verhenget, teine Refta noch andere frembde verwendung verftattet, fondern, man ia man ber extraordinariaanggaben nicht gelibriget fein tan (barvor man fich aber ben ber engerften Dürftigfeit, ber blutarmen Unterthanen, alles fleifics Bu hitten, undt babin Bu feben, bamit bie privata eines undt andern ortte, nicht mit ben publicis confundiret, bub die sumptus, fo viel nur immer mijalich, eingezogen werden) folche infonderheit bie, welche burch bie Accifen gefiihret, bnbt ba biefelbe nicht Bureichen, entweber an iebem ortte, mit bekelben wiffen vubt bewilligung, ohne abbruch ber orbentlichen contribution extraordinarmittel bargu erfunden, ober wan es gemeine fachen feint, Bum wenigsten die Bahlung bif in den folgenden Monath gefpahret, bubt alfo bas quid bubt bie quantitat, ber Ginnahme but Ausgabe, wie fie cinmabl in vergleich tommen, gant onverridet gelagen werben, Das mittel, foldes ben ben Unterthauen, ob Gie Zwar auffe enferfte verberbet feind, Bu erhalten, ift abermahle in bufere getreuen Mußichuffes bn= terthäniger Relation Bur gniige berühret, bubt wirdt bufere bedundens alfo nicht ichwer fallen, wan nur ben Unterthanen remonstriret wirdt, wie

gleichwohl alles Zu ihrem allgemeinen unten, nicht aber eines ober des ans dern particular interesse augesehen undt daß keine prætensiones, so billich in rei veritate aufshören sollen undt milhen, angenommen werden, Darbey wir nochmahls in den hiebevor eröffneten gedanden sestiglich beruhen, das die ben ber Confusion vom Martio 1635 big in Julium 1637, auffgelaussene Durchzugstosten, weill boch impossibilium nulla obligatio sein kan, undt der leidige landtverderbliche Krieg einen Antheil dem Andern, auch einen Untersthanen dem Andern vom höchsten bis Zum niedrigsten, ia uns selbt einander gleich gemacht, durch eine allgemeine amnistiam auffzuseben, undt der Untersthan dadurch wider die fünsstige besorgliche beschwerungen desto mehr Zu animiren sen, Richt Zweisselnde wan ELLEBO. Dero hocherleuchten Berstande und Schistlichen mitseiden nach, Gines theils die beschaffenheit der Leufste vond Bielheit auch quantitatem et qualitatem expensarum durch das gantze Landt, Anders theils die big duff das Blut aufgesogene nachende elende Unterthanen bedenden, Sie werden uns daruntter gerne behall geben,

Reaft biefen wirdt bie richtige abliefferung undt beftenbigfeitt ber Contribution auch baburch fonnen beforbert werben, bas, nach beme biefelbe in einer febr geringen quantitat ben Communen eigentlich undt nicht ben individuis aufferleget, nach anweisung der rechte, quæ in ejusmodi casu volunt, ut tota universitas denuo censeatur, Der abgangt ben einem oder mehrern burch bie vbrige ersetet, auch allemahl bes tempus impositionis, nicht solutionis, wie ohne befen bie rechte folches auch erforbern, undt bie gewifiheit ber Aufgaben ein andere nicht einreumen will (ef ereugete fich ban ingwi= ichen ein sonderbahrer Casus fortuitus et hesionis immodice enormitas) attendiret, Darbenebenft, wie die Aufichufftande wohl erinnern, alle Reben-Collecten, fie haben nahmen wie fie wollen, obgebachter magen verhüttet, Bum fall aber eine ober bie andere Communen berfelben, wegen ber Salva guardien, burchziehenden Officirer, ober aus andern Urfachen, nicht geubris get fein tontte, nicht allein bie nothwendigfeit, fonbern auch bie quantitat undt ber modus exigendorum, fowohl bem Directorio, ben querulirenben befto beffer auff allen fall Bu begegnen, habende, alf ihnen ben Unterthanen felbft öffentlich remonstriret, auff folche weife aber ber ordentlichen Contribution ihr Lauff nicht gehemmet werbe,

Ban biefen alfo von ben Beambten undt Rathen in ben Stabten unweigerliche folge geschiehet, Go wirdt basienige mas unfere Auffchufe tanbe geregter maßen nöttig unbt niiblich ermegen, feinen gutten richtigen bestandt, und in biefer allgemeinen Calamitat einen fonderbahren hoben nuten haben, Bus forderft aber, ung undt E. LLEbb. fo viel Mühe, Ungelegenheit undt disputirens wie bifchero ben ben vielfeltigen gebrechen undt unordnungen gefchehen muffen, nicht geführet, bem Lanbe auch feine folche Schulbenlaft barunter ef entlich Bu boben finden muifte, auffgeburbet, undt ben Unterthanen die bhrfachen benommen werden, fich über ungleichheit, daß nemblich bie willigen bon ihrem gehorfamb und vollfommener abftattung nurtten ichaben, die Geumigen aber meiftentheils vortheill Bu gewartten, undt entweder ben verendes rung des Kriege ober per forza mit ihrer tergiversation und reften burchgeben, Bu beschweren, Infonderheit werben alftban bie Ginnehmere, welche Buweilen ihrer Ceumnif, auch in benen fachen, fo gegen die Rechte und Schliffe lauffen, burch bie vnordnung und allerhand nichtige protext, eine folde farbe anftreichen konnen, bas die Gurftliche Berrichafft felbft nicht einmahl mit ihrer defension impliciret worben, befere richtigfeiten halten, undt bas Directorium mit ben vielfältigen Berbrieflichfeiten vericonen mitgen, Bevorab wan ihnen wie unfere Berfagung undt Recesse foldes erheifcheten, auch onfere AusschußStande aus getreuer meinung in bem postscripto beruhren, die frene Band, ohne mennigliches eintrag undt gegenordnung, ben

ber Contribution, vnbt ber Borzug, vor allen andern intraden, weill boch ieto tein Land im Römischen Reich, so nicht contribuiret, vnbt wir sowohl selbst, als die Unterthauen auff solche weise die sicherheit bey den unserigen Zu redimiren haben, verbleibet, vnbt in Summa menniglich wirdt alsdan besto mehr vberwiesen sein, das unsere gesambung Zu des gangen Landes nuten vnbt algemeiner Conservation eigentlich, mit nichten aber dassin ansgeschen, oder gezogen wirdt, ob wolte man unter derselben veto nur in tuto navigiren, den nuten vor sich alleine Ziehen, andern aber den Schaden auch alleine Zuweisen wird die Zudeine Davor in solchen nottwendigen dem publico et toti Zum besten gemeinten communibus alle politici weill das wergt vffin gegensall wegen der ungleichheit nicht bestehen kan, treulich warnen, undt E. LYLLED. nebst uns einen abschew tragen.

Wir haben hiervon E. LLEbb, onfere treubertige meinung etwas weittleuftiger eröffnen mugen, nicht bas wir in E. Liebben genehmhaltung unbt volnstredung beffen allen, was alfo bon bem Engern Auffchuf auf Tapfern vhrfachen bnot in einer gutten intention borgefchlagen, auch Bu begen effectuirung nöttig, einigen Zweiffel feten, Gintemabl Gie von Gott mit foldem boben verftanbt begabet, bas Gie bie vnumbgenafligfeit felbft fatfam verfpuhren würben, Condern bamit wir onferer getreuen Auffchufftanbe rathfames gutachten befto beger repræsentiren unbt Bugleich & LELbb. Beigen möchten, was nicht allein an lamentationen, imputationen undt bergleichen betilmmerten fachen, taglich mit großen hauffen ben onft einkommen, fondern auch hinfüro wan nicht obbeschriebenen weg nachgegangen werben folte, mit noch groferer beschwerung unbt ichaben Bu gewartten, ba wir ban gerne befennen, wan wir berogestalt wieber onfern willen fort ond fort, balben mit G. LERbb. felbft, balb mit ben privatis megen bes Unvermögens, Ungleichheit, Unbilligfeit in Zweiffelhaffte gusestiones gerathen, pnbt pon einem ieben auch in ben ftarteften Boften mit hartten anmahnungen behelliget, von einen bubt bem andern ortte aber bie assignirte quota nicht richtig abgestattet, wir ben gebunbenen handen (bargu wir onf boch megen mehrer barftellung onferer auffrechten intention, bas nemblich wir weber direct noch per obliquum buf bes geringften Bu vnferm Bortheil Bu gebrauchen nicht begehren, gerne verfteben) nurten bmb remedirung angelanget, Bergegen buf bie berglichene bnbt Bu berfelben deputirte media entwehret werben folten, Das wir von Bergen ongerne baran tommen unbt ung barilber inniglich bif auff unfere Geele befummern, Gintemahl wir E LERbb. ben bero andern hohen obliegen mit folden fachen lieber verfchonen, undt nicht gern ben Borwurff auff ung laben wolten, ob wehre eben ben bnferm mubefeligen Directorio, bas Landt mit einer vnerträglichen ichulbeulaft (wie ban gleichwohl entlich vffen gegenfall Bu befahren) 3hme felbit unbt ung allerfeite Bum engerften Berberb unbt disreputation, beschwereten undt eine ungleichheit ober die andere verstattet morben, bas wir onfere Bunehmenden Alters ondt ber von tag Bu tag abfallenben Leibestraffte, auch aubere vielfältiger beschwerniffen, fo bnft megen ber bofen Leuffte in onfern eigenen angelegenheiten exerciren vor bifmahl Bu gefchweigen.

Albieweil wir aber, wie gedacht, vnß hierunter E. LLLEbb. freundtbrübervndt vetterliche conformation vndt cooperation sicherlich getrösten, So haben wir das außschreiben sub. lit. A. biß auff dero freundtliche ratissication abfaßen laßen, vnd machen vnß die vnfeilbahre Hoffnung, eß solle die Last auff vorbesagter maßen noch entlich Zu ertragen sein, Stellen aber auch auff solchen fall, da wir doch E. LLLLL hochvernünftige gedanden undt verbefferung ben diesem hochwichtigen wergt gerne vernehmen, undt unft mit ihnen darunter vergleichen wollen, dahin, Ob Zwischen unft allerseits ein solcher modus executionis Zu sinden, damit wir undt E. LLLL unft ben den tergiversirenden oder seumenden schuldigen gehorsambs allemahl gewiß versehen undt der unft allerseits deswegen Zugezogenen mithe besto bester entladen können, den welchem Punct die Ausschusselberdende gahr vernünsstigt erinnern, das die Einnehmere weil beh etlichen wenig solge off anordnung des Directorii Zu verspilhten gewesen, an dasselbe wiederumb gewiesen wöchten,

Was sonsten die Contribution und Landtrechnungen anlanget, wollen wir die Reste abhören undt E. LELED. Bu dero ersehung abschrifft und nachricht einferttigen, wegen der Landtrechnung aber im fall E. Liebben damit einig, est ben gethanen vorschlage bewenden, undt darzu mit bero willen undt genehmhaltung sorberlichst tagesarth benennen laßen, E LELED. werden diese alles, wie wir es von Berhen treulich und gut mit dem gemeinen wesen Zum beten meinen, also auch von von auffnehmen undt die Ihrige bahin anhalten, damit diese vossere Zwar unvorgreissliche doch gemeinnitzige vorschlässe von Ihren nachgegangen werde, dah wir ergeben E. Liebben der sichern bewahrung Gottes gant getreulich, verbleibende 2c. 2c.

Datum Plöttaw ben 14 Septembris Anno 1637.

Guer Liebben

trener bienftwilliger Bruber und Better Anguftus &3 Anhalt.

10.

### Relation bes Engern Musfcufes.

(Beilage gu 9.)

Durchleuchtige und hochgeborene Fürsten, EEEEE. FFFF. Ggggg, seind vusere unterthänige gehorsame Dienste in allem treuen ungespartes sleifes Jederzeit Zuvorn bereit, Gnäbige Fürsten und herren,

E. F. Gggganb. ahn ung ausgelaffene gnabige Commission haben wir albier heute, fammenhafft verlefen und mohl erwogen, Darauf ban bie Berren Ambts leuthe undt Rathe ber Stabte fich bei ung auf empfangenen gnabigen befehl gleichergeftalt eingestellet und angemelbet, auch uns barauf ihre fchrifftliche Specificationes über Membter und Stabte Bermogen und Unvermogen nicht allein übergeben, besondern auch und barbenebenft une Bebes orte beschaffenbeit bnibftanblich munblich vorgetragen und berichtet, und gleichwie nuhn barauf ben elenben fläglichen bnb erbarmlichen Buftanb Bedes Ambte, Stadt bnb Commun mit betrübten augen, berben und leidmuth wir angesehen und betrachtet, Ja barauf fo viel befunden, baf alle und Jebe orte einer gente lichen Uebersehung und erlagung ber Contribution bochft benötiget, Jedennoch aber, bnb biemeil ber itige leibige Kriegeguftand folches bif annoch nicht Bulagen will, Go haben wir in Betrachtung begen mit beweglichen motiven Membter und Stadte, of bren Monat lang und jeden Monat besondere, alf ein fixum einzubringen bewogen, bie eigentliche beschaffenheit aber Jebes Ambte, Stadt und Commun, ift aus benen eingegebenen Specificationibus allerdings und gnugfamb, und bergeftalt Bu erfeben, bag burch Rrieg und Digwachs und Rrabenfrag, wie auch Biehfterben und Beft, alle Membter

exceptis Sandereleben, GrofAlfleben, Fredleben, Barmbfidorff und Bernroba, fo gang und gahr Bu grunde gerichtet, und Stabte einander faft gleich gemacht, und ein schlechter und gang nicht importivlicher unterscheib Bubefinden, vnterthänig und hochnotig aber wollen wir eg barfur halten, bag EGGGffffggggg. bero gefambten Rathen fothane specificationes, welche hier beigefiiget \*) Bu belefen, und bee Bermogene halben Bu collationiren, und Gwer Ffff. Bgggg, hiernegft bavon mit einer unterthänigen ausführlichen relation abu bie hand Bu geben, auftragen wolten, Daraus ban bnb bor= berft Em. Afffff. Baggand, erfeben und befinden merben, baf, ob mir gleich anito mit Jedwederm Umbt undt Stadt burch ben Bogen beft quids halber gehandelt, und wegen enge ber Beit und großen Roften Bu vermeiben, ad speciem Bu geben nicht Beit vnd Beile gehabt, Go werben Em. Ffffff. Ggggg. boch fo viel und mit mehrerm barauf erfehen und vernehmen tonnen, baf wir verhoffentlich bie billigfeit bud gleichheit, fo viel alf immer milglich gemefen, ben biefer brenfachen Monate Contributioneinrichtung, nach beranlagung Em. Ffff. Baggg, gnabigen Commission vnterthanig in acht genommen, Stellen ef aber billich vnb vnfere theile in Unterthanigfeit Bu Em. Fffff. Baggg. allerfeite hochverftendiger und begerer erwegung und verord= nung: Bas aber die ein und andere Stadt vor Specialgravamina ilbergeben, und barbei unterthänig umb remedirung gebetten, bas befinden Effff. Ggggnb. hierbei aus ber Beilage. Die Executionsmittel berührend, wie folche gegen diejenigen, die in mora, Zu gebrauchen, halten wir ahn vnferm orte vnvorgreiflich barvor, daß militarifche execution Bu fcharf und gefährlich, bie Leute gang ruinirte, vnb mit gutem gewißen fast nicht borgenommen werben fonne, . . . und biirgerlichen gehorfamb, auch außpfandung fen gelinde und ohne effect, werben in biefen extremiteton, barinnen wir nunmehr gebracht, von ben leuten nicht gegehtet. Derowegen man tribulanten von Bebes orte bnterthanen bmb ein gewißes gelt, fo bie feumigen trilgen, fo offt man fie von nötten hette, bingete und brauchete, welche niemanden andere, alf benjenigen, welche ohne ftreit in mora befunden werben, mit vor= bewuft ber Obrigteit in ihre Baufer gelegt werben, biefelbige fo lang tribuliren und mit ernft antreiben, big bie fculbigfeit entrichtet, fonte aber Jebes orte mittelbare Obrigfeit einen begern und bequemern modum, executive procedendi wifen, witrbe folches berfelbigen biemit nicht benommen. Soviel aber bes verftorbenen Land Renthmeiftere verfertigte Rechnungeabho= rung belangen thut, betten wir 3mar onfere theile gerne onterthanig gefehen, auch hochnötig befunden, daß biefelbe abhörung Bugleich ito hette fonnen vorgenommen und expediret werben, Dieweil wir aber auf ben von E. Fürft Augusti Bu Anhalt &. G. alf Dber Directoren verordneten exami-

vorgenommen und expediret werden, Dieweil wir aber auß den von E. Filtst Augusti Zu Anhalt F. G. als Ober Directoren verordneten examination und discussions Commissarien angeregten Rechnungen milnblich so viel vernommen, und beibracht worden ist, daß man aus diesem Abhörungs Rechnungswerf wegen ehe und bevor ermangsende der Landkentheren Jahr Rechnung von deß Landkenthniesters Erben versertiget mit nut, frommen und endlicher guter richtigkeit nicht wird kommen und gelangen können, Als haben Ew. Ffiff. Gggggnd. wir solches nicht allein unterthänig Zu hinsterbringen, unnötig erachtet, besondern besinden dieses Rechnungswert also beschaften, daß, wan die drei noch hinterstellige Rechnungen gesetztet, alse

ban mit ber vorhergebenben Bugleich in gewißer Zeitfurge, in beifein eines

<sup>\*)</sup> Reblen bier.

von Em. Fffff. Ggggg. gesambten Deputirten und Gevollmächtigten Raihs, dan Zwo Abelichen und Zwo Bürgerlichen Standes Personen auf dem Engern, wie auch Zwoer Abelichen und Zwoer bürgerlichen Standes Personen auß dem Größern Ausschuffe ahn ort und stelle, wo E. Fürst Augusti F. In. alf Ober-directorn alfduss anwesend sein köndten, verordnet, die Rechenung abgehört, expediret, und von hochgedachter S. F. G. gebilrsiche decreta, deren besinden nach, drob ertseilet werden nuchten, worzu wir unvorgreislich auß dem Engern Außschuß den Herrn Marschall Christoph von Krosigs und Levin von der Schulenburgt aus dem Ritterstand, dan B. Peter Jehnen und B. Philipp Zeppern, Ausm größern Außschußader von dernen von Abell Wolfs Schlegeln, und Enno Ordemarn von Bodenhausen, von denen auß den Städten B. Zacharias Fingerlingen von Haus Beilauden unterthänig vorschlagen, welches Zu unterthäniger solge Ew. Fisse Ggggg. obangeregter gnädiger ausgesertigten Commission wir hiermit Zu unserm unterthänigen vumaßgebigen Gutachten und bedenden unterthänig eindringen sollen,

Seind und verbleiben barbenebenft Em. Fffff. Ggggg. unterthäuig Bu dienen

jo willig alf foulbig.

Datum Bernburgt ben 13 Septembris, Anno 1637.

Em. Fffff. Ggggg.

onterthänige und gehorsame Zum Engern Aufschuf Deputirte

Chriftoff von Krofigt. Dietrich von bem Berber.

Cafpar Ernft Anoche.

M. Petrus von Ichna.

Bhilipp Bepper.

### Post scriptum.

Auch gnädige Fürsten und herren, haben Ew. Ffiff. Ggggg. wir des modi halber Zwar keine maß Zu geben, vud wird berselbe sich gar wohl selbst finden, wan nur die vorige Landtagsrecessen vud vergleich angesehen werden, Dieweil aber die Contribution nach des Landes igigem Zustandt als ein krum angesetzet, vud dassenige, jo Zu Zahlen, nicht abgewendet werden kan, io will die enserste notturft ersordern, wir sehen auch voserst speils nicht wie dem gesambten Lande sonsten geholsen werden kan, als daß vor allen Dingen daßelbe, so als ein sixum in ansatz gebracht, ohne abkürzung oder Restangebung Jur Cassa verschaftet, vud Zu dem ende eigentlich gebraucht werden, wohin Ew. Fisse. Gggggnd. mit gemeiner bewilligung est verordnet haben,

Damit aber auch dies besto eher vnd gewißer erlanget werde, können Ew. öfisst. Ggggg wir kein expedimenter mittel vorschlagen, als daß die Beaunte vnd Ratte in den Stätze ich verschlagen sollen den Ruissen, sich in beisen Contributionsachen einig und allein nach dem Zwischen Ew. Fisst. Ggggd. getrossen Bergleich vnd dann der allgemeinen Landesversassung schorsamblich Zu achten, wie wir dan insonderheit datvor halten, es wirde der sachen sehr verträglich sein, Wan wir inhalts des LandtagesAbschiedische de anno 1611 keiner, als wer darzu eigentlich deputiret, in die Stenerslachen sich zu mengen, also auch itso sowol in Stenersachen nur diezenigen, welche mit allgemeiner bewilligung darzu beruffen, gebrauchet, und zieseichwie hiebebor unsers behalts 1628 ben des Durchleuchtigen Hochgeborenen Fürsten vnd herrn, herren Christians, des Esten, Fitrsten

Bu Anhalt Christiel. angebentens Directorio geschehen, alle Einnehmer ahn bes Herrn Ober Directoris Fürstl. Gnaben ausst newe gewiesen, diesen Zu bem gemeinen nuhen deputirten aufgaben ber Borzug vor allen andern, wie Ew. Fffff. Gyggg. sich auch albereits verglichen, gegönnet, vnd dan die newen Ansagen, so viel immer müglich, eingestellet, ober boch mit gewiser maße, und damit sie die allgemeine Contribution nicht stopfen, gesühret werden. Wir stellen aber alles, und was Ew. Fffff. Gyggg, hinwieder weiter nötig befinden, zu dero hochvernünstigem weittern nachdenden, und zuädigem Bergleich, und bitten unterthänig und gehorsamblich, Sie wollen in Dero gnädigen Landesväterlichen Vorsorge unf und das ganze Landt aufs beste besohlen sein laken. Datum ut in literis.

Ew. Fffff. Ggggg.

vnterthänige Zum Engern Ausschuß Deputirte

Christoff von Krosigt. Dietrich von dem Caspar Ernst Werber. Rnoche. M. Petrus von Jena. Bhilipp Zepper.

Lorenz Zelle, vor fich und in Bollmacht B. Gottfried von Bergen Zu Degaw.

#### 11.

# Specification ber Special-Gravaminum ben 12 Septembris 1637. (Beilage zu 10.)

1) Stadt Defiam beichwehret sich wegen täglicher durchziehender Bosten Zu Fuß, auch Curirer, denen sie Pferde schaffen mußen, daß solche, so wöchentlich vest 6. 7. 8 biß in 10 Thir. sich belauffen extraordinarie Zu wege Zu bringen und außer der Contribution Zu. sohnen ihnen vnmöglich sellt, bathen ihnen auß gemeiner Contribution hierinnen Zu Höllse Zu kommen. Der Enger Ausschuß nahm es ad referendum ahn, hielte es auch ihres orts nicht vor vnbillich, wan die aecis nicht wolte Zulangen, daß ihnen durch andere mittell vnd Zwar von den 200 Thir. sueeurriret wiirde.

2) Begen etilicher Pferbe, fo fie Bum vorfpannen vor die Artolleriewagen hergegeben, Item etilichen proviants.

3) Stadt Edthen, Beruburg, gaben vor, daß fie ebenmesig Pferde Bu ben Artolleriewagen auch onterichiedlichen Borschuß ahn proviant hergegeben, Insonderheit haben fie noch vor 3 tagen of 4 Wijvel Rotten verbacken und auf Nienburgt vor die Goht ifche Armee bringen laften,

Der Enger Ausschuß hielte es allerseits vor billich, daß folches gleich ben vorigen in consideration gezogen und off mitgliche refusion gebracht werbe.

4) Stabt Berbst berichtete, bag sie alsofort 30,000 W Brot ond 30 Bag Bier ahn handen schaffen solten, vor die marchirende Got iche Armée laut vorgezeigtes schreibens beg Kenfert. und Chur Baierischen DeerproviantMeister, worzu in Entstehung anderer mittell gestern Dienstags die Bürgerschafft durch einen Glodenschlag in eil Zusammen gefordert, und daß zu abwendung befahrender vingelegenheit der Stadt

Berbst Bedweber alles fein felbst hochbedürfftiges mehl und brot alsofort hergeben folte, ernstlich ermahnet worden, Bitten hierbenebst ersebung ahn rocken und gersten, vornemlich, dieweil neulich ben marchirung bes ChurSächsischen LeibRegiments, auch 8 Baß Biers und etliche tausend

Bfund Brot angeschaffet werben muffen,

Beil bann hiernegft B. M. Bena mundlich berichtet, baf albereit Bu erbadung berer von Illustr. Fürft Mugusti f. B. verordneten 8000 F brot wlicher roden aus bem Armenbaufe entlebnet werben mufen, und nunmehr Bu erfüllung berer mit ernft erforberten 30,000 & Brote ber armen Bilrgerichafft weniger vorrath ahn Dehl und Brot ohnzweifelich barauf geben werde, alg hielte ber Engere Musichug ohnmaggebig bafur, bag wegen erfebung ben brote, ber biefer orten ietige vorhandene vorrath abn brot (ba man beken nicht felbft bedürfen wirde) che bag ce verberben möchte, abn icbem orte verbraucht, Roden an dero ftatt ahn hand gefchaffet, bud ber Stadt Berbit Bur nothwendigen erfetung abgefolget werde, wegen erfetung Gerftens für bie 30 Bag Bier, ertennet Zwar ber Engere Mufichuf, bag bie erfetung höchft billich, tonnen aber für biesmal hierzu tein mittel finden, alfo biefes wegen die Ctadt Berbft bif off Bu ablauff ber verwilligten 3 Monate fich Bu gebulben bette, alfoban folches Bier billich vor allen andern Bu begahlen, 2) baf ber Commendant Bu Magbeburgt im nahmen feines Berrn General Bachmeiftere Dam Bisthumbe von Edftedt bor wie nach, wochentlich 2 Bag Biere ihme Bu liefern begehre, bittet Bu verwilligen, bag bie Bablung für fothane 2 Baf Biere Bedesmahle ahn ber Ctabt Berbft bff 3 Monat assignirte Contribution gefürzet werben möge.

#### 12.

### Burft Chriftian an die Burften Ludwig, Johann Cafimir und Georg Aribert.

.. E. LEE. emphahen hierbei, was vnjers herrn Betters, herrn Augusti Buften Zu Anhalt an dieselbe und ung 1) Wegen ber vom Engern Ansthus verfertigten Contribution-Anlage, 2) Wegen handhab des Contribution-werds, 3) Wegen bes Bigthumbischen Secretarii anderweitlichen anmahnungschreibens, 4) Wegen bezahlung bes Proviants, jo Zu ber Bigt hum bischen Samblung und Islanischen march vi vorhergehenden vergleich und ordre auß den Städten hergeben, 5) Wegen bes Behfprungs so die Stadt Berbst bey der itigen Göt ische march begehret, und 6) die erörterung der Stadt Zerbst postulaten undt beschwerung halber, freundlichen gelangen lagen,

Ban dan vermöge der überschrifft, wir dieses schreiben am ersten Zu erbrechen gehabt, Alf haben wir daßelbe nicht allein eröffnet, Sondern auch solches sambt den Benlagen mit fleiß belesen, erwogen und E. LLL angenehm, wie auch der notturft Zu sein erachtet, deroselben über istgemeste

Buncta unfer unmaggebiges bedenden 3n überfchreiben,

Undt Anfängliden, weil es einmal an beme, daß wegen des graufamen ansoch continuirenden Kriegs, tein Filirstenthumb noch Stadt im ganzen Röm. Reich Zu sinden, so nicht Zu verhiltung größeres schadens und ruin, Contibution hergeben muß, E. LEE, in vnierer abwesenheit dieselbe auf ein extregliches (darfür derselben billich dand Zu sagen) gerichtet, dem Engern Außichuß auch, von E. LEE, und duß angelandt die ertundigung eines iede weden Ampts von Statt gegenwertigen Zustandes von nahrung, nebst verfer-

Director Google

tigung der Anlage anbefohlen ift, vud wir aus ber überschidten Relation vnd versertigten Ansat, eines iedweben Orths Contribution vernehmen, daß berselbe mit der meisten Aempter vnd Stätte verwilligung, das übrige aber nach gungsamb angezogener erkundigung angesetzt, Alf lassen wir est vnsern theile bet softganer anlage allerdings bewenden, Haben, weil der terminus solutionis kurz angeraumt, die Ausschreiben der Contribution der überschidten notul gemeß im Nahmen Gottes außgesertiget, vnd wollen hoffen weil die Statt Berbst, teine wirdliche einquartirung gehabt, sondern nur Proviant geben müßen, es werde dieselbe Statt auch in diesem Wonat ihren Strang Ziehen, damit man nicht Schuld mit Schuld heuffen bürsse.

Was dan vors andere die Execution und handthaab betrifft, weil 1) ohne derselben alle berathschlagung und schlitsse, ohne effect und wirdlichkeit sein, 2) woserne wir und unsere unterthanen in ruhe sitzen wollen, die versprochene und von E. LL. auf ein ertregliches gerichtete Contribution, Monatlich richtig abgesührte werden muß, 3) alle und iede wegen der handthaad, sowol von den Ausschlußständen, als unsers Herren Betters Fürst August i Aundhalt L. erinnerte Puncta, Ju haltung einer durchgehenden gleichheit, und zu dem ende angesehen, damit was einmal Jugesagt, gehasten, und die willigen, wesgen der seumigen nicht wose einmal Zugesagt, solche auch unserer Landeseversaßung nicht ungemeß, und dieselbe alle in Consequentiam, der, unsers Betters Fürst August i L. von unß ingesambt und der Landschlässft ausgestragenen Direction solgen, wir auch nicht hossen wollen, daß etwa verdorgene præjudieia Ju abbruch und schmelerung unserer Landessitrstlichen Hoseit, der schädliche eingriffe in unsere habende Jurn und Regalien darhutter steden möchten, Als laken wir es auch auf diesmal darben bewenden,

Drittens, die auf des Bisthumbischen Seeret. geschehene anmahnung abgefaste antwortt, wifen wir nicht zu verbegern, vnd ift Zumal billich, daß dasienige, so einmal Zugesagt, gehalten und die vom Innio, Insio und Augusto rückstendige Contribution Resta, Zu sothanem behnf einbracht werden, wegen des übrigen aber, der Lande kundbahrem unvermögen halben, man sich

entichuldigen,

Biertens, so hetten wir vas wegen ber Eintheilung der Zahlung des Proviants Zwar billich Zu beschweren, weil 1) unserm und dem Zerbster alf den verderbesten berden Antheilen, das meiste Zugeschrieben, 2) Die Bigst ih um bischen Regimenter in 6 Bernburgischen Obrstern, vor Wochen ach einander quartier gesabt, die übrigen aber vollends Zu grande ruinrtt, auch in vasserm Dorf Balberg, darin noch etsiche wenige Leute sich enthalten, das rendevous angestelt, 3) Auf E. Fürst Ludwigs freundlich ersuchen, der Proviant, sür den Obristen Isolan, aus vassermtorff geschickt worden, dud wir nicht hossen territorio in E. L. Ampt Warmstorff geschickt worden, dud wir nicht hossen wollen, daß vosser gutwilligkeit vas den vasserigen Zu schaden gereichen soll, Wie dem allen aber, und bakern die vasserige inklichtige in Acht genommen werden, mithen wir es vor dießmal geschehen laßen, Zumahl weil wir wisen, wie schwer es fället, wan ein Antheil dem andern etwas heraus geben soll, vad wir vas der Gelandbung etzliche Jahr hehro, wenig Zu erstreuen gehabt.

Fünfftens, so feind wir ber Statt Zerbst mit fothaner gnebiger affection gewogen, bag wir berfelben guten Statt vielfeltiges bighero aufgestanbenes unglud un herten beclagen, wolten auch winfchen, bag wir unfern geneigten willen und gnebiges Mitleiben in ber thatt bezeigen konten, Weil aber gestriges tages 11 Comp. vom Chur Brandenburgischen Bold Zu Roft, in unsern

Ampt Ballenstedt gelegen, wir auch glaubwürdige nachricht erlanget, daß der Obrise Lohn mit seinen bei sich habenden Regimentern in willens, auf diese Orth Zu Ziehen, vod wir nicht wißen können, was den unserigen, wegen die Proviauts angemuthet werden nöchte, Alf verhoffen wir, es werden unsers Betters Hürst August sowohl alf E. Liebben unf freundlich für entichuloget halten, daß wir unf dieser wegen noch Zur Zeit, nichts hauptsachsliches erklähren können,

Sechstens, was dan Schließlichen der Statt Zerbst postulata belanget, So ift Zumahl billich, daß dasjenige, so Sie prætendiren discutiret und wegen desen, so ihnen hiebevorn Zugesaget, und de concedendis ift, mit ihnen Habelung Zugeleget werde, Allein erinnern wir hiermit wohlmeinentlich, daß gleichwohl das wenige, so den unserigen einmal versprochen, und vermöge in Handen habender Abrechnung und deereten Zugesaget, auch richtig gehalten, Dann daß die Contribution Resta, aller Orthen volltömblich, wie in unserm Fitrst. Antheil geschehen, einbracht werden, und die unserigen über ungleichheit sich nicht Zu beschweren haben mögen,

habens Ew. Liebben anstatt unsers vnmaßgebigen bedendeus freundtlich vuverhalten follen, Stellen aber alles Zu dero hochvernünftigem nachbenden, und verbleiben E LL. mit freundtvetterlichen Diensterweisungen allezeit willig und beflißen,

Datum Bernburg ben 17 Septbr. 1637.

EEE G. undt LLEbd.

Dev. getr. Better, Bruder undt Gevatter Christian, F3 Anhaltt mppria.

#### 13

Burft Ludwigs Erlag an Burgemeifter und Rath ju Cothen, mut. mut. Die Beambte ju Cothen und Rienburg.

Bon Gottes Gnaben, Ludwig, Fürft Bu Anhalt, Grav Bu Afcanien, herr Bu Bernburg und Berbft ic.

Ehrbare, liebe getrewe zu Nachdeme wegen conservation und beruhigung die fes Fürstenthumbs auf Einrathen bes Engern Ausschnftes ein anderweitlicher vergleich wegen einer Contribution, so auf drei Monat auf dem Fürstenthund Anhalt z. Zu geben getroffen, und darauf eine aulage, wie solche aufzubringen, semacht, der Stadt Esthen Monatlich, und einen Jeden Monat absonderlich, dem Monat nach einander Zu continuiren, so nach der letzten im Jahr 1630 revidirten Rolle 166 Thir. außtragen solle, Zugeschrieben worden,

Mis befehlen wir euch hiermit gnäbig, daß ihr foldes der Bürgerschaft unseter Stadt Göthen alfobald notificiret, und folde Anstalt machet, damit besagte Contribution der 177 Thir, den letten bieses Monats Septombris Zur Contributions Cassa ohne einige prætension ober sürzung, bahr eingeliefert werden mögen.

Inmaßen ihr ban auch in den fibrigen beiden Monaten darunter also fitrder gleichergestalt Zu verfahren. Das versehen wir vns Zu ench in gnaden, Damit wir euch wohl beigethan.

Datum Cothen ben 19. Septembris. Anno 1637.

14

# Fürft Augustus an die Fürsten Ludwig, Johann Casimir, Christian und Georg Aribert.

... Was abermahls des Herrn General-Feldtwachmeisters Dam Bitzthumbs Secretarius and Magdeburgt, wegen des alten Restes der 800 Thte. und feiner meinung nach gegen den 10. duj. versallenen 1200 Thte. an wisern gesambten Rath Martinum Milagium geschrieben, solches werben E. LLEEbb. od der Beilage mit mehrern vernehmen können, vndt lagen wir E. LLEEbb. In Dero nachricht weiter freundlich vinderschlen, daß seine, Milagii, antwort unter andern generalibus dahin gangen, daß den diesen beschwerlichen Zeitten; wan schon die gesetzt termine, des Secretarii meinung nach, richtig sein solten (darbei aber ihme remonstration geschehen) eine pur soutere vonmügligseit wit einer solchen Summen gestes von 1200 Thte. in 60 geschwinder eit ausstündummen, Er jedoch der Hossinung wehre, es würden gegen den 10. huj. gewiß noch 600 Thte. erlegt werden, darben Er sich des Reste halber auss die von General Feldtwachmeister erwarttete endtliche erstlehtung nochmahls beworssen,

Dieweil ban außer allen streit, baß der Zweite termin der 600 Thlr. gegen den 10 huj. also einkommen soll, damit Er selbiges tages in Calbe erleget werden tönne, So ersuchen wir ELLEGE, freundsbrüber und vetterlich, Swwolken den dies Ernfts andefehen, das Sie ihre vollige quoten ohne einige Berzögerung, Kürtzung oder Rest, Zum Lengsten aussen aufen 7 huj. Zur Cassa einliefern, ondt daran sowohl der Zeit alß des quanti halber, nicht das geringste mangeln lasen, Dan ELLEGE, kap genüge bekandt, wie hoch und von der Aube daran gelegen, daß es ben den einmahl abges handelten tractaten sein verbleiben haben, möge, Damit auch wegen des Drietten termines desto ehender richtigkeit ersolge, So ersuchen wir E. LELEGE, Swort und wegen des Driedenmeßig, Sie wollen des Wonats Octobris Contribution, wie im vorigen Monath beschehen, alsofort außschreiben, doch daß der terminus der Einbrinzung auff den 20. deselben gesetzt, undt auch darmit richtig innen gehalten werbe, Zu welchem eine wir E. LELEGE, die Solvonda ülingsten erbieten nach Zufertigen,

Was dann den alten Rest anlanget, wundern wir unß, daß der Bothe mit der antwort so lange außen bleibet, Dieweill aber gleichwohl das Landt so blutarm, daß der Unterthan seinen Bissen brotts Zur Contribution hergeben muß, auch sonsten noch viel solvenda vorsanden, Halten wir vunnasgebig dever, es wehre der herr General Feldtwachtmeister nochmahls beytommendermaßen Zu erinnern, undt davon dem Seerestario abschrift Zu communiciren, undt stellen wir Zu E. LLEGben freundtlichem gefallen, wan Sie darunter nichts Zu erinnern, od dieselbe das schreiben alsbalden volnziehen, undt uns ohngesenmbt Zurild schischen wollen, damit hierunter nichts verabseumet werden nichge, E. LLEGbe. ersuchen wir nochmahls freundtbrüber- undt verterlich, Sie wollen dem Lande Zum besten alles eilents beschlen und besördern und wir verbleiben Teroselben ze.

Datum Blötfaw ben 3. Octobris Anno 1637.

#### 15.

### Der Secretarius Boldenant an ben Canpler M. Milagium.

(Beilage ju 14.)

Ebler Chrenvefter GroßAchtbar unbt Dochgelarter Berr

E. zc. zc. feindt meine ftete gefligene Dienfte Buvor, undt thue mich hochlich bebanden, daß diefelbe vnlängften vom 21. Sptbr. mit einer nachrichtigen Andtwortt mich murbigen wollen, habe auch fieder begen bie guabige Unbtwortt ber Durcht, hochgeborenen Fürften undt Berren, ber fammtlichen Fürften Bu Anhalt, Grafen Zu Afcanien zc. zc., Meine gnäbigen Fürsten unbt herren, mit schuldiger reverenz empfangen, barans ich unterthänig besunden, daß 1) Ihre Filrftl. Gnaden wegen erlagung ber 800 Thir. alten Refte an ben Berrn Generalfelow. Bisthumben felbften gn. gefdricben, budt 2) baf ein difficultat fich ereugen will, ob bie Lettermale gnabig bewilligten 3 Dos nath ihren Anfangt vom 10 July, wie 3ch in vnterthänigfeit prætendiret, ober aber vom 10 Augusti nach Guer Fgnb. gnabigen meinung nehmen thun, Run bette 3d vor meine Wenigfeit eft Zwar fonberlichen megen bee Erften Buncie babin geftellet bleiben lafen, undt Ihrer Fgud. befrwegen nicht weiter beschwerlich anlauffen wollen, Dieweill aber Ihre Excellenz ber General feldtw. Gubernator undt Dbrifter Berr Dam Bipthumb von Edftebt mein gebietender Berr mir bom 24 7bris wiederumb geschrieben, biefelbe liegen es ben bero resolution bewenden, bas nemlich man bas wenige auf bem Fürftenthumb Unhaldt nicht richtig fallen wurde, Gie baffelbe auff 3 Compagnien assigniren, und Buvor nur noch meinen fernern bericht erwartten wolten, Bor Gins, bubt ban Bum Undern, auf Ihrer Excell. mir Burudgelagenen liquidation bavon inliegend eine Abichrift Bu befinden, flar bejaget, bag bie 3. gebachten Monath vom 10 Julii vudt nicht vom 10 Augusti ihren Anfangt nehmen, vndt berowegen auch auff ben 10ten biefes ber Lette fich enden wirdt, worauff ban nur 600 Thir. ben bem Rathe Bu Calbe niedergelegt worden, undt aljo mit bem Alten Reft vff ben 10ten biefes noch 2000 Thir. verfallen undt rudftandig fein werben, Belche gelber aber ben ito inftehender Leipziger Deg Ihre Excell. aufgahlen Bu lagen, onterfchiedliche Leuthe verwiesen, auch in nachbleibung begen erfolge 3hrer Excellenz Credit gahr fehr geschmalert werben würbe, Go habe wegen Ihrer Excell. GG. onbt G. 3ch nochmals hiermit Bu erfuchen, vor mich aber vuterbienftlich Bu bitten, nicht unterlagen tonnen, bas boch hochermelten Dero ondt meinen allerfeite gnabigen Fürften budt Berren, E. E. budt Grona. ef in unterthänigfeit ferner vortragen undt die gnabige verfigung unbefdmert beforbern wolle, bamit mir wo nicht eber, both gegen ben 10. biefes bie reftirenben 2000 Thir, völlig ausgezahlet, und wegen fich Bu getroften Bur nachricht mit wenigen verstendigt werden moge, Ich will nicht Zweiffeln es werden EG. unbt G. A. allen milglichen fleiß anzuwenden auch Ihren Fgnb. meiner wenigkeit onterthanige gehorfame Dienfte befter maffen Bu recommendiren nicht unterlagen, Dargegen Ich ban bin bubt verbleibe nach meiner Berjon vermögen, unbt Bu bandiculbiger befindung Jederzeit

EE. ond Oa.

Datum Magbeburg ben 1. Oetbr. 1637.

onterwilliger Diener Johann Anton Boldenant Secret.

#### Liquidation

was die fammtlichen Fürstene Bu Anhalt Bur Magbeburgischen Guarnison geben follen, was darauf entrichtet ift, und was fie noch bis den 10 Julii im Rest verbleiben.

| Bom 10. October bis den 10. Novbr                           | 1500 | Thir. |
|-------------------------------------------------------------|------|-------|
| Bom 10. Novbr. bis ben 10. Decbr                            | 800  | =     |
| Bom 10. Debr, bis ben 10. Jan                               | 800  | s 1   |
| Do ber Feindt ine Land tommen ift, wollen 3 & On. fich Bu   |      |       |
| nichte verftehen, alf von 10. Jan. bie ben 10. Martii.      |      |       |
| Bom 10. Martii bis ben 10. Aprilis ift verabhandelt worben, |      |       |
| Monatlichen, weil Freundt und Feindt noch im Land gelegen   | 400  | ,     |
| Bom 10. April bis ben 10. Dai                               | 400  | £     |
| Bom 10. Mai bis den 10. Juni                                | 400  |       |
| Bom 10. Juni bis ben 10. Juli                               |      | 2     |
| Thut Zusammen                                               | 4700 | Thir. |

### Darauf ift entrichtet:

1260 Ihr. ben 18 Novbr. 1040 = ben 25 Deebr. 800 = ben 6 Januarii. 800 = ben 22 April. 3900 Ihr. Bleibet also im Rest

800 Thir.

Run ift auf 3 Monat accordirt worden, alle Monath 600 Thir., die seind am vergangenen 10. Augusti fellig gewesen, Den Rest nun, ond was offs nene versallen, soll mein Secretarius onterthänig einfordern, ond alle Monath hernacher die 600 Thir. gegen Quittung abgeben lagen, Die 800 Thir. alten Rest, foll er wie folget außtheilen ze.

Signatum Dagbeburg ben 19 Mug. 1637.

Dam Bigthumb von Edftebt.

#### 16.

# Die Fürften ju Unhalt an ben General-Felbmachmeifter Dam Bibthum von Edftebt.

Bon Gottes gnaben Augustus, Lubwig, Johann Cafimir, Chriftian bud Georg Aribert, Fürften Bu Anhalt ic. ic.

Unf Zweiffelt nicht, ch werbe dem herrn vuser, Fiirst Augusti, letztes Schreiben vom 30. Augusti wegen der 800 Tht. alten Rest Zusomnen sein, pud bey demselben die angesithete warhosste bischen dermaßen versagen berbangen baben, daß wir vond vosjer erschöpistes Filrstenthum mit demselben nunmehr verschonet bleiben können. Dieweil aber des herrn hinterlaßener Secretarius deswegen bewegliche anmahnung thut, hingegen bey vosjern blutarinen Untersthanen eine solche noth sich ereuget, daß sie den elenden bisen brots Zur isigen ordentlichen Contribution hergeben mußen, und es gleichwohl über diß an deme, daß nach des Herrn Abzug über die damalige Proviant und schöden, owohl die ganze Armée vnter Herrn General FeldMarschall und Graf Gögen, alß hernach vier Regimenter Zu Noß dißeits der Elbe einen flarcken Broviant, weit ilber eine brei oder viersache Contribution, wie dem Herrn

verwilliget, nicht allein aus unferm Fürftenthumb hinweg genommen, Conbern auch ben ben Durchzügen, wie leicht Bu erachten, ben benen fo ee be-

treffen, alles berheeret bud ausgezehret:

Beftalt dann ito, weil bas Stift Salberftadt feinem Quartier giebt, ond es une ahn ber Sanbhab bee Berrn hinterlagenen Salvaguardien ermangelt, vn. ferm Fürftenthumb alle Biebenbe Trouppen Bugewiefen, bud badurch' bie Sebung ber ordentlichen von bem Berrn ausgeschriebenen Contribution febr geftopft bnd gehemmet worben, Co treibet buf, wie ungern wir auch brabn fommen, vorgedachte bmbftande, dem herrn folches mit wenigem (dan er felbst das übrige leicht ermeßen kan) Bu remonstriren, ond ihn gunstig Zu ersuchen, Er wolle vong, daß wir in einer folchen, dem ansehen nach geringen, aber gewißlich ben biefen Leufften vnerfcwinglichen Boft, buf wider bufern eigenen Willen aufhalten, nicht verbenden, feinem Secretario aber gemefenen befehl Bufommen lagen, bamit body bufer Fürftenthumb mit foldem Reft ber 800 Thir. überfeben und verfchonet werben moge, Bevorab, weil von buf bie Berordnung gefchehen, baf neben ber jüngft verwilligten Contribution, bem Berrn auch wochentlich 3men Bag Berbfter Bier, fo ihiger gelegenheit nach ein Biemliches außtragen, Bu feiner notturfft abgeführet werben follen. Wir Bweiffeln an folder Berfügung gar nicht, bnd verbleiben es ben begebenber Occasion mit giinftigem Dand Bu ertennen geneigt und willig, und feind ihme bamit ohne bas wohl beigethan.

Datum ben 3 Octbr. Anno 1637.

### . 17. Burft Chriftion an bie Burften Ludwig, Johann Cofimir und Georg Aribert.

. . . . Was bufere herrn Betters und Gevattere Fürst Augusti Zu Anhalt Lib. au E LLEbb. allerfeits vnb ung uf nachmahliges beichehenes anhalten bes Binthumbischen Seeretarii ber 1200 Thir. halber, wie auch wegen einbringung ber Refta bes abgewichenen Monats Soptembris und ausschreis bung bes ipigen Monate Detobr. Contribution gelangen lagen, ond erinnert, baben E. LRbb. begvermahrt Bu erfchen, undt mir begehrter magen albier erbrochen, Bie wir nun bie abgefafte antwort an Berrn General Feldmachmeister mit beliebt und vollzogen, undt diefelbe & LDbb. Bu ebenmefigem intent biermit Aufertigen, Alfo haben wir fowohl wegen ber Refta bes Geptember als Dios nate Octobris Contribution folde Berordnung gethan, bag verhoffentlich an onferm ort, außer dem Ambt Ballenftebt, welches burch bie Marche, Ginquartierung bud Stillager berberbt, budt nicht ein Bfenning baraus Bu er heben, nicht ermangeln noch ungelegenheit cansirt werben foll, Berfichern Dus auch & 229bb. werben ben ben ihrigen ebenmäßige anftalt machen lagen, undt verpleiben Derofelben Bu freundtvetterlichen mohlgefelligen Diensten allzeit willig, Signatum Bernburg ben 4 Octobris 1637.

EG. und 2268. .....

Dw. tremer Better Chriftian 38 Anhaltt .mpr.

18.

## Burft Lubwig an bie Burften Johann Caffmir und Georg Aribert.

. .. Bir thuen & Lbb. hierbei copeilich Zufertigen, mas unfere Berr Brubere Gurft Augusti Bbb. ber Dagdeburgifchen Contribution halben, und was infonderheit biefen Monat October betrifft, au bus allerfeits gefchrieben

und von Bernburg anher gelanget ift.

Bas bann bas Schreiben an ben General Weldwachmeister Bitthumben betrifft, halten wir bagelbe vor nottig, geftalt wir es auch vnfere theils voln= jogen haben, bud im übrigen gemeinet feind, noch diefen tag, ehe die Contribution-Einnehmer, fowohl fiber ber September, ale biefen Monat October gefonnener magen gebiihrende Monitoria ergeben Bu lagen und wollen hoffen, wie fchwer ce auch Bugebet, ce folle diefes theile baran fein mangel ericheinen. Es mehre ban, weill nun in die brey wochen bero, im Ambte Rienburg die Dorfer Rlein Baichleben, Moly, Beblig und Bijpig, burch bie tägliche bin und wieder marchirte ftarde trouppen, Bu Rog und Fuß, vollend verderbet, und darunter Wifpit of den halben theill in Brand ofgangen ift, die fibrige Dorffichafften aber, meiftlich wiifte und ohne einwohner ftehen, die Stadt Cothen auch fich nochmale über die vugleichheit Zwijchen ben Residenz-Städten bochlich beichwert, und bag fie jilnaft Bu Bernburg nicht gentiglich geboret worden, alfo auch in die ipige anlagen folder gestalt nicht willigen fonnen, daß barburch aus itt erzehlten vhrfachen etwas verhinderung entfteben möchte. Wir Zweiffeln nicht, E. Lbb. hierunter bas ihrige Bu thun nicht unterlagen, auch unfere Berrn Brudere Lbb. hierunter mit Communication biefes bei Beigern freundvetterlich beandtworten werden, und verbleiben zc. Signatum Cothen ben 5 Octobris. 1637.

#### 19.

### Burft Muguftus an ben Fürften Lubwig.

. . G. Pbb. werden ob beme, was wir Derojelben, wie auch onfern Beren Bettern LEbb. freundlich communiciret, vernehmen, wie ber Bisthumbifde Secretarius auffn Dinftagt im Durchreifen Bu Cothen Die 2000 Thir. Bu

erheben gebendett,

Run haben wir Gottfriedt Zeppern anbefohlen, mit allem ernft bndt fleift baran Bu fein, bas ber Zweite termin ber 600 Thir. ibme bafelbft, weill er ohne begen auff Leipzigt reifet, baar ausgezahlet, die abstattung aber bee britten termins gegen bas ende biefes Monathe vertröftet, ihme auch wan er folche gelber in Leipzig auff Credit Bu wege bringen fontte, verfprochen werbe, folde inner Monatefrift, binnen Leipzigt mit bem interesse wieder Bu erlegen, damit bes. General Felbtwachmeiftere Credit gerettet merbe,

Wir haben darnebst verordnet, bas, wan es nur Bu erlangen, dem Secretario Bu seiner begern gewinnung ein Becher von 30. ober 35 Thir. gegeben, vnbt felbiger an des Monats Octobris erft felliger Contribution gefürnet, ber Secretarius auch Behrfren Bu Cothen gehalten werden folle, auff begen

Bahlung man bernach Bu gebenden haben wirbt,

Bas aber die 800 Thir. anlanget, feindt wir in bem onvorgreifflichen gebanden, was bem Secretario burch ibn Beppern Bu remonstriren, wan ichon vom GeneralFeldtwachtmeister barunter abichlagige andtwortt erfolgen folte, das bennoch mit bem baaren gelbe nicht auffzufommen, fondern bie Bablung von Monath Bu Monathen nachgehendte etwa monatlich mit 200 Thir. würde geschehen muffen, Wir haben aber, ehe mit bem Secretario alfo geredet wirdt Buvor mit G. Abb. hieraus freundtlich communiciren undt bas Wergt Dero hochverniinftiger erweg- undt verbefferung anheimb geben wollen, Witt bem freundtbrüderlichen erfuchen, E. Lbb. wollen man Gie fich biffale mit vnß vereinigen, ober was Ihro fonften hierunter rathsamb anscheinen wirdt, Dero gemüthsmeinung Zeppern gegen des Secretarii ankunfft gnäbig Zu entbiethen, vandt die notturfft anzubefehlen geruhen, dan wir ihn darauff aufdridfich verwarnet, wie Er dan insonderheit auch Zu Söthen Zeitlich aufswartten, die gelder aufzehlen vandt sich obgedachter maßen mit den Seeretario vergleichen soll,

E. Lbb. ergeben mir bem Schut bee Allerhochften undt verbleiben berofelben freundtbrüderliche angenehme Dienfte Bu erzeigen geneigt unndt willig,

Datum Blögfam ben 8 Octobrie. 1637.

#### 20.

### Fürft Lubwig an ben Prafibenten von Borftell.

Unfern gu. grus Bubor:

Chrenvefter Lieber getremer. Bir Zweifeln nicht, ihr werdet geschen haben, mas onfere Berr Brubern Gurft Mugufti Lbd. über Abzahlung ber Dagdeburgifchen Contribution, fo biejes orte bem Bitthumbijden Secretario beichehen, und mas barbei meiter in acht genommen werben folte, ahn bus fr. bruberlich gelangen laffen. Dieweil wir bann nicht unbillich bedenden tragen, bus in biefem punct, ba von ben abrechnungen und anderm verlag, fo bes fals ber gelber und anders halben ben bem Directorio ber Caffe vorgangen, vne nichte wiffenb, gleich= famb in ber eil bnb ohne gnugfame vorgangene information Bu mengen, auch ohne das ungerne feben, daß man eben die abholung bud abrebe mit bem Bitthumbischen Secretario nach Cothen gesparet und verwiefen, auch nicht billich ober thunlich befinden, daß befielben Behrungetoften die orte mit vffcub ber Bablung, abermablen verlegt werben follen; Ale begehren wir in gnaden, ihr wollet von wegen vujers Berrn Brubers Lbb. (beren verlag bub anordnung in biefem punct euch ohne bas am beften befant) Gottfrieb Beppern felbften gnüglich befehlen bud andenten, wie er fich fo mohl in abzahlung ber Gelber, ale auch fonften ber onterred halben bei bub gegen bem Bitthumbifchen Secretario, in einem und bem aubern bezeigen möge bud folle; wie wir benn im itbrigen verhoffen, bieweil G. Lbb. (beren wir viel glud of die itige Reife und Bugleich eine fürderliche gefunde wiedertunft munichen) fo lang nicht außen bleiben tonnen, ihr werbet ingwischen basjenige, fo bei ber gesambtung vorfallen, bub von bem Directorio in acht Bu nemen fein möchte, mit ewerer erinnerung Bu beforgen euch alfo angelegen fein laffen, daß ce vor biemahl unfere fonderbahren Buthune nicht vonnothen, mollen aber jeboch, mann es bie notturfft erforbern wolte, euch jebesmal barunter gerne bernemen, Deme zc. 2c.

Datum Cothen ben 9ten Octobr. 1637.

#### 21.

# Fürft Augustus an die Fürsten Ludwig, Johann Cafimir, Christian und Georg Aribert.

. 2. E. LEPob. erinnern sich freundtlich, wie viel uns allerseits und bem ganten Lande an richtiger anszahlung ber vor die Magdeburgische Guarnison verwilligten Contribution gelegen, undt haben wir ben der aufunfft des Secretarii, weil etwas an des Monats Septembris Contribution ermangelt, undt des Monats Octobris Contribution noch enicht fellig gewesen, Zu

abwendung größerer ungelegenheit, unfern Gurftlichen Credit Bu Beipgigt berogeftalt eingesetet, daß ber mangell von benben Monathen baar nebit einem Brafent bem Secretario burch Barmaffern aufgezahlet, undt hingegen über die 1800 Thir. von 3 Monathen volftendige quittung erhoben worden, Dieweill ban wir unfer Fiirftlich wort babin gegeben, bas ber in Leipzigt beschene verlagt, nebst 35 Thir. vor bas Pracfent und bem lagio binnen Monatefrift unfeilbahr erftattet werden foll, felbige Beit fast verftrichen, bubt hierzu die restirende Contribution angumenden, Alfe ersuchen wir & 22226d. freundtbrüber= und vetterlich, Gie wollen bie ernfte unnachläßige verfügung thun, bamit die jellige Contribution bes Monate Octobris nebft ben vorigen reften, ohngeseumbt an gutten gultigen groben Gortten Bur Cassa gelieffert, auch ber mangel wegen ber Bu boch gelegten Ducaten, fo ber Socretarius nicht höher alf vmb 46 gr. angenommen\*) (wie bann auch gleichwohl unfere ermegens es febr unbillich pubt nicht verandtwortlich, daß eben die Ginnehmere vermuthlich Bu ihrem eigenen nuten fich onterfteben, die Gorten in einen folden werth Bu begeben, ber weber binnen noch außer landes paffiret wirdt, undt bennach Ihnen beffwegen icharffer verweiß Bu thun) iebes orte unfehlbar erfetet werde, nicht Zweiffelnde weill wir mit unferm Credit des ganten Landes nuten gefchaffet, ber Secretarius auch mit ber ausgahlung budt bem Brafent dermagen verbunden worden, daß Er fich Bu allen muglichen getreuen Diensten aubeischig gemacht, G. LLPPbb., werben hinwieder mit abgebung der Contribution folche richtigkeit ehift, undt Bum Lengsten gegen ben 26 huj. gewiß treffen lagen, bas nicht mehr butoften berurfachet und unfer Fürftlicher Credit gebührlich in Beitten gerettet werbe, Undt ob wir wohl mit bem Secretario wegen ber fünfftigen Contribution handlung Bulegen wollen, Go vernehmen wir boch enferlich, bas Er bargu

nicht genungfamb gevolmechtiget. Gleichwohl tragen wir die benforge, man wir ung ben ber Monatlichen Contribution nicht behalten, ef borfte unfern Lanben bas Binterquartier, barumb man fich ben ber armee euferft bemuihet, auffgeburdet werben, undt möditen wir bemnach & LELbb. hochverniinfftigen gutbefindens in diefer fachen, bubt ob wir nichts besto minder mit bem Secretario Monatlich auff 400 Thir. Contribution undt 200 Thir. alten Reft Bu ichließen, oder ber andtwortt bon bem Beren GeneralFelbtwachmeifter Bisthumb off unfer Lettes Chreiben, fo ber Secretarius felbft, mit beripruch embfiger Cooperation an ihn fortgeschidet, Buvor Bu erwartten, gerne verstendigett fein, Inmaßen wir E. LELbb. barumb, unbt baß Gie ung bagelbe forberlichft eröffnen wollen, freundibriiber undt vetterlich ersuchen, Dieweil aber bennoch, ch erreiche einen ober ben anbern wegt, nöttigt, bas bes Monate Novembris Contribution in Zeitten aufgefchrieben undt felbige entweder Bu abtrag ber Monatlichen Contribution ober anderer ber Cassa obliegender bringlichen Schulben, wegen ber hiebebor Bu bem allgemeinen nuten erborgten bagren gelber, wie theils E. LERbb. neulich communiciret worden, verwendet werde, Go erfuchen wir G. MYDbb. ferner freundtlich, Sie wollen angeregte Contribution wie in vorigen Donaten befchen, in bem itigen Auffchreiben und bie Berichaffung thun, bas folche gegen ben 10 Novembris richtig ein und Bur Cassa gebracht werden moge, Go wir & 22226b: freundtsbriiderlich und vetterliche angenehme Dienfte ac.

Datum Blotfaw ben 21 Octbr. 1637.

<sup>\*)</sup> Es waren 335 Stild Ducaten eingeliefert worben.

### Fürft Chriftian an die Fürsten Ludwig, Johann Cafimir und Georg Aribert.

. . . Bas bnfere herrn Bettere Fürft Augusti Bu Unhalt Lbb. an bus in gefambt 1) wegen ber Contribution bes Monate Octbr., 2) Begen ber Contribution Refta, 3) Begen ber allzuhoch gelegten Ducaten, 4) wegen ber Contribution bes Monate Novembr., freundlich gelangen lagen, Colches

haben & Lebb. aus bem benichlug mit mehrerm Bu vernehmen,

Run gebiihret 3. Lbb. billich hoher Dand, bag Diefelbe bem Lande Bum beften, in Leipzigt Credit gemacht, und alfo ben Borfduß gethan, es ift auch Bumahl billich, bas 3 2bb. credit gerettet und ber Borichuf bandbarlich erstattet werbe, Dagero wir nicht unterlagen wollen die erufte verordnung Bu thun, bamit bo über verhoffen die vuferige die contribution nicht vor voll gereicht haben folten, dieselbe fo balt Bur Cassa gelieffert werben moge,

Bors ander, mas bann bie vorigten Refta belangt, fo haben wir, undt bie unferigen in unferer abmefenheit ein folden vleift angewendet, baf ben bem fundtbaren verderbten Buftande, bennoch die Contribution iedesmahl volltommlich richtig gemacht worden, bif vf 7 Thir. 6 gr., fo ben benen vom Berber fteden, und burch ber Engern Mußichufftande puzeitiges einftreuen bie

bato Burudblieben fein,

Drittens, weil ben unterthanen unbt Beambten nicht gebührt, ihres gefallene bie Miingforten Bu fteigen, Go wollen wir basjenige fo erinnert worben in gebührende obacht nehmen, Schlieflichen, weil wir glaubwürdig berichtet werben, bag nicht allein bereits etliche Chur Cachfifche Regimenter in bie Winterquartier geben, Conbern auch die Raiferlichen Borhabene fein follen, bifeitt ber Elbe ihre Winterquartier Bu nehmen, Go halten mir in alle wege für rathfam, bag man bei bem leiblichen accord verbleibe, bie 400 Thir. monatliche Contribution continuire, bubt bo ce nicht abzuwenden, die 800 Thir. alten Rest Monatlich mit 200 Thir. absühre, bub Zu bem Ende bie Contribution bes Monats Novembr. ausschreibe, Gestalt wir bann folches an unferm ort Bu thun nicht unterlagen wollen, und Zweiffeln nicht G. 2226b. bero befanten Enfer, Bur Conservation ber gesambten Lanbe fich gleichergeftalt ber gebühr bezeugen werden, und wir feindt benebene & EREbb. freundlich angenehme Dienfte Bu bezeigen allezeit willfamb.

Datum Bernburg ben 22 Octbr. 1637.

E. G. bnbt 2226b.

bm. getr. Better, Chriftian &B Anhalt mpr.

23

### Fürft Lubwig an bie Fürften Johann Cafimir und Georg Aribert.

. . E Lebb. vernehmen ob beigefügten Abschriften, mas unsere Berrn Brubern Fürft Mugufti, wie auch barauf des Beren Bettern Bu Bernburg Lebb. ahn vne allerfeite in bem Contributionswerf gelangen laffen. Bas dann die October-Contribution, auch der Reft vom September betrifft, wollen wir nicht allein iiber vorige erinnerungen, barunter noch weitern befehl Bur einbringung thun, fondern auch bee Novembers halben die erhebung angedeuteter magen verfligen, in Buverficht, es folle biefes theile an beme, was von ben beeben Monaten verfallen, fein mangel erfcheinen, außer, was

etwa der fteten Durchzug und einquartierung halben im Umbte Rienburg nachbleiben mochte, worunter wir den Ambtman mit feiner Ginmendung an bas Directorium verwiesen; Besorgen uns aber nicht wenig, die November Contribution werde nunmehr jowohl bei ber Stadt ale bem Ambte Cothen, ebenmefig fehr fdwer fallen und Bu erlangen fein, wobei wir boch vber ber meinung, fo biefer breien Monaten halben gefaffet (ohnangefehen wir bmb remedirung von ber Stadt Cothen aus gnugfamer erheblichfeit und einwenbung fast täglich flebentlich angelanget werben) fo viel möglich gerne halten, und best gemeinen beftes, beforbern, auch weniger nicht erinnern wollen, bag bie Taxa ber Ducaten hintiinftig in acht genommen werbe, ba bann of allen fall bie unserigen bes defects halben (ber biefes Theils gering ift) gar leicht= lich vergleich treffen tonnen. 3m Uebrigen feind wir ber ohnvorgreiflichen meinung, man hette noch Bur Beit mit ben monatlichen 400 Thir. vor bie Magbeburger Guarnison continuiret, und barunter bee Bigth um bifchen Secretarii Bandbictung gebrauchet, aber mit erflehrung über bie Reften, bis Bu bes General Feldwachmeisters fernerer resolution, etwas in ruhe geftanben; woneben wir nicht Zweifeln, weil ber Winterquartier halben allerlei gefehrliches moviret werden mag, onfere Berrn Brubern 266. bero befanten treuen forgfalt nach, ihro bagegen allerhand bienliche bnterbanung mit Buthun ber gesambten Rathe, werben angelegen fein laffen; und ftellen biefem nach bahin, weffen fich & Lebb. hierunter allenthalben gegen unfere Berrn Brubere 2bd. erflehren wollen, beren wir :c.

Datum Cöthen ben 23 Oetbr. 1637.

#### 24.

# Contributions Anlage bes Fürftenthums Anhalt, Actum Bernburg ben 14. Septbr. Auno 1637,

wie dieselbe meistentheils von den Aemtern und Städten verwilliget, theise nach eingezogener gnugsamer Erfundigung eines ober andern Orts Zustandes von den anwesenden Ausschuftständen fraft habender Commission angesetzet. 800 Thr. mußen monatlich, und brei Monat nach einander pro fixo ausgebracht werden. hierzu giebt:

| 20  | egu. |    | g.       |   | 41. | ami Otthoniy.               |
|-----|------|----|----------|---|-----|-----------------------------|
| 85  |      |    | =        | _ | 2   | Stadt Bernburg.             |
| 30  | =    |    | 2        | _ |     | Umbt und Stadt Ballenftebt. |
| 20  | - 5  | -  | = 1      |   | 2   | Ambt und Stadt Barggerobe.  |
| 4   |      |    | <b>b</b> |   | £   | Gernrobe.                   |
| 53  | 8    | -  | . =      |   | =   | Ambt Cothen.                |
| 177 |      |    | 2        |   | 2   | Stadt Cothen.               |
| 8   | 2    | -  | 9        |   | 9   | Unit Rienburg.              |
| 12  | z    | _  | #        | _ | 5   | Stadt Rienburg.             |
|     |      |    |          |   | ٠   |                             |
| 24  | =    | 12 | 2        | 8 | =   | Umt Defan.                  |
| 117 | =    |    | 3        | - | # t | Stadt Defau,                |
| 10  | = 1  |    | . =      |   | e   | Börlit.                     |
| 25  |      |    | 3        | - | 2   | Jefinit.                    |
| 20  |      |    | 3        |   | 2   | Ragun.                      |
|     |      |    |          |   |     |                             |

20 Thir. - or - pf. Amt Bernhurg.

| 10  | Thir. | _  | gr. | - | þf. | Ambt Berbft.    |
|-----|-------|----|-----|---|-----|-----------------|
| 150 | =     | _  |     |   |     | Stadt Berbit.   |
| 5   |       |    | я   |   | =   | Lindau.         |
| 10  | =     |    | 5   |   | 2   | Umbt Cofimigt.  |
| 10  | =     | _  | 22  | _ | =   | Stadt Conwigt.  |
| 10  | 8     | _  | =   | _ | 3   | Ambt Roffleben. |
| 800 | Thir. | 12 | gr. | 8 | pf. | Summa Summarum. |

25.

# Fürft Auguftus an bie Fürften Lubwig, Johann Cafimir, Chriftian und Georg Aribert.

... E. Liebben ist bekand und wird EE. Filift Johann Casimirs und Gorg Ariberts Abb. unterthenig referirt sein, was maßen der Engere Ausschuss unterthenig vorgeschlagen, daß die Contribution im Monat Decembri 1637. Januario und Februario 1638. abermahl nach dem vorigen Ansate, wie in den vorhergechenden drehen Monaten geschehen, und date nehlt Zu Contentirung etslicher dringlicher Schulden im Monat Decembri und Januario vf dem Lande noch der halbe, in den Städten aber jedes orts der vierte Theil deselben Ansates einzuheben und Zur Cassa Zu liefern, welcher vorschlag auch endlich nach gnugsamer erwegung beliebt worden, Ersuchen diesem nach E. Liedben freundlich, Sie wollen, weil das Ausschlesen softhänen bedenden dud unster gemeinen abrede allerdings gemäß solches alsobalden ausschlien vort die handt darüber halten, des demselben mit richtiger eindringung den 20 hujus duweigerlich und gebürlich nachgelebt werde ze. Blötkan den 1 Debr. 1637.

26.

# Des Fürsten Augusti Ausschreiben an bie Beamten und an bie Stabte mut. mut.

Muguftus 2c.

Bir mogen Dir in gnaben onverhalten, mas gestalt mir 3mar nebft onfere freundlichen geliebten Berrn Brudere bud Bettern Liebben auch ben Engern Anefchuß bnferer getreuen Landtichaft an ito Bu Bernburg in reiffer forgfältiger berathichlagung begriffen gemesen, wie boch ben vielfältigen beschwehr= lichen Landeebilrben abzuhelffen, ben gegenwertigem Buftanbe aber und weil mit ber ordentlichen Contribution Bu abwendung anberer größerer ungelegens heiten und beschwerben nothwendig weiter verfahren werben muß, bie vollige erlagung, wie gern wir fie auch onfern getreuen gant aufgezehrten unterthanen gonnen, nicht erheben fonnen, Condern es hat die bnumbgangliche Rotturft bennoch erforbert, bag in folgenben breben Monaten, alf bem Decembri bes ito Bu ende nahenden 1637ten Jahres, Januario und Februario 1638. ber vorige Anfat Deines anbefohlenen Ambte auff eben folche maß und weife, wie in vorhergebenden bregen Monaten befcheben, eingefordert, und über dif wegen abtragung bringlicher ichulben, bamit bie angebrohete mili= tarifche Execution abgewendet bleibe, noch der halbe theil befielben anfates (NB. in ben Städten ift ber vierte theil auftatt bes halben theile, vermöge bes Engern Aufichufes bebentens, einzubringen) gebracht, alles aber Bur Contribution Cassa unfeilbahr und ohne einige fürbung richtig gelieffert werbe,

Befehlen Dir bemnach hiermit gnedig, boch ernstlich, weil daran vnfers gesambten Fürstenthumbs wohlsahrt bewendet, daß hierunter kein mangel noch sahrlesigkeit erscheine, Du wollest solche vnumbgengliche doch ihnen selbst Zum besten gerichtete nothwendigkeit und Anlage, Deinen aubefohlenen Ambtsunterthauen, wie auch denen von Abel alsosort gebührlich intimiren von mit allem sleiß darob sein, damit sowohl die vorgedachte Contribution, als der Rebenansat des halben theils in Zeiten von ihnen erhoben von Zusenshalt verschaftet werde, wonach Du Dich eigentlich Zu achten, von den Ausenshalt verschaftet werde, wonach Du Dich eigentlich Zu achten, dub wir sind re. Datum den 30 Novdr. 1637.

27.

# Fürft Augustus an die Fürsten Ludwig, Johann Cafimir, Christian und Georg Aribert.

... E. Ebb. communiciren wir hiermit freundtbrüder- vndt vetterlich, weßen sich ber General Feldtwachmeister Dam Bisthumb off unser Schreiben vom 7. ehist verwichenen Monats Decembris wegen des Reichenssternigmeisters erstert, undt berichtet der in Pommern abgeschickte Bothe, daß die meisten Kaiserlichen und Ehur-Sächsich. Armeen Zu Koß und Kuß off Demit nach den Winterquartieren marchirten, auch die Stück mit sich sührten, wie er dan selbsten mit ihnen etsliche tage Zurückgangen.
Imgleichen besinden E. LERECH. aus des Seeretarii Johan Anthon Bolke-

Imgleichen befinden E LELEbb. aus des Secretarii Johan Anthon Boldenandts schreiben, was berselbe sowohl wegen der gelder, als der restirenden
vier Stüd Pferde vor erinnerung thut, Mit freundtsleißiger bitte, E LELEbb.
wollen doch die unsehlbare verordnung thun, damit die Contribution des Monats Januarii nebst den vorigten resten vonverlengt von 10 huj Zu friier
tageszeit nacher Bernburgt, wie auch die aus Söthen und Bernburgt ermangeluden ArtillerpSierde so balden off Magdeburgt gedracht werden mögen,
Boltens E. LELEbb. freundtlich vonverhalten z.

Datum Plöttam ben 6. Januarii Ao. 1638.

28.

# Der General Feldmachmeifter Dam Bisthum von Edftebt an ben gurften Augustus.

(Beilage gn 27.)

... Gnebiger Fürst und herr, Efgn. gnebiges schreiben vom 7. bieses, wie auch die vorigen hab ich alle mit gebürender reverentz empfangen und den Inhalt daraus onterthänig verstanden, Nun habe Efgn., dero heren Bruder vod Bettern fggggnd. auf den Punct die verglichene Beihülfssgelder vor die Guarnison Zu Magdeburgt betreffende, durch den Abgeschilfssgelder vor die Guarnison Zu Magdeburgt betreffende, durch den Abgeschilfssgelder vor die Guarnison Zu metretheig beantwortet und mich solder gestalt erkleret, daß E. und dero herrn Bruder und Bettern Fgggggn. gnedig Zusrieden sein, und den itzigen Statum darbeh desideriren werden, Mit dem nochmaligen unterthenigen erbieten, das alle dassenige, was nur den Winter über Zulesig sein will, E. und dero herrn Brudern und Bettern Hgggggn. ich gewissich unterthenig und gant willig an die Haud gehen, und dero fürklentumb in gute und schuld geden, und dero fürklen thumb in gute und schuld geden, und dero fürklenstumb in gute und schuld geden, und derben voncerthenig, daß ein den herrn ReichsplennigMeister nunmehr ehiste

tages ein aushfilterlicher bericht abgehen, und bemfelben alle beschaffeuheit E. F. G. Fürstenthumbe und was es bighero erlitten, außgestanden und bi rechtmeftige anweisung hergegeben, gungsame und beutliche remonstration gethan werden foll, So Efgn. ich gehorsambst vermelden wollen und thue biefelbe 2c. 2c.

Datum im Quartier Giebegin ben Benfelin ben 29 Xbris 1637.

E. F. 3.

ontertheniger Diener Dam Bigthum von Edftebt.

29

# Der Secretarius Boldenandt an ben Fürften Augustus.

(Beilage ju 27.)

. . . E. F. Bu. tann ich in vnterthänigfeit nicht verhalten, welcher geftalt 3hr Excellenz ber Berr General Felbmachmeifter und Gubernator ic. Berr Dam Bipthumb von Edftebt mir anbefohlen, daß ben Efgn. of fein an bieselben, und ber andern herren Fürsten Bu Anhalt Fürstl. Bu. meine gnedige Fürsten und herrn auß bem Quartier Vanselo am 20 Xbris jungsthin gethanes unterthäniges Antwortichreiben und guedige resolution und barneben omb bezahlung ber bighero verfallenen und noch rudftendigen Belber unterthanig Unhalten folte, welchen ich alfo ichulbiger maßen nachtommen mugen, ond ift an Efgn. hiermit mein untertheniges und gehorfames anlangen und juden, Gie wollen guedig geruhen, nicht allein bie gedachte guedige resolution vis chifte, fintemahl 3hr Excellenz wie ich verfpilre baran gelegen fein mag, beforbern und nur mir anhero Bu ichiden befehlen, auch berftigen Bu lagen, daß weil gegen ben 10. Diefes wiederumb of 3 Monath die Contribution anhero abzuführen reftirt, folde Gelber Zusammen gebracht, und uf fünfftige wochen mir aufgezahlt werben möchten, dan ben ausgangs ber iho einstehenden Leipziger Deffe Bu nothwendigen Bezahlungen folche verbraucht werben follen, Mit Efgn. Lanbrednungerath Berrn Gottfried Zeppern habe ich Zwar unlängst bei meiner Durchreife Bu Bernburg mundlichen verlaß genommen, auch barfieber ben ihme schrifftlich erinnert, daß mir Bu empfahung 1200 Thir. ein gewißer ort und Zeit beniemet werden folte, welches aber noch nicht erfolget, Bedoch verhoffe ich, bag noch vor ben Beihnachtfepertagen folche 1200 Thir. werben Zusammen einkommen und nun gewiß albereit borhanden fein,

Ferner so erinnern Efgn. sich guedig, daß aus dero gesambten Fürstenthumb Anhalt umb hergebung 10 Artillerie Pferbe der Herr GeneralFeldwachmeister und Gubernator unterthänige und bittliche Ansuchung gethan, Run leind davon Zweh von Destaw undt Zwen von Zerbst geliefert worden, Nun leind davon Zweh, Wann dann von andern ortten die noch rickfentdigen auch vollend einkommen, und Zu der Armada geschickt werden sollen, Als thee Efgn. ich unterthänig und gehorsamblich bitten, Sie wollen gnedig geruhen die verordnung machen Zu lassen, daß solche noch ricksteudige Sechs Artillerie Pferde sambt dem Geschirt auch vollends und ehistes tages anhero geliefert werden möchten, Gleich wie solches Zu besorderung allgemeiner wohlsahrt gereichet, Also wird auch solches und Efgn: es der Gene GeneralFelds

wachmeister mit gnugsamen ruhm und gehorsamen Dieuften in unterthänigleit-Bu erwiedern fich besteifigen.

Datum Dagbeburgt ben 4 Januarii 1638.

E. F. Gn.

vnterthäniger gehorsamer vnd treuer Diener Johann Anton Boldenandt Secretar.

30.

### Burft Ludwig an ben gurften Johann Cafimir.

. . . E. Lob, empfahen hierbei, was uns anito, von Ristiam und Bernburgt aus, vif ahnregung des Binthumbifchen Secretarii, wegen eintreibung der Contribution und Berschaffung der ArtillerieBferde für erinnerung ingesambt Zugeschidet worden,

Wan wir ban an unserm ort, so woll für biesem als anigo, was die Contribution anlanget, über die vorigen besehle, sothane verordnung gethan, daß sowohl an einlieferung dieses Monats als auch der Resten fein Mangel verschoffentlich erscheinen foll, gestalt es dan auch an den Zwen artillerey Pfersben bisher nicht ernangelt, wan man nachricht gehabt, wohin sie solten gestolget werden, als ist auch nun darauff die anstalt gemacht worden, welches wir E. Lob. unverhalten sollen, dero wir ze.

Datum Cothen am 8 Januarii 1638.

31.

### Burft Auguftus an bie Furften Ludwig, Johann Cafimir und Georg Aribert,

. . . E PLEb. befinden ob ber Beilage mit mehrerm, wie bedrohliche anmahnung ber Bigthumbifche Secretarius gethan,

Wan wir dan hohe vrsach haben ben gegenwärtigem Zustande und da alles wegen der Winterquartieren vnd erschollenen marchen in großen surchten begriffen, den Herrn GeneralFeldwachmeister ben guthem willen Zu ersatten, Als haben wir dem Secretario die vertröstung thun laßen, daß die Anszahlung der verwilligten Contribution so sich vf 1300 Thr. beleusit, dinnen 3 Tagen vnseilbar geschehen solle. E. Lod. aber ersuchen wir freundlich, Sie wollen in anmerkung der eusersten noth vnd großem hierunter versirenden allgemeinen interesse ernsten beselch ertheilen auch darob halten, daß so wohl die Westa, als des itzigen Wonats Contribution vor voll vnd ohne abgang nebst deme, was zu der itzigen Zusammenkunst deputiret (weil der verlagen zus der Contribution genommen werden mitsten vnd dahm schleunig vmb vorgedachter vrsachen willen Zu erzeiten) binnen 3 Tagen ohnseildar anhero geschaffet, hierzu alle menschliche mittel verleihen vnd dereihen gebraucht, vnd dardurch die eußerste bevorstehende gesahr abgewendet werden möge,

E. Liebben recommendiren wir biefen Pag nochmale Zum besten vnb ber-

Datum Bernburgt ben 14 Febr. 1638.

32

# Der Bisthumfche Socretarius Boldenanbt an ben Fürften Augustus. (Beilage ju 31.)

Durchleuchtiger Sochgeborner Fürft' und Berr,

E. Fiirstl. Gn. seind meine vnterthenige gehorsame Dienste alles treuen steißes und ungesparten vermögens ieberzeit Zuvor, gnediger Fürst und herr, E. Kill. Gn. erinnern sich gnedig, welcher gestalbt an verschienen Sonnabendt als den 10. dieses sich abermals der vierte Monate geendet, in welchen vier Monathen dann Esgn. löbl. Fürstenthumb vor hiesige Guarnison vermöge meiner instruction 2400 Thir. Contribuiren sollen, Ich aber darauff mehr nicht als 1100 Thir. empfangen, undt also noch 1300 Thir. hinterstellig blieben, Ingleichen auch die 800 Thir. alten rest, so Esgn. diese vier Monath vber iedes mal mit 200 Thir. abtragen Zu laßen sich gnädig erstäret, auch ganz nichts bezahlet worden,

Run habe ich Zwar die verflogene woche vber mit großem verlangen in bnterthänigfeit erwartet, bas of meine in onterthenigfeit vielfeltig gethane bewege liche erinnerungefdreiben undt die barauf befommene gnebige Bertröftungen, ich Bu empfangen ber Gelber quebig erforbert werben follen, bieweil es aber nicht erfolget ift, unbt ich gleichwohl alfo von benenjenigen, fo von ben alten Reften bezahlet werben follen, gar vingleublich getrungen werbe, wie auch 36= rer Excellenz bes herren Generalgelbwachmeiftere unbt Gubernatorn Cammerdiener vbern Salje liegen bleibet, und ich baburch und weil ich nicht Denatlich die gelder eingebracht, überall in eugerfte Berantwortung und Ungelegenheit gerathen thue, Go habe an Efgn. ich abermalf aus onungenglicher noth diesen eigenen bothen abfertigen miligen, bnb ift an biefelbe hiemit mein onterthenig undt hochfleifig bitten, Gie wollen gnedig geruhen eine folche Berfügung Bu befehlen, bag ich boch lenger nicht aufgehalten, fondern weil nun abermale wie obgedacht, wieder ein Monat undt fonderlich auch bero gange alte Reft verfallen, mir nunmehr ehiftes tages die volftendigen gelber ausgegablt werben mogen, ban es mochte fouften Bu einer folden enberung briach geben, welche Efgn. Unterthanen nicht Buträglich fein burfte, ich auch folche für meine Berfon ihnen nicht gerne gonnen, fondern fie viel lieber bei gutem wohlftande nach meinem wenigen vermögen erhalten helffen wolte. Efgn. werden ob meinem inftendigen anhalten teine ungnabe tragen, fonbern nuch mit gnediger und gewilriger antwordt einften verfeben lagen, hierben haben fie fonften, was heute die Salva guardia von Dbftfelbt anher berichtet, Bon Ihrer Excellenz wegen des Buftandes ben ber Armada ift für dies mal nichts einfommen gewesen, so baldt etwas erfolget, foll es Efgn. in unterthenigfeit auch Bugefchidt werben, wie ban berofelben nach euferstem vermögen und alles treuen fleißes unterthenige gehorfame Dienfte Bu leiften ich ben tag undt nacht ichuldig, willig und gefligen bin und verbleibe,

Datum Magbeburg ben 12 Febr. 1638.

G. Fgn.

ontertheniger gehorsamer Diener Johann Anton Boldenanbt Seeret.

#### 33.

#### Derfelbe an Denfelben.

. . . E. F. Un. guediges Schreiben bom 16 fambt bem Post Scripto bom 17. biefes hab ich mit schuldiger reverenz empfangen und beffen Inhalt un= terthenig verstanden, will nicht allein bie recommandirten gn. Schreiben an Ihre Ercelleng ben Berrn Beneral-Feldmachmeifter ferner mit fleiß bestellen und bie Burud empfabenbe Antwort E fign. vufenmlich wieder Bu ichiden, Conbern auf nechsten Freitag alf ben 23. biefes bie gnebig vertröftete 600 Thir. Bu Bernburg felbften abholen und mas wegen ber Contribution und berfelben Abrechnung Efgn. mir barneben verstendigen laffen wollen, in onterthenig= feit bernemen, ingleichen wegen ber angewiesenen 700 Thir. ben Berrn Ti= lem. Barremaffern Bu Leipzig, bas bon E Fign. molverordneten Landrechnungs-Rath herrn Gottfried Beppern sub dato Bernburgt den 20. biefes mir mit überschidtes wechselschreiben nebenft meiner Quittung nach Leipgig ichiden und bie Belber entpfaben laffen, Begen Efgn. bedande ich mich inmittelst vnterth. daß bieselbe foldse Berfügung Bu befordern und mich aus ber begwegen of mir gehabten vngemach und schweren verandtwortung Bu liberiren gnedig geruhen wollen, Thue berofelben hingegen ein ontertheniges fchreiben, fo bon bem herrn GeneralFelbtwachmeifter ac. geftern mit anbero tommen, in unterthenigfeit überichiden, und wil Bu meiner anbintunfft Bu Bernburgt Efgn. gnebige resolution barauf in vnterthenigkeit gewarten, und weil ich febe, baf es Ihre Excellenz wochentlich ben 150 Thir. Current Contribution verbleiben laffen, Co-lebe ich der unterthenigen Soffnung, es werbe nun alles feine richtigfeit haben, auch mit ber Ordinari Contribution wochentlich richtig innen Bu halten und barneben bie noch ermangelnben Refte Bugleich mit nach bnb nach bnterthenig begehrter magen abführen Bu laffen gnebig beliebt werben, welches ban gegen Ihre Excellenz meinen Berrn Patron ich Bum bochften rubmen bub fonften auch in allem Efan. und bero löbichen Sitrfteuthumb Anhalt ac, angelegenen erinnerungen nichte unterlaffen zc.

Datum Magbeburgt ben 18 Febr. 1638.

#### 34.

### Der General: Felbmachmeifter Bigthum von Edftebt an bie gefammte Fürftliche herrschaft.

(Beilage ju 33.)

... Beil von E. Fgggggnb. auf mein jitngstes untertheniges schreiben ich bis dato keine antwort bekommen, So habe ich indem die Zeit Zum schacher Guarnison Zu Magbeburgk also vorliber gangen, nicht vorbei gekonnt, E. Fgggggnd. unterthenig Zu hinterbringen, wie daß der gedachten Guarnison Zu Magdeburgk bishero die Grafschaft Wernigerode entzogen worden, der Grafschafft Mansselbt, wegen der tundbahren vunnitglichkeit anderthalbe Compagnie abgenommen werden millsen und boch einen weg wie den andern, die Regimenter, so in der Guarnison liegen, sich von Tag Zu Tagen und nunmehr ein Ziemliches versterket haben, daß dahero vnnitiglich fallen thut beh der der Monaten verglichenen beihille Zu bleiben, noch die Regimenter also kerner Zu vnterhalten,
Derowegen so gelanget an E. Fgggggnd. mein vnterthenig bitten, Sie geruhen

diese meine importunität, so ich in wahrheit nicht Zu endern weiß, gnedig In vermerken, der sachen beschaffenheit selbsten Zu erwegen, von darauf habenden unterthenigen Bertrauen nach, die gnedige anordnung Zu versigen, daß der noch hinterstelligen wochentlichen mit Hundert von Kunfzig Thaser der abgetragen, von dato an solche 150 Thir., weil ich dieselbe nicht mehr vor den Stad behalten kan, sondern nothwendig die Regineuter darauf verweisen müssen, richtig abgegeben, und damit von Wochen Zu Wochen, so lange die die Winterquartir ausgetheilet worden, vod es etwan Zu einer erseichterung oder Zur erhöhung der berhültsse soch nicht verhossen will, daß es Zu einer erhöhung kommen soll) gelangen diristite, continuiret werden möchte,

E. Fgggggnb. werben fich hierinnen, weill es Ihrer Rauf. Mauft. und bes Beil. Reichs Dienft erforbert und E. Fgggggnb. felbst eigenen Landen auch Bum besten gereicht gnebig erweisen, bmb bieselbe will iche eußerfter muglich-

feit nach onterthenig verbienen, auch Bu jeberzeit verbleiben

E. F. Gggggnb.

Datum im Quartier Marnit bei Borchheim in Mechelnburg ben 12 Febr. 1638.

ontertheniger Diener Dam Bisthum von Edftebt.

#### 35.

# Der Prafibent von Borftell an ben Cangler Milagius ju Berbft.

... Gestern spat kommen vom Secretario Boldenandt schreiben ein, darinnen er berichtet, daß 3mo Gallassische Regimenter ben 16 huj. durch Rewen Halbenseleben marchirt, Diese nacht umb 1 Uhr ist Berge wieder anhero kommen, berselbe melbet, daß ernelte Regimenter schon Zu Wanzleben gelegen, und hette ber Obrist Zehme ihn gewarut sort Zu reiten, sintemal sothane marche das Fürstenthumb treffen möchte, alfe er auf sein wollen, wehren unterschiedene Bersonen von Havelberg kommen, bie da berichtet, daß bie Kaiserlichen und Chursachsischen Regimenter nunmehr über und in die

Binterquartier ausgetheilet wehren.

Secretarius Boldenandt schreibet, daß er den Wechsel acceptire und die 600 Tht. tünftigen Freitag abholen wolle, darneben überschift er ein schreiben vom GeneralFeldmachmeister Dam Bisthumb, Wan dan daraus erscheinet, daß die Winterquartier das Fürstenthumd nicht betressen möchten, der Secretarius Volkenandt auch gegen Bergen mündlich gedacht, daß wan nur der Rest abgesührt würde, deswegen es aber doch noch etwas Dissibuteten geben wirdt, so würde das Fürstenthum gewiß onbelegt bleiben, Als habe ich dem Canzellisten Urbano gesagt, daß er mir doch noch heute alle die mit dem GeneralFeldwachmeister Dam Bisthumb gepstogene Wechselschiften Bur nachricht hereinschieden, auch unserm gnädigen Fürsten von herrn, derna Augusto F. Zu Anhalt, unterthänig vermelben wolte, daß wan gedacter Secretarius anhero kombt, ich mich mit ihm Zu S. Hil. Gu. begeben wolte, damit man mit ihm einen richtigen verlaß nehmen könne.

Dieses wollte ber herr Gevatter unbeschwert unsern auch gnäbigen Fürsten und herren, herrn Lubwigen und herrn Johann Casimiru nebenst vermelbung meiner unterthänigen Dienst berichten, und Zu Cöthen, Dessaw und Zerbst die erinnerung thun, daß doch die hinterstellige Contribution nebenst bem, so aus ber Contributions Cassa für die Bulawische Erben verschoffen nach Zusage der Ausschußstände vufehlbar den Donnerstag früh anher gelie fert werden möge. Empfehle zc. zc. Datum Bernburg ben 20 Febr. 1638.

Des Samu Gleicte

Des Berrn Gefatter

bienftwilliger zc.

Berge berichtet münblich, daß ber Secretarius vorgebe, er hette Special Besehl, daß Anhalt im November, December, Januario, Februario monat lich 600 The. Contribution Zu geben, der alte Rest der 800 The. abe sollte ito mit 150 The. abgesichret und also wochentlich 300 The. Contribution gegeben werden, es wird aber die abrechnung und verhandlung uff det fünstigen Freitag alles geben. Daß die Kaisert, von Churschsschlichen Armeei über, kan ich nicht glauben, dan des General Feldwachmeisters Dam Big thumbs schreiben alzu frisch ist, Die andern Darmstettische Regimenter abe und andere mehr, davon die Hertwogin von Schönningen schreibet, dürsstet die Harzämbter wol treffen.

36

# Fürst Christian an die Fürsten Ludwig, Iohann Casimir und Georg Aribert

... E. LL. ibersenden wir hiermit freundvetterlich, was des Hochgeborner Kürsten, vnsers freundlichen, geliebten herrn Better, Batter und Gevatters Kürst Angusti Ju Ansalt Bd., nebst Communication des Herrn Genera Feldtwachmeisters Dams Bitzthumb von Eckstedts erklehrung an und allerseits (so wir, der vorschrift nach, erbrochen) gelangen laßen, undt wei der gesetzt termin Jur benanten auszahlung sehr kurz, Mis wollen wir an unserm orth die verfügung thun, daß verhossentlich ben den unserigen kein Mangel erscheinen soll, Nicht Zweisselde E. L. dieserwegen edennteßige Anstalt Ju machen, ihnen gesallen laßen werden, So wir E. LL. freundts vetterlich unverhalten wollen uns allerseits der Göttlichen Bewahrung getreilich ergebende,

Datum Bernburgt ben 21 Febr. Anno 1638.

Ewer Gnaben undt LECbb.

getreuer bw. Better, Chriftian FBu Unhaltt mppria.

#### XI.

Acta, betreffend die Zusammenkunft des Engern Ausschusses in Bernburg. Die Fürstlichen Recesse sub dato den 17ten und 18ten Februar 1638. — Zuschriften an den Kaiser, den Churssürsten zu Sachsen, den Generalseldwachmeister Dam Lithtum von Eckstedt und den Generalse Commissarius von Schleinit.

Fürft Augustus an bie Fürften Lubmig, Johann Casimir, Christian und Georg Aribert ju Anhalt.

Unfere freundtbrüder= vnd vetterliche Dienste, auch was wir mehr Liebes undt Guttes vermögen Zuvor, Hochgeborne Fürsten, Freundtliche geliebte Herrn Bruber, Bettern undt Gevattern,

Bie boch ung Jederzeit die abhörung ber Lanbichafft undt Contribution Rechnung angelegen, begen erinnern E. Liebben fich guttermaßen, Wan wir ban folches wergt ohne mergtlichen Schaben ber Lande lenger nicht anfteben lagen tonnen, Mig haben wir ben Engern Auffichuf und etliche aus bem Mittel bes Größern Ausschniffes Bu bem behuff auff ben 13ten Februarii naber Bernburgt verschrieben, wie beigefügte Abidrifft mit mehrerm befagt, Ban ban hierzu nicht geringe Spefen von nothen, auch bie Baftwirthe wegen ber im September, November undt Anfang bes Decembris gehaltenen Bufammenfunfften noch nicht contentirt, Mig haben wir den UnterDiroctorn Darichall Chriftoff von Rrofigten umb guttachten woher die Spefen Bu nehmen, erfucht, Wan dan berfelbe ong in betrachtung daß diefe Bufammenfunft faft mehr ber Landtichafft Coulben alg Contribution betrifft, eine abfonderliche Collecta, Immagen eingefiigtes Bergeichnig befagt buterthauig borgefchlagen, wir auch fonften nicht feben woher biefe bodnottige Spefen Bu nehmen, Mik ersuchen und bitten G. 2006b. wir hiernit freundtlich, biefelbe, weill biefe Spefen vnumbgenglid vnbt Bu bes Lanbes besten angesehen fich folden modum mit gefallen lagen, vnbt ben bero Aembtern undt Stabten bie Berordnung thun wolten, bamit basjeitige was einen Jedtwedern Ambt und Stadt angefetet, binnen Acht Tagen einbracht, bubt Gottfriedt Zeppern von bato inner obigen Beit eingeandtwortet werben moge, bamit Bubor in Beitten bie notturfft fowohl an getrant undt victualien alf Saffern undt anberm, welches fonften in ber eill nicht Bu erlangen, eingefaufft werben moge, Biernebeuft fo ftellen & LERbb. wir hiermit freundlich anheimb ob biefelbe gegen felbige Beit iemande ber Ihrigen, welcher ber Lanbichafft undt Contribution Rechnung bubt benen bavon dependirenden deliberandis mit beimohnen moge, deputiren wolten. Erwartten hierauf E. 222bb. freundtliche resolution, budt verbleiben berofelben freundbrüber : undt vetterliche angenehme Dienfte Bu erzeigen geneigt bnbt willig,

Datum Blöttam ben 30 Januarii Anno 1638.

Bon Gottes Onaden Augustus Fürst Zu Anhalt, Graff Zu Afcanien, herr Zu Zerbst vndt Bernburg 2c. E. Liebben trener bienstwilliaer Bruder

> und Better Augustus FB Anhalt.

> > Digital by Google

# Fürft Auguftus an ben Engern Ausschuß.

(Beilage ju 1.)

. . Eble, Befte auch Chriame und Beife Liebe Getreue, Ihr erinnert en gutter maße, was wegen abhörung ber verfertigten Landtrechnungen ihr a 13 Sptbr. bee abgelauffenen 1637. Jahree\*) für einen modum fürgeschlage welcher auch von unferer Berrn Brudere undt Bettern Liebben beliebet, Wan bann buf die vffnehmung biefer Rechnung hochangelegen budt fole noch vor ber Caamzeit gerne expedirt feben, Biernebst auch bie bescheibm ber anhaltenben Lanbichaft Creditoren, Infonderheit aber Die entliche han lung mit ben Bulawifchen Erben und discussio der Steuerreften wie au die abhörung ber Contribution Rechnung, undt wie ber Contribution Cass dringliche Schulben Bu Bahlen teinen fernern Bergugt leibet, Mlf haben wir Bu abhörung ber Rechnungen budt Berathichlagung itt g bachter von berfelben dependirenden Buncten ben 13ten fünfftigen Dona Februarii berahmet und angefett, Begehren barauff an euch gnabig, 3hr wo let euch nicht allein für Gure Berfon barnach achten, Gondern auch Bol Schlegeln, Cuno Orbemar v. Bobenhaufen, undt Biirgermeifter Bc charias Fingerlingen folches notificiren, bnbt nebft ihnen ben tag Bubor alg ben 12. Februarii gegen Abendt Bu Bernburgt anlangen, nebit unjeri unferer Berrn Brudere undt Bettern Liebben Deputirten bie Canbichafft uni Contribution Rechnung abhören vudt obgedachte Buncta berathschlagen helffer Soldes wie es 3n unfere gesambten landes beften angeseben, alfo verfebe wir buf begen in gnaden Bu befchehen, undt feindt zc. Datum Blöttaw ben 30 Januarii. Anno 1638.

3.

# Des Marichalles Chriftoph von Rrofigte Gutachten, woher bie Spefen zu ben bevorstehenden Convent zu nehmen.

(Beilage ju 1.)

20 Thir. Ambt Bernburgt. 25 = Stadt Bernburgt.

20 = Ambt Ballenftedt. 30 = Umbt und Stadt Bartgerode.

45 = Ambt Cothen.

35 = Umbt und Stadt Rienburg.

20 = Stadt Cöthen. 20 = Umbt Berbit.

20 = Umbt Berbst. 60 = Stadt Berbst.

20 = Ambt Roflau.

10 = Ambt Cogwig.

10 = Stadt Cofimig.

25 = Ambt Deffam.

30 = Stadt Deffam.

10 = Ambt Wörlit.

10 = Ragun.

10 = Jegnit.

400 Thir. Summa.

<sup>\*)</sup> Siebe unter X. 10.

#### 4.

#### Recess, Bernburg ben 17. Februar 1638.

Rund undt Bu miffen fen Jebermenniglichen, Demnach bie Durchleuchtige Bodgeborene Fürften undt Berrn, Berr Muguftus, Berr Ludwig, Berr Johann Cafimir, Berr Chriftian undt Berr Georg Aribert, Fürften Bu Anhalt, Graffen Bu Afcanien, Berren Bu Berbft undt Bernburgt ic. vor fich vubt resp. in Bollmacht, auch in Bormunbtichaft Berrn Friedrichen\*) undt herrn Johansen, Fürsten Zu Anhalt, vernünfftig erwogen, wie das an erhaltung bes gemeinen Landtichafftwergte, fowohl ber Fiirftl. Berrichafft ale Landtichafft mergflichen gelegen, Der Landtverberbliche Rrieg aber nebenft andern vielen Landplagen ben Lauff befelben guttentheilf verhindert undt auffgehalten, Das bennoch Ihre Fürftliche Bnaben wegen redressirung bee Laubtichafftwergte fich mit bero getreuen Landt Ctanben folgender Buncten, nach itigen landef verberbten Buftanbes unbeschabet bes Anno 1611 und anderer herfieder erfolgeter Abichiede mit einander verglichen, Undt Anfängklichen, weill die gante Berfassung des Landtschafftwergts dahin gerichtet, bas bie Steuren vermöge ber Steuranlage, de Anno 1589 alg Fixa bleiben undt eintommen, undt baburch bas Landtichafftwergt in esse erhalten werben, Bottes bobere gewalt aber burch ben langwilrigen vubt noch Continuirenden Krieg, barben vorgegangene große exorbitantien undt exa-ctionen, durch die Best, Miswachs, Biehsterben undt andere viele Landplagen, beren eine ber andern immer bie Sandt gebotten, biefes Fixum Bimblicher maßen verrlidt, Alfo, bas eine Beithero, wegen ber noth undt buvermögen barin bas landt gestedett, folche Steuren polfomblich nicht abgegeben werben fonnen,

So haben vorhochgebachte Ihre Fürstliche Gnaben nebst bero getreuen Landtsetäuben erkandt, das Zwar bei itiger gemeinen Calamität auff bie noth undt unmiglichseit geschen, Richts besto minder aber Obrigseit undt Unterthanen, ex communi conventione in obligatione verbleiben, undt mit gesambter Hand auch gebetener Göttlicher Hülffe, vnnachläßig dahin trachten sollen, damit dem Publico Rath geschaffet, undt ben Berfassungen inhæriret werden möge,

2) Undt weil es umb diese Steuren eine solche beschaffenheit hatt, das diesselbe von den muneridus extraordinariis an vhrsachen, an Zeitten, an quanität vnbt anlagen ganz vnterschieden, Fixa seind, Ihre bleibende gleichheitt haben, der variation keinesweges unterworssen, vnbt nicht eben ratione der früchte angeleget, sondern auff gewisse Huespen, dundt nicht eben ratione der früchte angeleget, sondern auff gewisse Huespen, Brawheuser vnd Buden geschlagen, und also sür munera patrimonialia, ordinaria, et annalia die so lange das Schuldenwergt abgelaussen, Bu achten, auch die Bersassung aus brüdlich dahin gehet, das der Kriegse Feuer- und anderer Schäden vongehinsdert, die Steuren erleget, undt das Landtschaftswergt in esse erhalten werden soll, Als ist Jumahl billich, das alle und jede Acker, Höffe, Brawheuser, Buden undt Bitter, welche Anno 1589 in die SteurRolle kommen, Sie sehn gearttet oder ungearttet, bewohnt oder undewohnt, Jährlich versteuret werden, undt darben kein privilegium immunität oder exemption gelten, vondt von denen so die gitter bestügen, dosern dieselde noch etwas haben, richtigt eingesordert, undt gegen die seumigen scheung exequiret werden soll. Da aber

<sup>. \*)</sup> Derfelbe war ein Jahr vorber ale General-Major in bie Dienfte bee landgrafen Bilbelm ju heffen Caffel getreten.

teine Besitere vorhanden, oder die Besitere so gant verarmet, das Sie die Seuren abzugeben nicht vermöchten, So sollen Bedes orte Obrigseit bahin Bu trachten schuldig sein, damit wan die Gitter vertaufft, die Buruchbliebene Steuren allezeit von dem Kanfigelbe der Landschaftschassa, weill dieselbe den Creditoren inmittelst ihre Capitalia verziusen uns, abgesihret vund durch bieses mittel sothane Steuren, so wegen der vnmigligkeit suspendiret, doch

entlich einbracht, bubt alfo alf Fixa erhalten werden mogen,

3) Beill bie Steuren auß ber SteurRolle de Anno 1589 3hre gewiffe maße und determination haben auch paratam executionem auffn ruden tragen, Go follen die Membter, Berichte undt Stadte, wan fie ben Unterthanen, Abel undt Unabel, die Steuerbefelche intimiret, undt Bu einbringung berfelben einen gewifen tagt angefetet, nach Berfliegung begelben fo balb wieber bie feumigen, ohne einigen Proceg, wie fich in bergleichen debitis fisei gebühret, executive verfahren, barwider fein ander einwenden, alf Compensationis debiti æque liquidi et privilegiati et impossibilitatis notoriæ, auff maße wie in folgenden benden Articuln gemelbet, ben ber lanbischafft Cassa verftatten, ber Contribution undt Steuren vor allen andern forberungen, wie fie nahmen haben mögen, ben Borzugt laffen, hierunter trenlich handeln, burch Borfcitung bes Unvermögens, einen ober anbern nicht itberhelffen, noch weniger bie Steuren an fich behalten, ober Bu anberm gebrauch anwenden, Infonderheit aber auch die Ginnahme fowohl alf ausgabe mit richtigen belegungen befterden, bnbt ba einer ober ber andere SteurGinnehmer barwiber handeln milrbe, foll berfelbe mit ber boppelten Strafe belegt werben,

4) Damit auch dieser Zwegk erreichet, die Unterthanen, Abel und Unadel, wie auch die Communen ihre schuldigkeit besto daß absühren undt der Landischafft schulden gemildert werden mögen, So soll einer seden Stadt, Commun, wie auch denen von der Ritterschafft undt andern privatts, welche ben E. E. Landischafft Zinsen oder andere forderungen, so in das Steurwesen einsauffen, beweißlichen Ju pretendiren haben, fren stehen, Ihre, Ihrer Bürger Untersthanen undt Anverwandten Steuren (Alt undt new) mit derer in das Steurwergt mit einsauffen, den beweißlichen forderungen Zu compensiren, von deswegen hine inde quittungen einzunehmen undt auszustellen, andere forderungen aber so nicht in das Steurwergs gehören, sollen damit nicht gemeint

fein,

5) Bas ban bie Exception ber vnmugligfeitt betrifft, Go muß Zwischen berfelben und bem fchlechten buvermogen, weill ito Bumahl alle Stande verberbet, ein Unterscheidt gemacht, undt die unmuglichfeitt von benen fo biefelbe allegiren, bewiesen werben, Unbt bamit mit biefer fache besto richtiger ombgegangen werbe, Go follen die SteurGinnehmere jedes ortte, man bicfelben Ihre Steuren ablieffern ein richtig Bergeichnüs Ihrer SteurReften, nebft genugiamen ichein, bas biefelben über allen angewandten fleif, nicht eingebracht werben tonnen, vbergeben, undt fich barben verpflichten, bag, fobalbt Die Gutter vertaufft, ober fonften andere Bablungemittel fich ereugen, Gie off folden fall, ben gutter treu undt glauben fothane retardaten einbringen wollen, Gestalbt ban bie revision und erwegung ber retardat Zettel von bem Engern Auffchuf iederzeit gefcheben undt bo einige unrichtigfeit barben berfpuhret wilrbe, wie bem publico Rath Bu fchaffen, aller fleif angewenbet werben foll, Undt bo ber Engere Auffchuß hierunter nichts richten tontte, bem OberDirectorio die mangel vortragen, Demfelben aber frey fteben foll, mit Communication undt Buthun begienigen Fürftlichen Untheile Fürftlicher

Herschafft ober Regierung, darunter die Seumigen gesessen, gewisse Perschnen Bu deputiren, welche, was die müglichseit oder vonnitglichteit Zulesiet, oder sonsten vor den Ober die nechten beschaffenheit erkundigung einziehen, vondt dars von dem Ober die onterthänige relation einschieft sollen, Damit also dan mit Zuziehung soldes Fürstlichen Antheils Fürstlicher Herighafft oder Regierung undt unterthäniges einrathen des Engern Ansschusses ein richtiger schlichen werselnen würgstlichen vollustrecket, das Landtschaftes ohne einige einrede undt wegerung würgstlichen vollustrecket, das Landtschaftscher einkalten. Inonderheit aber, was in vorgehenden Dritten S Weil diese Seturen ze wohlbebechtig undt heilsamblich vorsehen, treulich undt schlenung Zu werste

gerichtet werde,

6) Co muß ef auch, mas die Sandthabe beg Landtichaftemergte betrifft, ben ber vorigen Berfagung billich verbleiben, deroselben stricte nachgelebt, bem Dber- undt Unter-Directorio nebft ben Mußichufiftanden in ihrer ordentlichen Berrichtung frege undt vugebundene Sand gelagen, undt mas ber Rriegt bighero barmiber eingedrungen, abgeschaffet werden, Worben ban Bu erinnern nöttigt, bas Bedesmahl jo balbt etwas an Landt- undt Trandfteuern einfombt, folches naber Cothen auf die gefette Termine Bur verordneten landt Rentheren gebracht, budt bem OberDirectorio alfofort barüber ein Bergeichnig nebenft bem Gorten Bettel eingeschicht, nicht weniger aber auch auff begehren iebes mabl ber andern Fürstlichen Berichafft eine richtige nachricht abgefolget merben foll, ba ban wan die Steuren benfammen, beren distribution mit gefambtem Buthun, Der Fürftlichen Berichafft undt Engern Mußichuges Bu maden, undt ehe biefelbe richtig Bu werte gestellet, bavon nichte assigniret noch aufgezahlet werben foll, von welcher distribution, che die aufgahlung gefdiebet, ber gefambten Fürstlichen Berichafft iebes mahl Zeitlich nachricht gefdidet werben foll,

7) Alf auch im LandtageAbschied Anno 1611 heilfamblich versehen das Zu besserr ablegung der Steuren die Unterthauen in acht genommen, undt alle extraordinari beschwerungen nach migligkeitt eingestellet werden solten, undt aber beh ihigem Landtverderblichen Bustande die Conservation der Unterthauen vund so viel nöttiger, Alf hatt die Fürstliche herschaft sich mit dero getreuen LandtStänden dahin verglichen, daß, was nur Zu erhaltung vuld auffnahmb der Unterthauen uahrung immer dienlich, in acht genommen, wundt dargegen was Zur hinderung vndt Stopfung der Steuren gereichen mag, abgestattet

werben foll,

8) Undt nach deme ben vnterschiedenen Landtägen, Insonderheit aber am 21 Jan. des 1624 Jahres, denjenigen, welche mit Hypotheeirung ihrer Haab undt Gitter sich als selbst Zahlende in solidum süt E. E. Landtschafft in Burgschafte eingelaßen, undt verschrieden, versprochen undt Zugesagt worden, das sie deswegen gengtich allenthalben durchaus Ins und Außerhald Gerichts schadloß gehalten werden sollen, Als ift verglichen, das wan in der Landtschafft Bürgen gedrungen, gegen sie process außgewürket und und execution angehalten werden solle, undt über allen angewandten sleiß, auch vorgegangenen tractaten undt vorgeschlagenen versuren etwas an baarem gelde abzugeben, das ein solches alsban den andern außahlungen, sie haben nahmen wie sie wollen, vorgezogen werden solle, Nach diesem sein den einer der dettores so viel nurten des Landes Zustandt leiden will, ohne eines oder des andern prærogatio der billigkeit nach in acht Zu nehmen, darben aber doch dahin Zu sehen, das die Fürstliche Gerschafft undt was ad pios usus gewid-

met, nebst benen so ihre Steuren abgegeben (wiewohl alles ohne einführung einiger priorität ben ber gesambten distribution) ber mügligkeit nach bebacht werben mögen, undt foll keinem einzigen Zinft abgezahlet werben, Er habe ban Zuvor seine steuren richtigk und volkommen abgeführt,

9) Wan ber Landtichafft Creditores auff bie Capitalia bud Binfen clagen, fo foll wegen bee Capitale bona fides erfand, und wo nicht ftundung berfelben Bu erlangen, verfucht werben, bas bie Bahlung fo viel muglich burch versuren verschaffet werbe, Bas aber bie Binfen betrifft, weil nunmehr vber 3wölff Jahr hero burch ben Rrieg basjenige undt ein mehrere von ben Unterthanen wegt genommen, mas einer ober ber Anber Bu bezahlung ber Binfen geben fonnen ober follen, aber folch impedimentum ex facto superioris berruhret, contra impeditum feinesweges ac si impeditus non esset verfahren werden tan, Ueber biefes auch ber Rrieg biefes Fürftenthumb ungleich harter alf andere benachbarte ortter betroffen, unbt in bergleichen Calamitat alf in einer allgemeinen Feuersbrunft, ber Gläubiger nicht fren aufgeben tan, fonbern vielmehr Gott Bu banden hatt, wan Er feine Substanz gant behelt, Mig foll in allewege babin getrachtet werben, bas man fich bemute, bamit biefes ben Creditoribus Bu gemiith geführet, vnbt biefelbe baburch, wie auch burch bas exempel anderer Landtichafften Bu einer frenwilligen moderation disponiret werden mogen, Alf auch in bem Landtageabichiebe vom 13ten Dai 1628\*) in § welche Unlagen bubt Accifen ic. ausbricklich berfeben, bas die Monatliche Contribution mit bem ibrigen Schulbenwergt, Auffitattung ber Fürftl. Freulein vnbt was beme anhengig, nicht confundiret, Unbt fo balben bie Landeenothfälle cessiren, Alfo bann bie Contribution Anlagen undt Accifen, Jeboch, bas vorhero, mas Bu bee Landes nothfällen auf bem Landtichafftwefen vorgeschoffen, ber Landtichafft wiederumb erfetet, gentlich cassiret undt abgethan fein und bleiben foll, undt aber von ber Beit an bif hieber viel Borfchuffe ben ben fürgegangenen Landesnothfällen auf bem Landtichafftewergt gethan werben muffen, Dabero albereit ben Fiirft Chriftian des Meltern Fürftl. Gnaden Chriftfel. gedechtnite Direction bergleichen Berzeichniis geferttiget, undt ber Landt Rentheren eingeschicket, Alf follen biefelbe auffgefuchet, undt ban fürtere bie Borfchiffe von Jahren Bu Jahren mit fleiß verzeichnet, in eine beglaubte Designation gebracht, vnot ber erstattung halber eß allerbings ben bem Claren Inhalt bes obangezogenen g. welche Anlagen zc. zc. gelagen werben,

10) Ferner so hatt E. E. Landtschafft hochgebachten Ihren Fürstlichen gnaben unterthänig Zu erkennen gegeben, wie das bei itziger kundbahren Landesruin vod gelarmen Zeitten, diesenige, welche in Erbtheilung Gütter angenommen, oder sonsten Zu bekrefftigung ihrer Gütter Summen erborgen nullen Ihren Gläubigern keine bahre Zahlung thur können, vodt gleichwohl Zu rettung ihrer eingefetzten treu undt glauben keine andere Zahlungsmittel Zu ersinnen wissen, Alf das sie benjenigen, so auff absührung der Capital dringen, endtweder E. E. Landtschafft richtige Brieff vod Siegel, oder aber Gütter wie sie bieselben vor den Kriegszeiten angenommen, anstatt bahrer Zahlung abgeben, undt dahero vonterthänig gebethen, das hochgedachte Ihre Fürstlichge gnaden Jett gedachte Zahlungsmittel, Immassen in der Nachbarschafft gesichen, für gutte Zahlung erkennen, undt diesen dero Regierungen wie auch den audern Untergrichten gemessenen Besch Zusommen lässen wollen,

<sup>\*)</sup> Siebe Band I. pag. 301.

Wan dan ieto die noth, undt kein ander mittel dadurch treu undt glauben Bu retten, vorhanden, Als haben Ihre Fürstliche Gnaden Dero getreuen Landtschaft versprochen undt Zugesagt, so baldt an Dero Regierungen gemessenen besehlig außzusaßen, das nicht allein bey den Eanzlepen, sondern auch bey den Untergerichten, die Elagende gleubiger dahin angewiesen werden auch ben hreis wie sie vor dem Kriege gegolten, jedoch nach abzugt des Inventarii und ersolgeter deterioration an arttung der Accter, ingleichen Gebeuden, anzunehmen, Dieses aber soll weitter nicht als auff die Abeliche gütter gemeinet, off der Bauren und Bürger gütter aber nicht extendiret oder gezogen werden, Was aber die Zinsen anlanget, soll von den Obers und Untergrichten aller müglicher sleiß angewendet werden, damit nach beschaffenheit des Contracts und anderer umbstände, dieserwegen gütliche Handlung gepflogen, undt hierunter der billigkeit nachgegangen werden, Handlung gepflogen, undt hierunter der billigkeit nachgegangen werden möge,

gen, budt hierunter der billigfeit nachgegangen werben moge, 11) Schliestichen weill die noth, die vor augen schwebende gefahr, an Ehr

rondt aller Zeillichen Wohlfarth, den die Conservatio status, die Fürstliche Gerichafft vond Landtschafft dahin weiset, das obigem allen ein genitgen geschehe, man auch nicht in terminis Consultandi, sondern das man vorigeten obligationen vodt schuldigkeit ein richtig genitgen thue, versiret, Als haben die Fürstliche Gerschafft vodt Landtschafft einander Fürstlich vodt unterthänig Zugesaget, siber obige Puncta steiss, obest vodt vonverdrücklich Zu haleten, vondt mit gesandter Hand bahin Zu trachten, damit, so viel die Göttliche Aumacht Zulest, der Landschafft gesälle in esse erhalten, vondt dargegen die Aufgaden nach mitglichseit eingezogen, Insoverheit das dieseinigen provisiones, welche denen, so mit dem Landschaftwerde nichts Zu thun, und keine würgkliche Dienste leisten, bishero gegeben worden, eassiret undt hierdurch die nothseide Creditores nicht beschwerte werden mögen, Im übrigen bleibet es ber hiebevorigen LandstageAbschieden und denen solgenden Recessen allentshalben billig, Also, das demselben Allerwege standthasstig undt ausstrücktig geselett, undt darüber Zu allen theisen stett, vhest underverschischlich gesalsten werden sole,

Uhrkundlich ift biefer Recess mit hochgebachter Ihren Fürstlichen Gnaben Secreten betrefftiget, mit beren Zum Außichuß deputirten Abelichen undt gewöhnlichen Begischafften besiegelt, undt allerseits mit eigenen handen untersichen worben, undt soll biefer Recess bem andern Außichuß undt gesambien LandtStänden Zu ebenmessiger Bollenziehung dem herkommen gemeß,

vorgetragen werben.

Co gefchehen Bu Bernburgt ben 17. Februarii Anno 1638.

Augustus &3 Anhalt. Ludwig &3u Anhalt. Johann Casimir &3u Anhalt.

Christian F3u Anhalt. Georg Aribert F3 Anhalt. Christof v. Krosigk. Dieberich von Caspar Ernst Knoche. bem Werber.

Bolff Schlegell. Enno Orbemar von Bobenhaufen.

Seinrich von Bu= thenau.

Bacharias Fingerling. Chriftoff Dehler. Philipp Bepper. - Gottfried vom Berge. Loreng Belle.

### 5.

### Reben-Recess vom 18ten Februar 1638.

Bu miffen, Demnach Zwischen ben Durchlauchtigen Sochgebornen Fürsten vobt herren, herrn Augusten, herrn Ludwigen, herrn Johann Casimirn, herrn Christian und herrn Georg Ariberten, Fürsten Zu Unhalt zc. zc. vor sich und respective in Bollmacht Firrirberich, auch Bormunbschafft Fürst Johansen zc. wegen restabilirung bes Landschafftwerts am 17. Februarii 1638 gewisser vergleich ausgerichtet, undt selbiger von den meisten Engern undt Größern Ausschuß Ständen anstatt der gangen Landschaft mit volnzogen, demselben auch in allen seinen

Buncten und Clausulen treulich gelebet werden foll,

Unbt aber ben bem Sechsten Buntt, Belder bavon, bas alle Landt und Drandfteuren Bermöge ber Erften Berfagung Bur LandtRentheren bracht, undt barvon nichts bif mit gefambten Buthun eine billigmäffige eintheilung Berglichen, aufgezahlt werden foll, rebet, Gurft Christians Eftl. gnaben, das bero herrn Batere Chrift Gel. gebechtnus Tgnbn. für bero Capital undt Binfen bero Fürftl. Antheile Steuren Bur specialhypothek verschrieben, erinnert, Dargegen aber berofelben Bu gemith geführet, bas man ieto nicht in terminis cines Concursus Creditorum ober dissolution bes gemginen Landtichaffwergts, Soudern vielmehr folch unbeil Zu verhütten versirete, budt nach dem die Filrstl. Berschafft wegen bero bobes hierunter versirenden interesse nebft bero getreuen Landtichafft mit gefambter Sandt iett gebachten Bwegt Bu erreichen ihnen angelegen fein Bu lagen fich erfleret, bas in alle wege dahin Bu feben, damit nicht der Landtichafft Creditoren, Alf welche wegen der ictigen Allgemeinen Briegenott in die gelegenheit feben, Bur weitern vingestilmen anmahnung ober Broceken vhrsach befommen, Alf ift außbrudlich bedinget, Bestalt es auch ohne bas bie natürliche billigfeit erforbert, das obgedachter Bunct des angezogenen Recesses Zu besagter mehrer befestigung bes Landifchafftwergte mit nichten aber Bu fchwechung Eines ober bes Unbern habenber befugnits angesehen, Es haben auch bahero sowohl Ihre Fürftl. Gnaben, allerfeite vor fich undt in obgebachter Bolmacht auch Bormundtichafft, Alg ber Engere undt größere Aufichuft fich Crafft biefes babin aufbrudlich ertleret, undt verpflichtet, bas vorbefagter Recess, jo fich anfanget Rundt und Bu miffen ic. undt fich endiget, Go geichehen Bu Bernburg ben 17. Februarii 1638 in & Go muß es auch zc. einig undt allein Bu angeregten ende undt erhaltung ber landtichafft Credits angefehen, von teinem aber Er fen auch wer Er wolle, dahin gedeutet werben foll, ob wehre badurch einem ober bem Anbern fein jus quæsitum benommen, oder gefchwechet, Condern ef follen hochgebachte Flirft Chrift ians &. G. ben bemfelben, wie berofelben folches, befage ber in Sanden habenden obligation sub dato Oftern 1627, Buftehet allerdinge und richtig gelagen, und burch vorgenanbten Recess barmiber nichte neuerliche eingefilhret werben, Bie ban auch vorhochgebachte 3. f. g. allerfeite, vor fich und in Bollmacht and Bormundtichafft ihnen anstrudlich frafft biefes reserviren bub bedingen, baf alle Creditoren, fowohl unter ber Fürftl. Berichafft felbit, alf andere ben beme, worzu vermoge undt befage Ihrer Brieff und Giegel Gie befugt fein, allerdinge ohne einigen nachtheil undt eintragt gelagen, werben, alles getreulich fonder gefehrbe,

Bu begen Uhrkund ift biefer Reben Rocess mit hochgebachten Ihren Fürftl.

gnaben Secreten betrefftiget, mit berer Zum Aufichuff deputirten Abelichen unbt gewöhnlichen Bebichafften besiegelt und allerseits mit eigenen handen unterschrieben worden,

Go gefchehen Bu Blottam ben 18 Febr. Anno 1638.

Augustus F3 Anhalt. Ludwig F3u Anhalt. \*)

6.

## Die Deputirte jum Engern und Größern Ausschuffe an ben Fürften Auguftus.

. . Bnabiger Filrft bubt Berr,

E. F. Gnaben tonnen wir hiermit in onterthanigfeit nicht verhalten, maß maffen ben biefer unferer Unwefenheit albier mir verftanben und vernommen, bas ber Landrechnungerath herr Gottfried Zepper wegen feiner von beni Lieben Gott ihme Bugefchidten Sinfelligfeit Die Bedienung ber Landt Rentheren ondt DberGinnahme ber Contribution nicht mehr borguftehen fich getrawete, auch berowegen ben E. Fgnb. bubt vuff bimb respective bubt gunftwillige erlagung benber feiner Dienfte, vnterthanig undt hochfleifig gebethen hat, Wan ban gnabiger Filrft bud Berr wir in benen unterthanigen Bedanden begriffen E. Fignben werben gebachtem Beren, Lanbt Dednungerath megen feiner Leibesunvermögenheit fein onterthaniges fuchen undt bitten nicht wohl füglich abichlagen tonnen, undt aber gleichwohl bas bie Landt Rentheren undt Dber Einnahmen mit wohlqualificirten Berfohnen balb wieder berfeben bubt erfetet werbe, fehr viel gelegen, Alf haben berohalben auf unterthäniger tragender forgfalt wir mit unfern gebanden bie Residenz Stabte bes Fürftenthumbs Anhalt burchgangen, Beboch barin tein folch qualificirlich subjectum erfeben undt finden tonnen, Enbilich aber ift buf Berr Cafpar Bfam Flirftl. Uns haltischer Ambtmann Bu Gernroba undt Alfileben, ein undt bengefallen, welden wir ban bubt bufere theile, an erfahrung, Biffenschafft bubt Uebung, Discretion, trem bubt befanten fleif, alf auch bas Er bes Landes Buftanbt erfahren, wie nicht weniger ein Gingefoffen Unterthaner mit ift, Bu folcher ben ber Officier Bebienung fehr wohl qualificiret achten undt halten, Scindt auch vore 2. in ber unterthänigen undt unmafgebigen erinnerung begriffen, baff ber ienige Stabtichreiber Bu Cothen Micha el Ruhnftod ben Lanbt Renthichreiber Dienft Bu verfeben ebenfalls genugfamb tuchtig undt geschidt fein folte, Bumahl bubt weil Er Bu Cothen gefeffen, undt burch bie Berferttigung bee verftorbenen Landt Renthmeiftere hinterlafenen, pngefertigten, febr verwirrten vurichtigen Rechnungen fich ber Landtichafft Gin- und Aufgaben undt was fouften mehr baran dependiret, Bimblicher maffen befandt gemacht, inne geworben ift, undt feinen fleiß undt milbe hierunter gnugfamb gestalten fachen nach erwiefen, Saben bemnach G. Fign. benbe Berfohnen Bu beftellung ber Land Rentheren undt Dber Ginnehmer-Ambte hiermit unterthänig undt unmaggebig vorschlagen undt recommendiren wollen, Bu bero gnabigen gefallen ftellende, Db G. F. On. unbt bero Berrn Brubere unbt Bettere Agub. unfere auch gnabige Burften undt Berren folde (gleich wie fie unf anftenbigt ericheinen) beliebig undt gefellig fein mochten, Welches Derofelben wir, undt wie gedacht, auf unterthäniger forgfalt undt ber fachen notturft nach unver-

<sup>\*)</sup> Die übrigen Unterschriften fehlen im vorliegenben Eremplare.

halten nicht laffen wollen, vnbt thun Bu Dero beharlichen Bft. In. vng gang unterthänig befehlen.

Datum Bernburgt ben 17. Februarii 1638.

E. F. On.

vnterthänige undt gehorfame Anito Anwesende Zum Engern undt Großen Ausschuft Deputirte.

7.

Die Fürften Augustus, Lubwig, Johann Cafinir, Chriftian und Georg Aris. bert ju Unhalt an ben Römifden Raifer.

Mllergnebigster Kaiser undt Herr, E. Kapserl. Manst. Allergnebigstes schreiben vom 26/16. Januarii \*) nechstsin, wie dasselle an einen Zeben voter vos absonderlich abgangen, haben wir am 14/4. hujus mit geziemender Allerunterthenigster ehrerbietung Zu recht erhalten vond darob mit mehrerm vernommen, was gestalt Zwar E. Kaps. Mahst. von würcklicher antretung dero Kapserl. Regierung alle ihre Kaps. gedanden von wölgeneigte intention auf die Wiederbringung des Selen lengst exulirenden friedens gerichtet, daran aber dis dato über alle angewandte bemühung behindert vondentlich veranlasset worden. Zu besserr Erhaltung der Armaden von detreibung aller besorglichen gesahr, auss eine Einquartiers vond Berpstegung in den besten Sächl. Kreisen Zu gedenden, Dannenhero E. Kaps. Mahtt. auch an vons allergnedigst gesinnen, wir wolten vond eingesitherter motiven willen sos ihane Einquartierung auch in vosten vond eingesitherter motiven willen sos ihane Einquartierung auch in vosten von beisse hoch importirendes Wert woll angelegen sein lassen.

Gleich wie wir vons nun höchlich Zu erfreuen, daß der herr aller herrn E. Kaiserl. Mantt. wie männiglichens höchsten Wunsch von Zuversicht gewesen unter andern Beroischen Rehserlichen Tugenden auch mit dem Geist des Friedens von oben herab angezogen und daß E. Kaiserl. Mantt, in dem hochrühmlichen gedanken seind, quod egregii sint bellorum fines, quoties ignoscendo transigitur,

Also ist uns hertlich leidt, daß E. Kaiferl. Mantt. Christeiferige sorgfalt der eingeworsenen behindernißen halber ben heilsamen Zwegt noch nicht erreichen können, und wünschen darbey von Herten, daß durch des Allerhöchsten gnebige verleihung doch nunmehr E. K. Wantt. dapfere Zu vorbesagtem Ziel gerichter Kahlerliche rhat- und anschläge mit dem lengst geseuftzeten Exfolg des Allgemeinen durchgehenden friedens Zu E. Kaiserl. Wantt. unsterblichen nachruhmb und des abgemilderen Heil. Römischen Reichs wieder erholung und gedeilichen wolstande gekrönet und beschlossen merden mögen,

Nechst bem erinnern wir vns billich, daß E. Kaiferl. Mahtt. vor fothane allergnedigfte Kanf. forgfalt nicht nurten Allerunterthänigster Dank mit Worsten gebüret, Sondern auch vns, als E. Kanf. Mahtt. vnd bes heil. Reichft getrenen Fürsten vndt Ständen oblieget, deroselben Allergnedigstem begehren ein schuldiges genigen in der that Zu erstatten und die darinnen begriffene

<sup>\*)</sup> hier nicht mehr vorhanden; fein Inhalt ergiebt fich aber aus gegenwärtiger Antwort.

algemeine wolfarth eußerften vermögene Bu beforbern, Geftalt wir ban woll Bu wiinfchen, gleich wie wir bne hiebevorn, auch mitten in ber omb pne und in buferm Lande muthenden Rriegesflammen, beffelben befter muglichfeit nach befließen, bag alfo auch ito ben biefer G. Ranferl. Dantt. allergnebigften anmahnung bas bermogen bem bereiteften willen gleich geben ober nur in etwas folgen tonte, Go folte ob Gott will, an deme nichts ermangeln, mas une bnd andern getreuen Mitgliebern anftehet bud geburet, Ge ift aber leiber mit bus bnb bufern Unterthanen babin nunmehr gerathen, bag wir auch miber onfern willen gezwungen werben, bie entschuldigung von Jenen Griechen Bu entlehnen undt une mit ber mahren fundbahren Ur muth und Unmog: ligteit Bu behelffen, ban es ja Reiche und weltfundig, mas geftalt alfibalb Ao.1625. alf ber Rrieg fich in die Gachf. Craife geflochten unfer Fürftenthumb mehr ban fein ander Landt biefelbe Rriegestaft gefühlet, nachgebenbte viel Jahr nach einander ben Ginquartierungen und ungehlbaren ftarden marchen unterworfen geblieben, Infonderheit ben den Filnff unterschiedenen Dagbeburgifden blocquir- und Belagerungen allemahl ein hartes empfunden. Bie dan auch biefes nicht weniger befandt, daß nach publicirten und angenommenen Frieden, ber Rrieg in onfer Fürsteuthumb einen festen fuß gefest, Die machtigfte gegen einander ftreitende Armeen, barinnen auff einmahl auch eine gergume Beit fich eingelagert bnbt in Zwegen Jahren nach einander, ben ben befftigen Kriegeilbung- und Abmechfelungen, alles über und über gangen, Alfo, baf ber onbandige Colbat meder onferer eigenen Berfon undt Taffelguther, noch forften einigen Menfchens verschonet, Conbern alles in ben euferften rnin fo tieff eingesentet worden, daß wir und unfere Familien und ber Lebenemittel bifhero bon augen, bud bon folden ortten, ba folder auch nicht mehr folgen konnen, erholen, Much gar etliche onfere mittele fich eine lange Beithero ben ben Anverwandten nurten bie Lebensmittel befto beffer Bu erlangen, aufhalten milfen,

Undt ob woll vor weniger Zeit der Krieg sich von diesen Landen etwas abs gezogen, So haben doch über die Contribution. So vor die Magdeburgische Guarnison Monatlich gereichet wirdt, die tägliche marchen, streissen, einfälle und plünderungen, die vorige wunden sort und sort erfrischet, und hat und geringe mit den angezogenen Belästigungen vermengete ruhe nurten dazu gedienet, daß wir und vusere siberbliebene Unterthanen Zur empfindlichteit etwas wiederumb gebracht, und ben Zugefügten vnersetzlichen schaden iho erst recht

Bu erfennen anfaben.

Bas nun aus solchen vrsachen vor ein effect entsprungen, pub vor ein besichtuß erfolgen tan, solches ift leichtlich Zu ermeßen vod haben wir albereits hiebevorn allerunterthenigke nachricht vod wahrhaffte beschreibung vom 13ten Marti \*) vod 23/13. Septembris 1636 davon eingefertigt, Mögen berowegen ito E. Kehß. Maptt. mit weitleusstiger anführung nicht weiter behelligen, noch vos dessen vie newe durch absonderliche erzehlung erinnern, daß dus nemblich tein voglick vom höchsten diß Jum Niedrigsten, so dem Kriege anshenget, fürben gangen, Nurten dringet vos iho die eußerste noth, mit wenigem die maße beschaffenheit von vos Zu schreiben, vod besitnden wir ans den täglich einkommenden quorelen so viel, daß nunmehr allenthalben, Zumassen ben der kindlichen Kriegesrain vod deme darauf ersolgten vnerhörtem miße wachs nicht anderst sein kan, eine große Hungersnoth einzutretten beginnet,

<sup>\*)</sup> Siebe Band III. pag. 571.

welche albereits bermagen Bugenommen, bag bie meifte Unterthanen an andere ortt fich begeben, und bafelbit beiiflich nieder gelagen, babero bas Land auch gant ungebauet und in ber verobung liegen bleibet, welche fich noch in ben wenigen bif auf grund ruinirten Stabten auffhalten tonnen, derfelben etliche verschmachten vor Sunger und seind mehr mit bem ichatten an ber manbt, alf einem lebenbigen Menschen Bu vergleichen, etliche werben Bu unnatürlicher fpeife getrieben und fangen an Sunde, Ragen, auch welches wir boch mit gebitrender reverentz vor E. Rang. Mantt. melben, bas tobte burch bie infection hingefallene Maß anzugreiffen, Etliche aber hat ber Sungerezwang Bu einer folden desperation gebracht, baf fie wie von ben Romern Livius melbet, ihre Rinder an die Band gefaget, bamit dem Baffer Zugeeilet und mit bem Leben auch bie Sungerenoth Bu endigen vermeinet, In Summa es hatt ber langwierige Rrieg, vnerhorte Diffmache und bas Zweijahrige graufame algemeine Sterben onter Menfchen und Bich alles bermagen verherget und aufgelehret, daß weil auch ber benfprung in ber nachbarichafft, ben bnfere Unterthanen biftbero mit ichaubefarren berein führen muffen, nicht mehr folgen tan, noch viel größere ungelegenheiten und unmenschliche unthaten Bu befahren, man fich Gott unfer nicht in gnaben erbarmet, barumb wihr ibn bon Berten anruffen.

Ban ban fich biefes alfo im Barbeitegrunde verhelt, Ja bas elend weit größer fich ereuget, alf bagelbe von bus beschrieben werben fan, Alf feben wir nicht, woher ben einer folchen armuth pnb vnmuglichteit auf vnferen fleinen engbezirften Fürstenthumb, Go burch bes Rrieges preguren in eine große ichulbenlaft verfunden, Die quartir- und verpflegung vor die Armada Bu nemen, wie willig wir vne auch fouften barunter bezeigen wolten, Bielmehr würden barburch, und wan es nurt of 8 tage lang versuchet werben folte, wir mit onfern vielen Fürftl. Familien und noch wenigen Unterthanen vollents außm Lande getrieben und boch Zugleich auch die Bölfer mehr alfi in den ihigen quartieren ruiniret werden, Wir feind aber auch darben Zu E. Reif. Dantt. Des Allerunterthenigften gewifen Bertrauens, Gie werben fo wol diefen höchstkläglichen Jammer, noth bud elend in bero Ranferlichen ge= mitthe mitleidentlich erwegen, alf vne beffen fonderbahren genog empfinden laffen, baf wir gleichwoll ben bes Beil. Rom. Reiche Armada alles, mas nurt in buferm Bermogen bestanden Bu dero fonderbahren nuten hiebevor willig gethan und aufgesetet, auch bariiber in gegenwertige angft und Dürfftigteit verfallen, Inmagen E. Rang. Mantt. wir hiermit allerunterthenigft er fuchen und bitten, Gie wollen nicht allein biefe unfere abgenötigte entschulbigung, ber wir felbft gerne überhoben fein möchten, in allen Rapferlichen gnaben bermerten, Gondern auch wan die Auftheilung ber Winterquartier noch erfolgen folte, an gehörigen ortten fothane beschaffung thun, bamit unfer auf erzehlte maß und weise geplagtes und verarmtes Fürftenthumb unter Die quartier nicht gezogen, fondern ben ber Contribution vor bie Dagbeburgifche Guarnison, wiewoll une und unfern Unterthanen auch biefes fehr fchwehr autombt. Inhalts bes mit bem General Welbtwachmeiftern Dam Bisthumbs von Edftebt getroffenen vergleiche verbleiben und wir mit ihnen nicht of einmahl nebft vnferm Flirftenthumb und auch die Soffnung fünftiger wiedererholung gar begeben miifen,

Daffelbe feind vmb E. Kaiß. Mantt. wir alft dero gehorsambste Fürsten mit allem unterthenigften Danke und gehorsamen Diensten ben allen begebenheiten Bu erwiedern so millig alft schulbig, und thun E. Kang. Mantt. bamit bem Schut bes Allerhöchsten berofelben aber vns Bu allen Kanferlichen Sulben vnb gnaben treulichst und allerunterthenigst empfehlen, Datum am 23/13 Februarii 1638.

E. Nom. Rang. Mantt. allerunterthenigste gehorfambste

Augustus F3. Anhalt. Ludwig F3. Anhalt. Sebann Casimir F3. Anhalt. Christian F3. Anhalt. Georg Aribert
73. Anhalt.

8.

## Die Fürften gu Unhalt an ben Churfürften gu Sachfen.

.... Ew. Liebben und Gnaden fonnen wir dienstfreundlich unverhalten, mas gestalt die Rom. Kanf. Maytt. unfer Allergnädigster herr ung die vorshabende Ginquartierung und verpstegung in ben beyden Sachf. Craifen allergnedigft angefüget, wie die Beilage mit mehrern besaget,

Run wiffen wir Zwar wohl, was vuß als getreuen Reichsständen diefisals oblieget, Es ist aber E. Leb. vud Gn. hingegen bekandt, wie vus der hefftige langwierige Krieg in das eußerste Berderben gesetzt, undt haben wir derowegen auch wider vusern willen unsere allerunterthenigste entschuldigung behtommender niassen einwenden millsen,

An E. Lob. vnd Gn. aber gelanget vufer dienstiffr. bitten, weil sie bind wegen solchen angezogenen Jammers und Elendes das beste Zengniß geben können, und barbenebst nicht minder iho als Zuvorn auch geschehen, geneigt sein werben, vnser vraltes E. Lob. vnd Gn. benachbartes und befreundetes Fürstl. Hans, auf ber ruin algemach erheben Zu helssen,

E. Lbb. und Gn. wollen uns die hohe angenehme freundtschafft erweisen, undt nicht allein ben ber Rom. Kanf. Mantt., unferm allergnedigsten herrn, unfer allerunterthenigstes suchen burch bero hochgeltende recommendation aufs beste secundiren, Sondern auch vor sich selbst an gehörigen ortten befehlen, daß wir und unser fleines vf die neige gebrachtes Filrstenthumb mit den angemuteten Winterquartiren auch andern Kriegsbeschwerden verschonet bleiben mögen.

Soldjes vmb E. 266. vnb Gn. hinwieder mit angenehmen fremotivilligen Diensten Bu erwiedern, find wir stets bereit, und ergeben bieselbe in bes ic. Datum ben 13 Febr. 1638.

9.

# Die Fürsten zu Unhalt an den General-Felbwachmeister Dam Biethum von Edftedt.

... Bir haben nicht buterlaßen können, bem herrn Copenlich Zu communiciren, was die Röm. Kanf. Mantt. vuser allergnedigster herr, an vus wegen der Winterquartier allergnedigst gesonnen, vud wir Zu unserer wahren bittern armuth und vumilgligkeitt herrührenden entschuldigung einzuwenden geshabt,

Run bleiben wir Zwar noch in ben festen gebanden, eg werbe bas Auf-idreiben inft gemein an alle Stunde also ergangen, mit nichten aber babin

Bu verfteben fein, bas auch biejenige, welche, wie wir, unter ber Kriegelaft, fo lange bebrenget undt umb all ihr vermugen gebracht worben, mit ben quartieren Bu belegen, wie ban auch ben buf in Barbeitegrunde ef alfo leiber beschaffen, bas Menfchen und Bieh fast gant hinwegt, bubt etliche unferer Unterthanen mit Sunden, Raten bnbt ben Todten aaf, fich Bu fettigen beginnen, andere aber burch ben Tobt fich bes Sungere Bu ermehren bermeinen, Borauff mehr jammer vnbt noth, nicht aber ein folder Borvath Bu gewarteten, bas bie Bolder fo vnf auff ben gefetten fall angewiesen werben mochten, die verpflegung auch nur off Acht tage auß bem ruinirten Lanbe werben nehmen fonnen. Jeboch aber unbt man vber alles verhoffen, fleben unbt bitten, bergleichen bennoch versuchet werben wolte, Go erinnern wir buf billich bes Berrn gutter vertröftung, fo Er bug hiebevor gethan, bnbt Zweiffeln gahr nicht, erfuchen ibn auch bor buf bubt wegen bufere Berrn Brudere bub Bettere Liebben barumb gant gunftig, Er alg ein discreter Cavallier, werbe undt wolle an feinem wohlbermögenden ortte ef babin gewiß vermitteln, vberall auch folde unterbawung thun, bamit wir ben ber orbentlichen Contribution wie bighero verbleiben, undt mit ber mitrgflichen einquartierung verfchonet werden milgen, Weill ben ber einlogirung boch ein mehrere nicht, alf ber ruin unferer felbften undt ber eingelegten Bolder Bu erhalten undt Bu ge-Bingegen wollen wir, wie wir Gurft Muguftus vor bug bnb im nahmen buferer aller buff hiebebor am 13. Januarii Anni currentis gegen ben Berrn ertleret, bemfelben befter mügligfeit murgtlich nachfommen, und, vnangefeben, bas nun alle Menichliche Gulffe in onferm Murftenthume Berrinnet, babin ung boch bemilhen bas baran die Zeit über, weill wir ber quartier vberhoben, nichts ermangeln milge, Es foll auch bes Berru Discretion bud mitleibent-

1638.

#### 10.

liche bezeigung in teinen Bergeß gestellet, soubern in turbem und so balben sich unsere Buterthauen nur ein wenig erholet, mit einer solchen bautbarlichen ertentnils vergolten werben, bas ber herr in ber thatt Zu verspühren haben nüge, wie wir seine duß unbt ben den plerigen erwiesene nitzliche Dienste in hohem werth iederzeit halten, undt verbleiben ihme zc. zc. Datum 13. Febr.

# Die Fürsten zu Anhalt an ben Ober-General-Commissarium Jochachim von Schleinig.

... Wir geben bem herrn ob ben Beilagen mit mehrerm Zu vernehmen, was die Röm. Kanf. Majestät, vnser Allergnebigster herr, vng wegen der vorhabenben Winterquartier allergnebigst angedeutet vod darbenebenst begehret, undt wie wir dis hingegen allerunterthänigst erkleren können, Ob nun wohl wir davor halten bas solche schrieben inst gemein an alle Stände ergangen, aber doch nurten auff die ortt Zu verstehen, so nicht gleich die in de lange Beit unter der beschwerlichen Kriegssast gedrücket undt da noch Lebensmittel vorhanden, wir aber hingegen die wir beh dem Kriege alles, auch unsere eigene Lebensmittel eingebüset, mit sothanen quartieren allerdings Zu verschwen, Bevorah weil wir vor die Magbeburgische Guarnison die Monatclige Contribution dis sieher reichen, So haben wir doch aus sondern hohen Bertvanen, so wir Zu dem herrn ieberzeit getragen, Ihme hiervon nachricht geben wollen, Ihm Zugleich günstigt ersuchende, Er wolle an seinem vermösen

genden ortte ben solchen fürfallenheiten unsers Fiirfil. Dauses undt ganten Landes bestes nicht alleine wohl bedenden, sondern auch die verschonung, weill boch in effectu nichts erfolgen kann, undt nurten der Einquartierten ruin nebst bes Landes untergangt bahero Ju gewarten, nach aller mitgligkeit, wie Er Zu thun wohl vermag, befordern helffen, und sich hingegen gewiß versichert halten, das seine vorige undt diese gutte bezeigung in keinen vergeß gestellet, sondern ben ehister gelegenheit Ju seinem eigenen Contento und nach mitgligkeit in der that erkandt werden solle,

Bir verlagen ung hierunter auff bee Berrn gutte Discretion undt Bu ung

tragender affection undt verbleiben ihme zc.

Datum ben 13. Februarii Ao. 1638.

#### 11.

## Der Churfürft gu Cachfen an die gurften ju Unhalt.

Unsere freundlich Dienst, bnd was wir liebs vnd gutes vermögen Zuvor, Hochgeborne Fürsten, freundliche liebe Oheime, Schwägere, Bruder, Sohn und Gevatter.

Uns ift Euer LLLL. Schreiben vom 13 huius, barinnen Sie vns, was die Rom. Kaiferl. Mant. vnfer allergnäbigster Herr, an diefelbe wegen vorhabensber Sinquartirung begehret, vnd Euer LLLL barauf vor allerunterthänigste entschuldigung eingewendet, abschriftlich communiciret, vnd barben vmb vu-

fere recommendation freund Dheimlich ersuchet, wohl Butommen.

Biewohl wir nun E. LELL. wegen Ihres Fürstenthumbs verberbten Zustanbes, die gewünschte verschonung, und daß Sie bloß ben der Magdeburgischen verpstegung gelaßen werden, gerne gönnen möchten, Immaßen dann von uns gegen den Kanserlichen, unlengst bet uns gewesenen Gesandten, herrn Graff Kurzen ze. damit nicht allein volsere Lande, sondern auch andere Fürsten und Stände des OberSächsischen Ereises, und also auch Eure LELL. der Einquartirung befreiet bleiben möchten, mit anführung des aller orten sich erzeugenden verderbs und mangels, nottürstige remonstration geschen, und das jür beweglich gebethen worden:

So haben wir boch, weil es nicht Zu erhalten gewesen, allerhöchstigebachter Ihrer Kans. Mait. die frene Hand lagen und dem lieben Gott den Ausgang

befehlen mugen.

Berben bemnach Eure LLLE. nicht vngleich vermerten, daß wir Ihnen für bicemahl mit ber gesuchten recommendation nicht willsahren können, Seind aber benfelben sonften Bu müglicher Dienstbezeigung erbötigt und geneigt.

Datum Dregben am 24 Februarii, Anno 1638.

Bon Gottes gnaben Johann Georg, Bergog Bu Cachfen 2c. 2c.

E. LELLY. treuer Oheim, schwager, bruber, vetter vnb gevatter, Johans George Churfürst.

### XII.

Beschwerde der vier Anhaltischen Hauptstädte über den zu hohen Ansat ihrer Contribution, und die bezügliche Entgegnung der Ritterschaft des Engern Ausschusses.

Commissionsbericht über ben Zustand bes Landes.

1.

Burgermeister und Rathmanner ber Stabte Berbft, Bernburg, Cothen und Deffau an die Fürsten Augustus, Ludwig, Johann Casimir, Christian und Georg Aribert.

Durchleuchtige, Sochgeborne Fürsten, Ewerer Fürstlichen G. G. G. G. feind unfere unterthänige gehorsahme und Pflichtschuldige Dienfte in treuer devotion Zuvor, Gnäbige Fürsten und herren zc.

Em. Fiirftl. G. G. G. G. G. ift fonder Zweiffel beger in gnaden befandt, Miß es einzuführen muglich, Welcher geftalt bas verberbliche Kriegemefen, fonberlich bie nechsten vier Jahre nach einander in bief G. Fürftl. Bugggnb. gefanibies Fürftenthumb, unfer geliebtes Baterland faft fehr bnb fchwer gebrungen; Undt wiewohl E. Fürfil. In. In. In. In. On. On. alle mittel, fo Bu abwendung folder Rriegebeschwerben und Conservation bero gefambten getreuen Unterthanen angesehen bnb borgenommen werben tonnen, nach Dero Socherleuchtetem Fürftlichen Berftanbe Landesväterlichen, barfur wir nochmals onterthänigt bandbar, und enferigt versuchet, und an die Sand genommen, Co hatt es boch nicht fein wollen, bag Emerer Fürftlichen Gnaben forgfalt und gnabige bemilbung alle eingebrungene Rriegesverberbungen nach 3hrem Bunich vffhalten und abwenden mogen, fondern es hatt ber Berechte Gott, wegen onferer allerfeite großen Gilnden vornemblich in ben nechften 4 3ab= ren bermagen bieg gefambte Fürftenthumb heimgefuchet, bag bagelbe und alle Stanbe in bemfelben burchgebend von bem bochichablichen Rriegeswesen alfo verberbet und ruiniret, bag bas gange Landt feine vorige gestalbt fast gabr verlohren, und demfelben mehr nicht, ban nur ber bloge Rahme verblieben, Dabero es auch tommen, baf alles basjenige, fo im 1628 Jahre Emere Fürftl. Gnaben mit bero gefambten getrewen Landt Ctanben unterthänigem und bnmaggebigem einrathen, auch gehorfamer einwilligung Bue Conservation bes gefambten Landes bas in gnaben beliebet, bud in einen gewißen LandtageAbichied bringen lagen, gefallen und big off biefe Stunde bas gange hoch= nötige Contributionwergt fast in lauter Confusion gangen, Wie bann injonberheit, und bamit wir basjenige, fo vom Augusto 1635 bif vff ben Monat September bee nechft abgewichenen 1637 vorgangen, binnen welcher Beit bas ganze land fast ohne gewise fastung gewesen, vond ein vub das andere triegende theil, so wohl des offenen Landes, als der Städte, so viel es wegen seines Feindes gelegenheit vnd resistenz Ihme milglich gewesen nach seinem gefallen In seinem Bortheil gebrauchet, Zu geschweigen, vom Septembri iett berüften 1637 Jahres als Zu welcher Zeit durch Gottes gnädige verseihnen bas gange Landt erft wieber Bu einer Communion fommen, big hieher ben

der Contribution undt gangen Landes nothfällen die Berfagung bee Landtage Abschiedes A. 1628 nicht wenig cessiret, Sintemahl alle Durchzuge und andere neben Kriegsbeschwerungen so einen vond ben andern orth betreffen, außer Consideration gelagen, und ein iedweder orth dahin sehen mugen, wie er off eine und andere begebenheit und Rriegebeschwerungen fich bezeigen, vnd herdurch bringen tonte, Dargegen nurthen allein mit der Contribution ein absehen vff dem Quid, so der Magdeburgischen Guarnison iedesmahl abszurichten, auch vff exliche Reise Costen und Zu bezahlung exlicher bringlicher Schulden die gedanden gefchlagen; Beldes alles Zwarthen, Gnabige Filrften und Berren, wir in unterthänigfeit mohl barfur halten, baf megen angeführten des gangen landes verderbeten Buftandes es nicht wohl anders und off ein Interim big man Bu begerer verfagung bes ganten Wergts gelangen fonte, Bu berfiigen und Bu verbegern gemefen, Es ift aber hierben, megen ber, Bu erhaltung ber Dagbeburgifden Guarnison und anderer Ausgaben, fo ben anjetung der Contribution vom Monat Septembri Ao. 1637 bif hieber in Consideration fommen, auch die angesetzte Contribution, ohne genugsahmer eines und bee andern orthe und berer barinnen gefegenen Buftandes erwegung abgegeben worben, in beme bie in ben Bier Saubt Stabten vor alle aubere orthe fonderlich mit hoher Contribution beleget und hiertegen andere Stabte, fowohl alf bie Hembter und von ber Ritterichaft mit einem ichlechten in ber proportion ber Bier Saubt Stadte, Contribution barvon tommen; Und obwohl, Gnabige Rurften und Berren, ben benen, ber Contribution und anderer nötiger fachen halber big babero gehaltenen Conventen, von ber Stabte Ausschuf Stanben gnuglichen erinnert worden, daß bie in den Stabten nicht weniger alf bie off bem Lanbe von bem Sochverberblichen Rriegeswefen ruiniret, und gar ein merklicher Abgangt ben ber Contribution Rolle fich befindet, Dannenbero iebesmahl fleifigt gebethen, daß ben ber Contribution boch eine folche gleichheit getroffen werben mochte, bamit ben Bier Saubt Stubten bie Laft nicht fo fehr vffgeburbet, und biefelben arger benn bas Land verberbet und enerviret werden möchten; Es hatt aber folche eingewandte erinnerung nicht allerdinge ben gewiinschten 3med erlangen wollen, Sondern es feind bie, von den Bier Saubt Stabten iedesmahl mit guten Bortten abgewiefen, und big uff die bamahle fünfftige, nunniehr aber, Gott lob, inftehende, und helffe ber Allerhöchfte, reiche Ernbte vertroftet worden, welches 3marthen wir babin nochmale gestellet fein laffen, haben aber fambtlichen in ber that erfahren, bag burch folche fdimere Contribution bemelte Bier Saubt Stabte also enerviret, bag nicht muglich, mit ber Contribution auff folde maße bub weife Bu continuiren, fonbern, wan bas Contributionwergt nicht in einen richtigern Stand und befere gleichheit gebracht; Wir ben ben Stabten Sand und Guge finten und alles geben lagen miffen, welches enderung in vnfern machten nicht ftehet, Sintemahl in ben Stabten, wegen ben gang verstorbenen, hinweglbegebenen und fonsten verarmeten und verderbeten ein folder großer Abgang an Burgerichafft bnb ber revidirten Contribution Rolle fich befunden, daß, bo bas, einem und bem anbern orth von ben 4 Saubt Städten angesette Monatliche Quid vom Aprili Ao. 1638 bie hieher nach ber

Einfachen Contribution ber revidirten Rolle vff 10. 12fach es kommen, man in einem Monat 24. 26fach die Contribution abkündigen bud einfordern müßen, und hatt bennoch durch solche gahr hohe Contribution das iedem orth angesagte Quid nicht auffgebracht werden können, Sondern es haben an manchem orth sonderbahre Anlehen, Zu welcher bezahlung man noch keine mittel

fichet, gemachet, am andern orthe, bie Bur Commun gehorende BramBfannen, Rloden bub andere gerechtigfeiten verlaufft werben muffen, Wie bann biefes alles, mann E. Fürftl. On. On. On. On. es in gnaben begehren folten, insonderheit in vuterthänigem gehorfamb vorgetragen werden fann; Bie die armen Leuthe in particulari fich mit abgebung ber Contribution winden, und alles, mas fie gehabt an Rupfer, Binn, Leinen, Gerethe, Alcider, Bettgichen ic. an frembbe orth vertauffen und berftogen, und fich nunmehr aller Lebensmittel entblogen mugen; Goldes beflagen wir vielmehr, alf bag wir es für eine notturft erachten, Guere Fürftliche Onaben bamit pffauhalten; Solten aber Guere Fürftliche Gnaben hiervon eigentlichere Rachricht in Onaben begehren, fo feind wir biefelbe in unterthänigfeit einzuschiden erbotigt. Borauf bann, gnabige Burften und herren, und baf bie Contribution in einem Monat vff 26fach abgefündigt werben mugen, erfolget, bag mancher Burgereman von einem ichlechten Bawfälligen und vubezahlten Saufe, barinnen er mehr nicht, baun die bloge habitation hatt, in einem Monat 5. 6. bif 7 Thir. andere aber von einem Brawhause, daß ebenfale ichlecht, onbegablet, auch nicht bewohnet, fondern nur Gin- oder anderthalb Bier, melches gant, Bumahl ben biefer Beit, vor feine Rahrung Bu achten, barinnen ober bafilr gethan, 8. 9 bif 10 Thir. in einem Monat geben, auch noch barneben von feinen Adern, vnerwogen biefelbe bestellet ober nicht, in einem Monat 24. 26fache Contribution geben, bub also in einem Monat mancher Burgereman, beffen bermogen, ratione bonorum estimationis gar ichlecht, die Nahrung aber ben diefen Beiten fast gang nichte ift, in einem Monat 24. 25. big 30. und mehr Thaler alleine an Contribution und also mehr, alf manches Fürstliches Ambt, Darinnen auch wohl onterschiedene bornehme bon Abel gefunden werben, abrichten miifen, Und geben wir 3mar Bu Gueren Fürftlichen Onaben gnabigem Berftanbe, in bnterthenigem gehorfamb anbeim, Db bie proportion berer vffen Lande und in ben Stabten etliche Monat hero abgegebener Contribution alfo beichaffen, bag ein Standt ben bem anbern barben in geziemende acht genommen und conserviret werden fonnen, Allermafen fo wohl bie allgemeine befchriebene Rechte, an Ihme felbft erheis ichende billigfeit, und angezogener Landtage Abichied Anno 1628 in folden Landesnöthen und extraordinar collecten haben wollen, Bir tonnen mit Barbeitegrunde reden, auch off erforbernden fall überflüßig wahr machen und aufführen, bag burch ben big babero observirten modum collectandi, die Burger in ben Stabten alfo enerviret, von Grafften und vermögen tommen, bag es nicht müglich, noch off einen Monat auff folche maße Bu continuiren; Ben welchem modo ber Contribution, und bag bie Membter biffero mit fo gar einer ichlechten Contribution angesehen, wir auch weiter diese ungleichheit in bie Sand befommen, bag unterschiedene, fo Zwar in ber Memter Contribution Rolle megen ihrer Beufer und Meder Ao. 1628 tommen, Aber in ben Stadten ober boch Borftabten wohnen, bud gleich benen, fo in ber Stabte Contribution Rolle feind, respective gleiche Rahrung, gleiche ficherheit, gleiche bequemlichkeit ihre Meder Bu bestellen haben, fich aber bes Bortheils ben ber Contribution, welche epliche Monat an einander alleine benjenigen, fo off bem platten lande, wegen ber buficherheit und ichlechten bestellung ihrer Meder, gegonnet, Bu ihrem fonderbahren nut und frommen, berer in ben Stabten aber großen Schaben und verarmung gebrauchet, babero auch weiter bas inconveniens entstanden, bag etliche, fo Anno 1628 mit Ihren Beufern und Acdere burch bie Fürstlichen Commissarien in ber Stabte

Contribution Rolle gebracht fich nachgebenbes, und weil fie gefeben, bag es benen in ben Stabten am ichwerften gelte, bie in ben Membtern hiertegen mit jo gahr einem ichlechten bavon tommen folten, ond tonten, fich bemuibet, wie fie vermittelft einer ond ber anbern berfür gefuchten ration fich auß Stabte Contribution Rolle reigen, und in ber Membter bartegen bringen möchten, andere aber, bnb bamit fie fich auch ber allgemeinen Laft entzieben. und andern ihren Mitburgern biefelbe besto ichwerer machen möchten, haben an onterichiedenen orthen gar Brambeufer und Buden fteben lagen, fich auf ber Stadt in ber Membter jurisdiction, theile in die Borftabte begeben, theile Garten an fich ertaufit, Beufer Bu ihrer Bohn- und Rahrung barinnen gebawet, und wifen wir 3mar nicht, Db folche Leuthe ben ben Membtern anivo Contribution geben, biefes aber ift onzweiffelich, bag ibre itterbaute Beufer in ber Anno 1628 auffgerichteten Contribution Rolle nicht befindlich, bud biefe Leuthe ihre Beufer nicht fo febr auf armuth , Alf bag fie fich ber allgemeinen Laft, weil fie verfpuret, daß in den Membtern big babero man fo gahr liederlich barvon tommen fonnen, auch ben ben real Ginquartierungen allerhandt Borguge gehabt, entziehen möchten, leber biefem allen hatt fich auch bies inconveniens an einem und ben andern orthe herfür gethan, baf epliche jo wegen ihrer Membter bud Dienfte, ratione personarum von bem Rathe in ben Stabten Jurisdiction Zwarten eximiret, beren Beufer und anbere guther aber barinnen gelegen auch Ao. 1628 in ber Stabte Contribution Rolle tommen, ihre Contribution boher nicht, ale jedes orte angefagtes Quid nach bem Ginfachen Unfat ber revidirten Contribution Rolle aufgetragen. abgeben, und Bu mitertragung des Abgenge iedes orthe fich nicht verfteben wollen, ba boch biefelben, Gott Lob ihrem vermugen nach, vielen anbern in ben Ctabten, fo ben Abgangt mit getragen, theile übertreffen, theile gleich fein, Dabero und weil fast ein ichweber ihme felbsten eine Unlage machen und alle Berfagungen bes Landes außer augen feten wollen, folgenbte fommen, daß bie Contribution nicht erhoben werben fonnen, buerachtet biefelbe 24. 26fach in einem Monat abgefiindiget, Belches alles, Gnabige Fürften und herren off Ewerer Fürftl. Onaben gnäbiges begehren mit unterschiebenen Exempeln, wir mahr Bu machen, erbotigt,

Undt mögen G. Fürfil. Baggand. wir hierben ferner mit Barbeitegrunde wohl berichten, wann folden allen nicht in Beiten remediret, bas Contributionwergt richtiger, ale es anito ift, gefaget, und instiinfftige begere gleich= heit gehalten, auch alle eingeführte und angemaßte Digbrauche abgeftellet werben, baß in weniger Beit bie Stabte, infonberheit aber vier haupt Stabte alfo von Bürgern und einnehmern werben vollendt entblöget werben, bag wir Bweifeln, ob ben eines Menfchen Leben Soffnung fein tonne, bag bie Stabte hinwiederumb bewohnet werden möchten, Gintemahln wir vieler gebanden und meinungen, fo bighero alf getreue Patrioten Buc des gangen Landes fo mohl alf ber Stabte Conservation bas Ihrige gethan, undt williglich hergegeben, babin gerichtet wifen, bag fie babin trachten werben, wie fie mittel finden möchten fich bud bie Ihrigen nicht gang an ben Bettelftab Bu bringen, folte es auch gleich mit transferirung ihrer domicilien entlich gefchehen mitgen, Diesemnach Gnabige Fürften und Berren, und alldieweil wir ung erinnern, der theuren Bflichten, damit Cuerer Fürftlichen Gnaden, fambt und fondere, respective, ale MusichufStande bem gangen Lande, ban benen Republicen, barinnen wir bus befinden undt welchen alf mittelbahre Dbrigfeit von Emerer Fürftl. Gnaben gnabigt wir confirmiret, vermanbt, und hierüber auß

Liebe, fo tegen unfer liebes Baterlandt, bas gefambte Fürftenthumb Anhalt, ale ehrliche undt getreue Leuthe wir haben, von Berten wilnschen möchten, auch to viel an vne, gern babin arbeiten wollen, wie in gemein bem gangen Lande, alf auch ben vier Saubt Staben, ben biefen forglichen und recht elenben Beiten wohl gerathen, bub fo viel burch Gottee gnabige verleihung muglich, bas gange Land fo mobl alg bie Bier Saubt Stabte por ber genglichen desolation erhalten werden mogen, fo haben wir eine notturfft erachtet, Ewerer Fürftlichen Gnaben fambt und fonbere ber Bier Saubt Ctabte gang berberbten und recht elenden Buftandt, in onterthänigem gehorfamb hiermit in etwas mit ichuldiger Demuth vorzutragen, unterthänigt und hochfleißig bittende, Emere Fürftliche Gnaben wolten fambt und fondere in gnaben geruben, biefe unfere unterthanige Supplication fambt ber anneetirten gehorfamen bitte in gnaben angunehmen, nach bero hocherleuchtetem Fürftlichen Berftanbe Bu erwegen, bud bann ferner, wie bishero onfere gnabige Fürften bud Berren Bu fein, und bas Berfallene und gang in confusion gerathene Contribution Bergt, alf unfere gnabige Landes Fürften bub Bater, in folden Stand Bu richten bub Bu folder gleichheit bringen, auch alle, bem Ao. 1628 auffgerichteten Laudtage Abichiche Buwiber eingerigene migbrauche abthun Bu laffen, Wie Ewerer Fürftlichen Gnaben Fürftliche Bergen nicht alleine wir, alf bero getreue geborfame Unterthanen, fondern auch viele in andern Landern befindliche ehrliche Leute Bu aller Chriftlichen billigfeit geneigt wifen, die gemeine Rechte fowohl ale Chriftliche Liebe billigfeit und biefce gangen Landes elenber bub betrengter Buftandt Bu beffen Conservation euferste Notturfft auch erforbern ond haben wollen,

Und gleich wie, gnabige Fürsten und herren, bas gange Wergt Buvorberft Bue Ewerer Fürftlichen Bnaben hocherleuchtetem Fürftlichen Berftaube in buterthänigem Behorfamb wir ftellen, Alfo, wan berofelben onfere onterthänige und unmafgebige Gedanden barben in unterthäniger Trem und gehorfamb mir abgeben folten, würden biefelben vnmaggebig babin fallen, bag wann bie fache nach anleitung ber Rechte angegriffen und geführet werben folte, Zwar eine burchgehende revision der Contribution Rolle im gangen Lande vor al-Ien Dingen erforbert werben mitrbe, Biertegen aber, Bnabige gurften und Berren, wann wir befehen bes gangen Lanbes gegenwertigen Buftanbt, bub baft in bemfelben Bumahlen alle Stande von bem hochschablichen und fo lange continuirten Rriegewesen burchgebend verberbet und verarmet, ben ber revision ber Contribution Rolle, wie fonften etwa die Rechte wollen, das pornehmfte Muge auff bie Friichte, nahrung und tegenwertiges eintommen bes Lanbes geschlagen werden solte, daß vff solche mage die Contribution Rolle bergestalt geringert, und bie Laft jo gabr wenig Berfonen auffgeseilet werben mochte, Bomit boch bem Laube weber gerathen noch geholfen, Gintemablen in wenig Wochen auch bas wenige, fo wohl ben einem und bem andern im Lande ift, gang absumiret, und alle Bugleich big vff ben eußerften grundt verberbet merben möchten, und würbe boch nichts wenigers bie Soldatesca, was Ihro angewiesen, von bem Lande forbern und haben wollen, auch, bo fie es nicht nach ihrem Contento befommen folten, bermagen fo wohl auff bem Lande, alf in ben Städten, bub, fo wohl in ben Städten alf auff bem Lanbe mit Bermuftung, verderbung aller orthen, binwegnehmung alles Biebes und andern noch wenigen Borrathe, ia nieberreifung ber Bebeuden, alfo umb fich greiffen, daß das gange Landt burch und burch (wofitr boch ber Allerhöchfte Gott ung allerfeite gnabig bewahren wolle) verobet werben mochte, bag ben eines Denfchen Leben gang teine Soffnung fein tonte, bag bas land, ober ein und ber andere orth in bemfelben nur etwas wieder in Anbaw gebracht und bes wohnet murbe, Dannenhero, und weiln auch über biefes wir fambtlichen Bu bem Lieben Gott hoffen wollen, bag er biefem gefambten Fürftenthum befere ruhe und erleichterung instiinftige mit gnaben wieber gonnen und ein iedweber etlicher maßen fich erholen werbe, und alfo anito nur ein interims Weraf wegen anderweitlicher verfagung bee Contribution wergte fein wurde, Co ftehen wir an, ob anito eine durchgehende revision ber Contribution Rolle im gangen Lande mit befielben nuten borgenommen werben fonte, Conbern molten vielmehr in unterthenigem Behorfamb unmafgebigt bafitr halten, baf 1) ob und maß nach anderweitlicher erwegung und erfundigung einer und ber andern, fo wohl ber Bier Saubt alf andern Stabte tegenwertigen Buftanbes an dem Quid ber einfachen Contribution nach ber revidirten Rolle Bu remittiren, ineftunfftige bub auff ein interim ein gewißer Schluß Bu machen, 2) Dan, pore Andere, ein iehmeder pff bem Lande feine Contribution pon feinen Beufern und Aedern, ba nurten Possessores feinbt, und etwas an Aedern bestellet, jo boch alf bie in ben Stabten tunfftig abzugeben, Defiwegen bann (1.) weber bie von ber Ritterfchaft noch andere vff bem Lanbe wohnende fich verhoffentlich mit fuge nicht Bu beschweren, Gintemabln (2.) fie nunmehr eine geraume Beithero von benen, infonderheit aber Bier Saubt= Städten bermagen übertragen, daß die meiften in ben Städten alle ihre mobilia und mas fie fouften nur gehabt, verftogen, auch fonften ihre Beuferchen und mas fie gehabt verpfanden und Bu ber Contribution hergeben mitfen, alfo gar, bag ihnen forthin, wann gleich fich noch wieder eine Rahrung berfür thun folte, Beldes Bu munichen, fie bargu gang feine mittel mehr ha= ben, Ueber biefes (3.) tan ben fo beschaffenen bes gangen Landes Buftanbe, bub ba alle Stande burchgehend verderbet, feine Rahrung mehr ift, nicht Bu sehr vff die Rahrung und fructus, alf ipsam bonorum æstimationem ben ber Contribution gefeben werben, Und ift (4.) hierben gleichwohl nicht Bu verneinen, Obgleich bie von Abel und andere pffm Canbe ihre Meder und Bitther nicht vollstendigt bestellet, bag bennoch ber mehrentheile an Schaf und anderm Bieh, Solgung und maß fie fonften von ihren Buthern Bu nuten, Bu gefdweigen, Gott Lob etwas im Borrath haben, Dannenhero fo wohl bee nutee, ale bag bie Bither an ihme felbften, fo offtermable ein anfehnliches wiirbigt, gleichwohl einem iedwedern bleiben, Gie viel weniger, alf bie in ben Städten pro depauperatis Bu erachten, bub fich begwegen ber Contribution ben fegenwertigen bes Lanbes Buftanbt Bu entziehen, wie bann (5.) mit verschiedenen Exempeln ausführig gemacht werden fann, daß viele Leuthe in ben Studten ihre angelegte vollstendige Contribution geben mugen, Deren ganges Berniogen an beweg : und unbeweglichen glithern man mag gleich rechnen mag man will oftermable 20. 30. 40. fl. nurthen werth ges wefen, Alles was fie nurthen regen und bewegen tonnen, verftogen und noch biergu von anbern off ihre wenige Buttlein gelbt lehnen mitfen, und viele barüber alfo verberbet, daß, wenn fie verftorben, alle ihr vermögen, es fei gleich beweglich ober unbeweglich gewefen, nicht fo hoch ausgetragen, daß bas bon fie Bur Erben bestattet werben tonnen, Beib und Rinder aber anibo ihr Brodt ben andern und vor ber Leuthe thitren fuchen mitgen, Bierfegen aber viele vffm Canbe, fo nach ber wstimation ihrer gitter, noch gutes Bermogens etliche Beithero mit einer halben, gangen ober anberthalbfachen Contribution bavon tommen, und also bieselben uffm lande conserviret, die in

den Städten aber genzlich ruiniret, vnd an Bettelftab gebracht, Und infonderheit, Gnädige Fürsten vnd Herren, halten

- 3) Bore Dritte wir vumafgebigt barfur, bag biejenigen fo Zwarten Ao. 1628 in der Memter Contribution Rolle fommen, aber entweder in ben Stadten ober Borftabten mohnen, und ihren Aderbam baraus bestellen, benen in ben Städten ihre Contribution gleich abzugeben, fintemabln fie mit benen in ben Stadten gleiche securität, und Bu bestellung ihrer Meder ebenmefige bequeme lichteit haben, bub babero nach buferer einfalt gang feine rationem abfeben fonnen, Barumb bann bif babero fie por benen in ber Stabte Contribution Rolle eine exemption und vberfebung gehabt, oder ine fünfftige haben tonnen, Dann ob fie gleich a jurisdictione oppidani Magistratus eximiret, Go tann boch babero feine exemption ab onere collecte gefchlogen werben, fintemablen die Allgemeine Rechte fomohl, alf infonderheit die Reicheabichiebe wollen, bag in folden allgemeinen Lanbesnothfällen und Rriegesbeschwerungen, fein einiger im Lanbe, Er fen Beiftliches ober Beltliches Stanbes, eine exemption anziehen noch gebrauchen, fonbern ein iedweber burchgehend Bu ben allgemeinen Lanbeenothfällen von feinen Buthern mit Bugutragen fculbigt, wohin auch, fo wohl ber Engern alf Großern AusschufiStande Bebenten, fo E. Fürftl. Gggggnb. Anno 1628 in Unterthänigfeit vbergeben, alf ber barauf im felben Jahre erfolgete Landtage Abichiedt und auffgerichtete Contribution Rolle Clarlich Biehlet, Und halten hiernechft, Onabige Fürften und Berren,
- 4) Bors Bierte wir nicht allein vor billigt, sondern auch dem ganzen Lande verträglich und Zu allerhandt gefährlichen Consequenzen, Berschränkungen ic. nötigt, daß diesenigen so einmal Ao. 1628 in der Städte Contributions-Rolle fommen, darinnen verbleiben, der gebracht, auch da albereits einer und der andere durch ihrer Favoriten besörderung heraus sommen, Dieselben hinwiederumb hinein gesetzt, und also es allenthalben ben dem, was vist der gesambten LandtStände unterthänigen Einrathen, und bewilligung Ewerer Fürstlichen Gnaden sambt und sonders durch gewiße Commissarien im ganzen Lande wegen der Contribution Rolle Ao. 1628 versügeten, verbleibe, und ohne der gesambten entweder Land- oder Ausschußestände unterthänigen unmaßgebigen gutachten und Ewerer Fürstlichen Gnaden, sambt und sonders gemöger einwilligung davan nichts geendert werde, sondern eadem principia sein mögen, ben solcher Enderung, als ben der einmahl geschenen ausstrücktung der Contribution Rolle gewesen,
- 5) Wie dann, Bors Fünffte, wir nach vnferer Einfalt auch nicht abschen, mit waß Bestande sich an einem und dem andern orthe diezeinigen, so Zwarten ratione personarum, und weil sie entweder in Fürstlichen oder andern Diensten, so ratione personarum sie privilegiret halten, von der Räthe in dem Städten Jurisdiction eximiret, aber ihre Gitter darinnen gelegen, auch ansangs in der Städte Contribution Rolle tommen, sich off einen und den andern sall der Contribution Last entziehen können, welche die in den Raths-Mitteln selbsten tragen mitsen, Dan oben angestihret, daß in allgemeinen Laubes und also anch Städte nothfällen, niemandes, Er sen in welchem Stande Er wolle, eine einige exemption oder privilegium anzuziehen, sondern vielmehr ein iedweder Zu solchen Landes den Städte nöthen von seinen donis patrimonialibus Zu contribuiren und herzugeben schuldigt,

Undt weiln de modo contribuendi fo wohl in bertihrtem Landttage Abichiebe, alf in ber auffgerichteten Contribution Rolle gewiße verfehung gemachet, welche billich pro lege provinciali allenthalben burchgebend Bu achten, fo tann ja hiervon niemandes off einen und ben andern fall vermittele einziehung einiges privilegii, ober aber, bag er ratione personæ a jurisdictione Magistratus oppidani eximiret, mit bestande weichen und ihme felbften, nach feinem gefallen, Bu anderer unterbriid- und verderbung eine Contribution anfeten, Beldes alles und wann es notigt mit mehrern eine und ausgeführet werden fonte: Geind berowegen wir in biefen onterthanigen und onmafigebis gen gebanden Guere Gurfil. Gnaben werben vor billigf erfennen, daß ein iedweber ohne allen respect bud aufehen ber Berfon feine Contribution von feinen Gutern, fo boch, alf biefelbe an iedem orte, wegen befielben Buges ftandenen Drangfeeligfeit abgefündiget und von benen in den Rathe Mitteln felbften gegeben werben mugen, nochmale nach anleitung ber Contribution Rolle von allen feinen Gittern bollfomblich Bable und einbringe, und inefünftige fich auch niemandes onter welchem Schein es auch fein möchte, einiger exemption anzumaßen, Damit nicht etliche wenige fich conserviren, bnb hierkegen ganze Communen Zu bes ganzen Landes engerften Berderb niedergeleget werden möchten, Baf aber, Gnabige Filirften und Berren, prorsus et notorie depauperati fein, ober entweber bie possessores verftorben, arme vnerzogene Baifen gelafen, bie Beufer baufalligt, vnb allgereite an Steuern, Schoff und bergleichen Obrigfeit Gebuhrnuf mehr barauff hafften alf die Beufer werth, ober aber auch fonften eine bnb bie andere Consideration mit einfiele, warumb off ein Interim und bif fo lange entweder die Beufer wieber Possessores idoneos befommen, ober facultatibus lapsi, eplicher magen respirament gehabt, und ein wenig mittel erlanget fich wieder angurafteln, Belder aller halber ber abgangt ben ben Stabten in ber revidirten Contribution Rolle fo groß, bag anftatt einer 10 ober 12fachen Monatlichen Contribution eine 24. 26fache abgefündiget und geforbert werden mitgen, Dennoch aber ber Monatliche Anfat ben iebem orthe ohne obigt angeführte difficultaten und ben gaugen Communen verberbliche mittel nicht erhoben werden tonnen, Dieferwegen halten wir Chriftlich, billigt und in allen Rechten gegriindet, bag bierunter eine billige moderation Bu treffen, und wehren wir und ein iedtweder Magistrat an feinem orth Zwarthen nicht ungeneigt, felbsten hierunter eine folche anordnung burch gewiße Commissarien Bu treffen, die billigt, Gott im himmel gefälligt, bnb bem ganzen Lande, und eines iedwebern gegenwärtigen erschöpften Buftande proportionirlich, auch tegen Ewere Fürstliche Gnaben fambt und fonders verantwortlich, Beiln aber bas Bergt von großer importanz, und wir une beforgen, wann ce Bu einer folden interims revision in den Studten tommen folte, baf viele fich pro depauperatis angeben, und nur bahin feben möchten, wie fie fich auffchlieren, andern bie Laft alleine vffbiirben und bas bonum publicum, worauff vornemblich billigt Bu feben, benfeten mochten, Dabero, wann wir etwa hierunter eine anstalt machen folten, allerhand odia, widerwertigfeit, disputirens und bergleichen fich herfur thun möchten, Go fteffen wir an, ob mit fonderbahren, Eines und bee andern orthe nuten eine folche interims revision und peræquation, sowohl wegen ber vergangenen alf fünfftigen Contribution, mir anzuordnen, fondern, ftellen vielmehr Bu G. F. gggggbn. Socherleuchteten Fürftlichen Berftande und gnädigem gefallen, weil das Contribution wergt seiner Natur vnd eigenschafft nach In der gesambtung, allermaßen auch von deroselben die Contribution im ganzen Lande angeordnet, gehöret, Ob Ewere Fürstliche Gnaden Ihro in Gnaden betieben laßen wotten, durch eine Enge Commission solche revision und peræquation in den Städten auff ein Interim anzusügen, Dazzu sie dann sonder allen Zweissel nach dero hochbegabten Fürstlichen Berstande, redliche vnd. die ditligkeit liedende Männer, welche man dem dono publico mehr Zugethan weiß, als das sie auff ihren eigenen, der Ihrigen oder andern respect ein auge haben, in allen gnaden gebrauchen werden, und wehren vist solchen fall wir so willigk, als unsere gebrauchen werden, vnd wehren vist solchen fall wir so willigk, als unseren Pslicht und schuldigkeit uns dahin anweisen, solchen Chreichen Leuthen mit vunnaßgebiger information an die Handt Zu gehen, damit nach aller mitgligkeit, waß Christich, billigt und practicirlich, observiret werden könte.

6) Sollten bann, vore Sechfte, Bnabige Fürften und herren off bem Lande entweder Abeliche ober andere Bitther ober auch ben ben Städten unterfchiebene Suffen Adere gefunden werden, die anito gahr nicht bestellet wurden, fondern gant obe und wufte legen, und alfo mit ben andern Abelichen und anbern Gitthern, bavon noch etwas bestellet, und ben benen noch etwas an Bieh und andern nutungen ift, wegen ber Contribution anito nicht Bu vergleichen, fo ftellen Zwarten wir Bu Ewerer Fürftlichen Onaben gnabigem gefallen, Db folche guther vff ein interim und bif fo lange fie nicht wieber etlicher magen eingebawet, mit ber Contribution Bu überfeben, unfere unterthanige und vnmafgebige gebanden aber, wann auch bieffals biefelbe von Emerer Fürftlichen Bnaben in gnaben begehret werben folten, wirden biefe fein, ob Zwarthen nach ordnung ber Rechte, und wenn bie Contribution blog vff die fructus bonorum geleget werden folte, folche gang unbestalt Bu thun, fo lange biefelben onbestellet bleiben mochten, von ber Contribution Bu eximiren, Beiln aber, gnabige Fürsten und Berrn, wie obenangeführt, es auch offenbahr bud am tage, Mifo, bag es gang von niemanden verneint werden tann, Dag alle Stanbe Bugleich im gangen Fürftenthumb verberbet, und bahero niemandes feine Contribution nach ben fructibus feiner gitther geben tann, fonbern vielmehr bif anhero und infonberheit ben ben vier Saubt Stabten ein jedweber feine Contribution mehr alf bie æstimation feiner gefambten gitther in respectu berer offm Canbe aufgetragen, geben mitgen, fo feind wir in biefen unterthänigen, unmafigebigen gebanden, bag ben fo be-Schaffenen bee gangen Landes Buftandt bey abgebung ber Contribution man mehr auf die estimation alg fructus bonorum Bu feben, babero bann erfolgen wolte, daß folche unbestellete gitther offm Canbe, ober auch etliche Suffen Adere, fo ben ben Stabten gang unbeftellet liegen, von ber Contribution nicht gang Bu befregen, fondern vnerachtet biefelbe nicht bestellet, gleich wohl aber oftermable ein anfehnliches würdigt, auch bem genglichen untergangt nicht fo fehr, alft bie Benfer in ben Stabten, welche, wenn fie nicht bewohnet, und jahrlich baran gebawet wirdt, endtlich gang ein und babin fallen, allermagen begwegen gar viele exempel anzugiehen buterworffen, mit einer, nach Ewerer Fürftlichen Gnaben gnäbigen beliebung interims Contribution Monatlich anzuseten, Sintemabln biejenigen, denen folche Gitter Buftanbigt, fich nicht pro depauperatis ausgeben tonnen, fondern in effectu und Zwarthen ratione mestimationis bonorum in weiten begitterter jein, alf: viele andere, die fowohl in ben Stabten alf off bem lande ihre Contribution abgeben.

Dierben, gnabige Fitrften und herren, Zwarthen eine Frage entfehen mochte, burch waß mittel bann Bu ber Interims Contribution, welche ben unbeftelten gutern angefetet werben möchte, Bu bee Landes nothfällen man gelangen fonte? Bnb feind wir nicht abredigt, daß biefer Frage erorterung nicht ohne difficultaten fen, Derowegen wir billich folche erörterung Bu Ewerer Fürftlichen Gnaben bochbegabtem Fürftl. verftanbe und gnabigem gefallen ftellen. Unfere unterthänige und unmaßgebige gedanden aber hierben wehren biefe, bag Die Gigenthumbe Berren folder guther bahin Bu weifen, Db fie entweber burch ein Unleben ober aber Berpfend- bnd Bertauffung eglicher Suffen Aders ober was fie fonften an Bithern, ale Barten, Biefen und berogleiden hetten folde mittel ichaffen tonten, Damit fie bie Interims contribution abrichteten, folten aber folche mittel ben einem und bem andern fich nicht finben, oder aber einer und ber ander begwegen nurthen allein barumb, bag er fich ber Contribution entziehen möchte, nicht bewerben wollen, off folden fall fonte ber Dbrigfeit iebes orthe frege Band gelagen werben, entweder folde gitther gang, ober ehliche Stude barvon, jo viel Bu abrichtung ber Contribution notigt, ober aber beren Debitoren Garten, Biefen ober maß fie berogleichen haben möchten, fo boch alf es angubringen, Bu vertauffen, Darmit alfo das hodinötige, bud Bu bes gefambten Landes conservation angefebene Contribution Bergt erhalten bud beforbert werden mochte, Golte aber auch burch diefer mittel feines die Interims Contribution anito von den unbestelleten guthern Bu erheben fein, fo tonte 3marten die würdliche abführung folder interims Contribution suspendiret werben, Aber gleichwohl biefelbe, und fo weit fie nicht abgegeben, auf ben guthern bud Actern bif fo lange biefelben entweder verfauft, oder wieder in anbam gebracht, allerdinge hafften, und wann folde gitther und Ader entweder vertaufft, oder in aubam gebracht, bie Interims Contribution barvon vor allen Dingen gezahlet und biefelbe Bu bezahlung ber Contributions-Cassaschulben angewendet werben.

- 7) Alf auch, Bors Siebente, gnädige Fürsten und Herren, berichtet werden will, ob wehren Ao. 1630 etsliche Abeliche und andere Gitter vifm Lande ben revision der Contribution Rolle auß der Contribution Rolle tommen, ich nunmehr theils andere Possessores bekommen, theils aber sonst, wo nicht ganz, doch etslicher maßen, wieder in andaw gebracht, So stellen wir Zu Ewerer Fürstlichen Gnaden gnädigem gesallen, Ob sie durch eine Enge Commission deswegen erkundigung einziehen, vubt dann ferner die gnädige verordnung versitigen wollen, daß solche gitter gleich andern, instinsstigtige wiederumb Jur Contribution gezogen werden mögen,
- 8) Bors Achte, Gnädige Fürsten vnd Herren, ruhet Eweren Fürstlichen Gnaben sambt vnd sonders in gnädigem augedenden, was wegen der Accisen im ganzen Lande, nach anleithung des Landtags Abschiedts Anno 1628 für eine anordnung gemachet, auch derentwegen nachgehends mit einem vnd dem andern orth absonderlicher Bergleich getrossen, Aun milken wir bekennen, daß gleich, wie das ganze Contributionwerf wegen des ganzen Landes durchgehenden verserbeiten Justandt gefallen, und weder dem An. 1628 vfigerichteter, noch Ao. 1630 erfolgter revidirten Contribution Rolle stricte Ju inhæriren, Also auch, was wegen der Accisen im Landtagsabschiedt Ao. 1628 aufsgerichtet, und solgendes derentwegen mit einem vnd dem andern orthe vor Vergleichung getrossen nicht allerdings observiret werden kann, Halten aber doch gleich-

wohl darfür, daß die Accisen nicht genzlich dahinten Zu laßen, sondern man dahin Zu sehen, daß dieselben so viel müglich wiederumb einzustühren vnd weil dann Eweren Fürstlichen Gnaden sambt voht sonders bewust, wie neben der Ordinar Contribution, so Zur Contribution Cassa geliessert, den Städten allerhandt extra ordinar außgaben an Bothenlohn, Bost, Vorspanpferden, außösungskosten, Hinausschiedung Proviauts vor die marchirende Trouppen, hochnötige, Zu dem gesambten Wesen Zehrungs Costen und berogleichen täglich vud saft vielsältig versallen, welche Spesen und Kosten alle mit einsander, so wohl der billigkeit, alß mehr angesührtem Abschen alle mit einsander, so wohl der billigkeit, alß mehr angesührtem Abschen die mit einsender, so wohl der die die abrechnung seiner Contribution und Accisen bischero vnd do das Contribution vnd Accisenwerk noch in seinem Stande wehr, passiret worden, eine Zeithero aber solche extraordinar Spesen, theils von der Nathheuser iho männiglich bekanten eußersten ruin, theils durch absonderliche Anlagen dardurch die Arme Burgerschafft noch mehr verderbet, gezahlet vnd erhoben werden missen,

Welches alles ferner, weber von ben Rathheusern, noch durch absonberliche Anlage, Bu thun vnb Bu tragen, darben wir auch gleichwohl billich Bu sein erachten, daß solche extra ordinar ausgaben von den Accisen so viel beren noch Bur Zeit einzubringen vnd so weit dieselbe reichen wollen, den Räthen in den Städten einzulaßen, Gestalt dann E. Filirstl. Enaden wir gehorsamblich gebethen haben wollen, die gnädige anstaldt Zu versügen, daß alles dasseinige, was an Accisen in den Städten einsommen möchte, Zu obbemelten Extraordinar Ausgaben eingelaßen, vnd dieselben in andere Privatsachen nicht angewendet werden mögen, Und do Ewere Fürstliche Gnaden von solchen Accisen inmittels vnd so lange das ganze Contribution vnd Accisewert nicht wieder in richtigen Stand geseht, von den Interims eingehobenen Accisen Rechnung begehren würden, solle dieselbe nach E. Fürstl. Ggaggnd. gnädigen Berordnung von dem Ober-Directorio, oder wie Ewere Fürstl. Enaden es sonsten in gnaden degehren möchen, solche Rechnung gedührlich gethan werden,

Diefes alles, Gnadige Fürften und Berren, haben Eweren Fürftlichen Gnaben nach buferer theuren Pflichten, Damit Eweren Fürftlichen Gnaben bem gefambten Lande, benen Republicen, barinnen mir vne befinden, vnd liebe, fo Bur Conservation unfere geliebten Baterlaubes, alf Chrliche Leuthe Bir tragen, auf hochbringlicher noth in onterthänigem gehorfamb und gehorfamer trem nach unferer Ginfalt wir behmittigt vortragen wollen, mit nochmaliger unterthäniger hochfleifiger bitte, Ewere Fitrftliche Onaben wollen folches in anaden annehmen, nach bero bocherleuchtetem Fiirftlichen Berftande gnabig erwegen, bnb bo in einem und bem andern unfere Borichlage und bumafigebige gebanden nicht allerbinge fo befdiaffen, baf fie ben gewiinschten Bwegt ber Conservation des Landes fo mohl alf ber Bier Saubt Stadte nicht erreichen fonnen, foldes bus Bu gnaben halten, vielmehr unferer unterthänigen Ginfalt, alf an berem Borfat in gnaben Bumefen und allenthalben ferner une mit bebarrlichen anaben undt Landesväterlicher Borforge, wie bifthero, befrwegen wir billigt bantbar, bengethan verbleiben, Goldes alles, wie vmb G. Fiirfil. G. B. G. Gnd. in onterthänigem gehorfamb Bu bedienen wir fculbigt und geflifen: Alfo thuen biefelbe bee Allerhöchften Schut Bu glid und friedtlicher Regierung, guter Leibes obacht, langem leben und aller felbstgewiinichten fürstlichen prosperität wir treulich, Bu berofelben allerfeite beharlichen Onaben aber buf fämbtlichen unterthänigt ergeben.

Actum ben 13 Junii Ao. 1638.

E. E. E. E. E. F. F. F. F. G. G. G. G. G.

onterthänige ond

Bürgermeiftere und Rathmanne ber Städte Berbft, Bernburg, Cothen und Deffam.

2.

Die von ber Rittericaft bes Engern Ausschuffes an die Fürften Augustus, Lubwig, Johann Casimir, Christian und Georg Aribert ju Anhalt.

Durchlauchtige Hochgeborene gnädige Fürsten und herren, Ib E. F. G. G. G. G wir wohl ungerne mit unserer Zweiten Beautwortung\*) wiederumb bemühen, so treibet uns doch der Bier haupt Städte abermahl unnötiges schrifftliches eingeben hierzu an. Suchen und bitten des mittig, weil unser undt bes gangen Landes erhaltunge oder Untergang auf biefer Sache unter andern mitt bestehet, E. F. gagggnd. wollen geruhen, diese unsere Schutzschrifft (die auch vielleicht, ohne das, nicht eben verdrießlich Ju lesen sein virdt) selbst in gnaden Zu durchsehen, undt es durch Dero Fürstliche Hoheit dahin Zu richten, das diese Sache nicht Zu mehrer weitsläussteit undt wechselschrifften Zwischen unf von ben Bier Heinptstädten dummen undt gedehen möge.

Solches seindt vmb E. F. G. G. G. G. W. wir in aller gehorsamen untersthänigkeit Au verdienen willig alf schuldig.

Den 26. hemmonate im Jahr 1638.

E. F. G. G. G. G. G.

vnterthänige gehorsame von der Ritterschaft des Eugern Außschußes. Christoff von Krosigt. Levin von der Schulenburg. Diederich von dem Werder.

3.

## Diefelben an bie Fürften ju Unhalt.

Durchlauchtige, hochgebohrne, gnäbige Fürsten undt herren. Der Bier haupt Städte abermahl wohl entpehrliches Zu Bernburg ben 18 hewmonats ihigen jahres an die gesamte Rathe gegebenes einwenden, verursacht ung von der Nitterschafft des Engern Aufschuffes E. F g. g. g. g. mitt unserer gegennotturfft auch wiederumb, wiewohl ungerne, Zu behelligen, unterthänig undt demittigst bittende, E. f. g. g. g. g. wollen ung degen

<sup>\*)</sup> Ramlich burch folgendes Schriftstill. — Die erfte Antwort mit ber Replic von Seiten ber Stabte find zwar nicht mehr vorhanden; bas hier Gegebene bfirfte aber ausreichen, ben bamaligen immer trofilofer gewordenen Buftand bes Fürftenthums, fo wie bas eigenthumliche Berhältnif ber Stabte und Ritterschaft zu einander, hinlanglich kennen zu kernen.

nicht allein in keinen vugnaden verbenden, sondern geruben, von ihren boch wichtigen fürstlichen Geschäfften sich so viel abzumilftigen, diesen unfern gegensatz Bu belesen, Bu erwegen, undt einen billigmäßigen aufschlag in biefer beschwehrlichen Sache, Zwischen ung undt den 4 heilptstädten, in Gnaden

Bu geben undt Bu ertheilen.

Eingangs wollen wir vnß ilber ihrem ber vier Hellptstädte eingang nicht auffhalten, da sie dasjenige bloß für sich Zum Bortheil, und beheüptung ihres
suchens, an vitdt auffnehmen, undt sich dessen Zu ihrem vermeinten rechte gebranchen, was wir aus wohlgemeinter undt trewhertziger Erkändtligkeit gegen
sie im Eingange unserer ersten wohlgegriindeten beandtwortung auffgesetzt
gehabtt, Gleichwohl missen wir (wenn es dahin solte gemeint sein) künfstig
ettwas sparsahner darmitt versahren, undt mitt unserer aussirichtigen frengebigteit weiter Zurückbleiben.

Wirmwallen bung auch barmit nicht: aufshalten, bag fie ung Gingangs bin Worttlein vertauschen, budt eines in ihren Kraam beger bienenbes hinein ruden, ja bann sie unter anderm wiederholen: wir wehren ben ihnen umbzutretten schuldig, ba boch unsere wortte heißen: Willig undt gefligen.

1) Wir wollen unß auch ben ihren ersten undt mit der Ziffer 1. am rande bezeichneten Punct nicht aufshalten, da sie vergangene Dinge, und daben nichts Zu erhalten, nicht regen wollen: Es seh aber die erkundigung nur grosso

modo, wie fie es uennen, gefchehen.

Wir fagen nur hierzu, das wir duß befahren es werden die Städte ben der fubtilern undt genawern artt der Erfundigung, darauff fie in diesem ihrem Bwehten sate so eigentlich Bichlen, geringen Bortheil erlangen, budt begehren wir den gewinn mit ihnen nicht Zu theilen, wie es denn die Probe nuhn

balbt geben wirdt.

2) Der andere punct, wegen vertrösteter arnote, ist auch in vusern vorigen vuterthänigen schreiben Zur genige beantwortet, vndt dürffte deswegen keiner serneren außstüdtung: Dieweil aber die 4 DesiptStädte eine drensache Klaufel außdrücklich sinzusetzen, Sie wißen 1. ohne ruhm Zu melden, wie es mitt der arnote auff dem Lande an einem undt dem andern ortte bewandt, undt daß man 2. Gott für den reichen segen, auff dem gangen Lande Zu danden vrsache habe, undt 3. kein Miswachs Zu gleuben noch Zu schließen sey, Sonuß solches norturftig iedoch aufst fürzeste von den beantwortet werden.

1) Des Landes Buftandt wegen ber arnbte fondten budt folten fie ja mohl wißen, Dieweil aber basjenige, waß fie von des landes undt begen Ernbte Buftandt von fich fchreiben, mitt bem werte und ber flaglichen erfahrung nicht übereintrifft, fo wollen wim lieber faget, fie bilben ihnen ein folches vermeintes wifen ein, Alf bag fie ce recht wifen undt bie mabre beschaffenheit ber Cache mitt fleiß verschweigen, viel weniger gar verfehren foltten. ber großgittigfte bnbt milbreichefte Bott ift allegeit Bu preifen, buß gebührt allegeit ihm Bu banden, bubt wann er bnf gleich tein Rornlein bette auf ber Erben machfen lagen, wann er buß gleich tobtete, ja wann er buß gar verbammete, fo ift er body alles preifes, ruhmes undt ehren werth, bann er ift felbft bas hochfte Butt undt alfo mehr alf alle feine werde undt wohlthaten, Dannenhero preifen wir auch billich feine gottliche Dajeftat für ben Gegen der hemrigen Erndte, welcher großer ift, alf wir alle werth undt wiirbig fein. Albier ift aber ein Elenchus non causa ut causa befindtlich, Denfelben Bu Beigen, fo muß man onfere hemrige Erndte auff Zweherlen weise, ben diefer bufer vorhabenden Gathe, bebenden bubt behertigen: Alf erftlich, wann wir sie betrachten gegen vusere würdigkeit vudt verdienst, wie auch in anschung der güte Gottes, dergestalt sagen wir ist sie groß vudt größer

alg wir würdig fein.

Bann wir fie aber betrachten, wie reich onfer landt wohl ehe ift fur biefer Beit gefront gewesen, wann wir fie betrachten und ansehen, wie fie bas landt wieder bejaamen unbt bas Bold unbt Saufthaltungen im lande, menfchlicher weife barbon Bu reben, fpeifen undt erhalten foll, infonderheitt aber wann wir fie ansehen, wie man ihrentwegen, ber Stabte begehren nach einen gleiden Strang mit ihnen in ber Rriegesteuer Ziehen, undt fie merdlich erleich= tern folle, ba fagen wir, ift fie nicht allein flein, fondern gar Bu flein, gar Bu gering, undt gar In vnerfledlich. Wie fan boch bas eine gutte arnote im ganten lande genennet werben, ba bas gante landt fchier fenertage belt, onbestellt undt Brache liegt. Bir wollen nur ein Exempel herfeten. ben Berberifchen gerichten (auff welche man irgend wohl noch ein fonderliche auge haben mag) liegen ben 400 Sufe landes obe undt unbestellet; bier wirdt mitt ihren armen leittten nicht beigen, als mitt jehnem Ebelen Danne, bem ichuldt gegeben wardt, bag er arnote, wo er nicht gefeet hatte. Bie es nun in ben genanten Berichten beschaffen, also fteht es proportionirlich in allen Abelichen Marden, insonderheit und Bnvorberft aber in den fürftlichen Ampteborffern, ba wirdt fiche ito ben ber befichtigung finden, mas fur eine große Erndte burche gante Laubt gemacht fen, undt woher ben Städten burch diejelbe geholffen werden fonne.

Der gemeine Landtman ber ettwas gearnbtet hatt (ber andern Zu geschweisen) siehet sein elendt schon für augen, klaget außbrücklich: wann er nur wieder so viel säete wie sitrm jahre, so habe er vmb Michaelis kein Brodt mehr. Dieses laße nun einer eine große ärndte durchs gante Landt sein. Bie ist doch dem Berfaßer der Zweiten Schrift der 4 heitptStädte solches ins heitpt kommen, das er darff sehen eine reiche ärndte durchs gante Landt, durchs gante Landt. Summa wir liegen alle an der, durch die Kriegsstewer verursachten heuth Kranchbeit hartt darnieder, vndt dahero reden wir irre, wann man sonst die wortte der beschiedenheit (ohne ruhm Zu melden) gestraucht wie die Städte hier thun, so pklegt ein Ding gemeiniglich gewiß Zu

fein, Alhier aber bubt fitr bigmabl trifft folches leiber nicht ein.

3) Daß kein miswachß Zu gleiben noch Zu schließen sen, dürfften wir schier mitt den Städten dergestalt auch bejahen, da kein Miswachs Zu gläuben noch Zu schließen, wo nichts gesäet ist. Ob aber dies nicht tausend mahl ärger als der miswachs, solches ist volleugdar. Daß aber ein rechter durchgebender miswachs durchs gante land disseits der Elbe in dem Wenigen, und keider zur Wenigen, waß an Gersten undt Weiten ausgestrenet worden, Golches ist durchs gante Land leider so kundbar, daß uns wundert, wie doch die Städte ihre Begierben, in Verneinung deßen, so gar sehr direst bliden laßen.

Daß aber die Erde auff das gebott besten, ber alles gebieten kan, einen Ziemlichen Segen an rocken undt haffern (so doch alles vnvollemmen an Zahl undt artten auch bei den vornehmibten Eddelleitten, geschweige bann beh dem armen Bawersenan bestellet gewesen) hersitr gebracht hatt, dasselbe wirdt (vnd weil die mäuse abermahl wieder mitt Zehren) Zum Saamen, Zum sutet undt Bröttung, beh den Wohlhabendsten kimmerlich, beh dem gemeinen Bawersman kanm bis Zu Michaelis reichen, undt kan man ans demfelben, weder Zur ausssichrung der Haushaltung, noch Diener undt Haudtwerder kenten kosten, nicht einen heller lösen, Bugeschweigen, daß mitt ben Bier hauptstäbten, ihrem ungleichen Begehren nach, ein gleicher strang in ber Kriegostewer braus gezogen werben solte.

Daß aber umb die Stadt Zerbst herumb eine reiche arnbte durch Gottes Segen dis jahr gebawett wirdt, solches gönnen wir von der Ritterschaft ihnen wohl recht von hergen, wollen dus auch dieser ihrer reichen arnbte mitt ihnen erfreuen, undt unf berselben, in dieser Sache (wie sie mitt unser elenden armen arnbte gegen unf thun) Zu unserm Bortheil gegen sie Zu schließen, nicht gebrauchen.

3) Ben ihrem Dritten budt mitt ber Biffer 3. am rande gezeichneten Buncte, bringen fie unterschiedene Dinge, die alle von buf alhier beantwortet werben, und gilt nicht wie fie thun, ba fie nur auff etliche bufere angezogene reben, bargu fo gar ichledit undt ungegrifndet antwortten, Die frafftigften aber undt worauff der angel ber fachen beruhet, burch ein hohes ftillschweigen, nicht be-Undt ob fie gleiche ftrade vornen eingange bedingen, daß fie biefe ihre fchrifft 1. in der ehl, 2. am frembben ortt, undt 3. ohne benhilffe abgefaßt, Go tonnen wir von vufer vorigen antwortt foldes alles auch in marheit fagen, Bedirffen auch Bu diefer buferer anderen aufführlichen beantwortung feiner benhülffe noch fürsprechers, wir bringen fie ans täglicher unbt flaglicher erfahrung unsers Jammers selbst Bu Papier, Zweifeln anch schier, ob ein frembber hochgelehrter, begen ber ichaben nicht eigen ift, aus feinen Rechtebildern fo treulich, fo nachtriidlich undt mit fothaner gemithebewegung, alf wir felbft, auf eigener empfindung vufere peinlichen fcmertene, vnfere noth bubt gedauden barthun, folte aufffeten undt Bu berfteben geben fonnen: Es hetten aber die Ctabte boch ben biefem ihrem fate unfere vornehmbfte gründe undt reben widerlegen, undt unnothwendigere fachen übergeben follen. Erftlichen geftehen bie 4 Beuptstädte, ce fen vielen von der Ritterichafft untericieblichen Schaben gefchehen. Gie feten 1. vielen, wollen alfo nicht fagen Allen, Gie feten Bum anbern unterschiedlicher Schabe, wollen nicht fagen, Großer vufäglicher unwiederbringlicher ichade, ba boch allen großer unfäglicher unwiederbringlicher ichabe gefchehen ift.

Bier jeben E. F. g. g. g. g. g. bag bie Stabte onfere auff bem Lanbe erlittene unbt vuerfchwingliche trangfalen ben weitem nicht fo trembertig undt onpartheiifch, alf wir die ihrigen erwegen, diefelben auch nicht fo rundt undt briiberlich, alg wir die ihrigen im Gingange vuferer erften beantwortung, befennen, ba wir ihr bubent fo gar auffrichtig bubt wolgemeindt, ja mehr, alf fie in ihrem erften fchreiben felbft gethan, ergrößern undt beflagen, wie wir bann foldes ohne Dachtheil in biefer unferer ftreitigfeit wohl thun tonten, Dieweil wir verfichert fein, budt Gott bubt alle ehrbare welt Bu Beugen haben, bag vufer Schade ben ihrigen fo weit, alf eines Blinden undt gant Berftilmmelten menfchen Elenbt, eines einangigen undt Ginhandigen (wiewohl ihnen biefe vergleichnug vugereinbt deuchtet) übertreffen mag. Rein, Die Stabte befahren fich, folten fie fich mitt ber offenhertigen ertanbtnus unfere wahren Glende herauf lagen, fie wilrben ben unterfchied ihres undt unfere Schadens bamitt entbeden, und ihnen in ihrem heuptfachlichen fuchen bergeftalt felbft verhinderlich fein, Derowegen ftreichen fie mitt guttem bedacht leife über unfer Elend bin, machen bas ihre groß, bas vufere geringe, undt feten boch Drittens hingu, wir von ber Ritterschafft wolten boch ihre erlittene ichaben auch erwegen, undt bicfelbe nicht mit fleiß vergeringern. Befculbigen

ung alfo begen, fo nicht wir, fondern fie felbst begangen, undt lehren ung

bas, fo wir albereits gethan, fie aber Bu thun buterlagen.

Wir bekennen, daß wie fie vnß an gutter weltlichen fürstüchtigkeit hierunter überlegen, also wenig konnen wir ihnen einigen Borzug in erbarer auffrichtigfeit ben biefer fache verstatten, bestwegen milfen wir nuhmehr eine scharffe vubt gegen einander gesette erwegunge bes itigen Austandes ber 4 Deliptstädte vnbt Landes, vnbt was sie mitteinander für Schaden erlitten haben,

undt noch leiben, flarlich fürftellen.

Aber o bes versehrten undt verkehrten angesichts vusers Fürstenthumbs, o ber vergrelleten voht verstellten gestalt unserer Sachen Zustandes, o der wunderbarlichen undt seltzamen irrung Zwischen der Ritterschafft undt lande mit den 4 Haupt Städten. Wir suchen berderseits unsern gewin in der größe des Verlustes, ie mehr einer verlohren, ie mehr gedeunt er In erhalten. Wir streitten undt weil ein iedes theil unter uns das ärmste undt elendeste sein, da doch sonst einem jeden Armuth undt Elendt Zuwider ist. Sonsten klaget und beseuffzet ein ieder seinen erlittenen schaden, Alhier den dieser Streitigkeit aber rühmet undt wanget iedes theil mitt demselben, undt frewet sich, wan er derselben viel ausgestanden Zu haben auziehen fan, ja es ist iedem theile schier leidt, daß es nicht mehr jammer erduldet, damit es in dieser Streitigkeit desto mehr sitr undt auff die bahne bringen, undt einen Sieg des Elendes und kummers erhalten möge.

Bir haben Zwar in vorigen vuserm unterthänigen bebenden, bedenken getragen, es auch für überflitsig vnbt verdriestich geachtet, eine Bergleichunge Zwischen des Landes undt der 4 heitpffädte isigem Zustande undt erfittenen schäe ben eigendtlich auffzusehen, dieweil wir darsitt gehalten, es wehre so klar als ben eigendtlich auffzusehen, dieweil wir darsitt gehalten, es wehre so klar als des Sonne am hellen Mittage, daß der 4 heüptstädte schade viel geringer seh als derer auff dem Laude, undt wolten also in der Vergleichung von Gegeneinanderhaltung nicht das Ansehen haben (wie es dan auch durchaus unfer Zwed noch nicht ist) der vier heüptstädte erlittene schäben Zu vergeringern undt an sich selbst klein Zu machen; Es gebens unf aber die Städte gleichsahm mitt gewalt, durch ihr ungleiches ansinnen, an die Handt, solche Vergleichunge summarisch durch kurch, doch klärlich, in dieser unserer gegennoturstift anzustellen undt herzusehen. Unter desen erkennen wir doch ihren Schaden so groß, als sie denselben selbst erkennen undt beschreiben, Ob berselbe in der

vorbanden.

<sup>\*)</sup> Ton und Faffung bes gangen Schriftfude verratben als Urheber ben "Biele gefornten " aus ber fruchtbring enden Gefellichaft, - Dieberich von bem Berber.

Beiläufig moge erwähnt fein, baß Fürst Ludwig in Mitten ber gegenwärstigen äußern Bedrängniß sich damit beschäftigt, ben Bialter nehft Ruhanwendungen in Reime zu bringen. Diederich von bem Werber empfängt davon Abschitt sir Abschnitt gur Ourdsicht und Begulachtung. Das vom Fürsten Ludwig eigenbändig fauber geschriebene Manuscript, Psalm 20 — 148 nufassend, bewahrt noch die Derzogl. Bibliothef zu Cothen. Der aufgewandte fteiß ist zu bewondern, wenn auch die damalige Ansssührung bem jehigen Geschmade nicht entsprechen kann.

In biefe Zeit jallt noch ber lebhaste Briefwechsel bes Filrsten mit Martin Opit, — bem "Gefronten". Er veraulast benfelben gur Uebersetzung bes Beihnachtsgesanges: "A solis ortus eardine", ber mit andern erbautichen Profise im Jahre 1642 in Cothen gum Ornde besörbert wirt. Die kleine Sammlung führt ben Titel: "Enliche schöne Gesange, Morgends und Abends, auch auf alle Festage und sonsten zu fingen." Sie ift auf ber bergogt. Bibliothet

Bergleichung mitt bem vufern gleich Klein wirdt, vnd solches läufft ja nicht wiber die Bernunfftregel daß ein großes, so für vndt an sich selbst, allein betrachtet, groß ist, in Bergleichung mit einem andern, das Kleinere werden kan, undt eben also auch umgekehrt, kan ein kleines das größere genandt werben. Wir wollen aber diese Bergleichung am besten sehen können, wenn wir getrewlich der Städte angezogene Schäben, die wir auff dem Lande Zugleich mitt erlitten undt noch leiden, undt dann diesenigen so wir auff dem Lande alle insgemein allein, die städte aber mitt, gelitten undt noch leiden, anhero seizen.

Die Stäbte gebenden ihrer Schaben 1) Man hette wegen ber allzu hohen Rriegostewr an manchem ortte Anlehn auffnehmen mußen, Bu welcher Bezah-

lung man noch feine Mittel febe.

Diefer Schabe ift fo alt vnot gemein ben vnß auff bem Lande, bag wir in betrachtung vnferer andern mächtigern schaben benfelben für vnß nicht witrben angezogen haben, vnot gehen wir in diefem den Stabten ichon langft weit

bevor, gefdweige gleich.

2) Bum andern hatt man an etlichen ortten Brawpfannen, Gloden bubt anbere Zu ben Gemeinden gehörigen Gerechtigkeiten verkauffen mußen. Diefen Schaben hatte manche Gemeine vndt mancher Edelman auff dem Lande für einen nuten, gestalten sachen nach, geachtet, dieweil diefelben anstatt verkaufs und fie gelbt dafür gelöfet hetten, mitt gewalt geraubt undt weg genomemen worden sein.

3) hetten bie armen leutte alles was fie gehabt an Aupffer, Leinengeräthe, Kleiber unbt Betten, an frembben ortt verfauffen unbt verftoffen muffen.

Dieser Schabe ist mitt bem vorigen gegen ben unserigen auff bem Lande von einem Schlage. Es ist solches alles auf bem Lande mehrer theils ohne entzelt von den räubern hinweggenommen. Welcher schade nuhn unter diesen beyden, wann der eine etwas verkaufft und geldt daraus löset, oder wann einem andern vndt noch wohl nach vieler prügelung undt Schwedischen tründen\*) etwas mit gewalt genommen wirdt, der größeste sen, skellen wir Zu E. F. G. G. G. G. G. Höchst vernimfigen und aller Welt billichen erkantnits.

4) Wollen wir ihren gröften schaben anziehen (erinnern bug nicht, ob ihn bie Stäbte selbst angeführt) ihre nahrung schmählert sich fehr, bas brawen gebet schlecht ab, handel bud gewerbe wil nicht, wie für ber Zeitt, mehr fort, budt ber Sandtwerfer tan wenig verdienen.

Diefer Schabe ift groß undt Zwar größer ale alle bie vorig angezogene. Ifts

aber mit ber nahrung auf bem Lande beffer hergegangen?

Rein, nicht beger, Nein nicht gleich, fonbern bei weitem schlimmer auff bem Lande hatt sich die Rahrung nicht nuhr längst geschmählert, sondern ins gemein gar verlohren, Der Acerdam mit der Haushaltung bringt durche gamze landt nicht allein tleinen verdieust, sondern gar keinen Berdienst, sondern fordert, verzehret undt friftet vollends auff, was noch einer undt ander für mittel zu seines lebens rettung gehabt hatt, undt solches wollen der Acer undt Haushaltung täglich noch ohne aufsthern haben.

Der Schuster vertaufft kein paar schuhe, der Schmidt schlegt kein eifen auff, der Brawer verkaufft kein Faß Bier, der Handelsman verhandelt nichts in der Stadt, da er nicht ettwas gewinn dran habe, Er sey nuhn so groß oder

<sup>\*)</sup> Bum erften Dale haben unfere Altenftude von biefer icheuflichen Marter gu berichten.

geringe wie er wolle, ihrer feiner gibt feinem Rauffer undt Abhanbeler noch

Der Aderman undt Saughalter auff bem Lande, der ito wieber anbawen will, tan nicht allein nicht einen Beller burch fchwere arbeitfahme milbe ers werben, fondern muß feiner Daushaltunge über Caamen, Betrande bubt Speife fo er babin ichidet, noch ein Unfehnliches an Gelbt budt andere Ru

geben bnb binfchiefen.

Es ift befandt, daß ben Friedenszeitten alle die gutter undt Banghaltungen, beren Aeder die rechte artten nicht befamen, ohne Kriegsfewer Bu grunde gehen, ober an andere verlaufft werden muften; wie auch begwegen ein pornehmer Ebelman einemahle in ftraffe ift ertandt worden, bag er feine gepachtete ader allesamt nuhr in Zwey artten gebracht hatte. Wie will es dann iso mitt güttern vndt adern auff bem Lande her gehen, was will nuhn barauf werben, ba man nicht allein theilf ader nicht in Zwen artten, fonbern nuhr in eine artt, bie allermeiften in gant teine artt undt befaamung neben ber ichweren Rriegoftemer, bringen fann.

Bober entftehet bann nuhn ber Stabte Schaben? Bas ift bie Urfache ibrer abnehmenden Rahrung? Antwortt: bes ganten Landes vorher gegangener Berberb ift bes Berberbe ber Stadte einige undt mahre prfache. Diemeil bas Landt langft fo gritudtlich verberbft ift, fo muß nottwendig ber Stabte Berderb mahlig bernach folgen. Entstehet nun aber ber Stabte Berderb aus bes vorher gehenden Landesverderben, fo fonnen ja bie Stabte ihnen folden ichaben nicht allein benmegen, fonbern wir auff bem Lande fteben nicht allein mitt ihnen auff gleicher, ja noch höherer ftaffel bee Elende, ale fie, wie bereit angeführet, bieweil aus mangel vnfere gewerbe, Santhierung und Alderbame ihr verderb erftlich bernach entipringet; ift alfo bie Bergeringerung bu= ferer nahrung größer alf bie ihrige, Ge folget auch foldes nottwendig, vermoge bes befanten fpruchs: propter quod aliquid tale est, illud magis tale est, was für vergebliche Gulffe fuchet man bann ben bng?

Diefes feind furt die fcaben, fo bie Stabte erlitten, die wir aber auf bem Lande alle bubt 3mar noch auf eine harttere artt bubt weife mitt erlitten haben, undt übertreffen fie alfo anch weit in bem, worinnen wir ung ihnen nur gleichzuseten vermeinten. Uebertroffen wir fie nuhn in benen ichaben fo fie mitt buß auff bem lande etlicher magen gleich haben, mas will in benen geschen, barbon fie nichte erlitten, undt unfere auff bem Lande allerwichtig-

ften undt ichablichften fein. Wir wollen nur gar wenige erzehlen.

3m Jahr 1636, ift ung auff bem Lande alles unfer in voriger arnote erwachsenes getreydig, fo eines bngehlbaren undt vnerfetlichen werth, von ben Rriegern im ganben Lande, fowohl Abel alg Bawern, hinmeg geführet worden.

Solches ift ben Städten nicht wiederfahren.

Es feindt ung unfere unichatbare gante bewegliche fahrnitgen an Saamung, Brottung, futter, alles Sorn= undt Gebervieh fammit Rof budt magen, ichiff unbt gefchirr, Schaf, Bid undt Bod, Reiber, Leinen gerathe, Betten bubt Betigemandt undt, alles mas unter biefem Damen begriffen unbt erbacht merben mag, nicht ein, nicht nur Bwen mahl, fondern Manchem Bum 10. bubt Zwanzigsten male geraubt, entfithret, undt folches Allen in gemein mit einander auff bem lande, bem Abel fo wohl, alf bem Bameremanne.

Colches ift ben Stabten nicht wieberfahren.

Es feindt ben Abelichen fo mohl alf Bamern beifern alle thuren, fenfter,

Kachelöfen, Schlößer, Fäßer, Gefäße, Bactröge, Bettgespanne, Kiften, Kasten, Kaben, Hunde undt Tanben verbrandt, Zerschmettert, verderbt undt tobt gesichofen.

Coldes ift ben Stabten, Gott fei Lob, nicht wieberfahren.

Die Städte haben noch ihren nothwendigen Saufrath, Pfannen, Bottig, Brawgefäß, ihre Buben undt Waaren, ihre Sammer, Merte, Scheeren, Schneydeseisen undt allerlei Sandtwertgezeng gant behalten.

Es hatt ber Abel vnbt Bawersman Zwen ganter Jahre Saus unbt- Soff nicht aufehen, viel weniger bewohnen unbt feiner Saushaltung (barvon man feinen tag auff bem Lande ohne schaben sein tan) wahrnehmen burffen.

Solches ift ben Stabten nicht wieberfahren.

Satt sich ber arme Ebel- ober Bawersmann bisweilen erfühnet, sich hingumachen undt nach dem feinigen Bu feben, so ist er delber von den Renbern undt kandtplunderern ertapt, undt mitt so mancherlen pein undt vnerhörter newerdachter martter undt quahl belegt worden, daß er lieber die harteste folter hette erdulden und ausstehen sollen.

Soldes ift bem Stadtmanne, Bott Lob, nicht wieberfahren.

Es hatt ja Abel vubt Landtman das wenige, so er darvon bringen können, in des Landes Heilptstädte geschlept, Sich mit schwehren Kosten in denensselben aufshalten, vndt allen seinen Borrath vollends daselbst verzehren miffen.

Solches ift ben Stabten nicht wieberfahren.

Die in den Städten sein hergegen in undt ben den ihrigen verblieben, haben das ihrige nicht auff die Dörffer schleppen undt doselbst verzehren milken, sondern haben wohl gewust, wie sie sich dieser gelegenheit Zu ihrem Vortheil gebrauchen, undt ihme wohnungen undt waaren, dem vertriebenen Landtmanne themer genug auschlagen soltten.

Undt ift alfo obiges ben Stabten auch, wie gefagt, nicht wieberfahren.

Die armen Bawern feindt Sungers undt Kummers halben verlauffen, bannenhero ftehen Landt undt Borffer von Leuthen undt Mannschafft leer undt wufte.

Soldjes ift ben Stäbten nicht wieberfahren, barumb feind fie auch viel reicher an Mannichaft pubt bargu an einer weit beffer vermögenden Mann-

ichafft.

Soll nun ber arme wenige Lanbtmann wieder anbawen, alle oberzehlte mancherley unbt fostbarlichfte fahrnufen an Saamen, Rof undt Bieh, wie auch ein gantes jahr Dienst unbt handwerterlogn, Brot, Speife, Futter für Menschen unbt Bieh wieder anschaffen, bas erfordert einen solchen hohen Berlag, baß einem dafür grauset, wenn einer baran gebenket, ja man helt es für lauter vnmitaligleitten.

Undt hatt alfo biefes toftbaren Berlags ber Burgeremann auch nicht von

nötten.

Die Ziehenden Bolder gehen durch das platte Land, legen fich balbt hier undt da ein, wie es ihnen gefält undt bequehm ift, Zehren bubt fretzen, einem hier dem andern da, das wenige in einer Nacht auff, worauff man ein gantes jahr, mit so viel Sorge, mitt so viel mithe undt Schweiß, mitt so viel Vorschung gemacht hatte, undt hievon ist tein eintiger ito auf dem Lande einige Nacht stehen, und

Davon feindt ito, burch bie gnabe Gottes bie 4 Beilptftabte auch be-

frent.

Es wohnet tein einiger Bawer noch Ebelman iso auff bem Lande, ber in seinem Hause ohne gefahr leibes undt lebens wohnet, daß er sich nicht besahren mitse überfallen, geplindert, übel gehandelt (wie es die tägliche erfahrunge noch giebt) undt wohl gar erwürget Zu werden, undt hiervor ift man teinen tag noch nacht, ja teine Minute sicher, man hatt sich auch teines weltlichen alfe alleine des göttlichen Schutzes, ben seinem beruffe, Zu getrösten. Ruhn dieser gesahr haben sich, Gott Lob, die 4 Beilptstädte auch nicht Zu befahren.

Der Abel undt Bawer bestellet seine ader nicht Zum britten, nicht Zum sechsten, nicht Zum Zehenden theil, darzu alles auffs unartigste unudt ohne gehörige Tüngung, die meisten gar nichts, undt haben, neben dem ganz feinen

andern gewerb.

Die Bitrger hergegen in den 4 Heilptstädten bestellen ihre ader mitt gehörisgen artten und tungungen, dan wir haben, wie oben gemeldet, ihnen unser geströh undt tungung mitt unserm wieder erkauften Bieh in die Städte gebracht undt drinne gelaßen, Sie bestellen ihre ader alle mehrentheils volltommen, undt haben noch andere gewerb, handel, brawen undt handthierung darben.

Beffen Bustandt nuhn vnter ung ber Elendeste ift, undt welcher am meisten gelitten undt noch leibet, ber tann ja mitt bem, beften Bustandt befer ift, undt ber weniger erlitten undt noch leibet, teinen gleichen strang in der Kriege-

ftemr Biehen.

Es seindt Zerbst undt Bernburg hierunter unsere Borfechter, schlagen sich auch selbst mitt ihren eigenen Schwerte, in dem fie ihrer mehr erlittenen Schuden wegen, weniger, alf bie andern Stabte, gestewert haben, undt noch wollen.

Bum anbern feten fie, ber Abel auff bem Lande ftelle feinen Aderbam fortt

burch ihr trembertiges Dargeben.

Albier seben E. f. ggggg., bas bie Stabte mächtig abermal irren, Es ift ihnen aber wohl Zu gutte Zu haltten, Dieweil fie Die Haufhaltung auff dem Lanbe so wenig, alf wir ihren Handel undt Handtwirdung verstehen.

Bas vermeinen boch wohl die gutten Stabte, was die fortstellung bes Aderbames auff bem Lande ben itigem wefen undt fothanen Buftande fen, Bermeinen fie, fortstellen undt niten fen eines, ober eines hange am anbern? Beit weit gefehlt: Sondern die fortstellung bes aderbawes ift ibo vufer großer Schabe, wegen bes toftbaren Berlags undt ber unvolltommenen noch nicht halbireten bestellung, budt bargu ohne geborige artten undt miftung, megen viehmangele, undt daß wir den Dift ein Zwen jahr hero in den Stabten lagen milgen, werben auch, wo fich ber Buftanbt in furgem nicht enbert, es nicht ferner erschwingen tounen. Es bestellt ito tein Gbelman etwas in feinem felbe, daß er barbon gebachte einen Thaler Bu lofen, bubt fich bnbt bie feinigen in gegenwärtiger Beitt barvon Bu onterhaltten, bann er weiß, bas es vnmöglich fen, bag bas wenige, fo er bestellet, ihm den nothwendigen toftbaren fchließ feiner Sanshaltung einbringen folte, Conbern er thutt es Bu bem enbe, bamit 1) fein Rittergut nicht gar Bu grunde gebe, bnbt bernach nicht Bu fcwehr ober vumilglich falle, foldes wieder auffzubawen, undt bann 2) bag es fünfftige Zeitt, wan es einmahl wieder vollfommen beftelt werben, undt Bott friede undt gebenen verleihen folte, wieder feinen Ehrlichen unten bubt außtommen bringen und ertragen möchte. Biergu aber muß er ito fehen, wie er erborge, verpfande, ober andere frembde mittel ergreiffe, große toften undt verlag binein Bu wenden, auff hoffnung feine Abeliche Saufhaltung, ohne allen itigen nuten, Bu erhalten, welcher toften er nicht ben fechften theil bedörffte, wenn er fein gut wiifte fteben liefe, alles abichaffete, undt fich eingezogen mo andere bin begebe, da er mit den toften, fo er in einem jahre ito auff die wiederanbamunge feines gutte wendet, viel jahr fich undt die feinigen mitt erhalten bubt augbringen tonte.

Dochten alfo, wan wir auff ben gegenwertigen nuten feben, budt unfern beruff, undt vertramen Bu Gott, einer fünfftigen gnabigen errettung, nicht betrachteten, ber toftbaren fortstellung onferer Butter gerne undt leicht entpeh= ren, ja ce wurden fich unter unfern mitteln auch noch wohl etliche finden, welche einem andern noch was Bulegten, ber ihre Gutter an ihrer Statt reblich bestellen, undt darben fo gutt er fontte, biefelbe etliche jahr für fich nuten möchte.

Dritteus, benm 3. Buncte bemiihen fich die Gtabte von fich abzulehnen, bag die einquartierung ober hohe anlage ber Rriegestewer nicht vornehmlich auff fie angeseben gemesen, undt ihrentwegen fo boch angesetet fen, wenden fur, man mitfe fich an ber Golbaten reben nicht febren, man tonne aus ihren

wortten nichts gewiftes ichließen.

Es bedarff biefer Bag feiner weitlaufftigen beantwortung, man gehe burche gante Reich, bubt febe, ob ber Kriegemann nicht die rechnung feines puterhalls und Darichiefung bes Gelbes auff bie Stäbte vornehmlich undt ichier gar alleine, anlegt, dieweil er weiß, bag er bas gange landt im Reich fo platt

gemacht hatt, daß alba nichts mehr Zu erheben ift. Ueber bift, feindt auch diese wortte: daß man die angesette schwehre Kriegsftemer nur aus 3mo Stadten albier Bu Bieben fich getrawete, nicht von einem gemeinen befehlehaber, fondern von einem folchen geredt worden, ber ba macht undt vollmacht hatte, die einlagerunge undt Gelbtanfetung nach feinem belieben Bu richten. Wenn nuhn foldes feine concludens ratio ift, wie es Die Städte neunen, wie will man bann ihres Bu einer fchliegenden rebe maden konnen, ba fie ben diefem Bag feten biirffen : Gie wifen nicht, ob nicht auch ben ettlichen Soldaten biese gedanden gewesen, daß fie, von einem, 3ween ober Dreben vom Abel bes Landes, bie Kriegestewer erheben möchten. Gie wißeng nicht, ob es etliche Solbaten nicht auch gebacht hetten; wir aber wifens, was wir fegen, daß es ber vornehnibfte gewiß gefagt hatt, bubt ift Bu beweifen, Ber fchleuft nuhn unter bug undt ben vier Beuptftabten albier am beften ? ift ihre ober unfere ratio concludens? Der Golbat-lofet biefen Zweiffeletnotten auff, wenn er in feumung ber verpflegungsgelber nicht bas Landt, fondern bie Beliptstädte mitt Rricgebebrangnie undt Zwange ernftlich undt allein bedramet.

Biertens ift bas, bag ein Bürgereman mehr gebe ale ein Fürftl. Umpt, mitt bem eugersten armuth begelben Ampte genug widerlegt, Bu bem folgt auch nicht, bag ein Ebelman eben größeres Bermogens fen, alg ein Burger, Es übertrifft fonft mancher Burger, ibo aber in gemein ichier alle Burger alle Ebellente mitt Bermögen, Ge ift fein Ebelman im Lande, ber feinen fandt mehr führen fan, aber ichier gar feiner ober boch wenig Birger in ben vier Baupt Städten, Die foldes nicht thun.

Die Stabte ftummeln buß Bum fünfften bufere wortte, ba wir feten, Es fey fcon mitt benen auff bem Lande Bu bem armuth gebieben, wegen fich bie Stabte Bu werben befahren. Bringen berfür bie von ber Ritterichafft wur-

ben noch nicht fo gar verarmet fein.

Buvor in ihrem erften ichreiben bemüheten fie fich, bas Landt in gemein, barunter Bawer undt Abel begriffen noch in einem Zimlichen gutten ftanbe Bu fein, Bu erbartten, ito ba fie feben, baf fie nicht mitt fort tonnen, fo fpringen fie von ben Bawern, welches bie meiften fein, ab, undt tommen nubn auff die Ritterichafft, welches bie wenigstens fein. Diefelben, fchreiben fie, wurden noch nicht fo verarmet fein, werffen alfo ben Ader ihrer eingebilbeten hoffnung auff einen fandigen weichen grund, undt werben hier fo wenig alf ben Bawern hafften tonnen; Gintemahl ber Abel alfo auferft ine gemein verarmet, baf er bies vergangene Jahr bas liebe Brot nicht gehabt, wirdt es auch bie jahr nicht haben, Es lebt ja ber Abel ito fo eleubt in Rleibung Speis undt Trand, bag es einen ftein erbarmen möchte, er hatt in vieler Beitt keinen trund Biere im Saufe gehabt, labet fich mit Covent, budt hatt defelben auch nicht Bur notturfft, will er wohin reifen, fo muß er einen ftab in die Sandt nehmen, budt benfelben, bem Bawern gant gleich, fein Roff undt Suhrwerd fein lagen. Undt folder Cbelleute fonten wir, wenn es notig were undt fich fchidete, in einem fleinen bezird nuhr wohnende, ben 30. beneunen, wie es bann bie erfahrung ben borftebenber genawer befichtigung genug feben, undt nicht ohne erbarmen geben wirdt.

Daß aber die Städte auff 6. 8. ober 10. vom Abel auffs meifte ihr eußerliches auge haben, undt darauß der ganten Ritterschafft Zustandt schließen, darinnen verstoßen sie sich in ihrem Bortheil Zwiefältigt, Dieweil erstlich solche folgerung von 8 ober 10 auff alle nicht gelten noch bestehen kan, die lägliche

erfahrunge es auch andere bezeuget.

Bum Andern das and folde 8. ober 10. vom Abel ben weitem nicht in denen federn sitzen, wie die Städte vernieinen: theils onter ihnen, ja ichier alle, ichamen sich, ihre Armuth kundtbar undt mercklich Bu machen, halten es ihnen fir einen Schinpff, daß man ihre noth eigentlich wifen folte, Geben derwegen ihrem thun undt wesen einen Schein undt gestalt, so gutt sie können, damit sie nicht drüber in verachtung gerathen, dudt eitwas ben ansehen

bleiben mögen.

Mitt ben wenig übrigen von biefen 8. ober Zehen, stehet es leiber boch auch also beschaffen, baß sie ihr verderb täglich mehr vnbt mehr, vnbt ihren gent-lichen vntergang (wo Gott nicht sein barmhertziges auge balbt darauff schlägt) sür augen sehen, auch keiner vnter ihnen, ja kein einiger ausgenommen, seinen nottürftigen standt mehr Zu silhren, mittel hatt, Danket Gott, daß er ito nuhr für seinen mundt das vorher vnbekante elende haferbier Zu trinden hatt, vnbt wie kan es anders sein? Es gehen ja die Gutter Zu grunde von ausstehenden barschafften bekömbt man weder Zinse noch Heipriftnet, Andere gewerbe hatt der Abel nicht. Engerst verarmte Nachbarn undt Anverwante suchen tägliche hülfse vndt berstenver ber ihnen.

Schulben vndt Bürgschafften hergegen (wie ban kein Ebelman berfelben beftrepet ist) ber beschwehrlichen Ariegsstewer Zu geschweigen, ängstigen undt bedrängen einen, mitt vorruck, man halte keinen glauben undt versprochene trem, Man setze Ehre, handt undt Siegel aus ben angen, undt was bergleichen ehrenrührige wortt undt Schrifften mehr sein, daß das hert im Leibe davon wallet, vudt einem Zu leben darüber verdreufft. Albier können die geliebten 4 Hauptstädte sich in der Anhaltischen Ritterschafft eingebildeten wohlstaude

beschamen.

Belobet aber fen bie gottliche Dajeftat, bie es mit ung fo wohl macht, bag fie ung biefes Zeitliche recht erleibet, bamitt wir folches Zu verlagen

undt ein befiere Bu besiten, besto begiehr = undt fehnfüchtiger werden

mögen.

Wann auch nuhn über das vndt dieses vnangesehen, Gesett aber nicht geftanden, dieselben auß der Ritterschafft, auff die die Städte Ziehlen, mitt ihnen einen gleichen strang Ziehen könten, welches dann die Städte eigentlich im eingange ihres Zweiten Schreibens Zu verstehen geben, undt doch so unbillich als vnmuglich ift, so möchten wir doch gerne wißen, dieweil beren so gar wenig, vndt der Abgang im gangen Lande hergegen so groß, was sie dann für eine Rechnung auff die erleichterung ihrer tragenden beschwehrung ihnen machen können, können Sie nicht erkennen, wann es beh der hohen Kriegesstewer verbleiben sollte (das Gott gnädig abwende) das ihre beschwehrung dergestalt viel größer, alß sie bisher gewesen ist, werden wirdt.

Bisher haben wir die Buncten, so sie auff die geantwortet, die für den Borschlägen vorhehrgehen, wiederleget, Ruhn schreitten wir Zu den vermeint be-

antwortteten Borichlägen.

1) 2) Wir nehmen benm 1) vindt andern Borichlage dagelbe an, was fie schen, es wirdt die Algemeine besichtigung auch flare maaß degen geben. Das nehmlich die Städte nicht begehren, daß die von der Ritterschafft für die Un-

terthauen fo nichte bestellt, ben ftrang Bieben foltten.

Wir wollen nihn Bu ihrer Rachricht dies anhero feten, hetten die von der Ritterschafft das bighero nicht gethan vindt thun milhen, deften fie anito lossfprechen, so hette der Städte bigher abgetragene große anlage nicht Zugerreicht, sondern hetten sich noch härtter angreiffen mifen, hatt aber die Ritterschafft dieses unverbunden gethan, so wehren die Städte schuldig, ihnen solchen

Berlag wieber Bu erftatten.

3) Bei dem 3. Borichlage antwortten sie 1), die Städte hetten ebenmeßige große gefahr undt kosten ben bestellung ihres Ackerbawes als die auff dem Lande, Es wehren ihnen auch unterschiedliche Abnahme an Bieh undt Pferden begegnet. Dier kan aber wohl diese Bergleichung wenig statt sinden, alse eine vorhergeschende. Es ist auch der große Unterschied so kundtdar, daß eine vorhergeschende. Es ist auch der große Unterschied so kundtdar, daß eine vorhergeschende. Es ist auch der große Unterschied so kundtdar, daß eine vorherzeichen Es weather der Bergleichung der die Genetien, das die Genetien, das die Vorheren bei ben behanden hitten und ackern fönnen. Ist der Städte Abnahme Pferde und Biehes sährlich, so ist sie unserige gänglich; die ihrige geschiehet wenig; die unserige vorzehlig undt währet noch diese Stunde immer sort, undt do isto der Soldat es nicht mitt gewalt thutt, so derrichtet es der Landblied an seine Statt heimslich, undt leidet also der arme Landbman einen weg wie den andern.

Fiirs ander haben wir in vnferem bebenden burchaus nicht gefett, baf biejenigen Hungers fterben, so ihre Gutter bestellet haben, Sondern es ftehet ausbritclich, wie tan berjenige, ber ben feinen wilften vnbt oben Guttern

Bunger leibet ober ftirbett, ftewern geben.

Daß nuhn Drittens die Städte ben diesem Borschlage sich erklären, wir hetten ihre meinung in dem nicht recht eingenommen, daß man auch Zugleich auff den Werth der Gitter sehen solte, solches nehmen wir für bekandt auff undt ahn, lagens auch darben bewenden, wiewohl die Buchstaben ihres ersten schreibens klar also sagen: Bber das 3. kan ben so beschaffenem Zustande z. nicht so sehr auff die nahrung undt fruetus als ipsam bonorum westimationem ben der Contribution gesehen werden.

Bergegen machen wir mitt vnsern wortten, da wir den nuten vndt wehrt der gütter an einander hengen, vndt daß eines ohne betrachtung des andern nicht ftehen könne, aus nuten vnd dent werth nicht ein Ding, wie vnß die Städte berymegen; Wir sagen es könne kein werth auff ein gutt gesett werden, ohne erwegung des nuhens, vndt aus dem nuten wird der werth gestalten Sachen nach geschätet vndt gesett. Da machen wir ja nicht ein Ding daraus, wir setzen den nuten Zur vrsache, vndt den werth Zur wirdung, wir setzen sie wie relata. Ein Logicus würde der Städte bennesung einen Elenchum compositionis et divisionis nennen.

Bierteus bleiben die Städte ben ihrer vorigen meinung vudt wiederholen diejelbe abermahl, in dem daß weil der Abel Holt vndt Bichnuhung habe, fo

tonne er befto beger von feinen guttern Rriegeftemer erlegen.

Biehes ist ja vnsers wißens leider wenig im Lande, vndt wie kan deßen viel sein, da es so manchmal von den Räubern gänklich mitt allem höchlich hingeräumet worden, hatt man auch hernach mitt Kosten wieder ein wenig angeschafft, so hatt der alzeit güttige Gott solches durch die Biehpest so baldt darauff wieder hinweg genommen, ist aber noch an Viehe ie etwas vorhanden,

fo ift begen am meiften in ben Stabten Bu befinden.

An Soltung ift ja auch ben bem Abell überall biffeite ber Gaale gant feine, ober boch fo geringe, bag es ber rebe nicht werth ift; im Berbfter Autheil mogen fich Zwar beren ettliche wenige finden, was für nuten aber tonnen fie brang Bieben; Saben bug boch ben nehefter anwesenheit Bu Bernburgt etliche auß ber Stadt Berbft felber berichtett, Gin füber Bolt galte in Berbft nicht mehr alf 15 gr., barvon nehme ber fuhrman 10., ber Sothawer 3. undt der Soltherr Zween gr., undt mifte noch wohl darzu bitten undt fleben, das man's ihm abtauffe, wie vuß biefes bie vornehmbften von ber Stadt Berbft felbiten berichtet haben. Bas fitr nuten fan bann nuhn ber Abel auf Bieh undt Bolbung machen? Wir von dem Abel nehmen vielmehr biefen ihren grundt, undt fchliegen gegen fie, fageube: Dieweil die Stadte bas meifte Bieb, bud bas Bolt Bu ihrer brawnahrung bmb einen fo lieberlichen bubt nichts werthen werth, auch die Gerften bif jahr bmb einen geringen tauff haben, wie fie bann Bu Berbst ito 18 gr. gilt, fo fonnen fie die Kriegestewer besto beger erlegen undt abgeben.

Fünfftens gestehen wir nicht, daß wir bes Landes glauben undt Credit allein auff bie von ber Ritterichafft fo gant blog bin, ohne einige gewiße maag undt bedingung gesethet haben folten, Sintemahl wir ja verftandtlich, wie ferne undt weit wir folches verftanden haben wolten, hiebei gerudt: Rebulich in bem, daß die bringenden gläubiger nicht die Städte, fondern ben berburgeten Abel gerichtlich anstrengen, vubt biefes ift ja fo mahr alg befchwehrlich, es werben es ja theilg bufere mittelg wohl innen, bnbt wann es auff biefe maage fich mit bem Credit nicht alfo verhielte, wohehr ift es bann tommen, bag, wan man Belber auff Burgichafft hatt auffnehmen muffen, bag bie Berleiher nicht auff Bemeinden undt Stadte, fondern auff etliche gewiße, bagumahl wohlbeseffene von bem Abel sich haben verfichern lagen, wie dan dergleichen Cummen fich iber 60,000 Thater belauffen, budt auff biefe maaß, undt in Ansehnng der beschwerlichen Bitraschafften, bleiben wir noch der Deis nung, bas ber Credit bee Landes nicht auff ben Stabten, fondern auff bem Abel bernhe: Conften waß die Berichiegung ber Landt- undt Trancftemer Bu Abtragung bee Landes Schulden betrifft, werden wir von ber Ritterichafft ja fo narrifch nicht fein, bag wir die Stadte auch fo ferne von bee Landes

Credit aufichließen folten: wir haben jehne reme icon theuer genug ertaufit, begehren berowegen die Städte, der Ehre der meiften mittbezahlung, nicht In beranben. Begehen also die Städte in diesem Paß, wan wir unft bes alten Schulftreichs noch recht erinnern, eine fallaciam a dieto secundum quid ad dietum simpliciter.

Sechstens undt lettens, bennt britten vorschlage wollen die Stabte benen von der Ritterschafft, was dieselben anf Rofenthal, auf Pistorio undt den alten Landungsabichieben, Bu behauptung ihrer befreyung, und daß fie Bertommens undt Rechtens wegen für sich, undt von ihren Ritter- undt Lehngittern Stewern Bu erlegen, nicht ichnloig wehren, anziehen, nicht gelten, noch flatt finden lafen, Sie nehmen dargegen auf, dieset fey ein nottfall, Es fey ein gant anderer fall; wolten solches auf vielen Rechtsgelehrten darthun.

Fitrwahr eine ichlechte beantworttung auff unfere ahnsehnliche beweiftibline, viel weniger tan bif ihr einwenden gelten undt ftatt finden, daß fie fagen :

wir bon ber Mitterfchafft berftiinden folches ja felber befer.

Freylich verstehen wir es beger, als ste es von stillschen, wobt gerne beisbringen woltten, baunenhero bestättigen wir vusere angezogene beschriebene ans ber Ratur vubt mitt Exempeln, als ber allerfräfftigsten erslärung aller regeln undt gesehe, nehmlich mitt der freiheit, gebranch undt herkommen aller Rittersschaften im gangen Römischen undt andern Reichen, als Frandreich, Pohlen, Engellandt, Dännemard und anderer, Bey allen benen ist die Kriegsstewer tein Nothfall noch solcher unterschiedener fall, daß sie der Ritterschafft recht und freiheit von aller stewer aufssehen solche, sondern bleiben einen weg wie den andern stewersren, undt eranges wie den andern stewersren, vondt eben auff diesen fall ist ihre freiheit angesehen, vondt eigentlich gerichtet, denn eben die Kriegsstewern sinds, dazzu sie nichts geben undt darum sie befreiet sein.

Fechten alfo bie 4 Sauptstädte ito felber mit bem verwerfflichen Compositions- undt Divisions Degen, machen albier einen unterschiedt mo feiner In finden, gleich wie fie furt bier vor ong, ibel gegrilndet, benmegen, alf mann wir auß Zwen unterfchiebenen Dingen (alf werth undt nuten) eines gemacht Dargn läufft biefes ber 4 Beilpt Stabte vornehmen ihren wortten gant Buwiber, bie fie unter andern in diefem britten Borichlage feten; bas fic neulidy beren von ber Ritterschafft ihre competirende privilegia undt beren bripring wohl wifen, gonnen fie ihnen auch von herten, follen ihnen auch leibt fein, benenfelben etwas bargegen anzufinnen. Unterbeffen unterftehen fie fich boch in ber that, mit erbachten Cophistischen distinctionen buf folde Bu untergraben, onbt ilber einen hauffen Bu werffen, butt Wie wir foldes gegen fie mit berichnibet, alfo betten wir buf and nichte minber, alf biefes Schimpfe undt nachtheiligen Bnnothigung, Bn ihnen verfeben. auff antwortten bie Stabte mit feinem wortte, übergeben biefen buwidertreib= lichen Beweifthum abermahl mitt bochftem ftillschweigen, werben auch in ewigfeit, wan fie gleich alle Rechtsgelehrten undt Biicherschreiber auffichlagen, nichte wichtiges bargegen einbringen fonnen. Gie wilrben auch, wo fie fich beffen ferner, auf fregem muthe, Bu thun, vnterfteben folten, ben ung antwortte fatt, auch an aller benachbarten Ritterichafft vibbero widerftandes genug finben.

Daß aber bie Ritterschaft ein foldzes bebenden bes Herrn Dber Directoris Gurft Christian F. g. hochseligsten andendens im Jahr 1628 überreichet, barinnen sie sich mit freiwilliger hintenanfetung ihrer in rechten gegritndeten und wohl hergebrachten frenheit Zu ber Ariegsstewer anheischig gemachet,

Solches haben fie, wie in buferem borigen vnterthänigen bebenden klärlich schon erwähnt auf Chriftlicher liebe gethan, bubt in anfehunge bag bufere hochgeliebte F. Derrichaft fich selber hierunter angegriffen, so haben sie sich Bu biefer Rriegsstewer auch guttwillig undt nicht auf schulbigkeit, verstanden bubt erklärt.

Bleibt also nochmals auch in diesem Pas barben, was wir in vnserm vorigen vonterthänigen bedenden an undt ausgesührt, daß das Landt undt die Städte mehr vrsache haben; unß, von der Ritterschafft, für unsere Christliche undt trewhertige Stewerbewilligung Ju benden, alß sich Zu bemithen, unß unsere Abeliche immuniteten Zu schwächen undt abzuschneiden, und den kleinen noch übrigen schon nottleibenden rest des Abels durch ihren begehrten gleichen strang der Kriegssewer vollends in enserste Armunth Zu stürzen, wollen aber die Städte solches nicht bekennen, so wirdt doch Gott desen erkennen undt reicher Beraelter sein.

Der 4. 5. 6. 7. 8. Borfchlag wirdt von ihnen undt unft nochmalf Bu fernerer unterredung ausgesett. Daß aber unfere wohlgemeinte hinten angehengte Borschläge ben Städten nicht anftändig sein, undt Zweifeln, ob sie dieselbe für eine hülfe halten sollen, mitsen die von der Ritterschafft dahin gestellet fein laßen, Sie bezeugen aber nitt ihrem gutten gewißen, das sie weder
in ihrem Berstande noch in ihrem Bermögen begere mittel undt vorschläge
haben sinden können, Ob aber die scharsse Revision durchs gange Landt undt
Städte eine besere Hilfe ihnen sein wirdt, wilnschen wir ihnen mehr, als
wir es hoffen undt sehen.

Wir bleiben nochmals ber meinung, baß ber Stäbte rettung allein auff vuferm ersten Borfchlage ber milberung ber Kriegsstewer, vnbt nicht auff ben Benfprung bes Landes, wie sie sich boch festiglich ohne grundt einbilben, beruben thu: welche rettung Zusorberft von Gott, weil die menschen boch vn-

erbittlich fein, Bu erbitten ftebet.

Ans diefem allen nuhn tonnen E. F. g. g. g. g. g. flürlich undt angenfcheinlich ertennen, wie gar schlecht undt talt die 4 heilptstädte unfer in Gnaden begehrtes Bedenden beautworttet haben, hergegen wie standthaft, fest undt unbeweglich alle griinde undt grundtfesten unfers gedachten bedendens noch stehen, undt wie viel stärder undt bewährter durch fernere eingefishrte unwidertreib-

liche ichluge diefelben von unf fein gemacht undt bestattigt worden.

Gleich wie wir buf aber befahren, es werben bie 4 BeuptStubte, ohn angefeben aller unfer obangezogenen vuwiberfprechlichen prachen, barauff nochmali fefte beruhen, Es folle ber Landt- undt Ebelman, ober boch nur etliche auf ihren Mitteln mitt ihnen, noch ben bestellten adern, einen gleichen ftrang Bies hen, budt fich briiber in feiner gitte undt durch feine freundtliche unterredung mitt ung vereinbahren undt vergleichen; burch weittere wechselschrifften aber wir auch nur in weiter weittläufftigfeit, undt gant Bu feiner eintracht gelaugen wirben, Bir von ber Ritterschafft vuft auch vorgenommen, une burchaus nicht ferner in felbe mitt ihnen einzulaffen, auch bo fie berfelben wieber eingeben folten, nicht In beantwortten, fondern es ben biefem unfern Zwenten fate bewenden Bu lagen. Alf ersuchen E. F. g. g. g. g. g. wir hiermitt in aller unterthänigfeit, Gie wollen geruhen, die 4 Sauptstädte diefer unferer abermahligen beautworttung Zwar theilhafftig Zu machen, aber ihnen nicht Zu gestatten, etwas ichrifffliches gegen vuß ferner einzugeben. G. F. g. g. g. g. g. haben die Bage ber gerechten billigfeit bnot billigen gerechtigfeit in ihren fürftlichen Banben, Gie gerhuen unbt legen ber 4 Banpt Stabte, unbt unfere ber Ritterschafft vrsachen vnbt gründe gegen einander auff die Schaalen, vnbt laßen die heilsame gerechte billigteit einen billigen gerechten vnbt heilsamen außichlag geben. E. F. g. g. g. g. g. gruhen nochmalß vnß von der 4 Haltpe tädte unbillichen vnbt vnmitglichen sachen vnbt ansinnen, daß wir nehmlich von den bestellten ädern einen gleichen strang mit ihnen in der Kriegsstewer Ziehen sollen, in gnaden sren Zu erkennen vnbt loß Zu sprechen, vnbt solches aus nachgesatten kurt wiederholten, vnd in vuserm vorigen vnterthänigen bedenden, wie auch in dieser starden, abgenötigten beantworttung, nach der reihe angesührten gründen vnbt grundtselten:

1.

Weil insgemein burch bas gante Landt, ben bem armen Bawern (fintemahl sie nichts ober boch schier nichts werth gesätt haben) gar keine, ben etlichen wenigen Chelleuten aber auch barumb, baß sie wenig budt vnartig geseet, theilf auch wegen miswachs, theils wegen abermahliger, schabthaffter Mäuse, gar geringe ärubte gemacht worben, wie solches bie Besichtigung geben wirdt.

2.

Weil anstatt, daß die 4 Sauptstädte ehliche fahrnuffen haben verteuffen, die auff bem Lande aber ihnen bergleichen Alles nehmen laften muffen.

3.

Beil die 4 SauptStäbte ihre Inventaria behalten, auff bem Lande aber Diefelben alle, alf Saamen, Futter, Bröttung, Schließ, Roße, Kühe, Schweine,
Schaffe, Gänse, Hiner, Enten, Bagen, Schiff undt Geschirr, Bid undt Bod,
hunde undt Kaben, Kleiber, leinen geräthe, Betten undt bettgewandt, samt
allem Borrath au getreibig, alles eines unaußrechenbahren werthes, Zu viel
viel mahlen seindt geplindert, geraubet weggesührt, undt ermordet worden.

4.

Beil die vier heiipistädte ihre haufer vnverberbt vnbt gant behaltten, bem Abel undt Bawersman aber ihre heufer gant verwüstet undt verödet, alle thuren, fenster, Kachelöfen, Schlöfer, Fäßer, Gefäße, Bactröge, Bettgespanne, Schränte, Kiften undt Kasten undt alles was bem-vnzehlig mehr anhänget, im ganten Lande Zerschmettert, verbrandt undt verderbt worden.

5.

Beil der Bürgereman die Zeitt über in seinem Sause hatt wohnen vndt bleiben, nach dem seinen sehen, daßelbe in acht nehmen vndt seine Nahrung, so viel es diese schwache Zeitt hatt leiden wollen, gleichwol eplicher maßen fortseten können. Hergegen Abel undt Bawer hett ben Zwen gantzer Jahre von dem seinen gantz flüchtig sein, Hans undt Hoff räumen undt daßelbe eins ansehen dürffen.

6.

Weil Abel viel Bawer sich ben 3men jahr in ben vier Beuptstädten lummerlich undt mit höchster beschwehr aufshalten, vudt bas feine vollends brinnen verzehren mußen. . 7.

Beil der erlittene Schade bndt vngemach auff bem Lande vngehlich weit gröfer undt unschäubarer, alf ber in ben 4 hauptftäbten, Auch bey weiten atter undt alfo langer gedamert, undt bannenhero besto arger undt beschwehrlicher.

8.

Weil ber gemeine Landtman fich bes Bettelns biffer hatt ernehren, undt foldies dieses Jahr fich bes hungers Zu erwehren, abermahl wirdt thun mußen, in dem er gegen Dichaelis schon tein Brott mehr hatt.

9

Weil ber Abel in gemein so verarmt, daß Er ben Bawern gleich lebet, bnbt tein einiger auß ben vornehmften seinen strang mehr sühren tann, vnbt nicht so viel an Pserden und Kuhrwerd hatt, daß er bey den gemeinen Zusammentünfften, oder wann er von seiner gnädigen Fürstlichen herrschafft beschrieben wirdt, ohne große eiserst ungelegenheit und hoher verseimung des seinigen erscheinen tann.

10.

Weil bie Berarnung eines Ebelmannes viel flüglicher und elender alg eines Bürgers, handwerkers, ober Bawers, bie gemeinen Rechte auch wollen, bas man ihn nicht so eußerst verberben lagen, sondern seiner Berarnung vorbawen foll.

11.

Beil es auff bem Lande ichon Bu foldem Clendt leider gebieben, befen bie ftabte theilhafftig Bu werben fich befahren.

12.

Weil bie gemeinen Rechte vnbt wohl hergebrachte Abliche frenheiten, vermöge angezogener exempeln im ganten Europa, ben Abel von Landt- vnb Kriegeftewern befreben undt lofizehlen.

13.

Beil ber Abel im Fürstenthumb Anhalt fich auf Chriftlicher Liebe Bur Rriegsftewer anheischig gemacht, Alf folten

14.

Stadt- undt Landtmann bem Abel bafür billich Bu banden, ondt nicht, fie ihnen in allem, ohn onterfcheibt, auch bif auff bie Eußerste Armuth gleich Bu machen, bedacht fein.

15.

Beil Abel undt Landtman in etwas fort- und wieder Anstellunge bes Aderbawes nicht allein teinen Heller gewint, sondern noch vielmehr Zuschießen muß,

16

Weil Abel undt Candiman seinen Saamen mehrertheils hatt erborgen, verspfänden undt erfauffen muffen, undt benselben ito Bu bezahlen getrungen wirdt.

Beil ber Berlag, ber Zu eines Ebel- undt Adermanns volkommenen wieberauffbaw seines gangen felbes erforbert wirdt, so groß ist, daß man schier baran bergagen nuß, wann man Menschlichen Sinnen nach baran gedendt, ber Bürger aber hierzu nichts ober gar wenig, in Bergleichung, bedarf.

#### 18.

Beil bie Kriegofteweranlage, itigem Nahrungenuten, vnbt nicht ber gutter altem werth, nach, angelegt-werben muß.

#### 19.

Beil ber Stäbte Aderbaw alle vollsommen undt in seine gehörige artten tunge undt besaamunge gebracht, ber Abels Ader hergegen nicht ber britte, bes gemeinen Bawers nicht ber Zehende theil, barzu ganz vnartig undt ohne tungung, bestellet wirdt.

#### 20.

Beil die Stäbte ben bem Aderbam noch anbere Rahrung, Handthier und Gewerbe, ber Abel undt Bawer aber bloß alle ia ben Aderbam undt nichts anders haben.

#### 21.

Beil bem Abel feine Bachte, Dienstgelber undt andere Bu ben Gittern unsentbehrliche Fröhne und Behörungen, wegen bes verderbten Bawersmans aus fen bleiben, baburch bann die Gutter, ohne bas unter andern, auch unumb-gänglich in mehrern abgang und verderb kommen.

#### 22.

Beil fie auch fonft ins gemein teinen geförigen Biehnut, wie auch bie im Bolglande gant teine übliche Bolgnutung haben.

#### 23.

Beil die Städte ihre hut vndt Bermahrung Biehes undt Pferde in gesamt undt auff gemeinen Kosten thun können, der Abel aber ieder Absonderlich allein mit schier eben selben kosten alf eine gante Stadt, das seinige verwahren undt mahrnehmen lagen muß.

#### 24.

Beil ohne bag auch insgemein begere ficherheit in unbt umb bie Stubte, als umb bie Abeliche Saufer unbt Dorffer ift.

#### 25.

Beil Abel vnbt Dörffer täglich Durchzüge vnbt Ginlagerung leiben, vnbt bas ihrige ihnen auffüttern vnbt verzehren, auch alle Zu ieber Zeitt begen gewärtig fein mufen.

#### 26.

Beil bie vier Beiiptstäbte, Gott Lob, wohl, bie Dorffer aber übel, bewohnt bubt leer, bannenhero mehr bubt barzu weit begere vermögende Danschafften in ben Stäbten, alf auf bem Lanbe, befinblich.

Beil bie Bürger, Gott Lob, in ben 4 Seuptstädten bes Nachts ficher, Abel undt Bawern aber alle Nacht unsicher schlaffen, undt ber Gefahr, itberfalls, raub, plündern undt prändlung alle ftunden unterworffen sein muße.

28.

Beil der Soldat ihm die Rechnung seiner Einlagerung undt Berpflegungsgelder allein, oder boch Zum allersurehmlichsten, auff die Städte, budt gar
nicht, oder boch gar wenig, auffs Landt macht, mit den Zwangemitteln auch
nuhr die Städte bedräuet.

29.

Weil die vier Seliptstädte in betrachtung alles begen im nechst vergangenen herbstmonath Zu Bernburg durch gesambte bewilligung einen solchen schließ in der Kriegssteweranlage mitt unf haben machen helsen, das da die Städte 2 Monat das Landt Pfach eines Monats undt also den 8. theil darzu herschießen sollte.

30.

Beil Berbft unbt Bernburg bigher, wegen mehr erlittener fchaben, selbst weniger, alf andere Stabte, gestewert haben, bubt noch weniger fortt Bu flewern vermeint fein.

31.

Weil ber Absprung gar Zu groß, vnbt bie Zumuthung gar nicht förmlich, sondern gar vngereimt ift, bas, ba bas Landt Zuvor auff ben Achten theil bes ftrangs mitt ben 4 heuptstäbten gesethet worden, man ihnen iho einen gant gleichmößigen strang anzusinnen sich vnterstehen barff.

32

Beil alle die vrsachen warnmb die 4 Seitptstädte mitt ung vom Lande sich in eine solche Proportionirte undt wohlabgemeßene Anlage im herbstmonat bes 1637 jahres Zu Bernburg Zur Kriegsstewer angesetzet, vor wie nach leider noch fest stehen undt einen weg wie den andern unverwantes fuses für unftreiten.

Diermit nuhn vndt in erwegung deßen allen, auch anderer bewegnüßen mehr, so wir als überslüßig erachtet, vndt E. f. g. g. g. g. g. damit nicht Zu beschwertlich Zu sein, andero Zu seinen vnterlaßen haben, legem wir diese gange streittigkeit Zu E. s. g. g. g. g. g. stiffen, ergeben dieselbe gar undt gänglich Zu dero gnädigen anßspruch, vnß versichernde, daß derselbe nicht anders alß Ehristlich, billich, weislich undt möglich E. f. g. g. g. g. g. höchstertenchtem Berstande nach undt vndt der 4 Haupptstädte vndt des Landes Zustande undt erlittenen schäden gemäß, gerecht gemeßen undt wohl abgewogen sein werde. Ergeben Dieselben der göttlichen gnedigen bewahrung, Zu allem Fürst-ersprieß-

lichem wohlergehen undt buß Bu Dero beharrlichen Gulbe alf

E. F. G. G. G. G. G.

Den 26 Hewmonats im Jahr 1638.

Chriftof von Arofigt.

vnterthänige gehorsahme Bon der Ritterschafft des Engern Außschufes

Levin von ber Dieberich von Schulenburg. bem Berber.

21\*

Commiffionsbericht über den Zustand bes Fürstenthums, an die Fürsten Augustus, Ludwig, Iohann Casimir, Christian und Georg Aribert au Anbalt.

> Durchlauchtige, Sochgeborene Fürsten, Onabige Fürften und Berren

E. F. G. G. G. G. bns aufgetragenen gnabigen Commission Bu bnterthaniger Folge haben Bir vne verwichene wochen Bu Berbft betaget, und bafelbft in geregter Commission ben Anfang gemacht, bon bannen bus auf Defaw, ferner auf Cothen und bann hiehero erhoben, und haben an jedem ort biefen modum observiret, bag wir anfangs von ben nathen in ben Stäbten, auch bei ben Beambten eine Specification über bie Abgange, fo in ber Anno 1630 Revidirten Contribution Rollen befunden abgeforbert, geregte Abgange in gewiffe Classes abgetheilt, Diefelbe fo viel une möglich gewesen auch beibracht werben tonnen, examiniret und discutiret, und barauf in ben Stadten ben augenschein eingezogen, auch jebes orte bie Biertelmeifter vber ben von ben Rathen übergebenen Anfat, vernommen, und weil wegen enge ber Beit nit ieber Birger ober Bauer feines Bermögens halber vernommen werben tonnen, haben wir onfer abfeben, theile auf ben augenschein, theile auf verification ber Rathe, Biertelmeifter und Beambter ftellen mitgen, und endlich nach befindung, Ginem ober bem andern Ort ein gewißes Quid, boch Ihnen baben anheimb geben, vber bagelbe eine newe Rollen mit Bugiehung approbation eines ieben orte Regierung einzurichten,

Bors Ander haben wir epliche Heilfer und Acder, fo auch ber Städte Rollen in die Aembter gezogen, ben Städten (weil fie gleichen Schutz und Rahrung genießen) in ber multiplication gleich gesetzt,

Drittens haben wir ber Bugunge halber hin ond wieder fleißige nachfrage gethan, aber berfelben (leiber) gar wenig befunden,

Undt ob wir wohl mit allem Bermogen babin getrachtet, bamit allenthalben eine rechte gleichheit gehalten, bnb tein Ort nach itigem Buftanbe bor bem andern iberfeben ober beschwert werben möchte, Go ift bus boch vnmöglich gemefen alles in fo geringer Beit fo exacte Bu erforichen, haben aber gleich= wol baben befunden, bag unter ben Residenz Stabten Bernburg am meiften ruiniret, undt baf bie Stadt Berbft in betracht ihrer itigen fchlechten Dahrung in ihrem Anfat ber proportion nach am bochften angefeben, Conften werben G. F. gaggand. allerfeite aus ben gefügtem Ertract gnabig befinben, Bas jebes Ortes abgang bub ber jett gemachte Anfat fen, baraus ban nit allein bie große Landeeruin genugfamb Bu ermeffen, fondern wir feind auch in begriff ben elenden Buftand bes gangen Landes, und wie wir benfelben befunden, in eine absonderliche unterthänige fdrifft gehorsamb Bu ertennen Bu geben \*), mitt angeheffter onterthäniger bitte, G. F. GGGG. mollen biefe vnfere wenige, boch nach treuem Bleife unbt Bermogen verrichtete Arbeit in gnaben ertennen, bag wir tein mehrere baben præstiren tonnen, one in feinen ongnaben verbenten, fonbern vielmehr ficherlich trauen, bag wir hierunter gethan, mas redlichen Leuthen bubt Unterthanen gebüret und unfere

<sup>\*)</sup> Siebe unter Dr. 6.

schuldigfeit erforbert, E. fffifgggggnb. sambt Dero Fürftlichen Angehörigen thuen wir hierneben bem flarden Schut Gottes, uns aber Bu bero behar-lichen Gnaben unterthänig undt bemittig ergeben, verbleibende allezeit

### E. F. F. F. F. F. G. G. G. G. G.

onterthänige treue

Bernburg ben 6. Septbr.

Diener

1638.

Bolff Schlegell. Cafpar Bfaw. Christian Ruhn. Burchard Bult. Joachim Döring. Philipp Zepper. Gobfribt von Berge.

### Burftlich Berbfter Antheil.

| Anno 1630 hat<br>fich nach revibirter<br>Rolle befunden: |     |                | Abgang: |     |                 | Zugar    | ıg:    |                                | Ann<br>Re | o 16<br>ft un | ub             | , |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-----------------|----------|--------|--------------------------------|-----------|---------------|----------------|---|
| Thir.                                                    | gr. | Þf.            | Thir.   | gr. | pf.             | Thir. gi | r. þf. |                                | Thir.     | gr.           | þf.            |   |
| 101                                                      | 20  | 61             | 36      | 6   | 11              |          |        | Stadt Berbft                   | 65        | 13            | $7\frac{1}{2}$ |   |
|                                                          |     | •              |         |     |                 |          |        | werfer                         | 20        |               |                |   |
|                                                          |     |                |         |     |                 |          |        | Rirchenader                    | 5         | 7             | 6              |   |
| 43                                                       | 6   | 41/2           | 6       | 14  | $11\frac{1}{2}$ |          |        | Umt Berbft Freiheit und Stadt- | 26        | 9             | 5              |   |
|                                                          |     | ٠              |         |     |                 |          | 1      | acter                          | 3         | 3             | 9              | ? |
|                                                          |     |                |         |     |                 |          |        | ftrage                         | 7         | 2             | 5              |   |
|                                                          |     | 101            |         | 3   |                 |          |        | Ambt Lindam                    | .4        | .8            | 71             |   |
| 52                                                       | 8   | 8              | 36      | 18  | 10              |          |        | Ambt Roflam                    | 11        | 20            |                |   |
|                                                          |     |                |         |     |                 |          |        | Einfach                        | 3         | 17            | 3              |   |
|                                                          | 12  | 1/2            | 8       |     | 1               |          |        | Stadt Cogwig                   | 3         | 12            | _              |   |
| 45                                                       | 3   | $3\frac{1}{2}$ | 36      | 3   | $3\overline{1}$ |          |        | Ambt Coffwig                   | 9         | _             | _              |   |
| 271                                                      | 14  | 91             | 136     | 23  | 31              |          | _      | _                              | 159       | 23            | 2              |   |

### Fürftlich Deffauifder Untheil.

| Anno 163<br>nach revidir<br>Rolle: |       | Abgang | 3: Zu | gang': | Anno 163:<br>Reft unb<br>Ansatz: |       |        |  |  |
|------------------------------------|-------|--------|-------|--------|----------------------------------|-------|--------|--|--|
| 39 21                              | 61 14 | 21     | 61 —  |        | Stadt Deffan                     | 25    |        |  |  |
|                                    |       |        | · • · |        | Die Bandtwerter .                | 10 .  |        |  |  |
| 98 2                               | 81 5  | -      | 8 6   | 5 41   | Ambt Deffaw                      | 46    | 21 31  |  |  |
|                                    |       |        |       |        | Der Sandt                        | 5     |        |  |  |
|                                    |       |        |       |        | Baufer in ber Stadt              | !     | 21 14  |  |  |
|                                    |       |        |       |        | Sandtwerter                      | 2     | 15 10  |  |  |
| 17 13                              | 7 10  | 16     | 7 . — |        | Ragun                            | 6 5   | 21 —   |  |  |
| 21 7                               | 41 1  | 1 1    | 84    |        | Jefinit                          | 10    | 5 8    |  |  |
| 22 23                              | 21 9  | -      | 4     |        | Wörlit                           | 13 9  | 22 101 |  |  |
|                                    | 5 96  | 3 16 1 | 6     | 5 41   | _                                | 121 9 | 23 91  |  |  |

|                                        | Fürftlich Cbthni            | fcher Antheil.                  | 4.000                           |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Anno 1680<br>nach revidirter<br>Rolle: | Abgang: Zugang:             |                                 | Anno 1638<br>Rest und<br>Ansat: |
| Thir. gr. pf.                          | Thir. gr. pf. Thir. gr. pf. | 9                               | hir. gr. pf.                    |
| 59 9 8                                 | 21 98                       | Stadt Cothen                    | 38 — —                          |
|                                        |                             | Die Banbtwerter                 | 13 3 —                          |
|                                        |                             | Ginfach geiftliche Meder        | 2 1 6                           |
| 212 21 1                               | 114 18 31                   |                                 | 98 2 9                          |
| •                                      | -                           | Ginfach                         | 7 12 —                          |
| 34 15 43                               | 27 21 43                    | Ambt Mienburg                   | 6 18 —                          |
| 24 18 8                                | 21 98                       | Stadt Rienburg                  | 3 9 —                           |
| 331 16 94                              | 185 11 4                    | 1                               | 68 22 3                         |
|                                        | Fürftlich Bernbur           | gifcher Antheil.                |                                 |
| 57 7                                   | 37 - 7                      | Stabt Bernburg                  | 20 — —                          |
| •                                      |                             | Bewerter                        | 6 — —                           |
| 140 14 1                               | 119 20 1                    |                                 | 16 12 —                         |
|                                        |                             | Der Bergt                       | 4 6                             |
| 26 18 6                                | 11 18 6                     | Das Ambt Barggerobe             | 15 — —                          |
| 224 9 2                                |                             |                                 | 61 18 —                         |
| 227 0 2                                |                             |                                 | 01 10                           |
| Anfat anno                             | Sumn                        |                                 |                                 |
| 1630.                                  | Abgang: Zugang:             | 3                               | tiger Anfat :                   |
| 1027 13 13                             | 587 18 53 6 5 41            |                                 | 512 15 1                        |
|                                        |                             |                                 | - 1                             |
|                                        | 5.                          |                                 |                                 |
| Unfat ber Con                          | tribution auf 4 Bochen,     | som 7ten Septbr. bis 5ten       | Octbr., von                     |
|                                        | 14 Aagen zu 14 Aa           | gen einzuliefern.               |                                 |
|                                        | Refibeng=                   | Stäbte.                         |                                 |
|                                        | Stabt 2                     | or ho                           |                                 |
| 0.1                                    | 10                          |                                 |                                 |
|                                        | 52 Thir. 9 gr. 11 pf.       |                                 | •                               |
| 4                                      | 10 = - = - =                | Bewerte 2fad<br>Rirdenader 1fad |                                 |
|                                        |                             | Rirdenader 1fad                 | }.                              |
| 89                                     | 97 Thir. 16 gr. 7½ pf.      |                                 |                                 |
|                                        | Stadt Be                    | rnhura                          |                                 |
| 0.4                                    |                             | 4.01.4                          |                                 |
| 26                                     |                             | 13fad                           |                                 |
|                                        |                             | Sandwerker 2fad                 | <b>J.</b>                       |
| 27                                     | 72 Thir. — gr. — pf.        |                                 |                                 |
|                                        | . Stadt C                   | öthen.                          |                                 |
| 4                                      | 94. Thir. — gr. — pf.       | 13fad                           | i.                              |
| 4                                      | 26 = - 6 = - =              |                                 |                                 |
| 131                                    | 2 = 1 = 6 =                 | Rirdjenader 1fad                |                                 |
| -                                      | 00 Thin 7 on C no           |                                 | ,                               |
| 53                                     | 22 Thir. 7 gr. 6 pf.        |                                 |                                 |

| Stadt Deffau.                   |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 325 Thir. — gr. — pf            | 13fach.<br>2fach.  |
| 345 Thir. — gr. — pf.           |                    |
| 910 71                          |                    |
| Summa aus ben Refibeng-Stäbten  |                    |
| 2037 Thir. — gr. 11 pf.         |                    |
| Aus ben Aemtern.                |                    |
| Fürfilich Cothnifder Untheil.   |                    |
| Umbt Cothen.                    |                    |
|                                 | 24fach.            |
| 7 = 12 = - =                    | 1 fach.            |
| 252 Thir. 18 gr. 101 pf.        | • •                |
|                                 |                    |
| Stadt Rienburg.                 | 418. X             |
| 14 Thir. 19 gr. 6 pf            | 41 fach.           |
| Umbt Mienburg.                  |                    |
| 16 Thir 91 or - nf              | 24fach.            |
| hujus 284 Thir. 11 gr. 41 pf.   |                    |
| Fürftlid Deffanifder Untheil.   |                    |
|                                 |                    |
| Amt Deffau.                     |                    |
| 117 Thir. 5 gr. 23 pf           | 21 rach.           |
| 11 = 10 = 7½ = Häuseri.d. Stadt | Alforb             |
| 24 = 18 = — = Der Sand          | 2 fach             |
| 5 = 7 = 8 = Handtwerker         | zjuuj.             |
| 158 Thir. 17 gr. 61 pf.         |                    |
| Ragun.                          |                    |
| 31 Thir. 22 gr. 6 pf            | 41fach.            |
| Jefinit.                        |                    |
| 46 Thir. 1 gr. 6 pf             | 41 fach.           |
|                                 | 2 2 lung.          |
| Wörlit.                         |                    |
| 34 Thir. 21 gr. 21 pf           | 21fach.            |
| 34 Thir. 21 gr. 21 pf           |                    |
| Fürftlich Bernburgifder Anthei  |                    |
|                                 | ••                 |
| Ambt Bernburg.                  | 015.6              |
| 41 Thir. 6 gr. — pf             | 21fad).<br>41fad). |
| 19 = 3 = - =                    | Adlan).            |
| 60 Thir. 9 gr. — pf.            |                    |
| Ambt Barggerobe.                |                    |
| 37 Thir. 12 gr. — pf            | 24fach.            |
| bujus 97 Thir. 21 gr.           |                    |
|                                 |                    |

| 0.5  | ou.   |            |            |          | it H        |     |      |     |       |     |      |     | 015.4    |
|------|-------|------------|------------|----------|-------------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|----------|
|      | Thir. | 23         | gr.        | 64       | pr.         | · O |      |     |       |     |      | •   | 21 fach. |
| 41   | 3     |            |            |          |             |     |      |     |       |     |      |     | 13fach.  |
| 31   | 8     |            |            |          |             | MI  | tunn | uni | o ace | per | itra | Be  | 41 fach. |
| 138  | Thir. | 23         | gr.        | 2        | pf.         |     |      |     |       |     |      |     |          |
|      |       |            | 2          | (m)b     | t Li        | n b | a w. |     |       |     |      |     |          |
| 10   | Thir. | 21         | gt.        | 63       | pf.         |     |      |     |       |     |      |     | 21 fach. |
|      |       |            | 21         | Im b     | t R         | 081 | aw.  |     |       |     |      |     |          |
| 29   | Thir. | 15         | ar.        | 51       | of.         | . , |      |     |       |     |      |     | 21fach.  |
| 3    | Thir. | 17         | #          | 3.       |             | . 1 |      |     |       |     |      |     | 1 fach.  |
|      | Thir. |            |            |          |             |     |      |     |       |     |      |     |          |
|      |       |            | 0          | Stat     | t C         | 0 8 | wig  |     | -L    |     |      |     |          |
| 15   | Thir. | 18         | gr.        | _        | pf.         | •   |      |     |       |     | •    |     | 41 fach. |
|      |       | ٠          | . 5        | Im 6     | t C         | oßi | wig. |     |       |     |      |     |          |
| 22   | Thir. | 12<br>huj. | gr.<br>.22 | _<br>1 T | pf.<br>hlr. | 11  | gr.  | 51  | pf.   | ٠   | ٠    | •   | 21fach.  |
| Sumi | ma au |            |            |          |             |     |      |     |       |     | 61   | pf. |          |

### (

### Commiffionsbericht an bie Fürften zu Unhalt.

. (Den Bericht unter 4. ergangent.)

Durchleuchtige, Sochgeborne Fürsten, E. F. F. F. F. G. G. G. G. G. G. feind vnfere vnterthänige, gehorsahme Dienste vngespartes Bleifes ieder Zeit Zuvor bereit, gnäbige Fürsten vnb Herren,

E. F. GGGG. erinnern sich gnäbig, welcher gestalt bieselbe uns furz verwichener Zeit, gnäbig anbefohlen, bieses gesambten Fürstenthumbs, in Städten undt auf dem Lande besindliche ContributionsRollen, mit Bleiß Zu revidiren, auch und bani Au bearbeiten, damit das Quid, so itso noch auf Magdeburg Zu geben, heraus gebracht, und bis Zu verhossenber ehester milberung, auf eine kurze Zeit erhoben, auch dadurch die albereit erfolgete militarische execution hiernegst von den Landen abgehalten werden möchte:

Wann wir dann vnferer fchuldigkeit nach, vnß folcher gnädigen Commission mit Bleiß gehorsambst vntterzogen, vns von einem ort Zum andern erhoben, vnd die wenigen Einwohner, sowohl in den Städten alf auf dem Lande, nicht alleine mit treuem Bleiß vernommen, sondern auch allenthalben den augen-

fchein eingezogen;

So haben wir in verrichteter Berhor ein soldies queruliren und lamentiren allenthalben erfahren mußen, daß wir baffelbe nicht gnugfam Zu beschreiben vermögen, In deme der mehrertheil so noch vorhanden, ihr brodt außerhalb suchen, die übrigen wenigen auch dergestalt durch den Langwürigen krieg verarmet, daß Sie sich fast durchgehend vernehmen lagen, dafern ja keine milde-

rung in der Contribution Zu erhalten stünde, würden Sie endtlich genottrenget, Hauß und Hof stehen Zu laßen, und sich an andere örter (wie dann
albereit von vielen geschen) Zu begeben, welche, wann Sie in der benachbarschafft (da die beschwerung nicht so groß) an exticken orten wöchentlich
1 gr. Schutzelb geben, würde Ihnen kein mehres Zugemuhtet, Da hingegen
mancher armer Bürger (weil die Contribution nunmehr ad paucos devolviret) wöchentlichen exsicht thaser abgeben müste, so wehre auch gant keine nahrung mehr im Lande, undt weill der Ackerdaw auch das Brauen darnieder
gelegt, der misswachs auch bei 3 Jahren, den genieß der noch wenig gesäcten
früchte mehrertheils hinweggenommen, und das wenig überbliebene Bieh gestorben, so könte nichts außer Landes verkaufft, undt daburch etwas an

Belbe ine Land gezogen werben,

Wolten gefdweigen ber großen Sungerenoth, fo fich für ber ernbte (ba bin und wieder viel Leute Sungere gestorben) und ito albereit wieder erwiese, auch ber vielfaltigen Rrantheiten, welche wegen ber großen Dürfftigfeit, Rummerniß und Trangfal, bergestalt überhand nehmen, alf an vielen orten ber halbe theil ber Menfchen gang barnieber legen, ander großes befindtliches elendt Bu geichweigen: Ben bem augenichein haben wir bergleichen, undt anfangs in ben Bier Stabten, erfahren, bag bie Beufer mehrerteilg wiifte fteben, wie bann in ber Stadt Berbft (in welcher fich fonft für biefem 1100 Beufer befunden) ito mit groß und flein 300 bewohnt werben, Imgleichen in ber Stadt Bernburg fich etwan ben 40. Ginwohner noch befinden, wie bann auch in Cothen undt Defaw ebener gestalt fich ein großer abgang erweifet, und ben ben wenig vorhandenen, auch bie lebensmittel, aus obangefürten brfachen Berrinnen; Ferner ben Aderbam betreffenbe, haben wir bmb ben Stabten etwas weniges, auf bem Lande aber beim Abel bnb Unabel fast gar nichts bestellet gefunden, und weill auch ber migmache bas wenige Commergetreibig abermalf betroffen, fo ift auch ben ben Stabten fo viel nicht erwachsen, bag brobt für biefelbe, weniger für bie Lanbarmen, (wofern ber Allerhochfte bafelbe nicht fonberlich fegnet) porhanben.

Nachbem wir nun ist mit wenigem angesührt, bergestalt nichts anders, als in ben Städten engerste noht vnd trangsaal, auf dem Lande aber eine desolation besunden, So haben wir bey den wenig vorhandenen armen vnd ruisnirten Leuten, kein mittel ergreifen können, obbesagtes Quid der Contribution heraus Ju bringen, sondern das wergt, nach euserst angewandten Bleiß, erssigen lasen müßen; Undt obwohl bishero geregte contribution noch herausgebracht, So seindt doch In solder Behuf teils Gloden undt Braupfannen aus den Städten verlaufft, auch von Etslichen noch auf Credit etwas erhoben,

Belche mittel aber auch nunmehr ceffiren:

haben berwegen vusern pflichten undt schuldigkeit nach, E. FFFF. G. G. G. G. G. bieses unterthänig hinterbringen, und bieselbe daben bemütig ersuchen sollten boch ferner ihre Landesväterliche Borsorge hierin erweisen, und bie Churfürstl. Durchl. Zu Sachsen, alff einen hochlöblichen Ehurfürsten und herrun hierunter Zu mitleiben bewegen, damit boch das arme Landt, der vnerschwinglichen schweren Contribution enthoben, undt nicht endslich bie noch wenig vorhandene Einwohner den vorigen solgen, und alles Zu einer wüstench gebeien möge,

Wir wollen hingegen ben Allerhöchsten bitten, bag berfelbe Ihre Churfiteftl. Durchlaucht Sieg undt Glied, undt E. F. F. F. F. F. G. G. G. G. G. bestenbige gefundheit, friebe und alles wolergehen gnädig verleihen wolle, wie wir bann auch E. F. F. F. F. G. G. G. G. G. wie Zu beharlichen gnaben hiermit untterthänig ergeben unbt befehlen thuen, verbleibende allezeit E. F. F. F. F. F. G. G. G. G.

Datum Bernburg ben 6ten Septbr. 1638.

vntterthänige trewe Diener. Bolff Schlegell. Cafpar Pfaw. Christian Rühn. Burchard Bült. Philips Zepper. Joachim Döring. Gobfribt von Berge.

#### XIII.

Acta, in Sachen des vom Churfürsten zu Sachsen, auf den 1<sup>ten</sup> November 1638 nach Leipzig ausgeschriebenen Kreistag, und was daselbst verhandelt worden.

1.

### Fürft Johann Cafimir an bie Fürften Muguftus und Ludwig ju Unhalt.

.... Und ift E. Liebben freundtvetterliches schreiben unterm dato ben 12. dieses Monats barinnen Sie und bes herrn Churfürsten Zu Sachsen Leb. in bewusten sachsen unbeschwert auszuwarten, und die erleichterung bieser unferer Lande hochbeschwertichen, und so lange Zeit auf und gehabten in die lenge aber vnerträglich fallenden Contribution nach mögligkeit Zu sollicitiren und In befordern und nochmals freundtsich ersuchen, Zu rechte wohl eingehändiget und vberbracht worden.

Nun erkennen wir vns Zwar schuldig, vnsern gesambten bedrengten Landen Zum besten gern solche mubewaltung auf vns, Jedoch vnserer vorigen erklehrung, vnd E. Liebben drauf freündtvetterlichen beschenen erbieten nach, wann es E. L. also nochmals für rathsamb und gut befinden Zu nehmen, wünschen auch von Herzen, das wir etwas ersprießliches in solchen sachen

verrichten mögen,

Beil aber gleich ito ber Bote mit gegenwertigem recepisse auf vnfer voriges ichreiben von Drefiden angelanget, welcher in gehabter nachfrage miinbt= lich berichtet, bas Seine bes herrn Churfürsten Lbb. fcon von Dresben ofgebrochen, und fich anito Bu Leipzig befinden, babero wir bie Beiforg magen, daß wir von bemfelben wegen unfere anbringene auf ben angebeuteten auße gefchriebenen Crenftag blog ber resolution halber verwiefen werben möchten, Co ftellen wir Bu E. E. Ibb. freiindtvetterlichen gefallen bub nachbenden, Db Gie für rathfamb undt gut befinden, bas wir annoch unfere Reife, und wohin, fortzustellen, und do EG. 22. allerdings baben bestendig verharren, erfuchen wir Euere Liebben freundtvetterlich, bie Bur vfwartung uns Bugeordnete nicht allein in Zeiten, wo, und an welchem ort Gie Bu uns tommen, bud wie es mit unferm abreifen noch gehalten, bnb mas an Spefen bagu, und woher deputirt werden folle, ehiftes tage, vine barnach Bu achten habenbe, freundtvetterlich unbeschwert und ungeseumbt Bu berichten; wie anch ber Ergftiftifchen Lebensfache bernegft Bn berbutung allerhandt gefahr im beften nachzubenden.

Seindt undt verbleiben zc. zc. Datum Deffam am 15 October Ao. 1638.

E. G. G.

trener Better.

### Fürft Lubwig an ben Fürften Muguftus.

. . . E. Liebden empfangen bierben, mas pnfere Berrn Bettern Fiirft 30= hann Cafimire 26b. wegen ber bewuften reife Bu bee Berrn Churfürften Bu Sachfen Lbb. ahn buß beiberfeits gelangen lagen. Biewohl wir nun bie bochfte notturfft ermegen, ben ber von tag Bu tag Bunehmenben trangfaal, alle bienliche wege Bu linderung ber onmiglichen Contribution bor bie Banbt Bu nehmen: Go befahren wir boch (fonderlich wan ber inhalt bes ertheilten Recopisse und bie meinung mit bem Creifttag. bavon wir fonften noch nichts vernommen, erwogen wirdt.) die Berfonliche erfuchung Gr. Ibb. möchte bor bifmahl nichte fruchten, auch Bum fall bes abichlage aus bebendlichen Brfachen mehr ichaben bringen, und die Butoften allerdings umbfonft fein. Wir ftellen aber babin, mas E. 26b. bero hochbes gabtem Berftande nach, hierunter ichlieflich vermeinen, beme wir bufere orte gar nicht entgegen fein wollen; Salten auch off allen fall barfur, bag bes Berrn Churfürften 26b. Bum wenigsten von bug allerfeite abermable burch ein bewegliches ichreiben, inhalt voriger fachen, anzulangen, teinesweges onterlaffen werben möchte, Worben wir die gewife nachricht befommen, baf G. 266. of nechften Freitag naber Salle, erft Bu besuchung beg Berrn Postulati, defen einführung bnb ahnweifung ben Mittwoch vnd Donnerstag gefchehen folle, fich begeben merbe, und verbleiben E. 26b. Bu allen freiinbrüderlichen Dienften Bebergeit willig.

Datum Cöihen am 16 Octbr., Anno 1638.

E. 2.

bienstwilliger getreuer Bruber Ludwig F. Zu Anhalt.

3.

### Fürft Muguftus an bie Fürften Lubwig und Johann Cafimir.

E. ER. schreiben vom 15. vnd 16. huj., die hiebevor vorgeschlagene mündliche vnterredung mit des Herrn Churfürsten Zu Sachsen Lbd. vndt was deswogen für dubia moviret worden, haben wir wohl empfangen. Weil es dann an dem, daß vnsere Lande beschwerung wegen der angesetzten wochentlichen Contribution auff den ausgeschriebenen OberSächsischen Ereistag verwiesen, berselbe aber das einige mittel ist, unsern beschwerungen, wegen der ungleicheit der Contribution vndt vnordnung so beh den Durchzügen vorgangen, abzuhelssen, Als halten wir gentlichen darfür, man habe des Ausschreibens, welches gewiß nunmehr an einem von den Restdenhorthen dieses Fürstenthumbs insinuiret, oder doch in wenig tagen eingeantwortet werden möchte, Zu erwaren, vnd darnach, wie selber tag Zu respectiren, was darben in acht Zu nehemen, auch ob des Churfürsten Zu Sachsen Lbd. gegen dero rückreise Zu sprechen, Zu resolviren,

Sonften und weil vnserer und anderer Creifstände vornembstes gravamen iso darauf beruhet, daß ohne der Areifstände vorbewuft und einwilligung der Ober-Sächsiche Kreiß eine vnerträgliche Ariegeslast vber sich genommen, and ohne derselben Stände Bergleichung dieselbe Last ungleich distribuiret in specie aber Chur S. L. dero Landt wie auch das Erzstlifft verschonet, und die

meiste Last auff anbere Stände, insonderheit Weymar, vndt Anhalt gewältet, wir auch insonderheit nach geschehener introduction des EryBischosse vng nichts anders Zu besahren, Alf daß die meiste Contribution des EryStiffts auff erhaltung des EryBischosses vnterm Birstenthumb aber die meiste last der Magdeburgischen Guarnison

auffgewaltet werben möchte,

Alf haben wir billich Gott bem Allerhöchsten Zu banden, daß das mittel ber Stände freiheit und die gleichheit Zu erhalten, nemlich der Kreistag in Vorsschlag kommen, derselbe auch albereit ausgeschrieben, undt wirdt von nöthen sein, daß sodald das Ausschreiben angelanget, E. L. nebst unß an einem gewisen orth Zusammen kommen, was bey der sach Zu thun, berathschlaggen, Zu beschiedung des tages præparatoria gemacht, Immittelst mit andern Kreisskänden vertraulich communiciret werden möge, Darbeineben stellen wir E. L. aubeim, Ob sie angesigtes schreiben, an Chur S. Edd. haltende, nebst unß, wie wir albereit gethan mit vollnziehen volt sortschieden, Habens E. Ledb. fr. vnverhalten solen.

Datum Blögfam ben 17 Octbr. 1638.

### Die Burften ju Unhalt an Chur: Sachfen.

. . . Unß ist dassenige Recopisso, welches auf onser gesambtes schreiben, die erleichterung der diesem Fürstenthumb angesetzte vnerträgliche Contridution betreffend, aus E. L. geheimen Cantley vom 11 m huj. ertheilet, wohl Zukommen, vndt haben wir darauß gar gerne vernommen, daß diese vnsere kundtbare beschwerung auf einen OberSächssichen Kreiftag verschoben, derfelbe auch

albereit von G. 2. aufgeschrieben,

Ob wir nun wohl benselben Zu respectiren in alle wege erbötig, bennoch aber vndt bieweil das Ausschaften ung bie dato noch nicht Zukommen, die vnerträgliche Last immer fort vnd fort continuiret, vnd mit der militarischen oxecution gegen die gant verarmete vnterthanen versahren wirdt, So ersuchen vndt ditten E. L. wir hiermit freundtlich, es wollen doch dieselben geruhen, die gute vnd gerechte anordnung Zu versigen, damit dis Zu ermeltem Areisetum der militarischen execution inne gehalten, vnd dies ruinirte Kürstenthumb vber vermögen nicht beschweret werden möge, was aber immittels aussetzubund vber vermögen nicht beschweret werden möge, was aber immittelst ausszubringen nur Wensch- vn miliglich ist, solches soll dem gemeinen wesen Zum besten, willig abgegeben werden, E. Lbb. erweisen vnsern Zu grund verderbten armen vnterthanen hieran ein hochrühmliches, töbliches vnd Gott wohlgefälliges werd vnd vnt diese sie hochrühmliches, töbliches vnd Gott wohlgefälliges werd vnd vnt diese ibereit vnd willig. Dieselbe damit dem Schut des Allerböchsen Zu aller selbst wünschenden wolfart treulichst ergebende. Datum den 18 Octbr. 1638.

#### 5.

### Der Churfurft von Cachfen an bie gurften gu Unhalt.

Unser freundlich Dienst und mas mir liebs und guts vermögen Zuvor, Sochsgeborne Filrsten, freundliche liebe Obeime und Schmägere.

<sup>\*)</sup> Der nunmehrige Erzbifchof Augustus mar befanntlich ber zweite Sohn bes Churstren Johann Georg zu Sachfen.

Aus was für bewegenden vrsachen, und nach erforderung des heiligen Römischen Reiches, vnsers allgemeinen lieben Baterlandes, vnumbgänglicher noth, die Röm. Keys. Manst. vnser allergnedigster Herr, bey ihiger Zeiten und Leitste beschaffenheit, da man Zu einer allgemeinen Neichsversammlung nicht gelangen kan, an vns allergnedigst gesinnen, wir wolten vns alsbaldt nach empfahung solches Besehsches, in trassit unsers tragenden Ampts sonders sleißes angelegen sein laßen, vnd anstalt machen, daß die Stände dieses Ober Sächsischen Kreises auf den 10. nechstäusstigen Monats Novembris new en Cascenders an einen gewisen ort Zusammen beschrieben, und daß solches beschen, Ihre Kays. Mayst. desen Zurück verstendigt werden, vnd Sie Ihre Commissarios darnach abzuordnen haben möchten, das vernehmen Euere Liedsden aus eingeschloßener gleichlauten der Copen angeregtes Keysferlichen Schreibens mit mehrerm.

Bann dann diesem Ihre er Keyf. Manft. allergnedigstem begehren gehorsambst nachzukommen wir vnst, in erinnerung vnserst tragenden Ausschreibenden und Kreisobristen Aunts vnterthenigst schuldig erachtet, Als haben wir Zu solger Fein Laupts vnterthenigst schuldig erachtet, Als haben wir Zu solger Fein bequemerer vnd sicherer ort hierzu Zu sinden) vnd der gelegenheit nach sast fein bequemerer vnd sicherer ort hierzu Zu sinden) vnd der ersten tag Novembris alten Calenders bestimmet, vndt ersuchen Ewere Liebben hiermit freundlich, dieselbe wollen ihre Rathe vndt ersuchen Ewere Liebben hiermit freundlich, dieselbe wollen ihre Rathe vndt besandten dergestalt mit Vollmacht vnd Instruction absertigen, daß Sie vf intbenante Zeit Zu Leipzig einsommen, solgendes tages an gewöhnlicher Stelle erschienen, vnd nach eingereichter Vollmacht, erstlich, was vnsere Abgesandten ihnen sitrtragen werden, vernehmen, sörder der Kehserlichen ankommenden Commissarien Proposition anhören, solche neben der andern Stände Räthen vnd Gesandten berathschlagen, vnd sich darauf eines gewissen Schlußes vergleichen mögen.

Das gereichet Bu mehrer beforberung bes gemeinen bestens, vnb wir seind

Euern Liebben Bu angenehmer bienfterweifung allzeit willig.

Datum Dreften am 6. Octobris 1638.

Bon Gottes gnaben Johann Georg, Herzog Zu Sachsen, Gillich, Cleve vnd Berg, bes heiligen Rönischen Reichs Ermarschalch und Churfürst, Landtgraff in Thuringen, Marggraff Zu Meißen, auch Ober- und Rieder Lausit, Burggraff Zu Magdeburgt Graff Zu ber Marc und Ravensberg, Herr Zu Navenstein.

> E. L. Libb. treuer Dheim, vnb fcwager, Bohans George Churfürft.

(Præsentirt Blötfau ben 18 m Octbr.)

6.

### Raifer Ferbinand III. an ben Churfürften gu Sachfen.

(Beilage gu 5.)

Ferdinand ber Dritte zc. zc.

Durchleuchtiger, Hochgeborner lieber Ohaim und Churfütst, E. L. ift vor sich selbsten wissend, in was gesährlichem Zustand bes Heil-Röm. Reich Teutscher Nation noch Zur Zeit begriffen, bub daß bemselben an unterschiedlichen orten mit Keinbes- und heeresmacht noch immersort und bergestalt Zugefest wirdt, daß sich bie Keind ie näher und naher auff bes Reichs Boben einzudringen, und, ein Stand nach dem andern unter ihre gewalt Bu bringen, nach allen ihren trafften bemilben. Run haben Wir fo wol, ale Bnfer Chriftfeligfter Berr Bater, nichte bnterlaffen, mas Bu abwende und fürkommung bergleichen Feindtthätlichen beginnens, und weiter beforgenden Ginbruche immer Bu thun möglich gewesen, ja auch Bu folchem end unfere felbft eigene Erbtonigreich und Lanber auferft erichopfit und angriffen, bag Wir entweder mit ben Waffen bie Feind von bes Reichsboben abtreiben, ober aber burch verantwort- und billiche mittel Bu einem erbaren bub aufrichtigen Frieden bringen mogen.

Rad bem bann onfere gebanden noch babin Bielen, vorberift aber wie ber Rrig entweder ohne fortfetung ber Baffen bermaln einften wieder gestillt, und jedermanniglichen in fichern friebenftand gefett, ober, mann es ie anbere nit, ale burch bie maffen befchehen und fenn fan, auch bie Bu Coln und Libed angesehene Friedenshandlungen wider verhoffen ohne frucht ablaufen folten, ber Rrieg in folder guter Dronung und disciplin gefilhrt und fortgefest werben moge, bag ben Stanben ond Unterthanen folches erträglich, Gie ben bem Ihrigen Bu ruhe fein, feiner por bem anbern, feiner geburnig nach, überlegt bud beichwert, auch benen big anhero getlagten vielfältigen Drangfalen würdlich vnb mit ernftlicher vnnachlaffiger ftraff abgeholffen werben font,

Mis haben Wir, nach itiger Beit und läuffte beschaffenheit, ba man Bu einer allgemeinen Reichsversamlung nit gelangen fan, bas schleunigfte und fürtraglichfte mittele Bu fenn befunden, baf in einem jeden Craif bie bemfelben Bugewante Ständ auff einen gewiffen tag und ort Bufammen befdrieben, von bne gewiffe Commissarii bargu abgeordnet, und mit Ihren und gefampten Ihrem Rath bub Buthun auff folde mittel gehandelt werbe, bag, mann ie ben bes Reiche Feinden die billiche Friedensmittel nit fat finden, fondern ausgeschlagen, und ber Rrieg langer wiber Gie gefithrt werben folt und mitfte, bie Stande mit und neben Bne, und allen gehorfamen Chur, Fürften und Ständ die Kriegebilirbe übertragen, und Bugleich ben Ihren Rahrungen und Banfliden Wohnungen vor allen weitern Rriegebebrangnifen, abnahmen und vergewaltigungen ficher bud ruhig fenn fonten.

Befinnen bud begehren bemnach an E. L. hiermit freund= und gnabiglich, Sie wollen Ihuen, alsbalb nach empfahung big, in frafft Ihres tragenben Umpts, fonders fleiß angelegen fein laffen, bub Ihre anstalt machen, bag bie Ctant auff ben Bebenben fünfftigen Monate Novembris, newen Calenbere, an ein gewiffen ort Busammen beschreiben, und, bag folches beschehen, Bir beffen Buriid verftanbiget werben, bamit Bir alebann vufere Commissarios

barnach abzuordnen haben,

Die nun folches Bu bes allgemeinen Reichs wolfart, und Bu Conservation ber Stände felbft, und G. 2. und Ihren unterthanen Bu gutem, und mehrer ficherheit gereicht, Ale beschicht une nicht weniger baran angenehmes gefallen, und Wir verbleiben E. L. benebens mit freundschafft, Raiferl. Bulben, und allem guten forberift wol bengethan.

Beben auff buferm Schlog Bu Branbeig, ben letten Monatstag Septembris, Anno Sechzehnhundert Acht bud Dreifig, Bnferer Reiche bes Romifchen im Andern, bes Sungerifden im Dreizehenden und bes Bohaimifden im Milften. Œ. P.

> gutwilliger Dhaim. Ferbinand. Arnolbin v. Clarftein.

Der herzog Wilhelm zu Sachsen Weimar an die Fürsten Augustus, Ludwig, Iohann Cafinir, Christian und Georg Aribert zu Anhalt.

Unfere freundliche Dienft, bnb mas wir mehr Liebs bnb gute vermögen Buvor, hochgeborne Fürsten, freundliche liebe Bettern, herren Bater, Schwager, Brüber und Gevattern,

Und Zweifelt nicht, E. GG. und LLLbb. werde gleich und von Dreften Ausschreiben Zu einem ofm 1. Novembris nechstlinftig Zu Leiphig angestelten

Crenftag, auch vberbracht und insinuiret worden fein.

Dieweil bann bie nothurft erforbert, mit G. B. und LLbb. bieraus ber verwandnite und Saden wichtigkeit noch vertrawlich Bu communiciren, Bumahl, E. Fiirft August i G. fich erinnern, mas Gie an bus im namen bero ganten Fürftlichen Saufes Ihrer bor biefen obgelegenen großen beichwerde und trangfahl halben, freundvetter= und vaterlich gelangen laffen, und barüber ben Ihrer albier anwesenheit mündlich conferiret. Als ersuchen wir G. OG. bnbt LPCbb. mit freundlicher bitte, Gie wollen und bero gebanden, Db, wie, und burch weme E. GO. und LEbb. befagten Crenftag Bu befchiden gemeinet, vnbefdmert eröffnen, Gol bergleiden von Bns chenmefig erfolgen, bes freundlichen Bertrauene, E. B. und LER. Die Ihrigen mit ben buferigen Bu correspondiren, und so viel mitglich in ben Conciliis Sich Bu conformiren, instruiren werben, bnd weil vne nicht onbewußt, dag Ewere, und fonderlich Fürft Augusten Bo. undt LPEbb.' an ben Rurfürstlichen Gachfifden bnb Brandenburgifden Sofen, bigweilen mit guten Patrioten correspondiren, Go hielten wir febr rathfam und fürträglich, wenn man bafelbft burch vertraute Mittelsperfonen die eigentliche Intention, und wohin die propositiones und consilia Zielen wilrben, etwas specialius penetriren und erfundigen könten, damit wir allerseits unsere Abgesandte besto bag barauf Zu instruiren haben möchten.

Erwarten E. GOn. und LLEbb. Antwort bei biefem Bothen, sowohl was ferner in erfahrung bracht, ehister freundtvetterlicher vertraulicher communication, und feind dero freundlich angenehme Dienste Zu erweisen gestiffen.

Datum Beimar ben 19. Octobris Anno 1638.

Von Gottes gnaben Wilhelm, Bertog Zu Sachsen, Jillich, Cleve vnb Berg, Landgraf in Thuringen, Marggrafe Zu Meißen, Grafe Zu ber Mard und Rauensperg, herr Zu Rauenstein,

E. GG. vnd LLEbb.

getrewer Diener, Better, Gevatter Sohn vnb Bruder Wilhelm.

8.

## Der Churfurft zu Sachsen an die Fürsten zu Anhalt.

(Antwort auf 4.)

. . . Wir haben aus E. LL. Schreiben vom 18. huj. verstanden, was an unf dieselbe wegen Linderung der Contribution und einstellung der militarisichen execution anderweit freundtlich gesangen laßen,

Run ift ung Zwar von folder militarifden Execution, aufer was E. LL. anito berichten, nichts fonderliches bewuft, und wollen ung verfeben, es foll

bamit so gar rigorose nicht versahren werben, können aber barbeh leichtlichen ermteßen, daß vnserm Commendanten die hohe nothtlirstigkeit der Guarnison in Magdeburg darzu veranlaßet, vnd wie wir von Hergen wilnschen, daß E. LEC. Landt vndt Leute damit, wo nicht gentelichen verschonet, doch Zum wenigsten die gesuchte flundung ihnen eingeraumet werden könte, Also haben E. LEC. selbsten Zu ermeßen, wie sehr dirftig die Soldatesca seh, was an derzielben ben diesem importirsichen Elbaß gelegen, und daß Sie ohne den vnselben ben biesem importirsichen Elbaß gelegen, und daß Sie ohne den vnselben ben die Soldatesca sehr den den der

terhalt nicht beftehen moge,

Wann dann E. LL. auff ben, den Ersten Novembris nechstkinfftig in vnser Stadt Leipzig alhier angesetzten Craiftag sich selbsten referriren, und nummehr unser außschreiben denselben sonder Zweisel Zugebracht worden, solcher Kraistag auff der Röm. Kan. Mahtt. unsers allergnedigsten Herrn, allergnedigstes begehren eben Zu dem ende außgeschrieben worden, damit von der militia, und denen daher dependirenden Puncten, beschwerungen und nothwendiger remedirung und consequenter auch neben andern von der Magdeburgischen Guarnisons Verpstegung communiciret und gehandelt werden könne,

Alf versehen wir vuß freundtöhmlichen, E. LL. werben so lange gebult tragen, und noch ferner, big Bu verhoffenber enberung, ber hohen nothturste nach, mit entrichtung ber vinentbehrlichen Contribution continuiren, auch sich barbeit nochmals versichern, daß wir sobann neben E. LL. und andern Stänben auff alle mögliche mittel bebacht sein werben, wie bermahleinsten bie gewiinschie erleichterung erfolgen möge, Denn E. LL. alle angenehme vermösgende Dienste Zu erzeigen seinbt wir iederzeit geneigt und erbötig,

Datum Leipzig ben 22 Octobris Anno 1638.

Bon Gottes gnaben zc. 2c.

E. LER. treuer Oheim, fcmager, Bruber und Batter Johans George Churfürst.

9.

### Instruction,

Wornach sich unsere von Gottes gnaben Augusti, Ludwigs, Johann Casimirs, Christians und George Ariberts, Fürsten Zu Anhalt, Graffen Zu Ascanien, herrn Zu Zerbst unbt Bernburgk, Abgesandte, die Ehrenveste, hochgelarte unssere Gesambte Räthe, Präsident, Cangler undt Liebe getreuen, heinrich von Börstel undt Martinus Milagius, sowohl vor uns als anstatt unsers Betters Fürst Christians Zu Anhalt zc. Leb. auff hevorstehenden Ober Sächsischen Stanhstag Zu Leipzigk, sowohl vor als ben der Sessionen in votando, dan communicando mit den andern Abgesandten, so ihnen vertrawet wie auch sonsten halten sollen,

1) Erftlich follen Gie fich gefaft machen, unbt ihre reife alfo anftellen,

bas Sie den ersten Novembris In Leipzig Zeitlich angelangen können, 2) Wan Sie baselbst, wie wir ihnen wünschen, glitclich angelanget, sollen Sie sich vor allen Dingen (1.) Was für Persosnen von den Eraps Ständen Zu dieser Erapsversamblung abgeschietet, (2.) Bey denselben, Insonderheit bey den Sächstichen Altenburgischen, Weimarischen und andern Considenten vertraulich erkundigen, was boch das eigentliche intent undt der Scopus dieser Erensversamblung sein möge, (3.) Was ihnen von der onterredung, die Zwischen der Nöm. Kenserl. Mantt. onserm allergnädigken Herrn undt Chur Sachsens Leb. Zu Leutmerit vorgangen, wißend, (4.) Was man von den Eblnischen undt Lübeckschen tractaten sitr Hoffnung, und (5.) Was sitr media den Krieg inmittelst mit Ordnung Zu continuiren, in Vorschlag kommen möchten,

3) Sollen Sie ben Chur Sachfischen, alf bes herrn Erenfelbriften Abgefandten, vnfer mit gegebenes Creditiv eingegeben, auff erfordern in bem gesambten Erenfickath erscheinen, alfidan in Ihrer ordnung vnfere Bol-

macht vbergeben,

4) So balbt bie Chur Cachf. vnbt Renferl. proposition eröffnet, follen Sie vng ben inhalt berfelben, vnbt was Sie fousten in erfahrung bracht, burch einen eigenen bothen Zu wissen thun, barben aber Ihr unterthäsniges guttachten, Zugleich nuit oberschreiben, barauff Ihnen ban unfer special besehl, bo ef bie notturfit erforbert, ieberzeit Zusonmen foll,

5) Immittelst aber haben Sie bie meinung undt Zwegt ber proposition, So im Repferl. ichreiben enthalten (Das nemblich Zuförderst durch billiche Friedensmittel das Reich in sichern stand gesetzt, Immittelst aber der Krieg in solcher gutter ordenung und Disciplin gesühret werden möge, das den Stänben und Unterthanen solches erträglich, Sie ben den Ihriegen Zurruhe sein, keiner vor dem andern seiner gedührenis nach oberleget undt beschweret, anch denen bishero geklagten drangsaln würgklich abgeholfsen werden mögehoch Zu rilhmen, die Borschläge aber undt durch was mittel man ged hoch Zu rilhmen, die Borschläge aber undt durch was mittel man ged chen Zwegt Zu gesangen, anzuhören, da es die vorsthende Gesandte thun, solche ad reserondum anzunehmen, mit der generalitet des Ausschreibens sich Zu entschlen, mit dem erbiethen, das Sie es so baldt Zurichten, bud einsichten, und mit der

nen maioribus gerne conformiren würden,

6) Beill die anwesende Renferl, Commissarien, wie ein ober bes andern Standes Abgefandter votiret gar leichtlich werben erfahren, ober mohl gar bas protocol erlangen tonnen, Mig follen unfere Befandte gutte behutsamteit in ihren votis gebrauchen, bamitt onfere alleronterthanigfte devotion, respect undt ichuldigfeit gegen Ihre Renferl. Mantt. barauf erichiene, bubt fowohl bie Renferl. alf ChurG. Abgefanbten foviel miiglich ben gutter affection erhalten werben mogen, Bon ben maioribus haben Gie fich, ohne hochste noth, nicht Bu separiren, noch weniger die vorsitende Bu Syndiciren, Dennoch aber, mas die Ehre Gottes, ber Bohlftandt bes Allgemeinen Baterlandes, Die Conservation ber Stande budt bero Unterthanen erforbert, mascule, boch mit geziehmenber moderation undt bochfter bescheibenheit Bu erinnern, Bu welchem ende Gie ban auff ber Borfitenben vota und berfelben particular Borichlage mit allem fleiß acht Bu haben, bnbt mag Bu biefem Scopo bienet, im besten Bu acceptiren, budt tremenfferig basjenige Bu beforbern, was ber bon ber Repferl. Mantt. felbft vorgeschriebene Scopus befaget,

7) Weil aber vermuthlich die Kehferl. proposition vornemblich auff eine gelbthülffe vndt flarcke Contribution angesehen sein wirdt, Go haben vnfere Abgesandten mit sleiß nachzusorschen, wohin Chur Cachfen incliniret,
budt was andere Stände darben Bu thun bedacht, darauff Sie dan

behutsamb, Zwar vnsere vnbt vnserer Bnterthanen notorische ruin (welche des herrn Churstitrsten Zu Sachsen Leb. vielsaltig in Dero Schrifftlichen resolution bekand) nebst der Situation dieser Lande anzuziehen, Auch do es andere Stände thun vnsers gesambten Hauses und Lande special gravamina in Schrifften Zu tibergeben, Dennoch Zu bezeigung vnserer allerunterthänigsten devotion, was andere Stande permaiora willigen werden, so groß nicht Zu recusiren, Jedoch das darber die ErehfAnlage, nach jeden Standes ietigem Zustandt (Zumahl do etliche Stände nicht totaliter, wie Anhalt, ruiniret, noch den stettigen Durchzligen vnterworssen, theils auch unser vndt weitere Lande vndt mehr verschlossene Stadte haben daraus noch die Contribution gezogen werden Ian) wohl in acht genommen, geraume termin gesetzt undt den gravaminsbus so die Stande in gesambt und ein Jeder absonderlich hatt cum essech abgeholssen werden mögen, vndt der Minth halben vergleichung geschete,

8) Und weill höchstigedachte Ihr. Key. Maytt. in bero allergnädigsten schreiben an bes Herrn Churfürften Zu Sachsen Leb. den Ständen selbsten Hoffnung Zu würgklicher abhelssung, berer big anhero gestagten vielfatigen Drangssalen, nuchen, Alf haben unsere Abgesandten diesen Punt nicht allein in pleno consessu Zu urgiren, sondern vielmehr per subministrationem in conservatione ander Gesandten an die Hand Ru geben,

1. Daß fothanen gravaminibus teinesweges werbe abzuhelffen fein, es fen bann bag man wohl bebente (1.) Bas bis anhero vorgangen, baburch bon biefem scopo abgefchnitten, unbt bas Reich, Infonderheit ber Dber Sachfifche Crenf in bies Berberben gestürgt, (2.) Bas fitr media Bu obigem Zwegt, fo bochft gedachte Ihre Renferl. Mantt. ben Stanben felbft borgeftellt, Bu gelangen, borhanden, undt ob 3mar unfere Abgefanbten nicht gemeinet wehren (geftalt Gie ban bor allen Dingen Bum fenerlichsten Bu bedingen) Jemanbte Bobes ober Riebriges ftanbes an feinen Bilrben, Ehren vndt Dignitaten Bu verunglimpfen, auch 3hr. Renf. Mantt. Bochftgeehrte Renferl. Sobeit bnbt proceminentz burchaus excipiret haben wolten, Go erinnerte man fich boch noch gar wohl was die Stande ben bes Berrn Churfürften Bu Sachfen Lbb. fowohl bor, alf ben bubt nach bee Bragifchen friebenefchlufes wohlmeintlich erinnert, Infonderheit aber, bas hochge bachte 3. 2bb. anth nach gefchloffenen Bragifden Frieden, alf Creng Dbriften bie Stanbe bes Dber Gachfifden Crenfes an fich beicheiben, bero getreme Cooperation und benfprung wie bie extension ber amnistiæ Bu erhalten, auch wie bie tractaten mit ber Crohn Comeben nutbarlich anzuftellen fich gebrauchen möchten, Bas aber bie unterlagung biefes Consilii bor ein Landtverberben verurfachet, foldjes wehre am tage, bas Landt, babon man bie geldthülffen undt Contribution nehmen folte, wehre verwuftet, die Unterthanen berjaget, gestorben undt umbbracht, die Meder wehren nicht beftelt, Bferde unbt Bieh mehre wegtgenommen, undt febe man faft nicht, wie, ehe undt bevor ein bestendiger Frieden gestifftet, Die Baufer wieder gebawet, Biehezucht wieder Bugeleget, ber Ader wieder bestellet, undt bie Commercien wieder angerithtet, eine folde gelbt Contribution fo Buerhaltung fo vieler machtigen Armeen baftand, auffzubringen muglich, Dahero ban onfere Abgefandten fich nochmals euferft In bemuthen, bamit von ben gesambten Ständen des Abblichen OberSächflichen Erenfes die Röm. Renferl. Maytt. umb extension der amnistiw und schließung eines sichern bestendigen friedens, allerunterthänigst angemahnet, werbe, Zumahl da man mit einem solden Feind Bu thun, ber den Krieg in die darre Zu süberd gebenkt, Beste Plätze undt Städte die nach vorgegangenen Verherungen des Platten Landes In belägern unmitglich, undt dieselbe mehren theile Zu wusser sandes In belägern unmitglich, undt dieselbe mehren theile Zu wusser sond RiederSüchssiche Erenfe den zum Kaube offen stünden, und kiederSüchsie als des Veindes armes unterhalten milte, der Pragische Friedensschlitt anch außernicklich meldete, das auff eine volkommene beruhigung des Reiche undt auss schieden abbandung des Kriegsvolks trenlich getrachtet werden sotte,

II. Db Zwar im Bragifden Friebenfoluf auftriidlich verfeben, baf bie Instructiones bnb Articulebrieffe für bie Golbatefca aus bes hent. Reiche abichiden ond ordnung gegogen, barauff acht gegeben und barüber gehalten werden folte, bas Bu berichonung bes ohne bas fehr exhaurirten Baterlanbes alle insolentz verhüttet, gutte Rriegedisciplin wieber auffgerichtet bnbt bie Rriegeexpeditiones Bu ichleunigfter erreichung bes allgemeinen boch desiderirten Frieben 8zwegte Bum vorfichtigften angestellet merben foll, Go mehre boch bie abfaffung fothaner articulebrieff unbt mas beme anhengig Bualld blieben, auff bie Conservation ber Lanbe, Infonberheit aber bes Aderbams birbt Biebezucht ibamit bas Rriegsvold felber bie notturfft haben tonne) gant nicht gefehen worben, Dabero nicht allein bet gemeine Coldat, fondern auch Dbriften bit Befehlichshaber mit ben armen Unterthanen, fo graufam bubt vinneufdlich, ia arger alf mit feinben bubt unbernünfftigen Thieren gewilthet undt gergrannifiret, bas fotoohl ber Solbat aff bie Stanbe windt Dero Unterthanen nunmehr barüber verfcmachten milfen, Derowegen billich von ben Stanben Bu erinnern, bas boch itt gebachte artioulnbrieffe abgefaft butt publibirt, barben aber insonderheit was in Renfer Friederiche bes Dritten An Frantfurth am Denn auffgerichtetet reformation ordnung Anno 1442 wegen befregung bes Adermans, Beingartners, Itom Rirchen, Priefter, Pfarrer ondt anderer gefreneten Berfohnen verordnet, in Anno 1548 Bu Mugfpurgt ondt Ao. 1577, Bu Frandfurth wiederholet, benfelben einberleibet, auch was fitr ordnungen ben ben Durchzitgen Bu halten, Item wie bie Strafen bubt Aderbaw gegen ben Muthwillen ber Rauber Bu verfichern, berglichen werben moge,

III. Ob Zwar nicht ohne, das diese begehrte benfiltsse und Contribution vor einer allgemeinen Reichwersamblung gehöret, im Bragischen Friedensschlus auch versehen, das die Rom. Key. Maptt. mit Rath budt beite bung des herrn Churssirsten auffs ehiste einen Reichstogt außguschreiben, auff das, wan man ie weiter triegen miste, alles was semer ben der militia Zu consideriren, auff selben Reichstag mitt gesambter Stände ordentlichem Zuthnn erörtert werden solte, So haben bennoch unsere Abgesande nach beschäffenheit der isigen Leusser, gar serupulose diesen modum tractankli, nicht Zu syndieiren, Jedoch weill die Keit. Maptt, in Ihrem außschreiben schiebt prwooccupiren, das

nach ihiger Zeit undt Leuffte beschaffenheit, man Zu einer allgemeinen Reichsversamblung nicht gelangen tonne, Go haben unsere Abgesandte sich Zu bemuhen, bamit diese entschuldigung im besten acceptiret undt außer dem nothfall diese Crephverwilligung in teine Consequenz gezogen

werben möge,

IV. Db Zwar im Pragifchen Friedenschluß verfeben, bas immittelft fein Stand Bugleich Bu Contribuiren ober bie Berpflegung ber Soldatesca ombfonft Butommen lagen folte, bag auch benjenigen Stanben, welche über bie verwilligte proportion, auß noth undt Zwangt bes Krieges, por andern Standen leiden milgen, ihre Schaben auß ber Rriege Contribution Bu erfeten, fo mehre boch foldes nicht alleine nicht erfolget, fonbern es hette auch fast ein Jeder RriegeCommissarius, die Stande nicht allein vber bie verwilligte anlage, fonbern auch vber vermogen bnot Menfchlichen Buftandt Bu beschweren fich onterftanden, welcher buleibentlicher undt unverantwortlicher beichwerungeabichaffung man gleichwohl billich Bu bebingen, Beldes alles aber onfere Abgefandten erft ben benen Abgefandten mitt welchen Gie in gutter vertraulichfeit undt Correspondenz ftehen, ad partem Bu reben, bnbt ben benfelben gutte bnterbawung Bu thun , bamit foldjes von ben Standen ingefambt erinnert bubt borbracht, bub anderer gestalt, ef wurde bann ben geflagten gravaminibus berogestalt wirdlich abgeholffen, die gelbthülff nicht gewilliget werben moge,

Solten aber etliche Stände Bedenden tragen, bergleichen hochnöttige erinnerung undt Bebinge ingesambt vorzubringen, undt es wehren nur etliche Abgesandten barauff instruiret, ober vor sich barzu resolviret, auffolchen fall haben unsere Abgesandte, boch mit geziemender inoderation bie notturst bes Allgemeinen Baterlandes, und insonderheit biese Fitzstenthumbs unerschroden undt standthaftig, als in einer Sach, die gleich-

wohl bas gewiffen betrifft, Bu erinnern,

Dieses alles werden oft gemelte vnsere Abgesandte wohl in acht Zu nehmen, in dem übrigen aber budt was hierin nicht ausdrücklich begriffen, des Zuruckberichtens nicht werth, oder kein Berzug leidet, pro re nata Zu notiren, Ihrer discretion Zu brauchen, vnd sowohl vnser als vnsers Fürstl. Hauses wie auch vnserer Land vnd Leut Conservation vnd

frommen Bu bebenden wifen.

Undt was nun in einem vndt dem andern also vorgehen wirdt, darvon haben Sie Ihres theils abschrifft Zu nehmen, vndt vnß von allen vndt Ieden Zu ihrer Zurückunfft vnterthänige schrifftliche relation Zu übergeben vndt einzuferttigen, Im fall auch etwas newes hochangelegenes undt wichtiges vorfallen solte, darvon haben Sie vnß, bet tag vndt nacht, bericht Zu thun, vndt vnser serners bedenken einzuholen, Wie wir vnß besen gentlich Zu ihnen versehen, Also wollen wir Sie in allen außer gesahr, Schaden undt verlust halten, vndt sonsten mit allen gnaden Ihnen wohl Zugethan verbleiben,

Uhrtundlich haben wir biese vnsere Instruction mit vnserm Fiteftlichen Daum Secreten betrefftiget vnbt eigenhanbig unterschrieben Ihnen Bu-

gestellet, Go geschehen am 30ten Octobris Anno 1638.

Angustus F. Zu Anhalt. Iohann Casimir f. Zu Anhalt. Ludwig f. Bu Anhalt. Georg Aribert f. Bu Anhalt.

#### Bertrauliches Reben - Memorial,

beffen unfere Abgefandte fich allein vor fich Bu gebrauchen, folches aber mit niemandem, er fen ihnen ban fehr vertrawet undt konne hierunter mit cooperiren, Bu communiciren.

1) Db woll im Bragifchen Friedenschluß verfeben bag bie Stande bes Reiche nicht fouldig fein follen basjenige, was über bie Rriege-Contribution, fo fie nach vnd nach bewilligen, auff ben Rrieg gehet, Bu erftatten bnb nadjutragen, Go fcheinet es boch aus itigen überschicktem Renferl. fchreiben, Mig wenn man nunmehr in willens, die Stande weiters in ben Rrieg alfo Bu impliciren, baß biefelbe fculbig fein folten, mit und neben ber Reng. Dantt. unbt andern Chur = Fürften und Standen, die Rriegesburbe Bu übertragen, Derowegen ban unfere Abgefandte fich wol fürzusehen, auch mit anderer Stände Abgefandten baraus vertraulich Bu communiciren, damit man fich hierunter nicht Bu febr vertieffe, 3mar ber Reng. Dantt. eine benbulffe verwillige, die gante Rriegeburde aber nicht auff fich nehme, Gonbern man ben itt gebachtem reservat bes Bragifchen Friedensichlufies (bas nemblich weber bas gange Reich Deutscher Nation, noch einiger Stand beffelben einiges weges Bu ben Rach= tragen ober fouften Bu einiger Bablung, welche nicht inegemein verwilliget, obligiret fein folten) Allerdinge verpleiben mogen bnb folches omb fo viel mehr, weil es fcheinet, Alf wan ber Dieber Gachfifche Crenf fich ber meiften Rriegeburben entschlagen, bubt folde bem Dber Gachfifchen Crenk, fo boch meiftentheils ruiniret, übern Balf meifen wolte,

2) Nachbem die in Ao. 1635. Zwischen bes herrn Churfürsten Bu Gachfen Pbb. vne und anbern Standen bes Reiche vorgegangene Communications-Acta gnugfamb befagen, baf biefelben Stande und wir, wie auch hochgebacht bes Beren Churfürften Lbb. eigene LandStanbe 3. Lbb. gnugfamb gewarnet, bag man mit Uebergehung ber Grohn Frandreich bnbt Comeben nicht ein fewer nach bem anbern anfteden möchte, auch befandt, wie bas nach Unleitung ber Reichsverfaffung und Rapferlichen Capitulationen ber Römischen Ranfer ohne Berwilligung ber Reicheftanbe feine Fehbe noch Krieg mitt fremben gewalten anfahen noch onternehmen folle, Bir bus auch wohl fürzusehen, bag wir Contra animi dictamen nichts begehren, Sondern in biefer wichtigen Sache tutiorem partem eligiren, nicht alf Sachwaltige biefen Rrieg auf bus nehmen, barüber onser gewißen beschweren, noch vrfach geben, daß wan die andere Barthey ober verhoffen wieber ine Land tahme, wir mit onfern Familien baffelbe gant quittiren muften, Bumahl bo auf beiben feiten viel Excess bnd exorbitantien begangen werben, bnd man ein mehrere, alf man im Berten hatt, im munde führet, Mif follen onfere Abgefandte aus fculbigem gehorfam, Womit wir ber Reng. Mantt. bengethan, Zwar mit benen im Sauptwert gebachten bedingen, RriegeContribution verwilligen, aber fich fürsehen, bamit ber Rrieg ben Stanben nicht eigen gemacht, noch etwas in ben Krangabichied geriidet werbe, barburch unfer gewißen befdmeret werben, ober wir borrud und ichaben haben tonnen,

3) Wan eine bergleichen burchgebenbe Rrieges Contribution nach anleitung

ber in Ao. 1588 revidirten KriegeAnlage verwilliget, alle andere nebenbeschwerungen abgeschaffet, auch wegen der Durchzüge gnugsame ordnung gestellet wird, Auff solchen fall sollten vnsere Abgesandten sich eußerst bemilben, damit aus den Ursachen so ihnen bekandt, die Andalische Contribution Jur Kriege Cassa gebracht und das Land von der Berpflegung ber Magdeburgischen Guarnison eximiret werden möge,

4) Die es wegen bee Stiffts Gernrobe Sossion, voto und Anlage Bu halten, beftwegen thun wir und pf unfern munblichen befelch bewerffen,

5) Doferne ber ReichsPfennigMeister ber von Ponidau Abrednung megen ber vorigten verwilligten Monaten begehrte, oder im Krepfithatt berselben erwehnung geschehen solte, haben unsere Abgeordnete dassenige Zu berichten, was bieistals Zwischen bes Herrn Chursürsten Zu Sachfen thb. und bein ReichsPfennigmeister an einem, und uns anders theils porgangen, berichten, Zu solchem ende besagte Acta mit Zu nehmen, und da es noth, daszenige scheme, So der Generalfeldtwachmeister Dam Bigthumb von Edstedt seligen\*) diffals dem von Ponidau gethan, produciran,

6) Doferne wegen vufere Bettern Fürst Friederich & Bu Auhalt Lib. von ben Rapf. Abgefandten ober andern erwehnung geschehen folte, haben vufere Abgeorduete dasjenige Bu berichten, So wir ihnen mundlich besofien, Auch ben ben Bennarischen Abgesandten fich Bu erkundigen, wie bei ihiger vorgegangener Beleihung es wegen Bernog Bern hardts Lib.

Berfon gehalten worben,

7) Da es Gelegenheit giebt, tonnen sie mit etlichen von ben andern Abgesandten aus der Gernrobischen Sache sich onterreden, was hiebewor der Kaiserliche Fiscal tentirt, auch noch neulich aus dem Reichschoffnihatt an den Agenten Johan Lewen kommen, berichten und ihres Rhats pflegen, wie es wegen empfahung der wettlichkeit vud Regalien Zu halten,

Dieses unsere Abgesandte ihnen mit vleiß Bu verrichten, über die Principal puncta ferners werden anbefohlen sein laffen, und wir verbleiben ihnen mit gnaben woll bengethan.

Signatum ben 31 Octbr. 1638.

Augustus F3 Anhalt. Johann Casimir f3u Anhalt. Lubwig f Bu Anhalt. Georg Aribert i B Anhalt.

#### 11.

# Der Churfürft Johann Georg zu Sachsen an ben Herzog Johann Philipp zu Sachsen.

. . . Hochgeborner Fürst, Freundlicher lieber Better, Sohn und Gevatter, Wir haben E. Leb. vom 20. huj. an uns gethanes, ben bevorstehenden Creifztag betreffendes schreiben Bu unsern handen empfangen undt darauf vernonimen, bas Sie nicht allein dessenigen schriftliche nachricht begehren, was wir ben Reichständen durch unsere Gesandten alg ban fürtragen lagen werben, sondern auch wie weit es mit benen Au Goln undt handurgt angestelten und big anhero gepflogeneu Tractaten tommen sey,

<sup>\*)</sup> Bei Erfturmung ber Barnemunber Schange berlor er burd eine Peneleteningel : fein Leben.

Wie nun E. L. ahne bas wohl bewust, wie ben ben ersten wir, yor angehörter Kenserl. Proposition außer ben gewöhnlichen Curialien in ber Stände mittel nichts werden Bu bringen haben, also ift Zweissels ohne E. Ibb. genugsamb bewust, wie die Zwischen Marggraff Sigmundts Zu Brandenburg Vbb. undt dem Schwedischen Legaton Steno Bilcken gepflogene Friedenschandlung bahin ausgesaussen, das der Legat nach lang undt mithjamb ergangenen abschidungen, buterrede undt schriftenwechselung, da man in perwparatoriis gant einig Zu sein vermeinet, den mangel gnugsamer Bolmacht im Haubtvergt, eingewendet, auch in kurbem hernach todes ber-

fahren,

Bleichwie aber ber Schwebische in hamburgt annoch befindliche Bof-Cangler Dr. Salvius Beit bes negften in Regenfpurg gehaltenen Churfürftl. Collegialtages, fomohl ben voriger Renf. Mantt. Lobwürdigftem andendens alf etlichen Catholifden Churfürften burch ben Stadifchen Agenten Toppium ab Azema beteuerlich angeben lagen, ef beliebte ber Ronigl. Burden budt Cron Schweben, Ihre Befanbten ehe felbften an Repferl. Soff Bu ichiden, und ben Frieden ichließen Bu lagen, ban einiger anbern fremben interposition fich Bu gebrauchen, welchen man auch am Renferl. hoff festiglich getrauet, bnbt gantlich geschöpfter hoffnung gewiffer Schwebischer gefandten antunfft, bie bamable geschloffene vermittelung ber Ronigl. Burben Bu Denemargt in etwas ruben laffen, Alfo und nach beme, oben erwehnter Steno Bilke bon folcher Schwebifchen absendung am Ranferl. hoff nichts wiffen wolte, auch bas Gie wider ber Eron Schweben reputation undt Hoheit liefe, Ihme aber allein in ab-wesen bes ReichsCantilers Drenflirns Bolmacht ben Frieden Zu handeln undt ichliegen, auffgetragen wehre, vorgewendet, Suben Renf. Dantt. ihr nicht Buwiber fein laffen, bag bermittelft Marggraff. Sigmunde Leb. mit bem Bilko tractiret wurde, che fich nun felbige Sandlung auf obig erwehnten brjachen Berichlagen, hatt benanter Salvius burch Dr. Mittovium ber Bertogen bon Sachfen Lamenburg 26b. babin bewogen bas Gie an Renfert. hoff fich begeben, undt Renferl. Dauft. vergemiffert, ef hette ber Salvius plenipotenz, auch gutte begierbe und willen, wan Renf. Mantt. nur Jemand bon ben Ihrigen gleicher gestalt in Dieber Gachfen abzuordnen geruben wolte, ben frieden ohne lengern einwand undt aufenthalt Bu foliegen; Geftatt ber Salvius abschrifft feiner gerühmten Bolmacht, bin bnbt wieber aufgefprenget, alfo gabr bas Renf. Dantt. Rathe worben, bero Renferl. ReichehoffRath undt geheimbben Secretarium Dr. Johan Golbnern nach Samburgt Bu bem enbe ungefeumbt abgufchiden, ob Er bas Original ber Bolmacht burch guite gelegenheit Bum erseben übertommen, nach ber abschrifft halten, undt an Repferl. hoff wieder berichten tontte, beme boch 3. R. D. vnerwehnt feines berichtes ben Reiche Vice Cantler Graffen Rurt hienach geordnet,

Sobald biefe absendung nach hamburgt eischollen ift die neue allianz Zwifchen Salvio vndt dem Französischen Agenten herfür gebrochen vndt da solches die Herboge von Sachsen Lawenburg beym Salvio geeisset, von ihme dahin entschuldiget worden, Er hette damit lenger nicht verziehen können, aber Sie mit dermaßen Cantelen vmbzogen das Er den frieden, auch ohne eine willigung Franckreiche, wiewohl mit dessen vorbewuß schließen köuter.

Da man hierauff anderwerts getramet undt an Kehserl. seiten befunden, bas bie præparatoria mit dem Steno Bilken ab utraque parte gant richtig gemacht, beswegen begehret, dis wergt Zu gewinnung der Zeit undt maturirung des friedens in dem Stande Zu reassumiren, worinnen es mit dem

Steno Bilken verblieben; Satt ber Salvius (fo hoch Er von einer fonbern friedensbegierbe contestirt) bargu nicht verfteben wollen, fondern eine notul ber Bagbrieffe aufgeantwortet, welche ba Gie vom Ranferl. gefandten gewilliget undt ihme Bugebracht, hatt Er fich Buwiber feiner vorigen ertlerung an den Frangofischen Agenten gezogen undt daß derselbige barein nicht willigen wolte, prætendiret, Der Frangofifche Agent (mit beme in Samburgt ober Lübed Bu handeln undt die Colnifde auff bes Frangofen feiten, benm Bapft Bu Rom fo inftendig urgirte tractaten auffguheben der Repferl. Dant. borbin niemabln Bugemuthet worben) defectum mandati vorgeschütet, Entlich aber eine andere notul ber geleitebrieffe fürgefdrieben, nach beren einwilligung man wieder auff newe Difficulteten gefallen, big bie Ronigl. Burben Bu Dennemargt burch ihre Gefandte entzwischen getretten, aber bon Salvio feine Buverläffige gewißheit erlangen mogen, begwegen phrfach genommen, einen Gefandten in Schweben abgufchiden, nach begen Burudfunft Gie felbften eine notul ber Bafbricfe aufffeten lafen, undt neben bes Salvii glossis marginalibus neulicher tage R. Mantt. Bugefertigett,

Nunmehr hofften bie præliminaria fürnehniblich barinnen bas an Schwebis ichen theil begehret wirdt, für alle ihre Confederirte undt Adhærenten bie Bagbrieffe auszugeben, bnot ba man fich auff Renferl. feiten beforget, ef möchte buter folder generalität alguviel verftanben bubt ber liebe frieben buter bem prætext eines ober ander abmefenben Confæderirten ober Adhærenten ie mehr undt mehr auffgezogen werben, begentwegen gewilliget, berer bnausgejöhnten Reiche tanbe Befandten mit Beleitebrieffen begehrter magen Bu verfeben, wirdt bas Worttlein Reiche Stande anderwerte difficultiret, Undt wiewohl R. Mantt. auch für berer fo nicht vnmittelbahre Stande bes Reichs feindt, Gefandten ben Salvum conductum nicht verweigert, bod berfelbe auff Die Stände felbft namentlid, Bertog Bernhardte undt ber Landgrafin LYbb. benbes nach Coln alf in Rieber G. gemuthet, Wir vermerden auch bag es ben Repf. Mantt. Bu erhalten fein werbe, Wiewohl wir onfere ortte nicht bafür achten, bas Bertog Bernhardte Lbb. in Berfohn für bes Papfis Befandten nach Coln Bu erscheinen iemahle gemeinet, nach Lubed aber feine Befandten abzuordnen vom 18. Augusti Jüngfthin fich ertleret, blog reserviret man auff Reyf. Daytt. feiten, baf berfelben gegen ben mittel ober bnmittelbahren Ständen bee Reiche ale principaln in Reichefachen Bu controvertiren, rede undt andtwort Bu geben, bem phralten hertommen, ber Repferl. undt des Reiche Dobeit Bu wiber nicht möchte angemuthet werben, Bliebe fonften den Unausgeföhnten fren, burch Frandreich Bu Coln, ober burch Comeden in Rieder Sadfen ihr anliegen gebührlich fürbringen Bu lagen, Bu Coln wartten fowohl bee Babfte alf Renferl. Gefandten nunmehr ing ander Jahr vergebens auff, Frandreich aber hatt big biefe ftunde vufere wiffens babin niemand abgeferttiget, fondern nur einen Agenten nach Samburgt deputiret, bubt boch die Königl. Würden einige interposition nicht eingethan,

Den entlichen aufgang wirdt die Zeit öffnen, Wir haben E. Lbb. den bissherigen Berlauff, so weit Er an duß gelanget auff ihr begehren hiermit eröffnen wollen, Dero wir zc.

Datum Roffen ben 26 Octobris. 1638.

Johans George Churfürft.

Die Abgefandten Beinrich von Borften und Nartin Milagius an die Fürften Augustus, Ludwig, Johann Cafimir und Georg Aribert.

Durchleuchtige zc. 2c.

Db wir Zwar munichen mogen, baf E. F. Gaggnb. wir bie Raiferliche Proposition fambt ber Beilage in forma Schrifftlich überschiden tonnen, Go hatt eg boch vor bigmahl nicht fein mogen, weil geftern ber gante tagt mit legitimation der Renferl. Chur= Fürftl.= Graff= und Berrlichen Abgefaudten, und beren bagu gehörigen Curialien Bubracht, An heute feind die Renferl. Commissarien Bur audienz geforbert, haben mundlich proponiret, wie bengefilgfügtes Protocoll ausweiset, auch auf bitten bub begehren ber Stanbe bie fcrifftliche proposition aufgestellet, welche biefen nachmittag ad dietaturam übergeben werben foll, fowerlich aber bor morgen Mittage wird abgefdrieben werden fonnen. Db wir nuhn wohl ehe bud bevor wir die schrifftliche proposition belefen, erwogen, und gegen unfere instruction gehalten, von ber fache nicht wohl ortheilen, noch weniger Efggggub. barüber unfer gutachten abgeben tonnen, Bumahl ba bie Renferl. fchrifftliche proposition wegen enge ber Beit in pleno nicht abgelesen werben tonnen, Go befinden wir bannoch auf allem bemjenigen, jo heutiges vormittage vorkommen, jo viel, daß die Renferl. Mantt. vier Exercitus im Reich halten, und felbe, Gine unter bem Grafen bon Ballas, bie Andere bnter bem bon Batfelb, die britte bnter Piccolo mini, bie Bierte unter Boten Commando, aus ben Reiche-Rreifen, Die Erfte aber, fo in 18000 3n Fuß und 8000 Bu Rog besteben foll, bon bem Dber- vud Rieber Gachfifchen Creif unterhalten haben wolle, worzu ein unfäglicher Roften, fo ben benben Rreifen Bu erhalten unmitglich, erforbert wirdt, Wir werben frafft habenber Instruction (1.) die Unmuglichkeit biefes Postulati, (2.) Das Præjudiz, baf bie gange Gallasiche nebenft ber Chur-Cachfifchen undt Chur-Braudenburgifchen Armee auf ben Dber- und Dieder-Cachfifchen Rreif ihrer Berpflegung undt Rahlung halber gewiesen, und (3) daß allein ben Catholifchen Generalen ber Rrieg anvertrauet, (4) Die Golbatefca mit Unterhaltung ber reformirten officiren und fonften allerhand Satisfaction, und (5.) Die Abhelffung ber geflagten gravaminum nur mit wort= ten contestiret, aber nicht ins werd gerichtet werden will, sowohl in privat conversation ben ben Abgefandten, alf in pleno ungescheuet erinnern und E. f. gaggnb. alle momenta vnterthanig berichten, und barben unfer unmaßs gebiges bebenden abgeben, auch nichts unterlagen, mas Bu Bolfahrt und Beruhigung bes allgemeinen Batterlandes, E. f. ggggnd. Fürftl. Daufes , und bero landen bienet, ben ausschlag aber bem lieben Gott anheimb ftellen. hiernebst fo berichten wir hiermit onterthäuig, bag in privat conversatione mit ben Chur-Braudenburgifchen wir fo viel vernehmen, bag Bum Frieden wenig Bofnung, Befagte Chur-Brandenburgifche Abgefandte feind allein von herrn Grafen von Schwarzenberg frafft habenber plenipotenz gevollmächtiget, vnd instrutret, 3m Rath ift albereit vom Directorio præoccupiret, bag bie majora ben Schlug machen muften, bie Renferl. Abgefandten feind felbften Stanbe bes Dber Sachfifden Rrenice, Dabero bie Rechnung, wie ber tag ablaufen möchte, leicht Bu machen, Wir wollen aber bannoch mit Gottes Sillffe basjenige treulich leiften, mas getreuen Dienern und patrioten eignet und gebühret. Sabens E. f. gaggnd. nur Bum Borichmad und big bie Renferl. proposition fambt buferem bnterthanigen gutaditen eintompt,

nicht bergen follen, und empfehlen Diefelbe Göttlichem gnabenfchut und versbleiben

Leipzig ben 3 Novbr. Ao. 1638. E, F., ggggnb, vnterthänige gehorsame Diener

Beinrich bon Borftell. Martinus Milagius.

13.

Protocollum fo zu Leipzigk bei bem Creiftage gehalten. Actum d 2. Novbr. 1638.

> 1. Sessio. Chur-Gächfifche. ch von Metfch, Præsident.

Friedrich von Detich, Præsident. Bans von Ponidau, Reiche-Pfennigmeister. D. Sigismund Findelthauf.

- 1) Salutatione facta et præmissis cæteris curialibus, Biederholten was-
- naßen den Ereißsctänden die Beranlaßung von vrsach, dieses Convents auß dem Ausschreiben bekandt, daß abordnen und erscheinen würde beh der Röm. Keyserl. Maytt. und Churfürstl. Durchl. angenehm sein, und gebührlich erkant werden.
- 2) Legitimatio personarum würde dem Herkommen gemeß nöthig sein, von stände bahin, Wan die Bollmachten abgelesen, ob man sich super susticientia et forma vernehmen laffen wolle?

Chur Brandenburgifche.

Doct. Petrus Frite und Erasmus Seibell.

Præmissis eurialibus, Sie hetten albereit gestern ihre Bollmachten eingesertiget, verhofften, Sie wilrben bestendig sein. Nechst dem hetten sie Bu erinnern, Obwohl hertommens, daß vor bem Ausschreiben der Kreiß-Obrifte mitt Chur-Brandenburg Communication pstegen sollen; So liegen sie es doch vor dismahl wegen enge der Zeit dahin gestellet sein, Zumahl weil die Reyserl. Maytt. und Chur-Sachsen selbst sich hierunter entschuldiget, Sie wolten aber bedinget haben, daß es Zu keiner Consequenz hinstitto möge gezogen werden, und bethen solches ad notam Zu nehmen vod Zu registeriren, Sonsten hielten sie ablesung der Bollmachten nötig.

Sachsen-Altenbung für sich und wegen Gisenach. Johan von Quingenberg. Doct. Sebastian Behr.

Produciren Bollmacht.

- 1) Uff Altenburgt allein von bem Eltiften Berrn onterschrieben.
- Uff Eisenach, von beiden herren vnterschrieben, weill ein interims Bergleich vigerichtet, daß Eisennach von Altenburg administriret werden solte,

Sachfen - Beimar für fich und wegen Coburg.

D. Georg Frangte.

D. Johann Jacob Draco.

Produciren Bollmacht mit vermelben, herr Doctor Frantte werbe heute ober morgen tommen,

1) Die erfte Bollmacht of Weymar von Bergog Bilhelm allein unter-

fdrieben,

2) Die andere of Coburgt von allen herren por fich bind in Bergog Berns harbs nahmen vnterfchrieben.

Bommern.

Erasmus Seibell Churfürftl. Rath.

Daß Chur. S. seinen gnäbigsten herren wegen ber Bommerschen Lande absonderlich beruffen, und die demselben Buttehende jura erkandt, solches wehre Ihrer Churf. Durchl. sehr lieb, Inmaßen er auch großen Dank Bu sagen, daß er Zur Session und Voto wegen solcher Lande verspattet worden, wehre des Erbietens seiner instruction sich gemeß Zu erweisen, addebat votum.

Die logitimation feiner Berfon wehre ichon geftern gefchehen.

Anhalt.

Beinrich von Borftell, Prafibent. Martinus Milagius, Cangler.

Will ben gruß referiren, thut gegenerbiethen, und produciret Bollmacht, ber hoffnung fie werbe sufficient fein.

Queblinburgt.

D. Petrus Prætorius, Cangler.

Uebergab Bollmadit eum salutatione et voto.

Schwarzburgt-Sonberehaufen. Christian Meldior von Schlotheimb, Rath.

Er hette gestern albereit bie Bollmacht übergeben. Salutatio et votum.

Schwarzburgt-Rubelftabt.

D. Stephan Baner (Baned?) Rath.

Bette albereite gestern feine Bolmacht übergeben.

Dangfelbt.

Behre noch nicht erschienen.

Barby.

Beinrich Tobnigt, Cangler.

Bette geftern feine Bollmacht eingegeben.

Reuffen.

Beinrich Gebhardt fanft Befer genandt, D. Rath, Beinrich Albrecht, D.

Uebergab Bollmacht cum voto.

Schönburgt. D. Georg Born.

Uebergab Bollmacht.

Chur . Gadfifde.

Die übergebene Bollmachten wehren abzulesen, Soviel aber die Chur Brandenburgische erinnerung betrifft, tondten sie sich eines solchen Herfommens, wie angezogen, nicht erinnern, sondern est gebührete Chur Sachsen, als Creis Derften, den Creistagt auszuschreiben, Steften bemach das erinnern dahin und an seinen orth, wolten es, wan es also hertommens, nicht sechten, bethen aber nicht minder als die Chur Brandenburgische, solche reservation Zu protocolliren.

Darauf wurden die Bollmachten abgelefen,

Borben Zu notiren,

1) Daß die Chur Brandenburgische Bollmacht auf die Mard Brandenburgt und Bommern, vom Grafen Zu Schwartenbergt als Statthaltern vnterschrieben, wie dan auch des herrn Grafen schreiben an Chur-Sachsen bed Inhalts, daß er es wegen Kürze der Zeit nicht berichten können, verhoffte aber, es würde die Bollmacht, weil er sonst Plenipotenz in andern sachsen hette, Ihr. Chursiuftl. Durchlaucht nicht Zuwider sein, abgelesen worden.

2) Daß die Beymarische Bollmacht restringiret und uff relation in wichti-

gen unwißenden Buncten geftellet.

3) Daß bie Bollmachten wegen ber ito ererbten Lande wegen Gifenachs von beiden Berzogen Zu Altenburgt, wegen Coburgt aber von allen Herzogen Zu Weymar vor sich und wegen Herzog Bernhards untersichrieben, Dahingegen die Bollmachten wegen Altenburgt und Weymar nur die Eltisten herrn vollnzogen.

4) Schwarzburgifche Sonderehaufifche und Reugische Bollmachten waren

cum libera.

Umfrage.

Chur=Sachfen.

Db etwas ben ben Bollmachten Bu erinnern?

Chur=Brandenburgt.

Desideriren nichts. Was aber die Communication, so Chur-Sachsen mit Chur-Brandenburgt Zuvor psiegen sollen, ansanget, deswegen berufen sie sich ad aeta priora, Sie hetten Zwar keinen befehl mit Chur-Sachsen wegen des Ereis Ambts Zu freiten, Allein, weil Chur-Sachsen sich selbst wegen enge der Zeit entschuldigt, so bethen sie nochmals Zu verhittung der Consequenz solches Zu registriren.

Cæteri conformiren fich wegen ber Bollmachten.

Chur=Gadfen.

Die Bollmachten wehren wohl einzerichtet, und ob Zwar die Chur-Brandenburgijthe nicht von dem Churftirften, sondern von dem Deren Grasen Zu Schwartenbergt volnzogen, So würde doch ahn der genehmhaltung nicht gezweiselt, weil er in allem plenipotenz hette, die Lande, als Statthalter Zu guberniren, Wegen der begehrten communication ließen sie es den dem bem stile bewenden, hetten gleichwohl ihres Churfürsten Jura bedingen mußen. Runmehr würbe Bu reben fein

1) Db? bnb

2) Ban? bie Raiferlichen herren Commissarii Bu boren?

### Chur-Brandenburgt.

Nachmittag vmb 2. ober 3 Uhr, würde man die Herren Commissarien absynholen, vnd darben das Herkommen in acht Zu nehmen haben, daß nemblich bif ins Logement 2. Churfürstliche, 2. Fürstliche, 1. Gräflicher und 1. Herrelicher Abgesandter entgegen geschichet, Sie aber von den Andern Gesandten ben der kiegen empfangen, vnd diß in das Conclave begleitet werden.

Cæteri conformiren sich, wobei Anhalt erinnert, bag wegen bes Berkommens bie Acta vom Buter-

bodifchen Creiftage aufzufuchen.

### Chur= Sachfen.

Die Kehferl. Commissarien wehren ehift Zu hören, Dieweil fie aber mit ihnen Zuvor eine privateonserenz begehret, barzu ber Nachmittag vmb 3. Uhr bestimmet, So würde man Sie erst vin morgenden tag vmb 9. Uhr, so auch darzu bequemer, hören können, Der modus sey Zu halten, wie Chur-Branbenburgt votiret.

Hierauf wurden Zur abholung gegen morgen deputiret:

Begen Chur-Gachfen . . D. Findelthauß,

Begen Chur-Brandenburg Erasmus Geibel,

Begen ber Fürften . . . D. Behr undt D. Draco.

Begen ber Grafen . . . Christian Meldior von Schlotheimb.

Begen ber Berren . . . D. Georg Born.

Finita 1. Sessio.

### Sessio II. d. 3. Novembris, Anno 1638.

### Chur = Gadfifche.

Es hetten gestern ihrer Zwene die Berren Repserliche Commissarios besuchet, Darben aber wehre nichts vorgelaussen, Alls daß man Sie ersuchet, Zu bessördern, damit der Creistag Zu der Repserl. Maht. allergnädigsten Contento aufschlagen möchte, Sie hetten sich vos ihre Instructiones in genere besussenschaften.

Darauf wurben abgelefen

1) Das Renserliche Creditiv, die Kenserliche Commissarii seind

berr Beinrich, Berr Bu Rengen, Berr Bugo, Berr Bu Schönburgt,

Das Creditiv war datirt am 13. Octobris, Anno 1638.

2) Manffelbifche bnb Ctolbergifche Bollmachten.

Ben ber Stolberigen erinnert Chur - Brandenburgt, daß berfelben eine vngewöhnliche elausul einverleibet, daß nemblich die hern Grafen nuhr dasjenige, so der Grafschafft vorträglich, nicht aber waß insgemein nützlich, genehm halten wollen,

Cæteri erinnern nichte.

#### Stolbergt.

Erbeuth fich supplementum begen, fo erinnert, einzuschiden.

Chur = Gadfen.

Gie betten ben defect ben ber Stolbergifden Bollmacht auch gefeben, biebebor hette man fie Buritd gegeben, Dan auf Creiftagen nicht auf eines Stanbest nuten fondern was per majora gefchloffen, gefeben wilrbe. Beill abet bie Befandten fich Bum Supplemento erbotten, liegen fie ef barben bewenben, unbt wollten begen erwartten.

Darauf feind bie Renferl. Beren Commissarii

mit 2. Churfürftl.

mit 2. Rürftl. mit 1. Gräfl.

Abgefandten abgeholet worben.

mit 1. Berrl.

Mig Gie in bas Conelave tommen, hatt ber Berr von Reußen præmissis curialibus folgender maßen proponiret,

Urfach ber Creigversamblung wehre bie große forgfalt ber Rom. Renferl.

Dantt., welche folche in allen Creifen \*) angeordnet,

Dag nun Chur Cachfen ben Creiftag aufgefdrieben, bie Stanbe auch erfchienen, Goldes murbe Ihrer Renferl. Mantt. Bu fonderbahrem gefallen gereichen, Und wehre anfange manniglich wifent, in waß getreuer eiferiger bemilhung die verftorbene Renferl. Mantt. wegen beruhigung bee Reiche, auch mitten unter ben abgenotigten Rriegen, begriffen gewesen, in fothaner forgfalt continuirten die itige Renferl. Mantt. budt hetten Bu bero behuf Ihre Befandten nach Coln und Liibed abgeordnet, beg Bertrauene eg wilrbe bas gegentheil, feinem Borgeben nach, ihme bie Friedenshandlung auch ein Ernft fein lagen, Dan bette aber gabr ein anbere erfahren, Inbeme eg auch von ben albereit verglichenen Beleitebriefen abgewichen, und fort und fort neue projecta vorgebracht, auch fich in ftarde Berfagung gestellet, bnb alle bingus reichende gelegenheiten in acht genommen, Dahero wehren Ihre Mantt. genötiget, fich auch und bas Rom. Reich in Berfagung Bu ftellen, und Zweis felten nicht, bie löblichen Stanbe biefes Ereffes, mitrben mit Dero gerne fich Bufommen feben, bud nichts onterlagen, was in Dero Bermogen übrig, auch Bu abtreibung ber aufländischen Feinde nötig.

Wie aber hiegn Bugelangen, Infonderheit baff es ohne, ja mit abhelffung ber beschwerben, geichehen mochte, bmb folder vrfach willen wehre biefer Creiftag ausgeschrieben, bind begehrten bemnach 3hr. Renfert. Dabtt. allergnabigft, ef wolten bie Stanbe foldes reiflich erwegen und bie mittel et-

greiffen.

1) Bie Bu wiederbringung eines allgemeinen Friedens off erträgliche maße

Bu getangen?

2) Infonderheit daß ben itiger gefehrlichen beschaffenheit und Ginbruch bes Reindes 150 Monat Ginfachen Romerzuge Bum Unterhalt bef Rriegevoldes auf 3web termin, alg 1) Annuntiation Marie, und 2) Schierftfünfftigen Johannis 1639 verwilliget werben möchten.

Bingegen verfichern 3. Renferl. Mantt. Die Stanbe ben Ihrem Renferl. wortt, baf fold gelb Bu teinem anbern enbe angewendet, und ben anbern befdmerungen wirdlich abgeholffen werben folte, Gie wehren and Bufrieben, bag

<sup>\*)</sup> S. Londorp. Acta publica Tb. IV. p. 690 seq.

bie Stände selbst eine allgemeine Cassa, vnb barzu die nötige Bebiente, so 3. Kenferl. Mantt. vnd ben Ständen Zugleich verwandt, verordnen möchten, Ingleichen erbiethen sich 3. Mantt., die gewiße vnd gemeßene Berschung Zu thun, daß die disher vorgelauffene Unordnung wirklich sollen abgeschaffet, vnd die Stände ben dem ihrigen in guter ruhe erhalten werden, mit dem weittern anhang, Wirde sich die Soldatesca, so verordnet, nicht vergnügen laßen, so olden die Stände sich berselben, alf die in erimine flagranti begriffen, besmächtigen von diesen berber ordentlichen Obrigseit Zur gebilfrenden bestraffung vorstellen, So daselbst die bestraffung nicht erfolgete, wolten J. K. M. vff beschehenen berücht die exemplarische bestraffung selbst ahnordnen.

Wan itber verhoffen die Stände dieses Ereises ahn der begehrten bewilligung anstehen solten, Wehren Sie (die herren Commissarii) befehlicht, die allgemeine noth und unvermeidligkeit Ihnen Zu gemithe Zu führen, und wurde dabenebst ben Ständen anheimb gegeben, ob sie selbst eine eintheilung machen wolten, Wie von einem Jeden unter ihnen die augahl Boldes, so besage der Creismatricul er Zu halten, ahn Soldt, gewehr, Munition und andere Zugebör, Zu verpsiegen, Ben welchem Punct Zu erwegen sein würde, ob es den Ständen annehmblicher und erträglicher angeregter maßen das Bold auf 5 Monath im selbe Zu unterhalten, oder aber die vorgeschstagene gelthülsse Zu verwilligen?

Finiebant cum curialibus.

Die Stände bathen abtritt, onterredeten fich in einem Rebengimmer, ond antworteten barauff bie Chur Sachfischen:

Es hetten bie Stände bes OberSächsischen Ereises Gesandte angehört, was die herren Commissarii wegen der R. R. Mt. proponiret, Bedandten sich wegen des Zuentbottenen grußes und gnade, cum voto und anwülnschung glidstiche langwührige Regierung zu des Rom. Reichs wohlsarth und Ihrer Mantt. unsterdlichen nachruhmb, Wilften darbenebst Ihrer gnädigsten und gnabigen herren Principalen allerunterthänigste Devotion gegen Ihre Mantt. bergestalt beschaffen, daß sie sich nach enßerstem Bermögen wilrben getrew crofinden.

So viel aber die Puncta der Proposition betreffen thete, wehren dieselbe von großer importanz und nachdenden, Wolten daher nicht unterlaßen sich aus Ihren Instructionen Ju ersehen, vnd sich ihren mandatis, auch dem Gertommen gemeß Zu erweisen, Zu welchem behuff die Herren Commissarie studt würden, die proposition in schrifften Zu communiciren, Man wolte alsdan auss ehiste Zur consultation schreiten, sich eines gewißen schlußes verseinbahren, vnd den Herren Commissarien solchen eröffnen.

Fiebat recommendatio ahn 3. R. Mft. bnb bie Herren Commissarien.

Berrn Beinrich bon Reugen

Recommendiren nochmals die puncta, und daß die Stände Ihre getreue devotion in der thatt versptihren lagen wolten, Darauff ward die propositio schrifftlich ilbergeben.

Discesserunt Domini Cæsarei Commissarii eo quo venerunt modo et comitatu,

Und haben bie Deputirte Gie bif in 3hr logir, bie fibrigen gefandten aber bif abn bie fliege, albar fie auch empfangen worben, begleitet.

#### Chur. Gadfifde.

1) Db bie proposition Bur dietatur übergeben?

2) Ban Bur Sauptfachlichen Consultation Bu fchreiten?

#### Chur = Branbenburg.

Die proposition wehre algbalben nadmittag Zu dietiren, vnd auf schierst künfftigen Montag Bormittag die Hauptsachliche consultation anzustellen,

Cæteri conformiren sich.

#### Chur= Sachfen.

Nachmittag vmb 1 Uhr folten die Schreiber, Jedoch, daß die sachen in gesheim Zu halten, Ihnen eingebunden würde, sich einstellen, Aufn Montag aber umb 8 Uhr wolte man von der sache deliberiren, verhoffen es würde den Ständen also gefallen.

Unter bem votiren ward iiber vorige ichrifftliche Proposition von ben Berren Renferl. Commissarien noch etwas eingeschiedet, so abgelesen ward, begen in-halt war:

- 1) Daß vier Corpora, Eines buter General Gallas von 18000 Ju Buß, vub 8000 Ju Roß von bem Ober- vnd Niederfächs. Ereise, Eines vutter General Piccolomini, Eines unter General Satselb, vnd Eines unter General Götzen In halten, vngefehr 3. Regimenter Zu fuß blieben Chur-Sächsisch und Chur-Brandenburgisch.
- 2) Daß die reformirten officirer folten ben bem exercitu bleiben, und albar unterhalten werben.
- 3) Daß über bie orbentliche Gelbverpflegung auch bie Servicen bub andere nebensachen von ben Ständen nachzutragen. Diefes foll auch Zugleich Zur Dictatur übergeben werben,

Finita secunda sessione.

#### 14.

### Die beiben Abgefandten an bie Fürften gu Unhalt.

.... Unserm gestrigen vnterthänigen Zuschreiben Zusolge, überschieden E. F. Gn. wir hiermitt gehorsamblich die Kanserliche Proposition sambt dem Anschlag, wie Ihr. Kanserl. Maytt. vermeinen Dero vier Kriegshere im Neich Zu vnterhalten, Nun wollen wir nicht unterlaßen, weil morgendes tages dar über rathschlag gehalten werden soll, dassenige an E. F. Gn. statt Zu votiren vnd Zu erinnern, was des Neichs und E. F. Gn. Kirstenthumbs notturst erfordert, allein weil vonnöthen sein will, daß wir E. F. Gn. eudt liche meinung, was nemblich viss höchste Zu verwilligen, wissen mögen, So ersuchen vnd bitten E. F. Gn. wir gar vnterthänig, dieselbe vnß dieserwegen gnädigen Specialbesch ausse förberlichste Zusommen lassen wollen, innuittelt werden wir dnß, so viel immer müglich mit dem punct der erörterung der gestagten gravaminum, weil derselbe præjudicial vnd die Contribution hindert, ausschlagen, auch sonsten in einem vnd dem aubern weittere erläuterung bitten, vnd vnß bemilhen, daß die andern Abgesandten wir Zu einem gleich-

messigen disponiren mögen, Empfehlen hiermitt E. F. ggggnb. sambt Dero Fürstl. familion Göttlichem gnabenschut, vnb verbleiben E. F. Gnaben

In Gil Leipzigt ben 4. Novbr. 1638. vnterthänige gehorsame treue Diencr

Beinrich von Borftell. Martinus Milagius.

15.

#### Raiferliche Proposition, fammt bem Anfchlage, wie bie vier Raiferlichen Exercitus zu unterhalten.

Belder gestalt vnb auß was Bhrsachen ber Allerburchlauchtigste Großmächtigste vnbt vnüberwindlichte Fürst vndt herr, herr Ferd in and ber Dritte Erwählter Römischer Rauser zu allen Zeitten Mehrer bes Reichs in Germanien, Zu hungarn, Bobeinth, Dalmatien, Eroatien vnd Sclavonien König, Erthertogs Zu Desterreich, Zu Burgund, Stepr, Kernden, Erenh undt Bütretembergt, in Ober- vnd Niederschlesen, Margaraff Zu Mähren in Der- vndt Niederschaufter Groß Zu Kahrburger Inrol undt Görte ge-

Rieber-Laufig, Gefürster Graff Bu Sabspurgt Throl vndt Gort ic. unfer allergnäbigster Renjer unbt herr, unter andern auch an ben Durchlauch

vnser allergnädigster Kenser undt herr, vnter andern auch an den Durchsauchigen Hochgebornen Fürsten vndt herrn, herrn Johan Georgen, herhogen Zu Sachsen Jülich, Cleve undt Bergt, des heil. Nöm. Reichs Erhmarschaln undt Churfürsten, Landtgraffen in Düringen, Marggraffen Zu Meissen, Wargfren Zu Meissen, Graffen Zu der Rauft vndt Kadenspurck, Burggraffen Zu Magdeburgt, Graffen Zu der Margt undt Kadenspurck, herrn Zu Ravenstein, unsern gnädigsten Churfürsten und herrn,

Alf des Hochlobl. Oberfächsischen Crenfes hochverordneten Erenfiobriften undt Aussichreibenden Chursürsten Freundt- undt gnädigt, begehret, daß Ihre Chursürftl. Durchlaucht berselben alsbalden nach empfahung solches Kanferlichen befelche, sonders steißes angelegen sein lassen, dubt die anftaldt machen woleten, damit die Stände des Ober S. Creises, vis den 10. Monatstagt Novembris Newes Calenders, an einem gewissen ortt Zusammen beschrieden, what daß solches beschen, Ihrer Kehs. Maytt. Zurud verstendiget würde, damit vor höchstermelter Ihrer Rey. Maytt. Deroselben Commissarien darnach abzuordnen haben möchten, Solches haben nunmehr beygesettes

Ameiffels, auf Ihrer Churfürfil. Durchl. Aufschreiben an bie fambtlichen Churfurften vnbt Stände biefes hochlobl. Ober Sächsischen Erenfes, satsam verstanden,

Gleich wie nun allerhöchstermelter 3. Rens. Mantt. Zu allergnedigstem gesalsen gereichet, bas vorhochermelte Ihre Chursstellt. Durcht. diese Ereisversamblung hierauff gehor; ambst aufgeschrieben, Auch die sämbtliche Chur-Fürsten und Stände sich willig undt unterthänig darzu eingestellet, Als haben 3. Kenst Mantt. vons nach erfolgeter notisication gnedigst committiret vondt in beschsch gegeben, das von Ihrer Kens. Mahtt. wegen, wir unst anhero verfügen, Zu sorderst den gesambten Chur-Fürsten undt. Ständen 3. R. M. gnade anmelsden vondt nebst oberreichung deroselben allergnedigsten Credentialen solgendes ansügen sollen: Wie nicht alleine Neichse von Weltsundig, sondern auch Ihren undt insgemein allen Chur-Fürsten vond Stelltundig, sondern auch Ihren und insgemein allen Chur-Fürsten vond Ständen des Neichs, vorhiu vor ich selbsten vondt nunmehr dan genugsamb bewust vondt vonverdorgen sey, Mit was getrenen vondt vnansgesetzten sleiß, vondt cysser, enserster bemishung vondt väterlicher sorgsalt der weiland alleedurchlauchtigste großmechtigste voht vniber-

23

mindtlichfte Giteft, Werbinand ber Unber, Erwählter Römifcher Renfer, Bu allen Beiten Dehrer bes Reiche in Germanien, Bu Bungarn, Bobeimb, Dalmatien, Croatien undt Sclavonien Ronigf, Erthertog Bu Defterreich, Bertog Bu Burgund, Stehr Rernbten, Crepu undt Wilrttenbergt, in Dberund Riederschlefien, Marggraff Bu Dahren, in Dber- budt Rieder-Laufit, Befürfteter Graff Bu Dabeburgt Eprol budt Gory, Ihrer Mantt. in Gott ruhender bochftgeehrter undt geliebtefter Berr Bater, glorwürdigften angebenfens, bes Beil. Rom. Reichs und bero geliebten Baterlandes Teutscher Nation Repferl. Regierung in vielen feindtlichen Berfolgungen undt audern widerwerttigen Buftanben getragen, bas Ihrer Sochfel. Ren. Danft. auch nichts naher bud mehrere angelegen gewest fen, alg babin Bu trachten, wie Bebermennigliden ben gleich undt recht, int gutter rube erhalten, undt wider allen Feindte auch auder vubilligen gewaldt wilrgflichen geschiltzet undt gehandthabet werben migen, Richt weniger baf Ihre hochfeligfte Mantt. Bu folden unbt feinem anbern ende ben Rriegt wider Bhre undt bes Reiche feinde Bu fithren, genottiget gewesen, auch bas wenigste nicht onterlagen, mas Bu wiebers bringung des fo hocherwlinfchten lieben Friedens immer hat bienen unbt gereichen fonnen.

In solcher friedserttigen meinung wehren allerhöchst ermelte an iho Regierende Kenserl. Maytt. gleichergestalt begriffen, vudt hetten darumb die von Christsel. gedachten Ihren in Gott ruhenden herrn Batern vorgehabte Friedenschandlung baldt nach Ihrer Christseligsten Maytt töbtlichen hintritts undt antrettung Ihrer Kenserl. Negierung iuß Wergt richten vudt fortsetzen, auch alberreits Zu denselben Zu Ebln vndt Libed einen ansangt, machen lassen, der vngezweiselten Hossinung, nach dem Sie die Ihrige an beyde ortt und nach leugst verstrichener Zeitt mit aller noturist abgeordnet undt nichts anders als den frieden Zu erseben, undt denselben und aller mögligteit Zu befördern gesuchet, es würde solches nicht weniger an seitten der gegentheil geschehen undt Sie ihre gerischte begierde Zum frieden, wie Sie vermeintlich ausgeben undt dassift angesehe sein wot

Demnady Gie aber einen bffgugt nach bem anbern nehmen; bubt bon beme, was man hierbor ber benberfeits verglichenen Bolmacht bnbt geleitebrieffe balber einig gewesen, wieder abspringen budt mit entwerffe budt einschiedung vieler onterschiedtlicher bnot offgehender neuen projecten alles nach ihrem willen undt Bu befondern 3hren Bortheil haben wollen, water beffen aber fich an Bold bnot andern Kriegenothwendigfeiten gefast machen, bubt teine eintige gelegenheitt nicht verfaumeten ober außer acht liegen, wie fie noch weiter 36. ren Buß ine Reich feten bit einen Standt nach bem andern 3n grundt richteten, und in Ihre feinbliche gewalt bringen mochten, Mig bette borbochftermelte 3. R. Dett. ben fo gefehrlichem Buftanbt bee Reiche bnbt ber feinde ie mehr bubt mehr einbrechenden gewalt auch ungewißen aufgang bes Friebend fich gleichergeftalt auf andringenber noth in mehrer bereitschafft unbt verfagung ftellen miligen, und festen in Gie, bie Stande fambt und fondere, ben gering ften Zweifel nicht, Gie wileben mit und neben 3. Danft. Ihnen die allgemeine wohlfarth bub berithigung bes Beil. Rom. Reiche, engerft angelegen fein bnb nichte Bu thun buterlagen, was noch itbrig in Ihrem bermogen ift, und In abtreibung ber auflandischen Feinde immer Butraglich fein fan, wie und welcher gestalt abet pudt burch was vor mittel und hillffe bie allgemeine rette bub Bufammenfetung bib biefelbige mit weniger befchwerung ihrer bub ihrer armen Unterthanen, ja mit fonberer wurdlicher abhelff- bnb

erleichterung beren big baher vorgelauffenen und geklaten vielseltigen Kriegesbeichwerben, geschehen solte ober könte, hetten 3. Kepf. Mantt. In solchem ende gegenwertige Ereisversamblung nach dem Exempel Dero Löblichen vorsahren nach bem bei ichigen beschwerlichen Zeiten und Leufften, Zu einem Reichstag nicht Zu gelangen filt hochnothweitig und benen Stächen selbsten

Bu mehrer rube und gutem angefeben,

Diefem nach begehren 3. Rayl. May. an die Lobl. Stände bes Ober S. Erapfies gnedigft undt vätterlich Diefelbe wollen, alf Ihre und bes Beil. Rom. Reiche unfere allgemeinen Batterlandes Tenticher Nation getreme Chur-Fürften bnb Stanbe folches alles reifflich und mohl erwegen und biejenige mittel ergreiffen auch mit und neben 3. Mant. wurdlich vor= bnb an bie Sand nehmen, welche Bu abwendung Ihrer und Ihrer Unterthanen fernern Feindes gewalts und Ueberzugs anordnung guter Rriegesdisciplin und Bucht auch wiederbringung bes Lieben friedens nothwendiglichen erfordert werben, bud wie ein jeber für fich felbft in folden nothfällen Bu thun fchulbig ift, Infonderheit aber, baß Gie nach beschaffenheit beren noch mehrenben ichweren Kriegesleufften und ber Feinde ftarder Berfagung 3. R. Mantt. Bum wenigften noch 150 Monath ben einfachen Romerzug nach, Bu unterhaltung Ihres ond bes Beil. Reichs Kriegesvold, verwilligen undt folche an einem ortte wie fie fich mit bero verordneten Commissariis vergleichen werden, In Bwegen Terminen, alg ben erften auff bas fest annunciationis Mariæ und ben anbern und letten auff Nativitatis S. Johannis Baptiste nechftfünfftigen 1639 Jahres erlegen, und bargegen Gie, Die Stanbe, ben Ihrem Ranferl: wortt versichern wollen, daß folche verwilligung Bu teinem andern ende, alg wie obengemelbet, angewendet und Zugleich alle Unordnungen undt Kriegesbe-Schwerben mit bunachlefiger bestraffung ber ilbertretter würdlich abgestellet werben folle, Wie bann 3. Ran. Mantt. veberbas vor bieg mahl nachgeben bnb Bufrieben fenn, baf bie Stanbe in bicfem Dber G. Rraif eine eigene Cafe halten auch gewiße Commissarien auf Ihren mitteln, welche fowohl 3. R. Dt. alf ben Ctanben mit Enbeepflichten biffalg verwandt, Bu ber gelber einnahme bestellet, und die begerte gelbthillffe einbringen, auch folde nach 3. R. Manft. ordnung und anweifung vff bie viterhalt- und aufgahlung bes Bolde bermenben mogen,

Steichwohl was von einem Zum andern Termin einköndt, daß 3. R. M. davon iederzeit umbstendlicher bericht geschehen, Insonderheit auch varumb, bamit die faumbsehlige Zu schuldiger abstatt- und entrichtung ihrer gebilhrniff burch diesenige mittel könten vermahnet undt angehalten werden, welche in 3.

Q. Dit. bnb bes Beil. Reichs fagungen heilfamblich verfeben,

Damit auch die Stände mit der begehrten verwilligung desto bester aussellen kommen bud Buhalten können, haben 3. K. M. die gemesene und ernste verordnung gethan, daß Sie dargegen aller bis dahero geklagten Kriegesbesischwerden würdlichen befreyet und mit den Durchzigen und einquartierungen die in 3. K. Mit. und des Heil. Reichs Abschieden ausgesetzte ordnungen

onfehlbar ond richtig gehalten werben follen,

Bum fall aber die Chur-Fürsten und Stände ober Zuversicht, mit verwilligung biefer vorangeregten 150 Monatlichen gelbthülffe aus einer ober abern briach anstehen solten, so lagen 3. Kan. Manft. denenselben allergnedigft dies Bu gemith führen, wie gleichwohl die eußerste vond voronibgengliche nothturft erfordert, das fach tetiger des Reichs feinden starder verfastung und ie nicht von mehr Zunehmender macht 3. K. M. und des Heile Kriegesvold

nicht wohl vif eine wenigere bud geringere angahl, bag alles in allen bub in jeben Rraifen nach beiliegenbem Unfchlag ungefehrlich gerichtet bud auff ben fuß gebracht werben miife, bub ftellen auff bicfen fall ben fambtlichen Standen Bu ertennen und Bu erwegen anheimb, wie und auff was weise fie permeinen, baf Gie an Ihren Creif die ber Reichsmatricul bub Jeben Stanbes anschlage nach belauffenbe angahl Bolte felbft mit gelbt, Proviant, Quartier, munition, Artillerie und andern nothwendigfeiten bergeftalt verfeben wollen, baf ber Golbat wegen reichung feines orbentlichen Monatsfolbes, alle feine Leibes nothturfft, außer ber fleinen Servitien bmbe bare ertauffen und bezahlen, hergegen die Chur-Fürsten und Stande auch Ihre arme unterthanen, bie bnterhalt= und verpflegung folches Bolde vber fich nehmen, und umb fo viel mehr ben hauß und hoff sicherlich undt unbeschwert bleiben, Ihre Leibesnahrung barben haben, ond alfo bas gelbt im Lande bud Stabten bleiben moge, bud ob ce ben Standen nicht beger bud fürträglicher, bag Gie auff folde weife bas Bold 5 Monath im Felbe auff ihren felbstverlag undt Golbt perpflegen und unterhalten, Gie auch felbften ben modum contributionis einquartierung und andern nothwendigen verschungen Bum Rrieg unter fich felbft maden bud in einem bud andern fid begwegen vergleichen, alf bag bie berpfleg= vnd unterhaltung ber Colbaten auff die gelbthülff und verwilligung gewißer Monathlichen Contribution gestellet werbe, Dit biefem noch weitern auhange, baf wann fich ber Golbat mit feinem Golbt, ber gemachten unbt aufgesetten BerpflegungeOrdonanz nach, nicht betragen und barüber ben Standen und Ihren Unterthanen einige ungelegenheit und befchwernuß Bufilgen wirbe, Gie alfdaun ben in flagranti betrettung Bbertretter in gefangliche Safft nehmen und feiner vorgesetten Obrigfeit Bu gebührenber ernfthafter abstraffung vberliefern mogen, Do auch feine Dbrigfeit auff bee flagenden theile anruffen, wider folche Difthanbler und Uebertretter in administratione justitiæ feumig fein, bud biefelbe nicht ichleunig ertheilen folten, bag 3. R. DR. alfbann auff eintommene Rlage und bero bescheinig- und beweisung ber Uebertretter ohne einigen respect andern Zum abschew und Exempel mit eruft und würdlich abstraffen lagen wollen, bag alfo hierburch bie eine geraume Beit hero vorgelauffene und geflagte große Rriegesbeschmerben und unordnnugen binb fo viel mehr ab= bud eingestellet, bnb bas Bold in guter Rriegeszucht gehalten werben fonte.

Und weil nun biefes 3. Kay. May. allergnebigstes begehren und anfinnen bie bnumbgengliche noth ersorbert, und nirgends anders alf wie oben angesithret, Bu bes ganten Heil. Reichs und ber Stäude wohlsarth angesehen, Alf seben 3. Kay. Mayst. in die Stände ganz keinen Zweissel, es werden dieslebe sich hirauff mit einer angenehmen und gewiihrigen resolution, darauß dieslebe dero getrewes und gehorsames gemith und beharliche allerunterthänigste devotion im werd selbsten verspühren können, vernehmen lasen, und entweder den ersten oder andern Punct allergnedigst begehrter maßen, eingehen und versten

Das feindt 3. Ran. Mantt. vmb bie gesambten Stande mit Ranferl. gnaben

Buertennen erböttig,

Actum Leipzig ben 13 3 Novembris 1638.

Beinrich ber Andere undt biefer Beit altefte Reuß Berr von Plauen. Saug herr bon Shonburg.

# Raiferlicher Unichlag.

Der Röm. Rapferl. Maytt. Allergnäbigste resolution wegen ber Kreiftage gebet babin, bag allein, die Corpo undt mas diefelbe ber gewöhnlichen Capitulation nach, auff 5 Monath gestehen werben, auffgesetzet, und bie -aufthei= lung benen Graif Ständen folte heimbgestellet werden, neben benen gelbern welche bie 5 Monath Golbt ertragen auch bas Obtach und Servitii bie Caffa Bu geben,

Dargegen wirdt gute disciplin versprochen undt bag wann biefe gelber erfolgen die Golbaten omb die bezahlung Icben follen, Die Raiferl. fambt benber Churfürften Bu Cachfen und Brandenburgifche Bolder, benim Graffen Gallas follen bff 18,000 Man Bu Fuß bnd 8000 Bferbe Recrutiret werben, bie werben fambt bem General Stab bestehen auff 5 Donath 1,932,370 fl., werben barauf 9 Ranferliche undt 3 Churfürftliche Regimenter Bu Fuß, und 9 Raiferliche und 3 Churfurstliche Bu Rog, Die reformirten Officirer follen gleichwohl ben bem exercitu verbleiben budt onterhalten merben, Die hohe Officirer bud Generals Berfonen Commer und Winter ihre befoldung haben.

Die Proviant und Artillerie ben Beiten ine felbt geschafft werben, Gur biefee Corpo feindt die benden Dber undt Dieber = Gachfifche Greife anges

fetet.

Das andere Corpo unterm Graffen Picolomini follen auff 18,000 Man Bu fuß und 6000 Pferd, in Reun Regimenter Bu Fuß, Jedes von 2000 Man, bubt 9 Regimenter Zu Rog, 3 von 1000 bnb 6 von 500 Bferben gerichtet werden. Beleufft biefes Corpo vff 5 Monat 1,318,052 fl. Das britte Corpo unterm Graffen von Satfeld foll auf 10,000 Dan Bu Fuß in 5 Regtr. von 2000 Dan Bu Fuß undt 6 Regtr. Bu Pferd, 3men bon 1000 bnb 4 bon 500 Bferben gerichtet werben, Bringet fambt bem Generalftab bnbt 5000 Dan fo in Guarnison verbleiben in 5 Monaten 1,287,520 fl.

Für biefe 2 Corpi find ber Frandifche, Beftphalifche undt Churfürstliche

Creif assignirt.

Das viete Corpo unter Graff Goten undt Golgen wirdt auf 10,000 Dan Renferl. bnbt 9000 Man Chur Begerifchen Bolde Bu richten fein, Remblichen Ranferl. 3 undt Chur Begerifchen 3 Bu Fuß undt Renferl. 7 fambt ben Croaten undt Chur Begerifche 6 Bu Bferbe, Bringen fambt bem Generalftab vff 5 Monat 279,864 fl. Gur biefe feind ber Dber Rheis nifche, Schwäbische bubt Benerifche Creng angewiesen,

Mitt ber Proviant Artillerie undt Reformirten Officiren hatt eg die meinung

wie ben bem erften Corpo,

Die Rieberfachfifche GreifStanbe follen burch bie Abschidenbe Commissarios Bur assistenz mit Ihren Baffen bnb Berhinderung ber Feindlichen Succursen bubt ftopfung ber Commercien auff ber Gee, erfucht werben, Much bon biefer intention Berrn Generalleutenant Graffen Gallas (Inmagen ichon gefchehen) Bart gegeben merben,

Denen Commissariis wirdt in Jedem Crenf eine Rriegeverftandige Berfohn

adjungiret werben, die noch Bum Theil Bu benennen,

Dit ber reformation folle noch bifmahl Burud gehalten werben, big bie anbiwort bom Berrn Generalleut. auff gebachtes Ranferl. ichreiben fambt ber abgeforberten Lifta ber General Berfohnen undt Regtr. einfombt,

Der von Fernemont immittelft per posta eitiret und unter bessen, bo er nicht mehr Zu heilbrun anzutressen wehre, vff ein ander subjectum so Zu gedachten herrn Generalleutenant Zu schieden sein möchte, gedacht werden, Gleichfals gedachtem herrn General Leutenanten geschrieben werben, bas Er ben Regimentern besehlich gebe sich mitt herüberziehung bes Feindes Boldern Ru recrutiren,

Man werbe ihnen Aleiber, Ochsen, Proviant, Fuhren sambt einer Summa gelbes Zuschieden, bestwegen die Expeditiones von des Landes Hauptman in Mähren Miniti Oberamt Forno ben einem Curirer schon ergangen,

Bom Feindt soll Er sich nicht weit wegt begeben, Für dem Ereiftagschluß gleichwohl aber ihme nicht verwecht fein, den Lufft Bu verandern vndt die armada anderswo Bu transforiren,

Des Protocolli Commission an die Drey ReicheStäbte Um, Franchurth vnbt Nürnbergt, folle big auff weitere resolution eingegestellet bleiben.

### 16.

## Votum Anhaltinum, super Propositione Cæsarea,

abgegeben ben 5ten November.

Præmissis præmittendis, haben bie Anhalbifche nicht unterlagen, Weill man umb bie Renferl. Proposition feine miffenschafft getragen, folche alfobalben bero gnabigen Fürftl. Berichafft Buguferttigen, buterbeffen aber auß ber Rom. Sten. Mantt. gnedigften befehl sub dato Brandeig ben Leuten Monatetagt Septbr. 1838 \*) undt den barauff von der Churfürftl. Durchlaucht Bu Cadfen erfolgten Erengauffchreiben vom 6ten Oetbr. negithin mit fleig fich Bu ersehen undt ben des mit ber abgelegten undt Communicirten proposition auch Ihrer Instruction Bu überlegen budt reifflich Bu erwegen, Die nun allerhöchstgebachter Rom. Renf. Dantt. vor die hohe Renferl. forgfalt unbt angezeigte begierbe Bu bem allgemeinen lieben Frieden Allerunterthenigfter Dand Bu fagen, Alfo mehre Diefelbe ben biefer gutten gelegenheit bubt erheischender bnumbgenglicher nott vffe beweglichfte bndt bemutigfte Bu ersuchen, Es wolten Ihre Ren. Dantt. bero Allergnedigfter vertröftung nach, nicht allein mit folden hodriihmlichen friedensgebanden continuiren, fonbern auch die bargu reichende Chriftliche und reputirliche mittel mit gnäbigem benftandt des Allerhöchsten burch bero bobe Renferl. authorität, macht undt gewalt, also facilitiren budt beforbern, bamit bie algemeine beruhigung bee henl. R. Reichs ehift erhoben werben moge, Es betawret Zwar Anhaldt hoch, daß bis bate die vielfaltige toftbahre forgfalt und bemuhungen Bu foldem hochnöttigen Zwegt nicht erschieffen wollen, bnbt bas insonderheit von bem gegentheil eine behinderung nach ber andern eingeworffen worden, Es befindet aber auch babei auf vielen lamentationen undt feiner eigenen bochfläglichen erfahrung die nottwendigfeit bee Lieben friedens in dem Beil. R. Reich berogeftalt beschaffen, bag berfelben teine Consideration vorzugiehen, Bevorab weill man eg mit foldem Feinde Bu thun, ber ben Rrieg in bie Sarre Bu führen gebendt, Befte Stabte und Plate, Die nach vorgangener Berheerung bes Platten Landes Bu belagern febr fdmer, ja wohl gar bnmüglich, budt die er mehrentheils Bu Baffer proviantiren tan, in Sanben

<sup>\*)</sup> Unter Rr. 6. p. 333.

hatt, Dargegen aber im Reich fast aller nervus an Bold gelb und Broviant verschwinden will, Erfreuet fich bennach Anhald von Berten, Dandet auch barvor bem Allerhochften bae bie Diom. Ranf. Danft. in angeregtem Dero ichreiben fich austrücklich babin ertleren, bag Dero Repferl, gedanden noch undt Zwar Buforberft dahin Bielen, wie der Krieg ohne fortfetung ber Baffen bermableinften wieder geftillet, undt Jeberman in fichern ftanbt gefebet werben moge, budt bag eben Bu bem enbe auch die Renfert. Berrn Commissarii abgeordnet fein, mit ben hochlöblichften und hochlöblichen Standen budt mit gefambten Ihrem Rath budt Buthun auff foldje mittel Bu handeln, Die mittel leffet Anhald billich Bu Allerhöchftgebachter Rom. Renf. Mant. allergnedigftem gefallen geftellet fein, vubt erinnert fich barben, was fowohl bor alg nach Abichliegung bes Bragifchen friebens, Alle Ctanbe wegen extension ber amnestiæ beweglich angezogen, Darben eg Zwar ber unvorgreiff= lichen boch bestendigen meinung ift, ef fen ben diefer Beit diefelbe nodmable in acht Bu nehmen, undt ber Rom. Mant. Allerunterthänigft Bu recommendiren, Weill es boch unvereinlich war, mas ben bem Tacito ftehet, quod egregii sint bellorum fines, quoties ignoscendo transigitur undt fonsten ondt anger bem die volltommene in bem Bragifchen frieden vertroftete berubigung bes Reichs schwerlich Bu erlangen, fondern man fort und fort in ber bor Augen ichwebenben vermuftung wirdt fteden, bubt vielleicht noch größern gefehrlichkeitt bud ungelegenheiten, fo Gott gnabig verhuten wolle, buterworf: fen bleiben miffen, In welchem fall alle politici bavor halten, quod est iactura naufragium redimi debeat, undt würden die Stande Ihres interesse halber nicht Bu verbenden fein, bas von ben Berrn Reuferl. Commissarien nedricht, in was bor terminis die friedenstractaten fich befinden, undt bas bie Friedenshandlung mit vorwiffen Rath unbt Buthun ber Stanbe

2) Bors Andere besaget vorbemeltes Keyserl. schreiben tlerlich es sührt solches auch die proposition mit mehrerm nach sich, daß ben diesem EreißConvent dahin Zu trachten, wie ein Jeder bety seiner nahrung vubt heußlichen Wohnungen vor allen weitern Kriegsbedrägnissen, abnahmen vnd vergewaltigungen sicher undt ruhig sein könne, vubt daß I. R. W. die gemessen vot ermste, werordnung gethan, das die Stände dagegen allen die dahero gerkagten Kriegsbeschwerden würgklich bestrehet werden, solten, Nun ist dieses, man ie der Krieg vber alle Zuversicht, natwendig continuiret werden müße, der nöttigsten Puncten einer der dismahls sürkommen kan, sustemahl neht den benachbarten Ständen, Mansiseldt, Stolbergt, Barby, das Kürstenthumb Anstalt durch die Verordnung so den der vudisciplinirten Soldatesta eingerissen, in einen solchen erbärmlichen Austandt eingefeutet, daß man deuselben nicht

genugfam repræsentiren noch beflagen fan,

fortgefett werbe. Bu bitten.

Es hatt ber Krieg vnaufshörlich undt ohne einige Pause das Fürstenthum Anhalt von Ao. 1625. bis auff gegenwertige Stunde, bedrückt ister 20. niache tige Hauben aben, darinnen eine Lange Beit logiret, Die Regimenter, so nun in die 13 Jahr durchgezogen undt Zum wenigsten 3. tage darinnen Zugedracht, seindt nicht In zühlen, die dreh belagerungen vor Magdeburgt haben allemahl das Fürstenthund auffs hefftigste geplaget undt enerviret, undt wie das Landt enge undt eben, Alfa sie est mit Brandt, niederreißung, abnahm bindt Plünderung bermaßen verwwistet, daß sehr wenig Unterthanen etwa in 3 ober 4 Städten, aufm Lande aber saft keiner Zu sinden, Die selder liegen vor angen undt in der eusersten

Bermuftung, an Bieh ift auch tein Borrath mehr, budt tan mit Beftanbe ber Warheit gefagt werben, bag ber geringfte reft ber Unterthanen nicht nur mangel an Lebensmitteln leibet , fondern es trifft die noth auch die Fürftl. Ber-Schafft felbst mit Ihren Familien, bnd will fich fast feine innerliche noch auß-

werttige rettung mehr finden lagen,

Ban biefes mitleibentlich erwogen undt erfandt wird, fo leffet Unhalt menniglichen ortheilen, ob ben einem folchen Jammer, angft und noth, ehe berfelben würgtlich remediret, etwas auß einem burch vnb burch, von anfangt bif Bu ende verobeten Lande Bu gewartten, Unhalt helt alle Beit bavor, bag bie remedirung fothaner hohen beschwerben und impedimenten eine maxime necessarium antecedens fen, ehe man Bu erhebung eines erträglichen benfprunge tommen tonne, Inmagen bie Befanten bon Ihren gnabigen hohen principalen sothane remedirung instendig Bu urgiren befehliget, Confirmiret fich bemnach mit Sachsen, Wehnuar, Coburg, und erachten hochnötig, bag bie Rom. Ranf. Mantt. allerunterthenigft barumb por allen Dingen anzufleben, auch die remissio impedimentorum auffe allerichleunigfte Bu befobern, Die mittel und ben modum anreichende, Lefet Bwar Anhalbt bemfelben Bu bes Löbl. Directorii und ber Bor- auch nachsitenden Beren Gefanten reifferen borfinnen geftellet fein, Beil aber boch Bumahl foldes bie instruction vermag, ohne maggebung und Bu weiterm nachbenden folgende mittel eröffnen, 1) Bor allen Dingen wurden, Laut bee Bragifchen friedenschluffes bie articulsbrieffe, auf ber Reichsordnung Bugieben, vnb fo wohl bie Officirer alf Solbatefca auff conservation ber Lande, Infonderheit bes Aderbames Bu verpflichten, auch alle nebenforberungen, einlagerungen, gelbtichatungen undt exactionen abzustellen bubt Bu verbieten fenn, baf nicht einem ichen Commissario, viel weniger ber Golbatefca, ober bero Officiren fren fteben folle bie Stänbe Ihres gefallens Bu belegen.

2) Bors andere ift hochnötig, bag wegen ber onvermeiblichen Durchztige, eine gewiffe Ordnung gemacht, benen fo auch burch ben groften bmbichweiff ihren nachbaren die Laft alleine Buweifen , ein foldes nicht mehr berftattet , auch wie vormahle beschehen, ber anzug in Beiten notificiret, bnb ben Boldern aufbrudliche ernfte Ordre ertheilet werbe, fich an bem Quartier ond Brott, fo bie Stande ber gelegenheit nach reichen fonnen, begnügen Bu lagen,

3) Bum Dritten mufte infonderheit ber Landtman verfichert, und babin getrachtet werben, bag er ber Privilegien und frenheit, fo vermöge ber Rechte

undt Reicheabschiede ihme gebühren, ficherlich genießen tonne,

4) Biertene wirdt notig fein , Bu vorgebachtem ende bud beforberung ber Commercien, Infonderheit aber Bu wiederherbenbringung ber albereits entwichenen, bnb erhaltung ber noch übrigen Unterthanen die Strafen und felber burch eine allgemeine auftalt im ganten Craif Bu verfichern, wie man fich mit einander vergleichen tonne bie hirzulangende mittel würden fich leicht=

lich finden lafen,

5) Und ob Zwar Zum Fünfften in der Rapf. Proposition enthalten, daß bie Stande fich beren fo mit bem Berordneten nicht Bufrieden fein wollen, alf folder vbertetter, in flagranti betretten, bemechtigen und Ihrer vorgesetten Dbrigfeit Bu gebührender ernfter abstraffung vberliefern niogen. Go ift es boch leiber mit ber Unordnung nunmehr babin fommen, bag gemeiniglich bie Golbaten ben ben höchsten insolentien sich vff expresse ordre Ihrer Officirer, ja wohl gar Ihrer Dbriften beruffen, Immagen noch gar neulich in bem Berbfter Antheil in die 2000 Bu Roff und Jug herumb geschwärmet, bnd arger alf bie

Türden vndt heiben, wie auß etlichen Speciminibus Zu vernehmen, gehauset, da Sie außdridlich vernehmen laßen, Sie weren von Ihrem Obristen außegeschickt Biehe vnd andere Victualien vor dieselbe Zu holen, Daher leicht lich Zu ermeßen, daß Zu obangezeigter Bersicherung andere mittel Zu ergreissen, nötig vnd billig den Standen so die Thäter in ipso kacto erlangen, die bestraffung anheimb Zu geben, gestalt solches nicht allein in Rechten gegrtindet, und auff vielen Universitäten, auch alhier dieses orthe erlandt, sondern auch die herren Generalen selbsten, als ehemals herr Graff Til ih vnd herr Graff von Hatzeldt ja die Churfürstl. Durchl. Zu Sachsen solches vor nötig vnd heilsanlich erachtet, vndt dahero den Ständen durch offene Patenta vnd Zuschein bewilliget,

Bum Dritten erinnert sich Anhalt wie daßelbe sambt andern Ständen an den Nieder Sädssischen Craiß noch angelegen, vnd hart bishero mit seinem großen schaden ersahren mußen, daß esliche Stände daselbit sich aller bürden auff allerhandt mittel entschittet, vnd Ihnen wie auch Ihren Mitständen solche Bugewiesen, Dieweil dann hinsibro, dergleichen auch Zu befahren vndt man noch Zur Zeit nicht wißen kann, wohin des Nieder Sächsischen Eraises gebanden Zielen mögen, Also belt man vor nötig vnd heilsam, weil es ohne deßen eine allgemeine sache, daß Zumahl vmb voriger vrsachen willen mit dem Nie-

ber Sachfijden Craif birauf communiciret werbe,

So balbt nun vorgedachte hochnötige Punct erlediget, darauff dann ben dieser hohen nothtursst und gelegenheit, da in mora damnum irreeuperadile und durch die Unordnung so wohl der status imperii als militiæ sehr affligiret wirdt, auch die Röm. Kah. Maytt. sich selbst darzu erbieten, vor allen Dingen vond der bedrengten Unterthanen willen, Zusehen vud die Communication mit NiederSachsen vorgangen, will Anhalt verhossen, erachtet es auch nicht unbillig Zu sein, daß die Hochsiblichsten von hochsiblichen Stände diese OberSachs. Kraises der Kah. Maytt. gerne auss erträgliche maße und weise nach gegenwerttigen betrübten Zustande werden an Hand gehen wollen, Die Gesanten haben Zu dem eine Ihrante werden an Hand gehen wollen, Die Gesanten haben Zu dem eine Shrer gnedigen Herrschaft das Kahserliche postulatum, weil Sie darvon keine wißenschaftigechabt unterthenig berichtet, des erwarten hirunter insonderheit des quanti halber Specialbesehls unterdesen dirt Ihranten unspendieis erkeutterung Zu ditten sein

1) Wan die benbulffe anfangen und fich enben folle,

2) Wie es unterbeffen mit bem Kriegsvold gehalten werben würbe, bamit bie Stanbe ber einlagerung,

Infonberheit aber ber minterquartier, fich nicht Bu befahren,

3) Ob nicht ber angeregte Proviant und die artillerie von der bewilligten benhülffe Zu nehmen sen, Ben welchen Buncten die Gesanden des Löblichen Directorii undt ber andern Gern Gesanten vorschläge gerne vernehmen, undt sich serner so weit es Ihre instruction Zugiebt herauf laßen wollen, Besinden sonsten das Kahserl. postulatum also beschaffen, daß es ben gegenwertigen Zustande auffzudringen pur lauter vnmilglich, Dahero Zu vermuthen daß der Kahserl. Maytt. der Zustandt des Ober Scheffes nicht genugsamb mag bekandt gewesen sein,

So wird auch pro secundo omni meliori modo Bu acceptiren budt Bu verwahren fein, bas biefe Erenftbewiuligung nicht Zur consequenz gezogen werde, Inmagen fich bie Röm. Renf. Mahtt. felbst bahin erbie-

then ondt bee Reiche notturfft es erforbert,

Drittens wird vor allen Dingen wegen einer richtigen Gintheilung nach gegenwertigem Buftanbe, Ingleichen ber Diint halber Bergleichung Bu treffen fein, onbt barben bie Chriftliche billigfeit muffen in acht genommen werben.

Wie ban auch Bum Bierten eine gemiffe Cassa, babin bie Contribution gelieffert werden foll, Bu verordnen, pubt bie anweifung an bie Golbatefca abguftellen, bamit die Stande, mit ben hohen Debenuntoften nicht mehr befdwert werben, Insonderheit bittet Anhalt, bas die OberG. EreifiStanbe ia nicht mehr in ben NiederGadfischen Erenß Bur verpflegung ber Magbeburgifden Guarnison gewiesen werben muge,

Bum Fünfften mufte aufdrudlich bebinget werben, bag fein Stand bejage bes Bragijchen Friedenschluffes mit den Abgengen oder Rachtragen Bu thun ba-

ben folle.

Burbe auch Bum Sechsten von ber Soldatesca per vim majorem, fchaben gethan, fo mehre foldes von ber bewilligten Gumma ohne einige weigerung billig Bu fürgen, Rebft beme batt Unhalt insonderheit die erleichterung ber itigen Contribution Bu bitten, ef ift barauff Bu vielen malen, auch noch gar neulich von ber Churfitrftlichen Durchl, felbften Bertröftung gethan, pubt erfordert es ohne begen bie eugerfte noth und Chriftliche Liebe, weill ieto tein Standt im DberG. Creif mit continuirlichen übermefiger contribution befcmert,

Diefes hatt Unhalt vnumbgenglicher notturfft nach Bu erinnern gehabt, unbt wirdt freundlich gebethen, bas hochlobl. Directorium wolle nicht alleine ben Gefandten nicht verbenden fondern auch folches ad notam nehmen, und an bero hohen ortte auffe befte beforbern helffen, Die eugerfte noth erheischet cft, in beme bas Armuth in ber größten bedrengnus ftedet, undt wegen feiner erleichterung barauff bie Churfürftl. Durcht. Bu Gachfen felbften Bu verichiebenen mablen, auch noch gar neulich vom 22. Octbr. freundtliche Bertroftung gethan, negft Gottes Billffe alleine feine betribte augen gefchlagen,

So fiehet man noch nicht wie aufer beme et nisi præmissis istis summe necessariis Bu einer erträglichen benhülfe Bu gelangen, vubt haben bie Befanbte von Ihrer gnabigen Fürftl, Berichafft, Die fast alle tage mit ber ruin fampfen muß foldes in aufdrudlichen befehl , Biffen fonften ihre gnabige hohe Brincipaln in ihrer devotion tegen die Rom. Renferl. Mantt. also befchaffen, bas Gie an ber milgligteit, wan nur ihnen bie media Buvor geluff= tet bubt bie impedimenta removiret nicht gerne etwas werben erwinden lanen.

3m übrigen bnd was die Reformation ber militiæ aulanget, wirdt davor gehalten bas hierunter billich mit bem Rieber Sachf. Kreiß auch Bu communieiren, bubt nicht gezweifelt, of werben alfban bie Churfurftl. Durchl. Bu Sachiem undt Brandenburgt bie notturfft barben in acht Bu nehmen wiffen.

17.

## Die Abgefanbten Seinrich von Borftell und Mart. Milagius an bie Zurften gu Unhalt.

Durchleuchtige Sochgeborne Fürsten, Guedige Berren

Emre &. gaggud, haben wir hiermit buterthenig berichten follen, bag verschienen Contag wir ben ganten Tag bamit Bubracht, bag wir bie anmefenbe Fürstliche, Gräffliche vnd Herrliche Abgesandte Zur Conformitet vnd Conjunction der Rathschläge und votorum disponiret, Gestern Montag ist über die Kaiserl. proposition votiret worden, do denn Altenburg vor sich und wegen Eysenach, Wehnar vor sich vnd wegen Coburg, Anhalt, Onedstinburg, Schwarzburg Sondershausen, Schwarzburg Rudelsstadt, Stolberg, Barbey, die Herrn Reußen und Schönburg einstellig dahin votiret, Weil kein nervus belli mehr vorhanden, die Schweden wegen der vesten Städte einen großen Bortheil vor Sich, es auch eine Gewissensche vere, wider Religionsverwandte Zu friegen, in propria viscera Zu sseviren auch die armen Unterthanen so verjagt vnd theis Hunger gesstorben seiners ruiniren Zu sassen daß derowegen I. Kau. Way. vmb extension der amnistiæ und sortstellung der angesangenen Friedensktractaten mit Rath, Borwissen vnd einwilligung der Stände, allerunterthänigst anzulangen.

Bors andere, daß ehe bud bevorn von dem puncto Contributionis geredet, die beschipverden so die Contribution gehindert, abzuschaffen und nach anleitung des Kans. aussichreibens und proposition, den "Unterthanen sicherheit Zu verschaffen, auch daß man Sich wegen der Winterquartier nichts Zu besachten, versichert sein milfte, Wie daum obgedachte Gesandte allerdinges hierinnen eins

ftimmig bud folches mit ftattlichen rationibus aufgeführet,

Das Directorium hatt Zwar mündtlich relationiret, was in puncto der friebenshandlung bif dato vorgangen, auch etsliche Stück den Ständen Zu communiciren sich erbotten, barben aber aufdrücklich angezeigt, es sen allzufrithe

fich auff einen universal Frieden Rechnung Bu machen,

Der Stände erklerung in puncto Contributionis wurde ben 3. Ray. May. disjusto gebähren und die Stände von der Contribution nicht erledigen, remonstrirten die gefahr und daß dadurch diese, verzögerung sedes belli gar leicht wieder in diese Lande tommen könte, wolte hoffen die Stände wurden sich befer Zum Ziel legen, oder den andern Borschlag wegen einnehmung und verpstegung der Gallasschen armée acceptiren, die verbegerung der Krieges disciplin könte so baldt nicht erhoben werben, muste der Rays. Mayt. Zu kinsstiger remedirung anheim gestellet werden,

hierauff ist wieder umfrage gehalten, Churbrandenburg vor sich vnd wegen Kommern haben dem Directorio benfall geben, alle andere Fürstl., Gräfsliche vndt Herrliche Ubgesandten aber seindt ben Ihrer vorigen meinung verharret,

undt folche mit stattlichen grunden und motiven aufgeführet,

Nachmittag hatt das Chur S. Directorium nochmals die Stände ermahnet, Sie möchten sich in puncto Contributionis auff ein gewises erkleren, mit weitleufstiger Jugennithstührung der bevorstehenden gesahr und daß man sich der Contribution oder einlagerung nicht entbrechen könte, Es haben aber obsgedahte Stände, carentiam mandati, (2) exceptionem impossibilitatis und (3) daß es eine Gewissende were, ehe und devorn den Unterthanen sichersheit geschafft, dieselbe wie auch die gnedige herrschafft Zu vnmüglichen Dingen Zu verbinden, baten aber doch darben erleuterung, ob die Stände der Winterquartier und erledigung der gravaminum, so viel in J. Kan. Man. wad der Stände mächten stände versichert sein könten, worden, wie dann ben vorigten votis wir insonderheit die befrehung von der Magdeburgsschaft, Es hatt Sich aber das Directorium in nichts heraustagen wollen, und insonderheit wegen der Magdeburger Contribution, daß Sie darauff nicht instruiret, sich entschlieget, endtlich aber, daß Sie Ihren anes

bigsten herrn referiren musten, auch mit einsagerung ber Gallasschen armée gedrawet, insonderheit aber empfunden, daß die Stände auff die Correspondenz mit dem Nieder S. Craiß gedrungen und daß man in den votis geanthet, daß die Kay. May. wegen Böhmen, Mähren und Schlessen ben dem kriege nichts thun wolten, mit vorwenden, daß Böhmen kein Standt des Reichs und mit biesem Kriege nichts Zu thun, endtlich aber ist den Ständen dilation biß auff diesen nachmittag gegeben worden, do Sie sich dann des quanti der begerten behöulff halben oder aber wegen verpstegung der Gallassichen armée Zu erkleren.

Ob nun Zwar wohl Efgaggnb. hierauß Zu vernehmen, daß man ieto in contradictoriis versiret, hinter ben postulatis allerhandt große præjudicia steden, und dahero dieser tag sich leichtlich Zerschlagen tönte, So haben wir doch hierben Zu bebenden, daß weil Esgaggnd. mit der Magbeburg. Guarnison boch engagiret, daß dero Fiirstl. Hause viel rathsamer ist dahin Zu trachten, damit die erleichterung der Contribution doch ohne præjudiz und nachtheit erhandelt, alß daß man es Zu den extremis kommen laße, Wollen derowegen wir diesen Bormittag mit Göttl. benstandt dahin handlen, daß vneter den Ständen eine einmitthige resolution genommen werde, wie pari passu den Beschwerden so viel ieto mitglich Zu remediren und eine erträgliche und leibliche Contribution, doch auff gewiße Conditionen Zu verwilligen. Allein weil Esgaggnd. gnediger Specialbesehl, darumb wir am verschienen Sontag frilhe geschrieben, unß hierunter vonnötzen, Alß bitten Esgaggnd. wir hiermit gant unterthenig, dieselbe unß denselben forderlichst Zusommen laßen wolten.

Empfehlen immittelft Efggggnd. nebst bero Fürfil, familien Göttl. Gnaben-

E. F. G. G. G. G.

Leipzig ben 7 Novbr.

vnterthenige gehorfame Diener

# Beinrich von Borftell. Martinus Milagius.

P. S. Damit Efgaggnb. besto baß vernehmen können was bis dato in Consilio vorgangen, so übersenden wir hiermit unser votum in schrifften, deßen wir duß am verschienen Sontag mit einander verglichen, Zu Papier bracht, mit den vertrautesten Abgesandten communiciret, So von denselben per omnia approdiret und ist uns auch in consilio von allen Fürstl., Gräffslichen und Hoerlichen Abgesandten Behfall geben, wir werden auch nochmals bieser meinung inhæriren, iedoch mit der moderation daß gegen verwilligung einer seidlichen Contribution pari passu den gravaminibus abgeholssen wirdt.

#### 18.

# Diefelben an Diefelbe.

... Ew. Fggggnd. berichten wir hiermit onterthenig, Nachbem biefen Nachmittag noch die vota sehr wider einander gegangen, daß dennoch gar spath gegen 6 Uhr ein solcher schilbt gemacht worden, daß 3. Ken. May. im nahmen ber gefambten Ereiß Stände, sowohl durch den Tereißabschiebt, alf durch ein absonderlich schreiben, der klegliche Zustandt des OberS. Ereißes allerunterthänigst Zu erkennen Zu geben, dur dieselbe wird Continuirung der

Friedenstractaten und extension ber amnistie allerunterthanigft mit angie-

hung beweglicher motiven Bu erfuchen,

Bors Andere, so seindt die Conditiones alle, wie Sie von von und undern Ständen mündtlich vorbracht, vod schrifftlich entworssen, pure also verwilliget, daß wosern dieselbe nicht erfüllt, die verwilligung verdiudig sein solte, Drittens was die behhülff belanget, haben wir hoffnung gehabt, solche auff Jundert Monath, einsachen Kömerzuges Zu bringen, es hatt aber ein Standt contra datam sidem uns ein praziudiz gemacht, vod 120 Monath verwilliget, welchem die meisten Stimmen gesolget, vod darauff der Schluft gemacht worden, wir haben aber gebeten, dasselbe auff vier Ziehlen, nemlich Mariw Verkündigung, Johannis Baptistw, Michaelis und Weh anach ten Ao. 1639. abgesühret werden möchten, wohin auch die meisten Stimmen gangen, vod das Directorium auch von 4 Ziehlen im Schluft meldung gethan.

Biertens wegen der verpflegung der Magdeburgischen Guarnison und daß Anhalt derselben befreyet werden niege, seindt wir vom Directorio allewege wie auch noch diesen Mittag mit Allatorischer antwortt versehen worben, wir haben aber ein schrifftlich Memorial abgefast und vbergeben, welches auch nebst ung, Queblenburg, Manfieldt, Stolberg und Barby mit vollenzogen

und gebeten unfere protestation bem Creifabichiebe Bu inseriren,

Fünssteins haben wir auch vmb ringerung des anschlages schrifftliche erinnes rung eingeben und augbrudlich bedinget , daß Anhalt des Stiffts Gernroda

Contribution weitere nicht verlegen tonte,

Biewohl wir nun, ehe und bevorn ber Abscheidt samt den Beylagen vollenzogen, nichts gewißes promittiren können, sintemahl wir verspühren, daß Zu Zeiten die Consilia sich endern, so wollen wir doch hoffen, daß, vermittest Göttl. gnade, Efggggnd. Fürstenthumb merkliche erleichterung erlangen solle, wir werden aber mit allem sleiß Zu vigiliren haben, damit es deb den den nanten vier Ziesen verbliebe, die Magdeburgische Guarnisonsverpslegung, so baldt vom dato des Abschiedt eessire, dud nichts versengliches in den abschiedt gerückt werde, Wir verhoffen morgen Freitags, gesiebts Gott, wirdt der Kraistagsabschiedt sambt dem schreiben, an die Kans. Maht. auffgescht, Sonnabents Bormittage, hofft man daß die Concepta sollen abgelesen dud Sontages die Originalia vollenzogen werden, verhoffen also, vermittelst Gotzes gnad, fünsstigen Wontag oder Dienstag gegen abendt wieder Zu Hause Zeipt am 8 Novembr. 1638.

#### 19.

# Rreis:Abichieb, d. d. Beipzig ben 12 22 Novbr. 1638.

Rach bem auff ber Röm. Kanferl. and Zu Hungarn von Boheimb Königl. Mantt. vnsers Allergnebigsten herrn, am Letten Monatstag Septembris Jüngsthin, beschenes begehren, ber Durchlauchtigste undt hochgeborne Fürst undt herr, herr Johann Georg hertog Zu Sachsen, bes hent Köm. Reichs Ertmarschalch undt Churstürst, vnser gnäbiger herr, als Craifed nifer, undt bieses hochlöblichten undt hochlöblichen OberSachssichen Eraifes aussichtenber Churstürst, einen gemeinen Eraistagt anhero nacher Lepvzigt ausst ben 1. Novembris außgeschrieben, Ihre Kenjert. Mantt. auch darzu ihre hochsanschniche Commissarien, die Wohlgeborne undt Gble, herrn heinrichen

ben Andern bndt biefer Beit altiften Reufen, herrn von Planen, Beren Bu Grait, undt herrn Saugten herrn von Schönburgt, Bu Glauche vndt Balbenburgt abgeferttiget, undt benen versambleten Ständen biefes OberSächsischen Erenfes proponiren undt ben Ihnen allergnädigst suchen

lagen,

Erftlichen, Beill nicht allein Ihrer Renferl. Mantt. hochgeehrter und geliebtefter Berr Bater glorwiirbigften angedenfens ben Rrieg miber Ihre bndt des Reichs Feinde Bu führen genöttiget worben, Sonbern auch Ihre Renferl. Dantt. felbften annoch in ftetter bereitschafft undt Rriegeverfaffung begriffen fein miften, Bevorab weill gegentheil, ongeachtet ber verglichenen Bols machten bubt Geleitebrieffe, newer projecten fich befligen, bnbt ie mehr bnbt mehr an Bold und anderer Rriegenottwendigfeit fich verfterdien, Das babero Bum wenigsten Gin Sundert ond Funfftig Monat, dem Ginfachen Romerzug nach, Bu bnterhaltung Ihrer und bes Benl. Reiche Bolde, an gelbe gewilliget, undt bagelbe in Bwehen Terminen, alf ben Erften auff bas Beft Annunciationis Marie , unbt ben Andern auff Navitatis S. Johannis Baptiste negftfünfftigen 1639. Jahres erleget, ober biefer Creif, bes Reichsmatricul unbt Bebes ftanbes anschlag nach, Gine angahl Bolde felbft über fich nehmen, bubt mit gelb, Proviant, Quartier, munition, artollerey bubt andern nottwendigfeitten verfeben, auch auff Filnff Monat im Gelbe onterhalten wolten,

Dargegen Ihre Ken. Mantte nochmals allergnübigst gesinnet, alles bassenige an die Haubt Zu nehmen, vndt sich Zu bemühen, was Zu wiederbringung des Lieben Friedens, Zu abtreibung des Feindes gewalt, undt Zu anordnung undt erhaltung gutter Kriegsdiseiplin den Zucht, notwendig undt befordetich sein wirde, Mit Allergnedister nachlasung das die Stände in diesem Ober Sächsischen Erenß, eine eigene Cassam halten, gewisse Commissarien Zu der gelder Einnahme bestellen, undt Zu aufgahlung des Volcke, nach Ihrer Maytt. ordnung undt anweisung verwenden mögen, Auch mit diesem noch sernerm Anhange, das wan ein Soldat in flagranti Crimina ergriffen würde, solcher llebertretter in gesänzliche hasst in flagranti Crimina ergriffen würde, solcher llebertretter in gesänzliche hasse siehrassung überliefert werden soll, Als haben Ihrer Kens. Muntt. Zu unterthänigstem gehorsamb sich höchst, hoch undt wohlsedachte dieses Erenses Stände, durch dero Abgesaute, alhier eingestellet, die beschene proposition mit gebührender Reverentz angehöret, nottürstig eins genommen, in seissige berathschlagung gezogen dudt. sich eines endtlichen

Undt Aufenglichen gegen der Rom. Key. Maytt. sich vnterthänigst erkleret, das wie den Ihrer Key. Maytt. in Gott ruhenden Herrn Batern glor. undt Lobwitrdigsten audeukens, Chur- Fürfen und Stände dieses Texpses. 3e undt allezeit in der unterthänigsten vod gehorsambsten devotion standthasstig verharret, wud vermittelst Göttlicher verlenhung undt gewisser Verfassung diesen OberSächsischen Ereps. Au Ihrer Keysert. Nantt. undt des gangen Reichs Chren, unden widt reputation nur exliche Jahr hero bey so gesehrlichen Zeitten mit großer gestbispilderung undt unterhaltung des Kriegsvolcks, wider Ihre Key. Maytt. undt des Reichs widerwertige desendiret vudt verschilden

theibiget.

fcluffes vereiniget vubt verglichen,

Alfo wehren Ihre gnädigste und gnädige herren Principalen nochmals des unterthänigsten und allerunterthänigsten anerbietens, nicht weniger auch nunmehr Ihr. Rep. Mantt. alf Ihre Dberhaupt undt von Gott vorgeseiter ho-

ben Obrigteit (berer Bottliche Allmacht gute Leibesgefundheit, auch gludliche und friedtliche Regierung gnabiglichen wiederfahren laften wollen) gebilbrlichen Bu Chren bud Bu respectiren, Gid auch babon burch feinerlen gefahr abwendigt machen Bu laffen, Condern vielmehr fich also Bu bezeigen und Bu erweisen, wie folches bee Benl. Romifchen Reiche beilfamen Berfaffungen bnbt Ihren geleisteten hoben Pflichten nach fich allenthalben eignen bubt gebühren will, In unterthänigfter ermegung, bas eft beffer fen, auch bas befte Bu feten alf in bes Beindes Jody fich Bu fturgen undt Bu begeben, Biernegft fich onterthänigst undt allerunterthanigst bedandet, das negft allerhöchstgedachten, Ih-res in Gott ruhenden Geren Baters, Ihre Ren. Mayt. nicht allein nach ans trettung Dero Renferl. Regierung mit fonderbahrer tren, vaterlicher forgfalt, undt unausgesettem fleift, bem feinde nachgetrachtet, Conbern auch binfitro nochmale in ben friedtferttigen gedanden ficte begriffen fein wollen, unterthas nigft ferner bittende, Ihre Ren. Dantt. geruben Allergnabigft, wie biergu Bu Coln undt Libed ein gutter anfangt gemacht worben, alfo auch nochmals in folder Löblichften intention Bu verbleiben, bnot nichte Bu onterlagen, mas Bu tranquillirung undt beruhigung bes gangen Romifden Reichs, auch erhebung undt heilfame Wiederbringung bes Lieben von fo viel millionen Geelen langgewilnschten Friedens, bienlich, berträglich undt ersprieflich fein wirbt, Damit Gottes Chre beforbert, 3hre Renferl. Dant. unfterblicher ruhm omb jo viel mehr weltfilndig gemacht, bas Liebe nothleidende Baterlandt von ber bor Augen ichwebenben total desolation erhalten, vielen armen ieto febr gepreften bnot geengstigten Denichen geholffen, bnot menniglichen nach aufigeftandenen fo vielen elenden bermahl einften Bur rube gefetet budt gebracht werben mogen.

Gestalt Sie ban einmittiglich vnot inbrunftig wunfchten, bag Göttliche Allmacht bagu hehl undt alle gedenliche wohlfart mildiglich geben undt verleihen

molle,

Co viel ban bie Allergnädigft begehrte gelbthilffe ober onterhaltung einer gewiffen Angahl Bolde off Flinff Monat im felbe betrifft obwohl mehr gebachte Stande biefes Crenfes mohl bedenden gehabt, fich barauff einzulaffen, weill ce nicht allein bem Bertommen Buwider undt bergleichen Contributiones einig bnd allein Bu einem allgemeinen Reichetag, nicht aber off einem Creiftag Bu fuden und Bu bewilligen geboret, Sondern auch ber fambtlichen undt fonder= lichen CrenfiStande Unterthanen bberauft große pnvermogenheit bnbt armuth am tage, Alf welche burch vielfaltige einquartierungen undt Durchziige unterichiebener Rriegearmeen, Bladereyen ber Golbaten burch Branbichaben, burch abgangene undt burch Beft unbt Sungerenott verftorbene Danichafft, vielfaltige hohe undt fast vnerträgliche Contributiones burch ber Freunde undt Feinde, in Stabten, Dorffern, undt off ber Landtftraffen veritbten beraubungen, an vielen ortten buerhörte Difwadfe bud anbern nott unbt Lanbtplagen bermagen erfchöpfet, bas fast teine Contributiones, auch burch fcharffe militarijche Executiones bon ihnen mehr In erheben fein wollen, vnb bannenbero bie Stande biefes Creifes mehr ale genugiame briach 3bre Renf. Dantt. vnthanigft angulangen, biefelbe mitt bewilligung iest gefuchter ftarden gelothilffe allergnäbigft Bu berichonen,

Bebennoch aber undt weill Ihnen bewuft, das des Feindes macht nicht gering, bie gefahr vor Angen, viebt baberd in fo geschwichter eil Bu einem Reichstage nicht Bu gelangen, viebt bamit auch in diefem fall allerhöchstgedochte Ihre Rehf. Mantt. ber getreuen Stunde biefes Ereifes puterthauigfte devotion,

bnbt bas Gie alle basjenige, mas ihnen nur immer mitglichen gerne leiften wolten, in ber that Bu berfpuhren, haben Gie, wie fcmer es ihnen bubt ihren gant unbermögenben Unterthanen auch fallen wirbt, 3hrer Repferl. Dantt. hierinnen nicht aus Sanden geben wollen, Sondern fich nach lang gepflogener berathichlagung, enbtlichen per maiora bahin geschloffen , Ihrer Rau. Mantt, mit 120. Monaten \*) nach bem einfachen Romerzug auff vier Termine, alft ben erften pff bas Reft Annunciationis Marie, ben Unbern pff Nativitatis S. Johannis Baptiste, ben Dritten off Michaelis undt ben Bierten auff Beihnachten bee herbennahenben 1639. Jahres in ber gewöhnlichen Lege Stadt Leipzigt ber Reiche Cassa an folder milnte undt off mag undt Beife, wie foldes ber Bragifche Frieden of dluf \*\* befaget, Remblich ben Reichsthaler Bu Underthalb Bitiben angerechnet, fo lange Bu binterlegen, bif ein anderer ortt ber Cassa halben von 3hrer Renf. Dantt, ben Berren Rreif= Dberften und Rugeordneten bedacht werben möchten, Jedoch mit biefen außbritdlichen Conditionen undt bedingungen, undt Zwar in genere wie folche contributiones im Pragifchen friedenfchluß, undt uff bem Regenspurgifchen Collegialtage mit mehrern angeführtt, unbt Sie nochmale in folgenben Conditionen Bum theil ferner specificiret, Das (1.) biefe gelbthülffe allein babin Bu verfteben, wan iber verhoffen tein friede erfolgen folte, weill fonften biefe anlage unnötigt, Das (2.) folche Bu feinem anbern enbe alf Bu unterhaltung Ihrer Renf. Dantt. unbt bee Benl. Reiche Bolde, angewendet unbt aufigegahlt werbe , Davor (3.) weber ber Stande Proper undt Taffelquiter , Roch (4.) ein Standt vor bem Andern, bo Giner ober ber Ander nicht offfommen tontte, hafften follen, Das auch (5.) biefe gelber blof Bur Reiche Cassa eingelieffert, nicht aber gewiffen Regimentern angewiesen, Bier benebenft (6.) feine andere Postulata, an gelbt, Proviant, Unterhaltung ber Guarnisonen, Einquartierungen , Muflofungen ber Commissarien , undt allen bergleichen Spefen, fo vif Durchgige unbt Ginguartierung beicheinlich gewendet worben, geforbert, ef wurden bann biefelbe von ber verwilligten Unlage, an Iches Stanbes quota decurtiret unbt abgezogen unbt bas (7.) biefe Durchzuge anbere nicht alf wie in ben Reiche Abichieben de Annis 70. 76. 82. 94. berfaffet gehalten, Die Einquartirungen Bum (8.) (ba ja über alles verhoffen, folche Bu verftatten) mit ber Stanbe vorbewuft, Much (9.) bie ab= vnbt ein= theilung ber Quartier bloft unbt allein bon benenfelben angeordnet, unbt (10.) bie Officirer an Gie befrwegen lediglich gewiesen, Item (11.) bie Berpflegung weitter nicht ban auff bie Bolder welche effective vorhanden, undt Zwar in wirdlichen Dienften begriffen, gereichet, bubt (12.) allein von ber Beit an, ba Gie in die Quartier tommen, angerechnet, Much (13.) die Berpflegung ber Einquartierten Bolder, nicht hoher alf ber riidftanbt ber verwilligten anlage, Bur Beit berfelben antunfft außtregt, assigniret, und ban (14.) bas bie Bolder fo verhoffentlich albereit vff ben beinen undt vorhanden fein, an Ginen gewiffen ortt, Beboch nahe am Feind undt wohin fich berfelbe moviren wurde, benfammen gehalten werben follen, Damit nicht allein bie Binter undt andere beschwerliche einlogirung in ber Contribuirenbeu Stanbe Lanbe, vermieben , undt in biefem Crenfe ficherung verschaffet , Sondern auch bie

\*\*) Ciebe Londorp. IV. p. 458 sq.

<sup>\*)</sup> Rach ber Reichsmatrifel vom Jahre 1521 betrug bie Gelbsumme auf einen Romermonat 101,996 Gulben. In welchem Berhaltuisse bas Fürftenthum Anbalt gegenwärtig auf seinen Theil bavon betroffen wird f. unter XIV. 13.

wiratliche einliefferung ber vermilligten anlage fo viel befto mehr beforbert werben moge.

Es haben auch bie Stanbe ben biefen Conditionen fenerlich bebinget , bas biefe, an ito Bu beforberung bes Reichs beruhigung, gutwillig bewilligte Un= lage, ihnen ober auch ben anbern Löblichen Erenf Stanben Bu feinem pre-

judiz nachtheil ober newerung angezogen werben folle, Unbt obwohl bie Fürstliche Altenburgifche Gefanbten wegen bes Herzogthumbs Eifenach, die Fürstliche Beimarische Gefandten wegen bes herzog-thumbs Coburg!, der Fürsten Bu Anhalt Bottschafften wegen bes Stiffts Gernroba, Richts wenigers auch die Abgeordneten der Graffen von Mangfelbt, Stolbergt unbt Barby , bmb eine Ringerung Ihrer Anlagen ben ben

Stänben angefuchet,

Co ift boch von ben Unbern Stanben vor gutt befunden worben, folches nicht Bu willigen, in erwegung bas bergleichen erlittene Schaben auch von ihnen prætendiret werben fontten, Gie auch nicht befehliget, Ginen ober ben Anbern Stand Bur Uebertragung etwas Bu verwilligen, Es murbe auch vielmehr erfolgen, wo nicht eine burchgebenbe gleichheit gehalten milrbe, bas an ber allergnabigft gesonnenen Billffe ein mergtlicher abgangt gespühret werben folte, über bieg eine erleichterung bnb ringerung eines Stanbes etwan algdan ftattfinden tontte, wan ein Stand vor bem andern fich wohl befünde, Co aber anito von feinem Stande bejahet werben möchte, In bem aller Stanbe Condition in gleicher consideration fein, unbt fie allerfeite faft einerlen Glenb, ruin bnb berberb aufgeftanben betten,

Demnach fich auch ben biefer Creigversamblung, die fambtlichen Berrn Fürften Bu Unhalt, herrn Graffen Bu Manffelbt, Stolbergt und Barby babero bejdmeret, bag bom Rieber Sachfifchen Creif Ihnen alf ben negft angrentenben ortten, ben ben Durchziigen, Die Bolder Bugewiesen, ondt Ihnen Die Ginquartierung berfelben vffgebrungen werben wolten, baburch ban bie Commercia undt fonderlich die Bufuhr bes getreybiche mergelich verhindert murbe, Mig haben fich ber Stanbe Abgefandte eines fambtlichen ichreibens an ben Rieber Sachfifchen Creif verglichen bnbt bmb abichaffung folder exorbitantien

benfelben erfuchet,

Db auch wohl die Beimarische Gefandten vber die verpflegung ber Guarnison in ber Beftung Coburgt fich beichweret, ondt bie biffale von bem 23 Febr. 1636 bif auff ben 31 Octbr. biefes 1638. Jahres, pffgemanbte Bntoften an Ihrer Quota abfürgen wollen, Dieweil aber biefer Creiftagt nicht auff eine abrechnung mit ben Ständen gemeinet, ber Bragerifche Friedenschluß auch bes Claren Inhalte, bas folches burch Ihrer Repferl. Mantt. absonderliche Commissarien gefchehen folte, fo left man ef auch barben bewenden, undt ift ben Beimarifden Abgefandten Ihrer gnabigen Fürften budt Berren notturfft bigfale, Beboch bnbeichabet ber Anbern Creif Stanbe ben ben Berrn Renferl. Commissarien anito ober auch Ihrer Renferl. Dantt. felbsten absonderlich Bu fuchen onbenommen,

Beill auch die Fürsten Bu Anhalbt, Fram Abtiffin Bu Ducdlinburgt, herrn Grafen Bu Danfifelbt , Stolbergt bnbt Barby , fich megen verpflegung ber Magbeburgifchen, Manffelbischen undt Beldrungischen Guarnison, Bum hochften in allen votis beschweret, bnd bmb abichaffung berfelben, wie auch bie herrn Grafen Bu Schwartburgt bmb berichonung berer bon bem Commandanten Bu Magbeburgt geforberten refta, inftenbig angehalten, auch eventualiter bedinget, bas Gie über iett bewilligte quota nicht möchten beschweret werben, Die Chur Sächstischen undt Drandenburgischen aber, weil Sie hiere auff in specie nicht instruiret, sich nicht einlaßen können, So ist von benen herrn Ständen bif ein gesambtes schreiben an Ihre Churfürstl. Durchl. Zu Sachlen geschloßen worden,

Schlieslitigen haben tegen Renferl. Mantt. bie Stande biefes Creifes auch allerunterthänigst sich bebandet, bes inhalts ber Proposition biefelbe nebst wieberbringung bes lieben friebens, auch bie anordnung gutter Rriegedisciplin

undt Bucht, ihro wollen bochft angelegen fein lagen,

Wan dan auff biesem Punct sehr viel bestehet, weil ohne richtige wohl gefaste Kriegedisciplin, der arme Man seinen Aderbaw nicht bestellen, sein noch übrig habendes distellen brobt nicht erhalten, die Commercia undt aller handel wundt wandel gestopfet, undt alle nahrungsnittel badurch gehindert werden, undt demuach wie auch sonsten und enstehen, und die den die her erherter Consusion verbleiben, also auch diese berwilligte Anlage Zurück stehen muß, und Ihrer Keyserl. Maytt. wie die proposition karlich dahin Ziehlet, nicht Zuentgegen, neben derselben auff

blenliche mittel Bu einbringung folder gelbthülffe Bu gebenden,

Go ift biefes ber Creift Stenbe unvorgreiffliches guttachten, bas verhoffentlich burch folgenbe mittel (beren etfliche auch broben ben ben Conditionen angeführet worben) die Bu grundt gefallene Kriegedisciplin in etwas restauriret, unbt wieberbracht werben fonne, Remblich, Wan (1.) burch einhelligen fchluß ober per maiora ber Reiche Constitutionen und ben Bertommene, Gine, auf ber ieto bemilligten, anlage gemacht, undt alfban berfelben gemeß, bie Quartier ba ber Colbat auft bem Welbe in biefelbe geführet werben miifte , proportionabiliter undt respect distribuiret, Jedes ortis Obrigfeit Ihme gebuis rende obhand undt respect gelagen, undt ben Officirern nicht nachgeschen werbe, wiber biefelbe ober Ihre puterthanen in einigerlei Beife Bu exorbitiren, Wie ban (2.) fehr Butraglich wan bie Bolder Jebergeit in einer refier Landes, Jeboch gegen ben Feind Bufammen gehalten, bnbt ihnen bie berpflegung mit gelb ober burch media equipollentia Bugeferttiget würben, Ge mitfete auch (3.) fein Ctanbt bee Reichs vber feine quotam graviret, bierüber richtige Rechnungen von bem Berrn Reiche Bfennig Deifter angeleget, Bas barüber ben Regimentern ben Ginquartirungen ober Durchzügen, fambe lungspläten ober fonften an vivers undt fourage, außer ber tleinen servicen bon einem ober bem anbern Stanbt hergegeben mitrben, bon feiner quota abaerogen budt decurtiret werben.

Die Soldatesca (4.) aber, wehre vff richtige auß ben Reichst Constitutionen gezogene instructionen undt articuls brieffe, nicht alleine Zu vereiden, Sondern auch (5.) voer solchen durch schaffe exemplarische bestraffungen steiff und fest Zu halten, undt die vorgesende excess bey benen Officiren (welche durch ihre Conniventz hieran meist schuldig) gesuchet, auch hierbeneide Berbrecher stracks in loei delieti ohne remittirung Zu ihren Regimentern nach ersorberung der zustle Zur straffe Zu Ziehen, Verner (6.) milste in den Guarnisonen, Pässen undt Bestungen auss dergleichen LandtZwinger sleissige vissen, march ohne anmeldung det der ordentlichen Dbrigkeit verstattet, darbet aber denen sowohl in sürfallenden einquartirungen die disposition gelaßen, voht (8.) die Quartier undt marchen nicht in der Officirer undt Soldasen, Sondern gesetzt werden, Sondern solche von Niedrigsten bis Zum höchsten denen in ieden Treiß, Fürstenthumb und Herschaft sonderbagren darzu deputirten Commissarien, Zusorderst der hohen Fürstlichen Obrigsteiten pariren,

36r Commando berfelben nach, bubt nicht vorfeben, fonbern in ben Onartiren berefelben allerdings subiect unbt unterworffen fein, Auch (9.) an ber geordneten bubt deputirten verpflegung ober Broviant fich begnugen ; auch abe und Bufuhr ungefrendet Lagen muften, Sowohl (10.) bas nicht nur viel Regimenter bubt Compagnien (beren Officirer bie meiften spesen erforbern) erhalten, fondern folche volftendig completiret, budt biejenigen fo fich nicht completiren fontten, ober fonften mehr luft undt beliebung tragen, ihren eis genen nut, alf herrn Dienfte bubt bas gemeine Wefen Bu forbern bubt ftrenge disciplin gehalten, reformiret murben, Bu bem ende ban (11.) bie menge ber vielfaltigen Stabe hoben undt anderer Officirer benen Reichsverfaffungen nach, Bu restringiren, Wie auch (12.) die iibermeffigen Rriege= Commissarien, benen algban (13.) Go viel beren vbrig und von nothen, eine gemiffe verpflegungsordonantz an gelbt ober ben woui pollenti, wie auch ben gemeinen Golbaten Bu machen, bnbt auff ein erträgliches Bu richten, Item (14.) bie unterhaltung ober verpflegung ber Goldatejca vif bie Ropfe fo viel beren effective vorhanden Bu reichen, benen vbermefigen Eroft (15.) an Dienern, Pferden undt Bagagiwagen abgufchaffen, meldes auch mit ben Frey Reutern undt reformirten Bu halten, welches bem Probiantwefen Bu gutt ginge, Bewiffe Commissarien (16.) auß bem Rreif Bu ben Durchgilgen, bnbt einquartirungen Bu verordnen, Denen (17.) Zeitliche notification ge-icheben möchte, bamit ber recruiten örtter sammelplate, Ginquartierungen, Durchzeige undt Provianteverschaffung halber, rathfame anftellung ohne Confusion undt disordre gemacht werben tonnen, Inmagen (18.) barüber allent= halben die Direction ben CreifiStanben in eines Jebern Landt billich Bu lafen, Dieweil auch bie Laft undt Burbe vber Gie alleine geht, undt Endt= lichen (19.) ben Officirern nicht allein bie ben ihrem abzuge mit gewalt erprefte obligationes, fonbern auch, ba Gie fich noch berer mehr inft fünfftige folder gestaldt an fich Bu bringen unterfteben möchten, Bu cassiren undt abzuthun.

An biefen allen ieto gefdehenen erinnerungen, ber Rriegediseiplin unbt ob= erzehlten conditiones fuchen bie Stanbe nichts newes, in bem folche alle bubt Bebe Bum theil in ben Reichsverfaffungen, bubt Bragerifchen friebenichluft. Bum theil aber undt Zwar aufführlicher in ber fambtlichen Berren Churfürften vff bem Collegialtage Bu Regenfpurgt abgegebenen bebenden, wie auch in ber barauff bon ber berftorbenen Renfert. Mantt. erfolgeten allergnäbigften resolutionen begriffen undt Bu befinden fein, undt ietiger Beit mehr nichts alf nur an würgflicher bnot ichleuniger effectuirung bnot execution berfel-

ben, ch ermangeln thutt,

Alles treulich ohne gefehrbe , Bu bortund ift biefer Creif Abicht alfo Bu Bappier gebracht undt von ber Stanbe Unmefenden Abgefandten mit 36ren Betichafften befiegelt worben,

Co gefchehen Bu Leppzigt ben 12 22ten Monatstagt Novembris bes Taufent Gechehundert Acht undt Dreifigften Jahres.

Und feindt ben biefer Creigverfamblung, berathichlagung undt verabichiebung gewefen.

Bon wegen Berrn Johann Georgens, Bergogen Bu Cachfen ac. Churfürften,

Friedrich Detfc Bu Reichenbach undt Friefen, Geheimbber Rath undt Brafibent bes Obern Consistorii Bu Drefiben,

Johann von Bonidaw Bu Bomfen, ReicheBfennigMeister Appellation Rath unbt Saubtman ber Aembter Leppzig unbt Grimmen, Berr Gigifm und Fündelthauß, ber Rechten Doctor unbt Ordinarius ber Juriften Facultat Bu Leipzigi.

Bon wegen Berrn Georg Bilhelms Marggrafen bnbt Churfürsten Bu Branbenburgt ic.,

herr Betrus Frige, Bepber Rechten Doctor, Brafibent bes Consistorii bubt Cammergerichts Rath, vnbt herr Erasmus Seibell, hoff- Cammer vnbt Kriegs Rath, —

Bon wegen ber Bertoge Bu Gachfen Altenburgifden theilf bnbt wegen Gifenad,

Johann von Quingenbergt Bu Rnaw, Rath vndt haubtman Bu Rhoba vndt Leuchtenburgt, vndt herr Gebaftian Beer, Beider Rechten Doctor vndt hoffRath, -

Bon wegen ber Bertogen Bu Sachfen Beimarifchen theilf, bnbt wegen Coburgt,

herr Georg Franzkius, Beyber Rechten Doctor unbt herr Johann Jacobus Draco, beyber Rechten Doctor, beybe Rathe, -

Bon wegen bes Bergogthumbs Bommern Stettinif der bnbt Bolgaftifder Linie,

Berr Erasmus Seibell, Boff= Cammergerichts unbt Rriegs Rath, -

Bon megen ber gefambten Fürften Bu Unhalt,

Beinrich von Borftell Prafibent, undt herr Martinus Milagius, Cangler, -

Bon wegen Frauen Dorotheen Sophien, Bergogin Bu Sachsen, Abatifin Bu Queblinburg,

herr Friedrich Prætorius, begber Rechten Doctor Rath und Stiffts Cangler, -

Bon wegen bee Stiffte Gernroba, Borgebachte Anhaltifche Rathe, -

Bon wegen ber Graffen Bu Schwartburg, Sonberghäufifder Linie,

Christian Meldior von Schlotheimb off Almenhausen, Rath, -

Bon wegen ber Graffen Zu Schwartburg, Rubelfeibtifcher Linge,

herr Stephan Bonner, ber Rechten Licentiatus unbt Rath, -

Bon wegen ber gefambten Graffen Bu Manffelbt,

Berr Unbreas Erffurth, Rath, -

Bon wegen ber Graffen Zu Stolbergi, Berr Georg Thio, benber Rechten Doctor unbt Rath, -

Bon megen ber Graffen Bu Barby,

herr Beinrich Töbing, Cangler unbt Rath, -

Bon wegen ber gefambten Berrn Reuffen,

herr Beinrich Gebhardt, sonften Befener genandt, ber Rechten Doctor undt Cantler unbt Rath, unbt

herr Johann Alberti, Doctor undt Rath, -

Bon wegen ber gefambten herrn von Schönburgt, herr George Born, Doctor undt Rath.

(NB. Dit 28 Siegeln.)

20.

Shlußbericht ber Abgeordneten heinrich von Borftell und Martinus Milagius an die Fürsten Augustus, Ludwig, Iohann Casimir, Christian und Georg Aribert zu Anhalt.

... E. Fürstl. Ond. haben wir hirmit vnterhanig hinterbringen sollen, waß maßen ber Bu Leipzigt angestellte Creiftag nach fürgegangenen reiffen berathschlagungen vnd endlich verglichenen Treißichluß am 12 hujus sich geendet, vnd werden E. Fürstl. Onaden auß den hiebevorn Bu Zweien mahlen eingesertigten vnterthenigen relationen vnter andern mit mehrern vernommen haben, daß das Chur Sächsiche Directorium bey der angestelten vmbfrage die Kahserliche proposition auff dren Haupt Puncte, Nemlich

1) Auff bie fortstellung ber Friebenstractaten,

2) Auff bie eventualfortsetzung bes Krieges und bie bargu gehörige mittel, und

3) Auff bie wiederauffrichtung ber Berfallenen Rriegesdisciplin gerichtet,

Wie nun in allen breyen Puncten die anwesende Abgesante Erafft aufigestellten Bollmachten vnd in handen habender Instruction im nahmen Ihrer gnedigsten vnd gnedigen Herren Principalen, sich mit einander vereiniget, solches alles besaget der eingefügte Ereifabschiedt, Iedoch erfordert die nothturst, E. Kürstl. G. G. G. Gnd. bet jedem Bunkt ettliche specialia vndt socre-

tiora bnterthanig borgutragen,

1) Und Zwar bey dem Ersten Bunet, wegen ehfriger fortstellung der Friebenstractaten ist insgemein vor gut vnd nötig befunden worden, ein bewegliches schreiben an die Röm. Mahst. vnsern allergnedigsten Herrn abgehen Zu laßen, vnd demselben nicht allein eine augenschiestliche Borstellung des höchstläglichen allgemeinen Zustandes, insonderheit im OberSächsischen Ereiß, sondern auch eine allerunterthänigste bitte, wegen erweiterung der amnestig und facilitirung der Friedensmittel; wie auch wegen außschreibung eines Zu solchem ende angesehenen hochwötigen Reichstages einzuverleiben, gestalt dan Sachsen Wehmar vff ansuchen des Directorii, ungeachtet daßelbe nehst Ehurbrandenburg und Bommern darzu wenig belieben getragen, und so wohl Carentiam mandati, als andere behelsse, insonderheit wegen besürchteter Offension sürzewendet, ein solches schreiben die anwesende Gesandte in pleno aceeptiret und das Concept Zur Aussertigung dem Ereißsecretario vbergeben worden.

Nachbem ce fich aber mit ber dictatur und Muffertigung ber unterschiebenen ftiiden in etwas verweilet, und bie Chur Cachfifche unterbeffen fonder 2meis fel auff Ihre Suggestion special instruction erlanget, haben fich biefelbe nebest ben Chur Brandenburgifchen ben ber vorgemefenen siegelung angeregten schreibens außbrücklich vernehmen lafen, bag Gie gar nicht gemeinet waren, folch schreiben mit Zu vollnziehen, Zumahl wan der Punct der amnestise bemfelben einverleibt bleiben folte, mit ber weitern anzeig es murbe ben Ran. Mantt, nicht geringe beleidigung verurfachen und bas anfeben gewinnen, ob wolte man berofelben himmter Biel und maß geben, Go weren auch bie media pacis von bem Churfürftl. Collegio Bu Regenfpurg albereit mobil bedacht und ber Ran. Mantt. mit einer folden bermahrung vbergeben, und bon berfelben angenommen, baf Gie ohne Buthun ber Berren Churfürften bavon nicht weichen tonten, Wegen ber amnestiæ insonberheit bette bie Churfürstl. Durcht. Bu Sachfen noch Bingft Bu Prage fich febr bemühet, die Ray. Mayt, aber fich burch herren Graff Rurt en barauff hinwieder ertleret, und konten Sich biefes Puncts vor ber Friedenshandlung nicht gant biegeben, fintemabl Gie fonften nichts in Sanben behielten nach Bulegen, ba bingegen bem Feinde unterschiedene Brovingen in feiner gewalt big babin verblieben, Gurnemblich batt fich in biefem Bag ChurBranbenburg, fowohl ben ber votirung alf fonft in discursen, wie wir berichtet worben, fast harter alf Chur Gade fen bezeiget, in allen feinen votis alle Soffnung Bum Frieben quittiret, bubt bie gebanden nur auff Waffen gerichtet, benbe aber feindt ben 3hrer verweigerung , non obstantibus majoribus, barauff boch bie ChurGadfifche, ibrer eigenen anzeige nach gewiesen wehren, verharret, bnbt haben endtlich befimegen noch eine bmbfrage verurfachet, baben Zwart bie majora abermable auff auffertigung bee fdreibene (wiewohl Cachfen Altenburg wiber fein voriges votiren fich Benen Bugefellet, und Mangel bes Manbats Bu fpath bud gant buformlich allegiret) Beboch aber auch Zugleich auff eine notification bnb aufmufterung bes Puncte ber amnestim gangen, Boben Cachfen Weimar und wir es endlich auch verbleiben lagen milgen, Zumahl weil wir gesehen, bag Gie bod bas meifte, was eigentlich Bur amnostia gehörig, ond sub finem wegen erleichterung ber Friedensmittel angeruhret, nicht burchgeftrichen, Jeboch ift Bur gnuge gezeiget worben, wie auff folche weife ber prætext eines rechtmefigen Erieges ben aufwertigen Potentaten fort unb fort in Banden gelagen wirbt, und ohne erhebung ber General amnestise gar fein friebe Bu hoffen, ber Ran. Mant, auch es viel reputirlicher fein würbe, wann Sie auß eigenen frenen willen bie aufgefchlofene Stanbe Bu gnaben annehmen, alf burch ben Frieden bargu gleichsam genötiget werben folten, Richt weniger ift barben auch bas hohe interesse aller Flivften ond Stände berithret undt bedinget worden , daß biefelbe , Bumahl Gie fonften bargn außer diefem Creiftage teine gelegenheit gehabt, ben ihrem bochftbetriibten Buftanbe und einbrechenben newen gefehrligfeiten, barumb Bu reben gebrungen worben, Sonften batt bas Directorium ben biefem Bunct anlag betommen, fich auch biffalf auff expressen befehl beruffen, ung etilide ftude wegen ber amnestie bub Friedenshandlung, wie auch wegen redressirung ber Rriegesdisciplin und reformation ber armeen Bu communiciren, bamit bie Stande bavon nachricht haben möchten,

2) So viel ben anbern Bunct betrifft, haben mir alftbalb ben vnferer himtunft aufangs mit Sachfen Weymar vertrauliche unterredung gehalten, nachgehends aller Stände Abgefante vor buf felbft, Sachfen Altenburg aber burch

Wenmar fleifig buterbawet, bag man fich ben ber gegehrten benhtiffe wohl fürsehen bud einer bem anbern fein præjudiz auffbawen mochte, Dabero aud anfange bie majora (ban Chur Gachien , Chur Branbenburg , Bommern bnb Renften feindt ftrade off 150 Monath ohne Conditionen und weitere friftverftattung, Schönburg aber off 120 Monath gangen) nicht mehr alf ben halben theil, nemlich 75 Monath, body mit vielen conditionirten beschrendungen. fo ante omnia mirdlich præstiret werben folten, bewilliget, baben wir albereit hiebevorn in unferm fdrifftlichen voto bmbftanbtliche nachricht gegeben, Ben welcher bewilligung fürnehmlich gezeiget worben, daß man gar wohl mit einem wenigern, alf begehret, auff- bnot auftommen tonbte, einmaßt, weil in bem Anfchlage Bohmen nebst benen incorporirten Landen, wie auch ber Burgunbifde bnb Defterreichifche Ereif mit Stillfdweigen gant übergangen, bas Ihrige aber nicht minder, alf andere, ben einer folden noth, Bu conferiren idulbig, (2.) Weil, man es ben 150 Monathen nur in ben acht Creifen, and ben ber Ranf. Dant. Unichlage wegen ber verpflegung ichon verbleiben folte, Dannoch 85 Tonnen goldes vbermaß fich finden würden, Ce ift aber begen feines attendiret, fonbern von biefer assistenz Bohmen, weil es bas jus suffragil nicht bette, Defterreich aber bud Burgundt wegen ihrer eigenen befdmerungen, burch bas Directorium felbft entschuldiget worden, bud hatt man bon ben 75 Monathen nicht horen wollen, fondern ble Stande verwarnet, weil Rieber Sachfen bud bie anbere Greife auff ben Dber Gachfifchen Ereis ein auge gefchlagen , bag man fich ben ber Ray. Dantt. wohl fürzus feben, bamit die invidia off Diefes Greifes Stande nicht allein geweltet, bnd bemfelben bernach größere bigelegenheiten beimbgewiesen werben möchten. Alls nun ohngefehr Zwen tage hernach wegen bes quantl anderweit rath ge-halten worden, und alle Stände, bif auff Chur G. bnd Chur Brandenburg, ben 100 Monathen und obigen Conditionen bestenbig gehalten, fich auch befiwegen vereinbahret, hatt Gachfen Altenburg por fich und wegen Enfenach wieber die aufbriidliche noch bor ber ftuben wieberholete Bufage, baf es neme lid ben 100 Monathen off 4 Termin in einem ganten Jahr auch bestehen wolte, alfo fort ohne einigen bebing 120 Monath bewilliget, und folden feinen absprung mit dem behelff , bag es andern inferioribus infonderheit Schonburgt an feiner devotion gegen bie Ray. Dan. nichts bebor geben könte moch wolte, auch von Pommern, daß alsbann ernste Kriegestlistiplin gehalten woo alle beschwerungen wiirdlich abgestellet werden wiltden, gute verficherung gemacht, Bu bescheinigen fich erluftiget, worauff sonber Zweiffel auß furcht bemfelben, anger Cachfen Bennar, Coburg ond Aufalt, welche beg 75 Monathen wib ben hiebevorn flirgebrachten bedingungen allerbinges beftanben, aller anderer Stunde Abgefante auch enbilich bie Chur Gachfifde mit ber Borichutung, baf von 3. Churf. Durchl. Gie ad majora gewiefen, bengefallen, und ift alfo ber folug ben 120 Monathen verblieben, es hatt aber gleichwohl and bas Directorium die Conditiones, welche Cadijen Wennar nebft buf eingerichtet und fchrifftlich ilbergeben, gerne Angelagen, boch ift abermahle ben biefem Bunct nicht geringe difficultat babero fürgefallen , weil (1.) Benmar wegen befatning und buterhalts ber Coburgifden Guarnison, fo Sabferlich , abfürtung , bann wegen bee Coburgifchen Bu grundt gerichteten theils ringerung begehrt, (2.) Beil Anhalt, Quedlenburg, Danffelbt, Stollberg bud Barben, jedoch auff bufere remonstration bud buterbawung, wiber bie Dagbeburgifche guarnison bud berofelben beroflegung , baf neutich Ihre hohe Deren Brincipalen von bemfelben bato an nichts mehr banit Bu thun, noch über ihre ordentliche Zukommende quota beschweret sein wolten, ben allen umbfragen und in allen votis hochseperlich bedinget, dabenebenst Anhalt gleichergestalt solches vor sich und in einer privat conserenz beh dem Ehur S. Abgesanten ganz instendig und mit sürzeigung des Chursürstl. schreibens und der beschenen vertröstung, wie nicht weniger in pleno die ringerung wegen Gernroda, als welches gleichsam gant perimiret und aller Unterthauen entblößet, beweglich gesuchet, und haben wir nebst den andern Mitbenanten vos Begehren des Directorii endlich einen abtritt genommen,

So nun wohl nicht allein ansangs ben versaßung des Ereifabschiedes Anhalt und Consorten wegen der Mageb. Guarnison vff gedult und fernere erklerung J. Churf. Durchl. Zu Sachsen gewiesen, sondern auch ben dieser vmbfrage Weymar und Anhalt die gesuchte respective kürtzung und ringerung gantlich abgeschnitten und im übrigen es vs ein schoch devorad, weil das Directorium die billigkeit der sachen vff seiten Anhalts und wegen der Magdeburgischen verpstegung selbst erkandt, und der ReichsPsennigWeister sich dahin, daß er ohne Specialbesehl der Röm. Kan. Mantt. wegen der nechst Zu Regenspurg bewilligten 12 Monathen und der Künstigen vergleichung keine kürtzung passiren lassen fütte, außdrücklich vernehnen lassen, wider solche gedult, sowohl in einem in plend oberreichten Memorial als in wherem mindtlichen anbring gen gant feierlich bedinget, und E. Fürstl. G. G. Gnd. vorbehalten, daß Sie weder re noch tempore ein mehres, alß andere Stände geben, die assignation auch an die Magdeburgische Guarnison,

Crafft einer in bem Creif Schlufe befindtlichen General Condition von bem nun an auffhören möchte und folte, Geftalt bann auch fothane protestation bem Creifabichiebe, worben wir boch viel erinnerungen Buvor thun muffen, eingerildet, und anfange bon unft felbft ein fchreiben an Chur Sachfen auffgesetzet, baffelbe aber von bem Directorio nicht admittiret, fonbern ein weitleufftigeres begriffen worben, Daben wir es omb geleifter Brfachen willen, und weil ben einer und ber andern nothwendigen erinnerung es gar leichtlich Bur ganhlichen Cassation tommen fonnen, verbleiben lagen, fintemahl bie herren Chur Gachfifche, ungeachtet ihrer eigenen meinung noch bie majora gelten laffen follen und fie anfange barmiber nichte Bu reben gehabt, ja bie billigfeit niemals verneinet, Dennoch bernach ohne Zweifel, wie wir fast gefpuret, wegen Special inhibition bebenden getragen, foldes fchreiben mit Bu fiegeln, boch haben Gie begelben insinuation bnb recommendation, barumb wir und andere Interessenten fleifig gebethen, nicht difficultiret, fonbern fich Bur wilrdlichen interposition guter officien anheischig gemacht, Ihre verweigerung aber bamit, baf Gie es 3. Churf. Durchl. onterthenigft berichtet, und noch Bur Beit feinen bescheibt erlanget, bescheiniget, mit ber weitern remonstration, bag ob Zwar Dagbeburg im Nieder Gachfischen Creif ben bem gefährlichen Buftande an Erhaltung biefes ElbBafes merdlich gelegen , und bahero G. Fürstl. Durchl. fo wohl bor ber Beit ben ber Ray. Dant. bmb proviantirung felbigen orthe auf Bohmen, fo aber wegen bee Diffwache abgeschlagen worden, angehalten, alf anito von Ihnen ben Abgefanten, ob begwegen etwaß in die Rayferl. proposition tommen, ober von ben Creif Stanben erinnert, nachricht begehret, bnb hielten Sie Ihres theils bavor, Wann S. Churf. Durchl. es gerne enbern wolten, bag es noch Bur Beit in Dero mächten nicht bestünde, Wiber welches einwenden wir fambt ben andern

Interessenten sothane gegenremonstration bnb bebing gethan, bag wir berhoffen, es solle barben nichts vergessen noch übergangen worden fein,

Ingleichen haben wir noch ben fiegelung bes Reichsabschiedes solenniter protestiret, daß weil ohne begen in bem Creifabichiedt enthalten, bag tein Stanbt ben anbern Bu vbertragen, E. Fürftl. G. G. Gnb. bie vbertragung bes Stiffte Bernroba, fo totaliter perimiret bnd boch bighero ein großes an Berlag getoftet, nicht lenger anzumuthen, ond ift babenebenft von buf in allen votis gant bewegliche vmbftendliche vorhaltung gefchehen, was gestalt es notorium, daß fein Standt im ganten Rom. Reich mehr alf Anhalt erlitten, bann bagelbe von 1625 bif vff gegenwertige ftunde ohne einiges auffhoren onter ber Rriegestaft gehalten, burch bie bren Dagbeburgifche Belagerungen omb all bas feinige gebracht bub noch gar neulich 1635 nur in 2 Monathen bemfelben off bie 700,000 Thir. von ber Chur Gadfifchen armee (ber Schwedischen Bu geschweigen) schaben gethan, nachgehendts ben allen diversionen bnb einlagerungen bife bartefte mitgenommen, mit ber gelbt Contribution weit boher alf Duedlenburg, Manffelbt, Stolberg und Barben (ba boch bas einige Mankfeldt im Romerzuge bmb ein grofice höher alf Unhalt, angeschlagen) bigbero beschweret, bubt wegen ber ebene und Platten Canbes auch unverwahrten Stabte in ben enbtlichen ruin gefturget worben, bag alfo ben Unhalt, befage aller Rechte und Reicheverfagungen ben gegenwertigem elenden anblid es billig heißen folte, quod non entis nulle sint qualitates, et actionem creditoris inopia debitoris excludat,

Baß sonsten wegen der vielen bedingungen und verwahrungen ben diesem Bunct bedacht und erinnert, daben hatt Wenmar und Anhalt allezeit das meiste thun müßen, und seindt die Chur Schfische und Chur Brandenburg Zwar dem eußerlichen schein ach, gerne damit Zufrieden gewesen, allein so viel haben wir wohl vermerdet, daß Sie die vbergehung derselben Lieber gestehn, Immaßen denn auch albereit nach gefertigten EreißAbschiedt vff ihr instendiges begehren, und wegen des besagten größeren incommodi die allgemeine sud sinem appendieirte Clausul, Daß nemlich in entstehung sothaner Conditionen tein Standt Zu der bewilligten benhülffe verbunden sein wolte, per majora

cassiret und auffgehoben morben,

Was barüber aller Fürsten vnd Stände Abgesante wegen Böhmen, ingleichen ber Desterreichische vnd Burgundische Ereise, vnd daß man sich der Consequenz halber wohl Zu verwahren, noch einst in einem absonderlichen Memorial Zu erinnern vnd ad acta Zu bringen nötig erachte, dasselbe hatt Zwar Altenburg an sich genommen vndt vberreichen wollen, aber mit stillschweigen gant visst viele geleget, vnd den Ständen darinnen abermahls ein præzindiz Zugezogen, Do wir nun in voller Hoffmung gestanden, es hette dieser ander Punct seine gentliche richtigkeit, ist abermahls ein newes vnvermuthetes dubium wegen der münte vnd das der Athler nicht Zu anderthalben gilben angenommen werden könte, vom Directorio erreget worden, vnter dem sikrewenden, daß die Röme Kay. May. albereits den ReichsPsennigmeister aus gedruckten besehlich, so auch abgelesen, Zugeschiedet, kinstürv den den berhoben Sächsischen vnd hiebevorn auss den Athler. nicht höher, als vmb 24 gr. auf Zuseben vnd hiebevorn auss den Collegialtag ebenmeßig dahin geschloßen worden,

Mun haben bie meifte Stände abermahl biefer Condition, daß ben biefer verwilligung ber Reichsthaler pro anderthalb gulben anzunehmen, erwehnet, es ift auch bagelbe von teinem, viel weniger vom Directorio widersprochen woben, Deßen aber vngeachtet hatt Chur Brandenburg den Chur Sächstichen Bortrag puro bewilliget, vnd Rengen nochmahls auff die 150 Monath gezielet, Jedoch ist endtlich das Conclusum propter pluralitatem votorum auff die meinung, daß es damit, wie im Pragischen Friedenschluß Zu halten, gefallen, wiewohl es gewiß nicht geringe torgiversationen darben abermahls

abgegeben.

3) Ben bem britten Bunct batt es gleicher geftalt an verweigerungen onter ben Chur Gadfifden und Chur Brandenburgifden nicht gemangelt, wie ftard man auch ihnen nicht allein die hochst unombgeugliche nothwendigfeit, sondern and ber Ranf. Dant. eigene in ber Ranferl, proposition enthaltene Bertröfts bnd Berficherung entgegen gefetet, ba bann vuter anbern gegen buf bie mit votirende angezogen worben, mas gestalt biefer Bunct bon bem Churf. Collegio Bu Regenfpurg in ein reifes bebenden mit folder erheblichfeit und remediis, alg ieto immer gefchehen tonte, gebracht, wie viel es aber gefruchtet, und wie fo gar tein offeet barauff erfolget, folches ftiinde am hellen tage, also daß fast niemable, alg barfieber, argere exorbitantien ben der Goldatefca geboret bud veriibet worben, Jeboch hatt man enbtlich, weil bie majora fich opponiret, in die einrudung gewißer Conditionen und mittel, fo biffalg auff vorrath begriffen gewesen, gewilliget, Bnb ift barauff ber EreifiRecess nochmale abgelefen, basjenige fo voriger buterthenigen relation noch Bu cassiren ober einzufilgen gewefen, in fleifige acht genommen; bud am 12ten buj. bemelter Abschiedt bon allen beflegelt worben , Balbt nach bem hatt Chur Sachfen bud Chur Brandenburg wegen ber Churfürsten, Benmar und Anhalt wegen ber Furften, Sonderehaufen wegen ber Graffen, vub Schonburg wegen der herren, die herren Ranferl. Commissarien auf bas Rathhaus abgeholet, alba Ihnen bas Directorium ben GreifiSchluft mit wenigem mundtlich eröffnet, in originali aber Bugleich fchrifftlich übergeben, und haben biefelbe, nach bogehrter geringer frift, bag Gie ben Greifftbichiebt belefen tonten, ben Wefanten anderweit bin replicando post curialia borgetragen, Wie bag Sie bon ber Rom. Ran. Dant. aufdriidlich befchlicht, bie gefnchte benhillffe ber 150 Monath auff bie vorgeschlagene 2 Termine ober aber die Unterhaltung bes Boldes auff 5 Monath, in ansehung ber großen noth bub anbringenden Bunehmenben gefahr, allerbinges Bu beharren, ein foldjes auch vmb besto niehr ietjo erfordert wirbe, Weil von bem herrn General Leutenanten Gallas ber General Auditeur mit einem fläglichen fchreiben an Gie verfchidet , und hochftubtige benhulfje auffe fchleunigfte urgiret worben , Wann micht in gar geringer Beit bie gante armee Bu icheitern geben folte,

Dieweil bann diese reptic eine newe unfrage bedurst, Als seindt die Gesante in ein Rebengemach abgetreten, und haben sich der duplie halber verglichen, daß es nemtich ber dem Ereiß Schluß in anmerdung der eusersten Dürstisseit und schweren Zustandes sein Verbeichen haben muste, Welches, wiewohl ShurSachsen von Ehnerdrandenburg nehlt Pommern abernahls sich separtret, dah sowohl die 150 Monath als die behde Termine den andern dewestich vernanstriet, auch Altenburg albereits dahin specialiter instruiret gewesen, den Kahsel. Herrn Commissarien vorgetragen, und off ihr begehren in einen Neben Recess ohne Siegelung versaßet worden, Worauss die Berren Kahsel. Commissarii ihren Absseldung versaßet worden, Worauss die Berren Kahsel. Commissarii ihren Absseldung versaßet worden, Worauss die herrschen fünde abs Directorium den Convent mit den gewöhnlichen Wunsch und Ourialien beichlossen, und den anwesenden Gesanten, wie auch dies einer dem anderne

hergebrachter weise, valedioiret, Woben wir insonderheit dem Directorio den Vunct wegen der Wagdeburgischen Guarnison nochmalis aufse beste und

fleifigfte, berhoffentlich nicht ohne nuten, recommendiret,

Bierinnen, Gnedige Gurften und Berren, beruhet ber gante Berlauff ber faden mit allen ihren ombftanben, ond Zweifelt ung gar nicht, G. Gurftl. Gnaben werben bero hocherleuchtetem Berftande nach, hierob fo wohl die disposition ber gemither bnter ben hoben Seuptern , alf auch bie art bib eigenschafft ber bafelbft gefithrten Consilion , nebft ber beschaffenheit bes Jepigen Buftandes, und weken man fich ine fünfftige Bu verfeben, gar wohl verfpilren tonnen, Wir alle Beit an buferm orthe haben barauf wie auch auf ben onterichiedenen discursen und inclinationen, leiber fo viel vermerdet, bag (1.) birjenigen, ben benen boch bas werd am meiften beftebet, Bu einem allgemeinen frieden bit gantlicher beruhigung bes Beil. Rom. Reiche noch Bur Beit geringes belieben ericheinen lagen, fonbern viel lieber bemithet fein, fich burch allerhandt mittel, auch burch unterbrude und verfürtung Ihrer Deben Stande berfür, ond die jura universorum statuum an fich allein Bu Rieben, Dabero (2.) bem Lieben Gott billig Bu banden, ber es ben biefen forglichen Leufften alfo gefüget, bag bie Fürften und Stanbe auff biefem Greiftag bon 3hrer befugnift offentlich Bu reben ond fich ettlicher maften in ihre vorige frenheit Bu vindiciren gelegenheit gehabt und einen anfang gemacht, welches bann Beimar bud Unhalt ben allen votis mit guter moderation bnb einen folden nadhtrud treulich gethan, bag gleich wohl bargegen mit bestanbe nichts aufftommen mogen, bnb alle anwejende Befante bem recht bnb ber billigfeit auch burch öffentliche attestation gewichen, Infonderheit ift (8.) bem hochlöblichen Burftl. Sauf Anhalt wohl Bu gonnen , bag bagelbe fich hierburch ber Chur Cachfifchen dictatur allgemach entbrechen, bnb ber Dagdeburgifchen berbflogung abtommen auch hinfilro ben einer burchgebenben gleichheit fich erhalten tan, 3mar ift (4.) nicht ohne, bag E. Fürftl. Gnaben wegen ber Dagbeburgifchen verpflegnng fo wohl ben Chur Sachfen alf bem Obriften Tranborf noch große difficulteten finden werben , Ge weifet ung foldjes ber Buftanbt ber Guarnison, bie vom winde nicht leben fan, und hatt gewifflich bie ftets beharrete verweigerung ber Chur Sachfifchen ben unf ben verbacht nicht wenig vermehret, Denn ob Gie ichon bie billigfeit in biefem fall ertandt, auch melbung gethan, Gie betten 3. Churf. Durchl. alles, was in votis biefes Buncte halber fürgelauffen, onterthenig berichtet, bub umb gnedigften bescheibt ben einer eigenen Staffetta angehalten, Go ift body ihrem bericht nach ber gefuchte befcheibt nicht erfolget, Wiewohl wir auf allen bmbftanben fo viel abnehmen bind berinnthen tonnen, baf auff biefen Bunct nicht weniger, alf auff bie anbere fernere instruction eingelanget, biefelbe aber, Beil fie fonber Zweiffel nicht gut, bud ben Convent ohne fruchtbarliche verrichtung leichtlich auffheben tonnen, mit fleiß hinterhalten worben, Da wir bann weiters in bem gebanden geftanben, es burffte Chur Gachfen Bum wenigsten noch fo lange , big ber Rieber Sachstige Creifting feine enbifchafft erreicht, (wiewohl S. Churf. Durchli: nicht gemeinet fein, bem Nieber S. Ereift bie voftung einzureumen) Die Continuation ben ber Dagbeburgifchen verpflegung urgiren, Ge fen bann min wie 3hm wolle, bud ob ichon Queblenburg bnb andere inferiores wegen ber unterschiebenen respecten, bamit Gie Chur Sachfen verwandt, in etwas fich hirunter accommodiren möchten, Go tonnen wir boch E. Filirftl. Gugben (5.) nicht rathen , bag Gie Ihnen bas ichwert, fo Ihnen burch biefe Rreifbewilligung bub bedingung in Die Banbe gereichet, barauf alfbalbt wieberumb winden laffen, Sondern E. Fürftl. Gnaden haben unferen unvorgreifflichen ermefens hohe vrfach auch gute gelegenheit, fich mit bem CreifiSchlug und ber burchgebenden billigen gleichheit wider folche und bergleichen anmuthungen auffe miiglichfte bnd eifrigfte Bu ichiten ond inftenbig aller Orther vor fich felbst bud burch Cooperation anderer Mitftande Bu fuchen, bag Gie ben bem allgemeinen Creif Schluf ruhig gelagen und nicht harter alf anbere Stande tractiret werden, Dieweil aber bennoch (6.) wir buf febr befürchten, nach bem ber Buftandt ber Rapferl. bnb anderer armeen febr fchlecht bnb Claglich, es möchte necessitas durum telum alles enbern, bnb wie fouften alle andere gefete, alfo auch biefes Creig-Pactum brechen, ober boch Bum wenigsten limitiren, Go wirdt ben fothanen remonstrationen an Chur G. vnb ber Rom. Kauf. Man. gutte vorsichtigkeit Bu gebrauchen, vnb bie extrema offensio mit allem fleiß Bu verhitten, auch in omnem eventum, wann bie armeen vber die Elbe nach ben quartieren geben muften (wie bann Goneral Leutenant Gallas felbft gefchrieben, bag es bumuglich, noch 14 tage alfo Bu leben) nur babin mit embfiger forgfalt Bu trachten fein, baf tein Standt, wie verreceffirt, vber feine ordentliche im Romerzuge Bugefchriebene quota graviret werbe, bevorab weil man auf bem gezogenen Calculo befinbet, baf wie oben berühret, ber unterhalt aller armeen, mann Gie ichon an Manichafft bollftenbig, auch auf ben acht Creifen gar wohl Ru erheben, bnb bennoch ein ansehenliches an vielen Tonnen golbes vbrig verbleibet, Wann nur alle Stände bas Ihrige würdlich herben tragen bub feiner bor bem anbern fich eximiret, Bir wünschen aber bon Berten, bag ber Allerhöchfte folche androhende gefehrligkeit von diefem Dber G. Creife und infonderheit bon biefem Burftenthumb gnebig abwenden bnb bie Bu Leipzig vorgemefene Consilia auch in bem Greifichluß bedachte media bermafen baterlich fegnen wolte, bamit Gie nicht allein Bur würdligfeit fchleunigft beforbert, fonbern auch baburch Seines Beil. Rahmens ehre aufigebreitet, Die Chriftliche Rieche getroftet, und bas Liebe nothleibenbe armuth erleichtert und erquidet werben müge, Bitten babenebft unterthenig E. Fürfil. Gnaben wollen mit folden onfern verrichtungen in gnaben Bufrieben fein, bnb buf, bag wir es nicht weiter bringen fonnen, entschuldigt nehmen, und E. Fürftl. Gnaben fambt bero hohen angehörigen ergeben wir bes Allwaltigen Gottes ftarden Schue, und berbleiben

E. F. G. G. G. G.

Bernburg ben 15. Novembris Diener Ao. 1638. Beinrich von Borftell. Martinus Milagius.

# P. S.

Auch Gnebige Fürsten und herren, sollen E. Fürstl. Gnaben wir unterthenig berichten, bag Tieleman Barwager bmb bezahlung ber vor den Obr. Mitsaff und Generaln Commissarien Schleuniten außgenommenen gilebenen Ketten ben den instendig und fehr importunirlich angehalten, mit vermelben, daß E. Fürst Augusti Fgnd. Credit er in diesem fall getrawet, mit der Lanbschafft aber und Contribution Case im geringsten nichts Bu thun haben wolte, allermaßen er sich seinem vorgeben nach, gegen den verstorbenen Marschall Christoph von Krosigt Sehl. außdrücklich bahin vermehmen laßen, Ben welcher anmahnung es nicht verblieben, sondern er hatt auch weiter bedinget, daß er sich viss allen fall anderer Rulangender mittel

gebrauchen müste, und würde sich so leichtlich an fernere absolge ohne würdeliche Zahlung nicht wohl bringen laßen, Wan uns bann bie schuldt bekandt, und beide klick dem Lande Zum besten angewendet worden, Als haben wir Ihn güttlich Zugeredet und dabenehst die vertröstung gethan, daß er Zum lengsten gegen instehende Newe JahreWesse seine Zahlung haben solte, und ist bemnach an E. Fürstl. Gn. unser unterthäniges bitten, Sie wolten deswegen ernste und gewise verschung thun, Damit man seiner auch ins künsstige uffin nothfall sich weiter bedienen könne, Datum ut in literis. \*)

#### 21.

## Die Fürften zu Unhalt an ben Oberften Tranborf.

.... Wir Zweifeln nicht, Demfelben wißend sein werbe, wie daß auff ber Röm. Rais. M. unsers allergnedigsten herrn allergnedigstes begehren, des herrn Churfürsten Bu Sachsen Lbb. einen Creifitag naher Leipzig aufgesichrieben und wir hochstgebachte 3. Kaif. Mant. von den löblichen Ständen bes Ober Sachs. Creifes unter andern eine ausehnliche Gelbhülffe Bu fortstellung des Krieges durch bero verordnete Commissarien allergnedigst begeh-

ren laffen,

Wann bann burch allgemeinen Schluß bieselbe 3. K. Mant. boch mit ber außbritdlichen beding, daß alle andere assignationes, Berpflegungen der Guarnisonen vnd andere Kriegsbeschiwerden wie die nahmen haben mögen, aufhören vnd deessiren solten, allerunterthenigst verwilliget, insonderheit aber von dem semblichen Ständen und dero gesanten an des Herrn Chuck. Zu Sachsen Pdb. geschrieben vnd gebeten worden, daß von iht gemeltem Schluß an diejenige Stände des OberSächs. Ereises, so diß anhero nach Magdedurg contribuiret mit verpsteguig derselben Guarnison, ins kinsstig allerdings verschonet bleiben möchten, damit daszenige was 3. Kahs. Mant. versprochen Dero verordneten ReichsPsennigWeister ohne Kitrhung baar Zur Casse geliessert werden könne,

So haben wir solches bem herrn Zu notificiren nicht vnterlaßen sollen, vngeachtet wir nicht Zweifeln es werbe bes herrn Churfürsten Zu Sachsen Lbb.,
als welche ung selbsten auff biese Berenderung vertröstet, ihm solches Zu
wißen gethan und wegen Berpstegung der Magdeburgischen Guarnison andere
anftalt gemacht haben, Wir seindt sonsten erbötig mit dem herrn auch instünfftige gute nachbarschafft undt Correspondenz Zu halten, und da ihm noch
etwas an Resten rücklendig, deswegen mit ihm abrechnen und vergleich treffen Zu lagen.

Blöttam ben 14. Novbr. 1638.

#### 22.

Der Churfurft gu Sachfen an Die Fürften Auguftus, Lubwig, Johann Cafimir, und Georg Aribert ju Anhalt.

Unsere freundlich bienft und mas wir liebs und guts vermögen Buvor, Hochzgeborne Burften, freundliche liebe Oheime, Schwägere, Britber, Sohn und Gepattern.

<sup>\*)</sup> Die Fürften ju Unhalt verordneten eine firchliche Dankfagung megen bes gunftigen Grgebniffes auf bem vorgemesenen Convente ju Leipzig.

Wir haben aus Enrer LLLbb. Schreiben vom 22. Novembris jüngsthin verftanben, wie sie vns freundlich ersuchen, wir wolten unsern Obristen vad Commendanten Zu Magdeburg, August Abolphen von Drandorff befehlen, daß weil ben jüngsten Zu Leipzig gehaltenen Ober Sächsischen Kreistag, vf der Röm. Kanj. Mant. vnfers allergnedigsten Herrn, abgeschickter Commissarien erfolgte Proposition, eine Kreishtilsse mit gewißen conditionen bewilligt, Eure LLLbb. von solcher Zeit an mit serwerer contribution für die Maadeburgische Guarnison verschonet bleiben möchten.

Wie wir uns nun des gemachten einhelligen Kreistagsschlußes guter maßen erinnern, Alß muß es auch darben noch Zur Zeit, dis man vernimbt, was of instehenden Nider Süchsischen Kreistag wegen verpstegung der Guarnison in Magdedurgt, als einem in seldigen Kreiß gehörigen ort, geschloßen voh dewilliget werden, oder höchste in sehr nechten. Seind auch Zwar dannenspero nicht gemeint, Euern WLE. disställs etwas weiter anzumuthen, versehen von aber doch hingegen freundlich, es werden dieselbe, ihrem erbieten nach, die dis vff den 12. Novembris rildstendige Resta, als darvon mehr gemelte Guarnison inmittelst unterhalten werden muß, förberslichst von wegeenmbt einzubringen, von ander Magdedurgt Zu verschaften, ihren mit sleiß angelegen sein laßen, Woltens Euern LLE. in freundlicher wiederantwort vermelden, und seine deus Euern LLE. angenehmer Diensterweisung allezeit willig vod erböthig.

Datum Dregben am 5. December Ao. 1638.

Bon Gottes gnaben Johann Georg, Bergog Bu Sachsen z. x. E. 2022.

treuer Oheim, schwager, bruber, batter bub gevatter Johans George Churfürft.

#### 23.

# Derfelbe an Diefelben.

... Uns hat ber Beste, vnser bestallter Obrister, Commendant In Magdeburgt und Lieber getreuer, Angust Abolph von Drandorff, benlies gendes Berzeichnis berer aus E. LLL. Hürstenthumb bis off den 12. Novembris des abzewichenen 1638. Jahres, Zu verpstegung der Magdeburgischen Guarnison hinterstelligen Reste, vnterthänigst überschieft vnd gesethen, Weil, dem neulichst gemachten Ober Sächsischen Trebstagsschluse, vnd unsern an ihn ergangenen unterschiedlichen Beselchen Zu solge, er von solcher Zeit an keine weitere contribution fordern dürfste, wir wolten an E.L.L.L. wegen unverzisslicher abschiedung solcher Reste ein freundlich Erinnerungsschreiben absgeben laßen.

Bann bann, wie E. L. E. L. felbst wißenb, gemelter vnser Obrifter und Commandant, Bu erhaltung ber Guarnison, außer ber Neste, itiger Zeit einige andere mittel nicht hatt, in beren Zuruckleibung aber allerhand gesahr Bu besorgen, Alf Zweifeln wir Zwar nicht, Dieselben werden, ihrem beschenen erbieten nach, Bu beren förderlichster einbrings und abstattung ohne bas geneigt und willig sein, haben jedoch Zum übersluß aus getrener sorgfalt für

bas gemeine Reichswesen E. LEER. hierumb nochmals freundlich ersuchen wollen,

Und feind Denfelben Bu angenehmer Diensterweifung ieberzeit erbötigt und gefliffen.

Datum Dregben am 3. Januarii Anno 1639.

# Behmifche und Tranborffifche Refte bis jum 12. Novbr.

Burftlich Cothnifder Antheil.

10 Thir. — gr. Stadt Cothen.

226 . - . Ambt Cothen.

30 - - Stadt Rienburgt. 69 - 101 - Ambt Rienburgt.

335 Thir. 104 gr.

# Fürftlich Deffanifch.

281 Thir. 10 gr. 5 pf. Stadt Deffau.

196 = 7 = 9 = Ambt Deffau.

90 = 19 = 91 = Wörlit.

75 - 8 = 3 = 3eknis.

16 = 4 = - So jüngft bem herrn Fried= 660 Thir. 8 gr. 21 pf. rich Munchen nicht abgegeben.

# Fürftlich Bernburgifd.

200 Thir. - gr. - pf. Stadt Bernburgt.

7 : 4 = 6 - Ambt Bernburgf.

18 = 18 = — = Harzgerobe.

225 Thir. 22 gr. 6 pf.

# Fürftlich Berbfter Antheil.

1025 Thir. 6 gr. 11 pf. Stabt Berbft.

148 = 22 = 11 = Ambt Berbft.

99 = 9 = 91 = Nofilaw.

33 = 5 : 11 = Lindaw. · 75 = 9 = — = Stadt Cofiwig.

61 4 14 = — = Ambt Cofwig.

1443 Thir. 20 gr. 61 pf.

Summa 2665 Thir. 13 gr. 101 pf.

#### 24.

# Burft Auguftus an bie gefammte Berrichaft.

... Daß wir bif anherd unferer Lande nothturft ben ber Rom. Kapf. M. bud des Herrn Chursursten Zu Sachsen L. nicht eingewandt noch E. LLLL unfere gedanden, wie die Reichsanfag aufzubringen und aufzuschreiben eröfnet, solches rühret daherd, daß der Zerbster Antheil den vnerschwinglichen schaden, darinnen er durch den Durchzug gesetzt, hoch und vielfältig geslagt, aber die partieularia, welche wir gern dem schreiben an den Kapfer und Chur Seinverleibet hetten, nicht vberschiedt, noch wie dem Antheil Zu helssen Boreinverseibet hetten, nicht vberschiedt, noch wie dem Antheil Zu helssen

folage gethan, Albieweil aber bie Beit verleufft und wir glaubwilrbig berichtet werben, bag nicht allein ben Lawenburg 5 Schwebische Regimenter übergefett, fonbern auch bmb Barleben ichon unterschiebene Schwebifche trouppen . fo Bu Blode vbertommen, fich feben lagen, die Quedlenburger auch ihre bornembsten fachen in Braunschweig fleben, fo haben wir ber nothturfft fein erachtet, bugeachtet ber Galis mit feinen fieben Regimentern fich noch am Bart befindet, und bie Bart Membter bem raub biefer Bolder exponiret, auch noch viel Raiferl. trouppen Zwischen ber Bube und Barben liegen , unsere bericht und vermahrungefchreiben, ehe und bevorn fich ber Buftandt bee Rriege fernere enbert, an bie Ranf. DR. bub Chur G. aufgulagen, auch E. LER. onfere vorschläge, wie bie Reichsanlage auszufdreiben, in fdrifften, weil ben itigem trouble Bu einer Bufammentunfft nicht Bu gelangen, Bu eröffnen, bamit aller ungleicher verbacht und vnverschulbete imputationes fo am Ranf. und Chur G. Soff leicht entstehen fonnen, verhittet werben mogen, Ueberfenben barauff G. LER. benbe fdreiben an bie Ranferl. DR. vnb Chur G. \*), fo wir Bu gewinnung ber Beit Bum beftanbt verfertigen lagen, auch unfere theils vollnzogen, Ersuchen baranf E. 2bb. freundtlich, es wolten boch biefelbe, wofern Gie barben nichts Bu erinnern, fothane fdreiben auch Ihres theils vollenziehen und ban ichleunig fortschicken, Im fall aber bieselbe etwas barben desiderirten , wolten E. LER. fothane ichreiben verbeffern , Bum beftanbt fertigen lagen und von Dero unterfdrieben und bestegelt ung Bu eben= meftiger vollenziehung Bufenben,

Anlangende die Reichsanlage, so halten wir boch vnmaßgebig dafür, daß von ber im Septbr. verfertigten Rolle nicht abzuweichen, nur weil die Reichsanlage erträglicher als die vorige Contribution, daß dieselbe a l'advenant eingerichtet vnb moderiret, die Zerbster Aembter außer was in der Ringmauer liegt, nehft der Stadt vnd Ambt Nienburg, weil dieselbe gant verderbt, ausgeplündert vnd Zu nichte gemacht, dem Hersommen, observanz und vorigem vergleich nach diese 3 Monath vber gant befrehet, der Stadt Zerbst Anlage aber auf ein geringes moderirt werden möge, Gestalt dann E. WEL. den vur vorgreislichen anschlage des ansahes zu befinden, Wir stellen aber alles Zu E LER, hochvernünftigem nachbenden vnd erwarten Deroselben nach-

richtliche erflärung,

Welche wir bem Lieben Gott Zu vätterlicher obacht empfehlen.

Datum Plogfaw ben 12 Januarii 1639.

#### 25.

# Anlage ber Contribution, fo auff ben verwilligten 120fachen Romerzug abzugeben.

(Beilage ju 24.) Monatlich. Stäbte. 520 Thir. — gr. — pf. Stadt Berbft. 348 Stadt Cothen. 230 Stadt Deffau. 181 8 Stadt Bernburg. 30 17 Jefinit. 21 Ragun.

1331 Thir. 13 gr. — pf.

\*) Dasjenige an Chur-Sachsen fehlt bier.

Rach jitingst revidirter Rolle, außer daß die Stadt Berbst, wegen ihres ersittenen großen schabens 5 Thir. 13 gr. 7 I pf. von ihrem Simplo abgezogen.

| 20  | Thir. | 12 | gr. | _ | þf. | Aembter<br>Ambt Berbft. | Mach obbefagter Rolle außer   |
|-----|-------|----|-----|---|-----|-------------------------|-------------------------------|
| 126 | 2     | 9  | 22  | 5 |     | Ambt Cothen.            | Ambt Berbft , welchem nur     |
| 79  |       | 8  | =   | 9 | 3   | Umbt Deffau.            | basjenige mas in ber Stadt    |
| 17  | =     | 10 | =   | 7 | 2   | Börlit.                 | Berbft auf ber Freiheit gele= |
| 30  | 3     | 4  | 2   | 6 | =   | Bernburg.               | gen und bann bie Stadt Ader   |
| 18  | =     | 18 | 2   |   | =   |                         | angefetet.                    |
| 292 | Thir. | 15 | gr. | 3 | pf. | Summa                   | 1624 Thir. 4 gr. 3 pf.        |

Auf ein Bierteljahr beträgt bemnach bie Anlage 4872 Thir. 12 gr. 9 pf.

Davon:

4440 Thir. Bum Römerzuge,

bleiben Uebermaß 432 Thir. 12 gr. 9 pf.,

so in einem Bierteljahre auff itbermachung ber gelber, besolbung, Behrungstoften, Bothenlohn bub andern extraordinari Spesen Bu verwenden.

26.

# Die gesammten Fürsten zu Anhalt an die Röm. Kaiserliche Majestät. (Beilage zu 24.) . . . . Daß E. Kahs. Mant. aus ruhmwürdigster forgsalt vor das allgemeine

Reichswesen ihre intention babin gerichtet und bemubet fein, wie gute und nothwendige Rriegedisciplin , ben ber Golbatefca einzuführen , folches haben wir auf Dero Aufichreiben und ben jungften Leipzigifchen Crenftag eröfneter Proposition allerunterthäniaft und mit fremben vernommen, Bleich wie wir nuhn E. Kanf. Magt. barfitr Allerunterthanigften gehorfambften Dand fagen, und ben lieben Gott bitten, daß Geine Allmacht E. R. D. ben langwüriger guter gefundheit, Friedfamer Regirung und allem Ranf. wohlergeben batterlich erhalten, Infonderheit aber die gnabe verleihen wolle, damit biefer hochlobl. 3med wegen redressirung ber Rriegedisciplin Bur murdlichteit gerichtet werden moge, Alfo tonnen wir nicht vorben E. R. Mant. ben vnwiederbringlichen ichaben, barinnen biefes ohne bas Bu grundt gerichtete Fürftenthumb, durch den Durchzug E. R. Dit. Reiche Armee gefett, alleruns terthenigft vor augen Bu ftellen und Bu flagen, Indem fo balt gebachte E. R. Dr. Reiche Armee ben Seehanfen biefeit über bie Elbe gefett, bie meis ften Bolder fich von der Armee abgethan, big of 25 Meilen excurrirt, un= fer Fürftenthumb burch und burch geftreift, fo wohl Dorfer ale etliche Stabte überweltigt, aufgepliindert, Abeliche und andere Standes Berfohnen ermordet, und verwundet, theilf Dorffer in Brandt gestedt, Theilf ohne noth nieder gerifen, Baurentinder gefchlachtet, ben Weibern die Brufte abgeschnitten und gegeffen, Dergleichen erichredliche und Barbarifche Broceduren, alf ben biefem Artege niemalg vorgangen, verübet, und das Land alg noch niemahle geiches hen, also verderbet, bnd ruiniret, daß nunmehr fast Niemandes fich bf bem Lande aufhalten, viel weniger das Feld bestellen, noch die Reichsullage abführen fan.

Bir mußen Zwar E. K. M., auch den Churf. Süchsischen Generalen, das gute Zeugnus geben, daß dieselbe an Anstellung guter ordre nicht ermangeln lagen, weil aber wegen ber unerhörten Theurung ond hungerenoth, fo biefer Derter berhanden, basjenige axioma mahr worben disciplinam non potest

servare jejunus exercitus,

So haben wir diesfals ermelten E. A. Mt. vnd Chur Sachsens Generalen nichts Zu imputiren, Sondern berichten dieses allein Zu dem ende allerunterthänigst damit E. A. Mt. des vollen Zustandes dieser Lande und wie alles, so gar vf die extrema kommen, wißenschafft haben und selbst die Rechnung machen können, wie beh so bewandten sachen E. A. M. sich vf diese enervirte vnd depopulirte Lande, welche wegen ihrer situation der hin und her vagirenden Soldatesca Zum Rande, jederzeit unterworsen und den Ackerdam nunmehr gang liegen laßen muß, Zu verlaßen,

wir dezengen vor Gott vnd E. K. Mft. daß wir an aufbringung der verwilligten Hundert vnd Zwanzig Monat Einfachen Nömerzugs keinen vleiß noch nicht spahren wollen, Gestalt wir dann auch albereit die Außschreiben anßgelaßen, allein doferne wegen der in neuligkeit vorgegaugenen Landesverwisstung wir von unsern verderberten Unterthanen, welche gewiß in allen Ständen die Lebensmittel nicht mehr haben, dieselbe so vollkömblich nicht erpreßen könten, So verhössen wir vor E. Kayl. Wayt. entschlich zu sein; Ersuchen von ditten darauf E. R. M. Allerunterthänigst, dieselbe dusern erdärnlichen Zustandt behertzigen, von von die vonserigen ben dem noch wenig übrigen Allergnädigst conserviren von schlichen, die redrossirung der Kriegs-disciplin sich serners angelegen sein laßen, von insonderheit von von dere Lande sich Zu Kayl. Dbacht andeschlen sein laßen wolten, Solches gereicht E. R. M. Zu unsterblichem Ruhm, wir seind es mit Allerunterthänigsten Diensten Zu verschulben erbötig, von thun dieselbe ze.

Datum ben 22/12 Jan. Ao. 1639.

#### XIV.

Acta, betreffend die dem Fürstenthume Anhalt angekündigte Sinquartierung des Hanauischen Regiments von 10 Compagnien zu Roß, und was darauf erfolgt.

1.

# Burft Johann Cafimir an bie Fürsten Augustus, Ludwig und Christian ju Anhalt.

... In höchster Eil haben wir E. Liebben hiermit freundlich communiciren wollen, was bes and Hochgebornen Fürsten vnferst freundlichen gesiebten Herrn Oheimbs, Schwagers und Gevatters, des Herrn Churstürsten Ju Sachien Lib. ahn vns wegen einquartirung eines Regiments Ju Roch unterm Commando des Obristen von Hanaw ingesambt gelangen sassen, Wan wir dan hierüber nach desen Verlesung nicht wenig perplex worden, vnd dahere sit völftunglich hochgebachter S. Lib. wegen beschehener einantwortung sothanes schreibens aus Vnserre Canzley mit einem General recepisse beantworten lassen, Alf stehet Zu ELLeb, hochvernünstigem bedenden, damit wir dan Vns beh solcher für augen schwebender gefahr leichtlich eonsormiren werden, wie Sie vermeinen, daß solchem Vorhaben so gewissich Vnser gahrauß sein,

vnb ben sedem belli von beiben friegenden Parthehen vollends in diese Bnfere Lande besorglich Zu eußerster begen ruin Ziehen wirdt, in Zeiten Zu begegnen sein möchte, vnd waß hierunter filr gute dienliche Consilia Zu ergreissen, damit vnser ohne das fast ganz ruinirtes Landt noch in etwas, vermittelst Gottes des Allmächtigen Hilfse vnd bepftandt conserviret vnd explaten werden möchte, Insonderheit aber haben wir E. Liebben hierben freundlich Zu bitten, da Sie von der Schwedischen Armee und ihrer intention gewise nachricht hetten, vnß davon im Bertrauen advertenz unbeschwert Zu geben, Seind vnd verbleiben sonsten ze.

Datum Defia w am 3. Februarii Ao. 1639.

2.

# Der Churfurft Johann Georg ju Cachfen an Die Fürften gu Anhalt.

. . . . Wir möchten nichts liebers wünschen, alf bag die winterquartier bnferer wohlgemeinten intontion bud ersten gemachten anstalt nach, in unsern Markgrafthilmbern Ober- und NiederLausit hetten verbleiben, und E. Liebben sambt anderer gehorsamen Kranftstände Lande, gegen abstattung dero Römer-

jugeanlage, ganglich verschonet fein fonnen,

Diemeil es aber ahn beme, daß an einem theil ber Ranf. Bolder nach Schles fien und Bohmen neulichst verrichteter unabwendlicher Durchzug, berührte unfere Martgrafthumer, wiber alles verhoffen fehr betroffen, bnb bon ihrem Borraht an Vivers und fourage mertlich erfchöpft, bas fibrige aber von unfern barinnen liegenden Boldern biftbero vollendt auffgegehret merben, baf fie fich in gefambt ben folchem Buftanbt lenger nicht betragen noch verbleiben tonnen, Um andern theil aber ber status belli fich immittelft gentelich geenbert in bem ber Schwebifche Relbt Marichall Baner, bem landfundigen Ruf nach, mit feiner Armada ben Boitenburgt über bie Elbe gefett, und fein intent gegen Thuringen und andere in biefem Crapf gelegene ortte, fonder 3weiffel feines Bu Erffurdt annoch befatten pofto megen, gerichtet haben foll, Ben weldem Zustandt ung, tragenden ichweren Eraus Dbriften Ampte hal-ben, obliegen und gebühren thut, ein wachendes Aug Zu haben, nicht allein onfere, foubern auch E. Liebben und anderer treuen Grang Stande Lande, beftee fleifee Bu beobachten, und von groferm bee Teinbes beforgenbem ungemach bester möglichfeit Zu versichern, Zu welchem ende wir nicht nur unsere sämbtliche Infanterie, neben einer Zimblichen Anzahl Reutter, in unsere eigene Lande bub Baffe vertheilet, Sondern auch feinesweges bmbgang haben fonnen, etliche Regimenter Bu Roff, abn bie Saal und andere ortter bergeftalbt Bu verlegen, daß fie nicht alleine die Quartier bafelbft baben, fonbern auch off bee Feindes Actiones acht geben, die paffe mohl vermahren undt bem Beind beftes fleißes abbruch vind widerftandt, bein ganten Eranf Bum beften, leiften und thun follen, auch werden E. Liebben aber hierben vif bero Fürftenthumb Unhaldt Gin Regiment Bu Roff, unter unferm Dbriften Augusten von Sanam in Behen Compagnien Bu verpflegen befommen,

Alf gelanget ahn E. Liebben, Erafft tragenden Craifobriften Ambis vnfer freundt Obeimbliches fuchen, fie wollen bulb oberzehlter eußerfter noth, vnd Bu verhilthung größern vngennachs halben, sich in gedult fassen, oberwechntes Regiment in Dero Fürstenthumb vnd Landen, welcher ortte fie deriendes wegen am füglichften vnterzubringen fein möchten, accommodiren, von Ihrer neulichst bewilligten Römerzuge quota, ber Kapserl. ausgefertigten

25\*

ordonnance gemeg, fo ftard fie effective vorhanden, nach bud nach verpflegen, und eine Zeitlang, bif man bes Feindes vorhaben anderweit abmenden und repoussiren fonne, Ihren Landen und bem Batterland Bum beften, fonber vnwillen iber fich nehmen bnb verforgen, In dem wir buf auch erinnern, baf ben neulich Bu Leipzig gehaltenem Cranftage gewiffe Abrebe und veranlaffung, wie es ben bergleichen vnabwendlichen Ginquartierung Bu halten, getroffen worden, Co feind wir nicht allein gewillet, baf berfelben in allem bud iedem gehorsamet und nachgelebet werde , geftalt E. Liebben beme Bu folge, gewiffe Commissarien ordnen, und bem Regiment, welches fürglich auffbrechen, ond E. Liebben von bug weitter nachricht Butommen foll, gegen annahung Dero granten entgegen ichiden wollen , fondern wir haben auch Bu beffen behuff, dem Bodywohlgebohrenen, unferm bestalten Weldt Marichallen und lieben getreuen, herrn Rubolphen, Grafen von Martin aus bem Crangfolug, beffen Extract neben ber Berpflegungeordonnance Bugeftellet, und 3hn barauff verwiesen , bag er es allen Regimentern publiciren , fteiff und befte bariiber halten, alle barwiber lauffende exorbitantien abstellen, Die Excess, nach befindung, ernstlich straffen, und in allem gut Regiment und aufficht halten folle, beffen wir onft bann feiner befannten dexterität nach In ihm gnädigst versehen, E. Liebben auch in vorgebenden eilfertigen Dingen fich ben 3hm anzumelben, vnb remedirung Bu fuchen, gewiß haben wollen. Do es aber bie notturfft erfordert, und etwas ahn buf gebracht würde, foldem nach billigfeit felbft abzuhelffen, und ieden CranfiStandt ben gleich und recht Bu ichuten , ebener magen gemeinet , auch hierliber im werd begriffen fein, weil wir wohl abschen , bag bie bewilligte Romerzugeanlage nicht lang anreichen werbe, foldes abn bie Rom, Rauferl. Dapft, onfern allergnebigften Berrn, gelangen Bu laffen, und buib anderes unterfommen ober verpflegungsmittel beweglich anzusuchen, damit sowohl E. Liebden neben andern gehorsamen Erange tanden alg auch wir felbit, fobalben alf immer möglich, biefer Burbe hinwieder entnommen werben möchten. Saben wir E. Liebben nach gelegenheit itigen Estats vnangefüget nicht laffen tonnen, Berbleiben fonften 2c.

Datum Dregben am 25 Januarii, Anno 1639.

3.

# Burft Augustus an bie Fürsten Lubwig, Johann Cafimir und Georg Aribert.

Bas bes herrn Churfürsten Zu Sachsen Leb. wegen Verpstegung bes haben wir nebst E. Ebb. gutachten empfangen, vnbt E. Fürst Lu dwigs L. vorschlag gemäß bengefigte antwort vnbt schreiben an des herrn Churfürsten Lbb. undt ben Obriften han aw so bat verfertigen laßen, vnbt weil die sache teinen verzugt leibet, nebst vnseres Vetrers Fürst Christians Lbb. vollnzogen, Allein weil E. Liebben selbst hochvernünsstig Zu ermeßen, daß durch diese schreiben bes herrn Churfürsten intention, welche gewiß ist, ehe uns vnbt alle, am Sahl undt Elbstrom gelegene örtter totaliter Zu ruiniren, alß ben Kriegt in das Land Zu Meißen wieder sommen Zu saßen, keinesweges gebrochen, sowbern vielmehr einen widrigen effect und noch härtere beschwerung verursachen möchte, vnsers ermessen aber vor dismahl hauptsächlich bahin Zu sehen, wie durch absching an beyder triegenden Partheyen Generalen das wergt dahin Zu richten, das mit beyder theil beliedung vnsere Residenzen vnbelegt

auch ruhig bnot ficher verbleiben mogen, Alfe wolten wir bumafgebig bafür halten, es folte am rathfambften fein, bag fo balbt es mitglich an ben Chur Sachfifden Felbtmarfchall Graff Daratin wie auch ben Dbriften Banam gefchictt, bas tein mittel im Fürstenthumb bas Regiment Bu verpflegen ober ficher Bu legen vorhanden, die Gaale auch nunmehr an vielen orten gefurtet werben fonte, mohl remonstriret, und bas wergt babin gerichtet werben mochte. daß ber Dbrift Sanam mit feinem Regiment, ben bem Corpo ber Armee ober aber in bem Berbigtiden ober Bitterfelbifden verbleiben, bub fo viel alf ber erfte Termin bufere Romerzuges austraget, successive auf bem Fürstenthumb Bieben, bargegen aber bie Refibengortt allerbinge unbeleget verbleiben mogen, Beil aber biefer Borfchlag mit gefambten Rath Bu erwegen, auch die mittel wie Zu solchem Zweck Zu gelangen, Zu bebenden vnbt Zu resolviren stehen, Darneben auch wie die abschickung an den FeldtMarfchall Baner, nach itiger beschaffenheit einzurichten, reifflich Bu berathichlagen, Ale ersuchen bnot bitten G. Lbb. wir hiermit freundtlich biefelbe fich gefallen lagen wolten auff fünfftigen Donnerstagt fruhe gegen 8 bhren G. G. bey ong Bu Balberg (weil wir ben ietiger großer gefahr nicht weiter von Saufe reifen konnen) anzulangen , fich mit bug bubt bufere Bettere Fürft Chriftians Lbb. auß biefer buß ingefambt boch importirlichen fach ber notturft nach freundtlich Bu bnterreben, bud einen richtigen, fichern fchlug barinnen beforbern Bu helffen , auch ben Obriften Werder undt ben von Boben= haufen mit Bur Stelle Bu bringen, Stelle Inmittelft Bu G. Liebb. freundtl. gefallen, ob biefelbe, bengefügte Schreiben, im nahmen Gottes, fort ichiden, oder big Bu onferer Busammentunfft an fich behalten wolten, auff ben erften fall aber wirde boch bem Dbriften Sanam Soffnung Bur forberlichften abschidung miffen gemacht, undt ihm bas Fürftenthumb im beften recommendiret werben, Thuen E. Liebben bamit Gottlichen fcut gang treulichft ergeben, budt berbleiben ac.

Datum Blöttam ben 5 Febr. 1639.

# Die Fürften ju Unhalt an ben Churfürften ju Cachfen.

(Beilage ju 3.)

. . . E. Ibb. und Onaben Schreiben vom 25. abgewichenen Monate Januarii ift ong mohl Butommen, ond haben wir baraus mit mehrerm vernommen , was Geftalt biefelbe wegen erlittenen Durchzugs und erschöpften vorrahts ahn vivers und fourage, wie auch wegen erheischenber triegesnoth, Dero Armee aus Dero Marggraffthumern Ober- und Nieberlaufit, ahn bie Elbe und Gable Bu transferiren und Bn legen, auch unferm Fürftenthumb ahnstatt bes berwilligten Römerzugs, ein Regiment Zu Roff, vnter Dero Obriften Augusten von Sanaw, in 10 Compag. Zu verpstegen, Zu assigniren in willens, icooch bag ber ben newlichstem Bu Leipzig gehaltenen Cranfitag, gepflogener abrebe und veranlaffung allerdinge nachgelebet, auch was bie bewilligte Romerzugsanlage nicht erreichen fan, burch andere mittel, befrwegen E. Ibb. und Onaben abn bie Rom. Ranf. Manft. unfern allergnebigften Beren bie notturfft gelangen laffen, erfett werben moge, Dun ertennen wir ung fculbig, ung bemjenigen, fo die Rriegesnoth erfordert allerdings Bu accomodiren, allein weil fieber bem dato G. 26b. bud On. fchreibens, bie fachen in einen gant andern Standt gerathen, alfo bag bie Schwedischen

trouppen, ito im Stifft Halberstadt ben Meister spielen, in ben meisten orthen baselbst Schwedische lebendige Salvaguardien gutwillig eingenommen, vnfer kand offen, mit den Stisstern vermenget, und in demselben kein einstiger ort Zu sinden, darinnen gedachtes Regiment sicher liegen könne, Zumahl in der Sahle viel Kurthe sein, da man durchreiten vud sahren kann, über das reichsetundig, wie unser gesambtes Kürstenthum nunmehr durch den sahr eichselndig, wie unser gesambtes Kürstenthum nunmehr durch den sahr lährigen krieg, gant enerviret und depopuliret, Also daß die meisten unserer Unterthanen große Hungersnoth leiden, sich von vnnatürlichen Speisen erhalten, Wir mit unsern Familien unsere unterhaltungs noch weniger andere mittel uns mit ihnen ahn sichere orthe Zu begeben, nicht haben, der neulichste Durchzug auch der Kehserl. und E. Leb. Armée unser Kürstenthumb weitber Kunfzig tausend thaler, wie bestendig liquidiret werden kan, gekoste und geschadet, und darinnen nicht das stroh, geschweige dan vivers und andere sourage Zu unterhaltung eines Regiments Zu sinden,

Als ersuchen und bitten E. Leb. und Gnb. wir hiermit bienstfr. dieselbe in erwegung obiger umbstände, bevor aber, daß durch diese einlagerung, so wohl unß, alß besagtem Regiment unwiderbringlicher schade Zugestigt, dargegen aber dem gemeinen wesen vielmehr allen umständen nach, geschadet werden kan, unß dieser einquartierung und verpstegung Zu entheben, und Zumahl, do man der intention der Schwedischen armee nichts gewißes hat, und biesen Residenzen, vermöge des Pragischen friedenschlusses das ben aus Christlichem mitleiden ruhig verbleiben lassen woltten, Wir seind dargegen erbötig, daseinige, was der Leipzigische Eraussichluss besaget, nach euserstem vermögen, wan wir nur ben den bedingten Conditionen gelassen werden, Zu erstatten, und E. Leb. und Gn. iederzeit fr. vnd angenehme Dienst Zu erweisen z.

Datum am 4. Febr. 1639.

#### 5.

# Die Fürften ju Unhalt an ben Oberft von Sanow.

(Beilage gu 3.)

... Was auf des herrn Chursurften Zu Sachsen Led. geschehenes ansinnen wir deroselben erheischener nottursit nach geantwortet, darvon thun Demselben wir hiermit abschrifft Zusenden, versichern Ihm darben, daß od wir Zwar, wan es die Kriegesnoht erfordert, den herrn viel lieber als einigen andern in vnserm Fürstenthum haben möchten, Dennoch aber vnd weil nach itiger beschaffenheit des Kriegs und situation vnserr Lande, anf solchen sal, wan des herrn vnterhabendes Regiment in vnser Fürstenthumb gesegte werben solte, daßelbe so wohl als wir, nach Menschen vernunfft allerdings für ruiniret Zu achten,

Ersuchen bennach benselben hiermitt günstig, er wollte seines theils gute vnterbavung thun, damitt ber herr anderer örtter accommodiret, und wir mitt bieser einlagerung verschonet bleiben möchten, Wir werden sonsten nicht onter-lassen, dassenige was unsere pflicht und schuldigkeit, wie auch der jüngste Erupsschlus ersorbert, trewlich Zu leisten, wie wir dann auch dem herrn mit gn. affection allezeit gewogen verbleiben,

Datum ben 4. Febr. 1639.

6.

# Fürft Lubwig an bie Fürften Johann Cafimir und Georg Aribert.

... E. Lebb. übersenden wir hiebei was unsere herru Bruber Fürst August i Leb. ahn ben herrn Chursursten Bu Sachsen und Obersten hanow
begreiffen lassen und uns vollnzogen Zugefertigt. Rach deme dann die eilfertigleit darunter versiret, die schreiben auch unsers ermessens wohl eingerichtet:
Als bitten wir E Lebb. freundlich, Sie wollen die volnziehung ihres theils
auch thun, und es bahin richten, damit beede schreiben in aller eil mit dienlicher address ahn gehörige ort gesendet werden.

Bas bie vorgeichlagene Bufammentunfft betrifft wollen wir biefelbe wenn es noch bienlich vub nothig fein wirbt, burch einen ber vuferigen befuchen laffen,

und verbleiben zc.

Datum Cöthen ben 5. Febr. 1639.

#### 7.

# Fürft Johann Cafimir an ben Fürften Ludwig.

. . . . Mig vne Guerer Liebben ichreiben Infambt ben angefügten beplagen biefe nacht eingefertigt, haben wir nach verlefung berfelben, bugeachtet wir wegen bes geftriges tages einfommenden recepisse, bud bo man in biffals fich nach bem statu belli, und wie es beffen ratio erfordert, geben wirbt, febr 3weifeln, boch billig alles Bu unferer mehrer entichuldigung versuchen und in acht nehmen, bas fdreiben an bes Berrn Churfürften Bu Gachien Lbb. wie auch berofelben Dbriften von Sanau ben beme wir aber albereit auf folche mage durch vufern Forsimeister, welchen ibir in unfern privatgeschäfften auf Dreften und Bufellig babin mit abgeordnet, fo verhoffentlich einen boten, fo wir ihme mitgegeben, balt mit Antwortt Burlid fchiden wirdt, onterbawung gethan, und ihme unferer Lande Buffaubt, wie ihme bann ohne bas guter magen wifend, fambt ber gefahr, fo er von andern antommenden Barthenen Bu gewartten, Bur gnitge remonstriren laßen, alsofort volnzogen, vub durch ei-nen eigenen boten abgeschicket; und ob wir Zwart vus wie begehrt, morgenbes tages gern Bu Balberge Bu ber vorhabenben Consultation einstellen wolten, Go ift une boch nicht allein, wie G. L. benliegend Bu erfeben, von vifere freundlichen gelichten Beren Bridere, Gitift Georg Ariberte Bu Anhalt &. bie wir gleichfale erfucht, auf alle momenta gute achtung Bu haben, und ertundigung einzuziehen, allerhandt avis Butommen, Befondern auch gestrigen abendt gar fpat von B. Jenen Bu Berbft anhero berichtet, Bas magen ber Dbr. Saubig begen Quartirmeifter Bu bem enbe 3n Berbft in Berfon angelanget, vnd bofelbft Quartir bestelt, mit feinem Regiment Tragoner albier morgendes tage über bie Elbe feten, bub fürtere of Danffelbt geben würde, bud wir bus alfo an allen orten wohl in acht Bu nehmen, Derowegen, fo feindt wir bes freundtlichen vertrauens, E. und buferer Berrn Bettern Liebben bas wir vne für bifmahl Bu ber vorgefdflagenen Bufammenfunfft nicht einstellen fonnen, vne aus biefen bud anbern mehr vrfachen, Infonderheit aber wegen der großen buficherheit freundtvetterlich entschuldigt nehmen werden, Damit aber gleichwohl nichts minders, was fich gebilhret, ben. itiger für augen ichwebender gefahr, hirunter in obacht genommen, Go tonnen wir geschehen lagen, bas mas Bu unferer gefambten Lande beften bebacht, und an einem und bem Andern Ort ob periculum more ichleunig expediret

vnd verrichtet werden muß, solches E. L. in vollmacht vnfer, vnd vnfere herrn Bruders L. so bann verhoffentlich auch bamit einig fein werden, in Gottes Nahmen mit vollenziehen, vnd aussertigen,

Sonften haben wir Bu abwendung ber Saubigifchen Marche, bud bamit andern Regimentern nicht auch berfelbe weg gewiefen, heute mit bem frubeften, an unfern Marichall, welcher geftern naber Berbft verreifet, gefchrieben, bud ihme befehlich gegeben, fich eines und bes andern bes orte mit fleif Bu erfundigen, auch gelegenheit Bu fuchen, mit bem Baubigifchen Quartirmeifter bud andern Bu reden, und ihme bie bnmuglichfeit überzutommen, Bu remonstriren bud alfo alles mögliches bleifes folche marche Bu dissentiren, Bufere theile haben wir Zwart bie Gehre of der Elbe verfentet , wann fie aber bon bem General Gallas, ober Morzin\*) expresse Ordre (bann ohne berfelben werden wir feinen vberlagen) vorzulegen haben folten, fie vber-Bufeten, feben wir nicht, wie ohne unfern und bee Berbftifchen Untheile grofen ichaben, wir one befen werben verweigern tonnen, Bnd ftellen entlich Bu E. bud unferer Berrn Bettern Liebben freundvetterlichen gefallen , wann ber General Commissarius Schleunit, wie bufere Berrn Brudere &. fchreiben, naher Wittenberg tommen folte, Db Gie ben bemfelben etwas diefer fache halber negotiiren Bu laffen gemeinet, In Gumma bie fachen feben an allen Orten fehr gefehrlich aus, und haben wir billig ben lieben Bott umb gnabige abwendung und erhaltung höchlich anguruffen, beme wir buf und G. L. nebenft Offerirung buferer willigen Dienfte Bu gnabiger bewahrung treulich befehlen.

Datum Degau, am 6. Februarii, Anno 1639.

# 8. Fürft Georg Aribert an ben Fürften Johann Cafimir. (Beilage ju 7.)

... E. L. laßen wir hiermit vnverhalten sein, daß heut früh vnser naher Wittenberg abgesertigte hofsmeister, der von Ziegesar, wieder Zurüdsommen, und vns von dem Obrl. Arnimb daselbsten nachricht bracht, daß die Shur S. Armee gewiß Zu Müstbergt über die Elbe, dann die Regimenter, so an die Saalpäße commandiret, Zu Eukenburg über die Mülde gehen würden, der Obr. Hanau ist nicht mehr Zu Lichtenberg anzutressen gewesen, Oahero vusser an ihn abgesastes schreiben nicht hatt tonnen sortgeschild werden. Es hat sich aber der Obrl. Arnimb erbotten, sich desen wo Hanau ito anzutressen, zu erkundigen, vnd vnß davon nachricht Zusommen Zu laßen, was wir nun davon erhalten, sol E. Ebd. auch serners avisiret werden, Sonsten haben wir nachricht, daß der General KriegsCommissarius Schleunit in wenig tagen Zu Wittenberg antommen vnd das Zehmische Regiment resormiren werde, Do beh Ihme nun dem Lande etwas Zum besten könte negotiiret werden, hette man seiner anwesenheit wegen, gewisheit. Habens 2c.

Datum Börlit ben 5. Febr. 1639.

<sup>\*) (</sup>Rictig) Marzin.

9.

#### Burft Johann Cafimir an ben gurften Bubwig.

Wir mogen E. L. freundtlich nicht pergen, welcher magen beut nachmittags ber Dbrifte Bachtmeifter Duitow nebenft bem Rittmeifter Dorftebel, wie auch ingleichen ber Quartiermeifter von bem Sanauischen Regiment felb 21 Bferde, albiero von Bittenberg angelanget, und une berofcl= ben Ordre wegen ber einquartierung, fo fie fürnemlich in Stabten haben wollen, bavon wir E. 2. abichrift hiermit communiciren, vorgezeiget, Mit vermelben, wie bas noch 2 Regimenter, als bas haubigifche und Renfelische\*) noch Zurud, und über die Elbe dieses Orts sich überseben Zu lagen, fürtere aber naher Danffelbt und Graffichafft Comargburg alf ihre assignirte Winterquartier Bu geben gemeint, Wir an onferm ort haben ibnen die bumöglichkeit, in dem wir auf des von Trandorfs anhalten die Gehre berfenten lagen, bud über 2 Rahne nicht mehr hetten, Gie über bie Elbe und Milde Bumahlen bo ito fein Furth vorhanden, Bu bringen gnugfamb gezeigt, Darbenebenft auch ihnen bie gefahr wegen eintommenber avisen bee Schwe-bifchen Bolde anmarchirung halber, und Schlieflichen bee Landes hochftes unvermogen und Armuth vmbstendiglich und fatfanib remonstriret, auch of ihr begehren ihnen abschrift bon bem heutigen avis gegeben und ertheilet, Bas fie nun ben folder gefahr hirauf thun und vornehmen, und ob fie noch biefes Orts übergeben werden, ftebet Bu vernehmen, Inmittelft und bo folches geichehen folte, wirdt die hochfte notturfft erfordern, in Beiten auf Die eintheis lung ond verpflegung, bamit nicht ein Drt nach bem andern eilendts ruiniret, Bu gebenden fein, und 3weifeln wir nicht, E. L. biefe bochangelegene fache, alg die Bum meiften barob interessiret, fürtere mit onferen freundtlichen geliebten Berrn Bettern Liebben cito Bu communiciren, wie ben Dingen Bu rathen und Bu helffen , auf erfpriefliche mittel und wege bedacht fein , und one, was hierinnen fur rathfamb und gut befunden, befto Beitiger Bu tag bub nacht, weil wir fie über ber milbe nicht ofhalten tonnen, hinwieber Butommen lagen werben, Dero wir ac. ac. Datum Defiau, am 6. Febr. 1639.

10.

#### Churfachfifche Assignation für bas Sanowifche Regiment gu ben Binterquar: quartieren im Fürstenthume Anbalt.

(Beilage ju 9.)

... Nach bem Ihre Churf. Durchlaucht Zu Sachsen 2c., mein gnedigster herr, bem herrn Obersten bas Fürstenthumb Anhaldt Zum Winterquartier assigniret, Alf wolte berselbe mit seinem Regiment Zusambt der Pagago aus den itzigen Quartieren, und ohne mennigliches schaden ausbrechen, seinen March bes nechsten weges auf Defan Zu nehmen, bey Ihren Fürstl. Gnaben den sämbtlichen Fürsten Zu Anhalt sich unterthänig annuelden, bei den bein den ben ben ben ben ber Burtung des Regiments und daß foldzes wegen besorglichen seinbelichen einfällen, auch auf begebenden fall in geschwinder eill Zusammen gezogen werden kan, offs bequemfte und engste verleget werden möchte, anhalten, sich an demjenigen, was Ihre Churf. Durchlaucht Ordre, die Ihr. F. Gn. wie auch Ihm, ehe er in das Quartier anlangen wirdt, Zugeschickt werden

<sup>\*)</sup> Unter No. 15 wird es bas Rieglische genannt.

foll, besaget, gentlich betragen, in Quartieren gut Regiment haltten, Ihre Fürftl. Gnaben Dero Lande undt Unterthanen in guten schutz nehmen, alle insolentien remediren, die Exorbitirer excumplarisch bestraffen, nach der alten mard und Havelstrohm Ju, wegen des Feindes sleißig battiren lagen, ond was er in erfahrung bringet, Ihr Churf. Durchlaucht wie auch mir nacher Nanmburgt ins Generalhaubtquartier iedesmahl eilendts ben tag und nacht berichten, und sich in allen solcher gestalt verhalten, daß feine klag über Ihnen einkommen möge,

Signatum Drefiben - 9 Febr. 30. Jan. Anno 1639.

R. G.\*) von Margin.

11.

## Fürft Augustus an die Fürsten Ludwig, Johann Casimir, Christian und Georg Aribert.

... Ob voß wohl nichts Liebers gewesen, ohn angesehen E. Lebt. erklerung noch nicht einkommen, morgen voß ben E. Liebben einzustellen, vod ber sachen wichtigkeit nach, da voß das messer ntnunehr an die gurgel gesettt wirdt, mit derselben Zu reden vodt Zu schließen, was an des herrn Churssürften In Sandu Zu beingen, howohl ben Obristen Hanaw Zu bringen, Danenhero auch vosere gedanden Zu Pappier bringen laßen, besto ein auß ber sachen Zu konnen, So werden doch E. Liebben auß beitommenden schnerstirften Zu Sachsen, sowohl den Obristen Hanaw vernehmen, in was terminis eß hierüber bewandt, vodt wie der Linde stügel der Schwedischen Armée in voller march biß an die Saale bez griffen, Gestern Zu nacht auch starde Parthepen Zu 100. 200. 300. albeit vorüber vosser Pett. Sah von Hans dasselbst gang aus spolitet, daß ben softhanem Zustand voß ben vosserigen Zu bleiben von des Schutes Gottes Zu gewartten in allewege gebühren will,

Bitten E. Liebben berowegen gant freundtlich ung biefer ehehafften halben nicht allein freundtlich vor entschuldigt Bu halten, Sondern do Sie auch bet benen unfere theils pp. moraw periculum vollnzogenen schreiben nichts Bu erinnern, solche gleicher gestalbt Bu vollenziehen und burch einen eigenen undt gewißen bothen sortbringen laften wollen, Ergeben E. Liebben danit bem Schulb beg Allerhöchften, undt verbleiben Deroselben Ju freundtlichen ange-

nehmen Dienften geneigt,

Datum Blöttam ben 6 Febr. 1639.

12.

## Die Fürften ju Unhalt an ben Churfürften gu Cachfen.

(Beilage gu 11.)

... E. Leb. und In. sollen wir Bur nachricht nicht bergen, baß, ob Zwar inegemein bavor gehalten worden, Als wan die Schwedische Armee unter dem Schwedischen Feldmarschall Johann Banern, nach der Weser gehen sollte, baß bennach wir gleich ito die glaubwürdige nachricht erlanget, daß sothane Armee in voller marche auf das Stifft Halberstadt begriffen, unterschiedene

<sup>\*)</sup> Rubolph, Graf zc. zc.

starde partheien Bu recognoscirung vnterm Bart weg nach ber gillbenen Ane gangen, ban baß 4 Schwebische Regimenter, als Bang Bachtmeistere, bas Taubablische, Churlanbische vnd Wranglische iho vnb Neuen Halbenbleben liegen, und Ordre haben sollen, ahn bie Sable Bu geben,

Es haben auch bie im Ergftifft Magbeburgt undt Salberftadt gelegene Stabte und Fleden, ale Staffurth, Egeln, Afchereleben, Bruningen vind andere nichr, fcmebifche Salva Guardien eingenommen, bnb findt bergleichen lebendige Salvaguardien buß Bu 3megen malen von bem vortrab ahn præsentirt. wir haben aber biefelbe, vngcachtet wir Fürft Muguftus abn einem febr ichlechten orth, fo gant offen bud bie parthenen taglich für ber thur haben, anzunehmen bedenden getragen, In was gefahr wir nuhn ingefambt nach bem bin und wieder die Cable nunmehr paffierlich, fiten, foldes haben E. 266. und Ond, leicht hochvernfinfftig Bu erachten, wir haben bie mittel nicht, buf mit onfern familien außer Landes Bu begeben, feben auch teinen fichern orth, bahin wir buß Bu rettiriren, fintemahl noch bugewiß, wohin ber Sanptmarch ber Edwebijden geben, bnb ber Stnl bee Rrieges transferirt werben möchte, fo ift auch nunmehr, nachbem alle Strafen unficher gemacht, buf bn= muglich Bu flieben, Unfere noch wenig übrige Unterthanen bitten vnb fleben gar wehmuithig, bag wir fie in biefer noth nicht verlagen wollten, wir feben auch vor angen, weil bas platte Landt fchon gant Bur einobe gemacht, bag, wan wir vufere Refidenten verlaffen folten ce mit biefem Fürftemthumb geichehen, bud bagelbige gant butudtig murbe gemacht werben, weder bem publico, noch buf ine funfftige einigen benfprung mehr Bu thun. Difffen bem= nach buf bud vufere familien allein ber göttlichen borforge befehlen, bud buf in unfern Residenzen verschloffen ftille halten und in gebuld Gottes rettung

Wir werden ben diesem gesährlichen Zustandt der pflicht vnd schuldigkeit, womit wir der Röm. Kauserl. Mayst. vnserm allergnädigsten Herrn, wie auch dem Reich verwandt, aller gesahr ungeachtet, ninnnermehr vergessen, auch im geringsten Zu nichts verstehen, so demselbigen Zu nachtheil vnd schaden gereichen möchte, aus den sall die Hauptmarch, wie wir doch nicht hossen wollen, in der nähe vorbeiginge, oder aber die Schwedisseh Armée im Halberftädtischen lange stille liegen solte, iemandes der vnserigen, ahn den Schwedischen Feldtmarschall Zu schien, und allein die verschonung der Lande vnd daß wir in vnsern Residenzen vnbeleget und vnperturbiret gesassen werden, Zu suchen, gestalt dan vnß Gottes wort, die geset, der natur und aller Bölker, auch die Lehen Rechte, Zuvorderst aber die noth, darinnen wir bespriffen, und daß wir solches Zu endern nicht vermögen, unß dahin anweisen,

Ersuchen und bitten barauff E. Lob. und Gn. hiermit gant dienstfreundlich es woltten dieselbe, die allein auf obgedachten nothfall unvermeidliche vorhabende abschildung, so bloß Zu unserer und der unserigen versicherung angesehen, de dieselbe geschehen misste, im besten vermerden, bey höchstgebachter Röm. Kapferl. Maytt. unsern allergnädigsten Herrn, es entischildigen helssen, und an dero hohen orth, daß wir in unsern Residenzen, von den Kapferl, und E. Lob. und Gn. Völdern unbeleget und unperturbiret verbleiben mögen, befördern, und sich unser allervniertstänigsten devotion gegen 3. Kaps. Maytt. und aller gebührlicher und verantwortlicher bezeigung versichert haltten.

E. 266, und Gnaben fr. und angenehme Dienste Zu bezeigen sindt wir allezeit bereit undt empfehlen bieselbe bem lieben Gott Zur vätterlichen obacht. Datum ben 6. Februarii Anno 1639.

#### 13.

# Puncta, welche mit herrn Obriften von Sanow abzureben. Mufen glichen foll Abgeordneter nebft Bermelbung unfere gunftigen grufes

vnbt geneigten willens sich auff bes herrn Churfürsten Zu Sachen Eb. eingekommenes schreiben vom 25. abgewichenen Monats Januarii, wegen einnehmung undt verpsiegung sein des Obriften vnterhabenden Regiments, sambt dem was wir darauff geantwortet, auch an ihn deswegen geschrieben\*), bewerssen, Bors Andere darben hauptlachlich auzeigen, wie das in besagten des herrn Churfürsten schreiben außtricklich enthalten, das der ben neulichst Zu Leppzigk gestaltenen Cranftage gepflogener abrede, wie es ben dergleichen vnabwendtlichen Einquartirungen Zu halten. In allen und Ieden Puncten gehorsamet und nachgesebet werden solle, Gestalbt dan S. Led. Feldmarschaln herrn Evasses von Warzin ein Extract aus dem Eranfischus Jugestellet, undt ihn darüber steift und vost Au halten anbesohlen worden,

Mun besagte ermelter Creifichluß mit Claren hellen worten, baß ben bem Dreigehnten Bunct\*\*) ber geschehenen Berwilligung angehengte Conditionen austriidlichen bebinget worben, baß ben bessen wwermeiblichen Einquartirungen bie verpstegung ber einquartirten Bölder nicht höher als ber Riidstand ber verwilligten Ansage Aur Zeit berfelben anfunft austregt, assi-

gniret werben folte,

Run wehren wir in teinem einigen rildftanbt fculbig fintemahl ber erfte Termin Mariæ Berfundigung noch nicht fellig, Da auch gleich fothane Erfte Termin anticipirt werben folte, trilge boch berfelbe ein mehrere nicht aus als 6666 fl., thut 4440 Thir., Dargegen wir in die 50,000 Thir. erlittene fchaben ben ben neulichsten Durchzugen ber Ranf. vnbt Chur G. Armeen, ban 25391 fl. thun 1693 Thir. an Provianttoften fo ber Armee bamahle hergegeben, bnb vermoge obgebachtes Greifabichiebes an vnfer quota Bu fürgen bestenbigt Bu liquibiren, Es hetten Zwar bes herrn Churfurften Bu Cachfen 2bb. in befagtem fchreiben felbften befanbt, bag bie bewilligte Romerjuge Anlage nicht lauge reichen fonte, und bag Gie begwegen umb andere unterfommung undt verpflegungemittel bie Rom. Rauf. Dantt. bufern Alleranedigften Beren beweglichen angelanget, Allein wehre buf nach fo vielen ausgestandenen bugeinach budt erschredlichen hungerenoth ben Borichus Bu thun vnmilglichen, Bir fowohl ale fein, bee Dberften Regiment würden barüber Bu grundt bnbt Bu boben geben, Go befagte auch bochftgebachte 3. Renf. Mantt. Allergn. Ausschreiben bie gethane proposition behm Crenftag ondt ber Crenfichlug austrudlich, bag tein Standt über feine quota befchweret pubt was ben Regimentern ben einquartirung an vivers bubt fourage (aufer ben fleinen servicen) von einem ober bem andern Standt bergegeben würbe, von feiner quota abgezogen unbt decurtirt, nicht aber verschoffen noch anticipirt werben folte, Mun mehren wir 3war enbtlich erbottigt bon onferer

\*\*) Giebe unter XIII. 19.

<sup>\*)</sup> Der Inbalt biefes Briefes ift im Befentlichen gleich bem, bes unter 12. an ben Churfurften gerichteten.

neulichsten bewilligten Römerzugsquota, so viel begen kunftige Mariæ verkin-bigung fellig vnbt annoch restiret, nach vnb nach willig Zu verpslegung sein, bes Obriften Regiments herzugeben, Allein wirbe fothaner Reft taum Bu verpflegung einer Compagnio bastand fein, Dabero wir ber notturfft fein erachtet, ihme, bem Obr. Hanaw solches in Zeitten Zu erkennen Zu geben, ondt von ihm Bu vernehmen, woher die übrige verpflegungemittel tommen folten, Sintemahl wir bas gante Regiment in Beben Compagnien auch nur acht tage lang, ben itiger großen Sungerenoth undt mangel an vivers undt fonrage Bu verpflegen, lauterlich nicht vermöchten, wie ban ihme, bem Dberften, onferer Lande Buftand, undt bag biefes anfinnen pur lauter onmuglich. felbften gnugfamb befaubt, Dafern aber fein Regiment in ber nabe quartier haben tonte budt bufere Romerzugeanlage ihme ale eine Bubuf, successive abzuführen, angewiesen wiirde, wolten wir an unserm eußersten vermögen, undt wan die sachen in ietzigem stand verbleiben, nichts ermangeln laßen, sonbern ihm gemiffe assignation thun, vnnigliche Dinge aber Bu verheißen und Bugufagen, murbe buf fo wenig anfteben, alf wir glauben tontten, bag 3. Renf. Dant. hochruhmlicher intention Buwider, man bus bud bufere Unterthanen, bon buferer nahrung, heuftlichen wohnung bud Refibenten Bu bringen gemeinet, Geftalt ban pufer Abgeordneter über biefen ale ben Beupt und præjudicial Bunct gedachtes Berrn Obriften vorfchloge undt erflerung Bu gewartten bon ber Berpflegunge ordonantz beren bee Berrn Churf. Bu Cachfen Lbb. in ihrem fchreiben gebenden , abschrifft Bu bitten , baraus ein ver-zeichnus was bie 10 Compag. sambt bem flabe Monathlichen toften würden berferttigen, gegen die Summa fo wir fünftigen Marim Berfundigung reftiren werben Bu halten, undt baburch bie große disproportion und unft angemuthete befdmerung für augen ftellen,

Drittens was den ortt der Unterbringung belanget, so hetten des Herrn Churfürsten Zu Sachsen Lbd. in ihrem schreiben selbsten erwehnet und gesuchet, daß das Regiment an solchen ortt da es des feindes halben am sicher-

ften unterzubringen accommodiret werben möge,

Darauff hatt Abgeordneter ben ihigen Zustandt vusers Fürstenthumbs Zu berichten vndt auszustühren, wie dergleichen sicherer ortt in vnserm Fürstenthumb nicht vorhanden, daher wir Zu bitten, daß das Regiment au andere ortt geleget, vndt der Rest unserer quotæ Annunciationis Mariæ betaget, densselben bahin gereichet werden möchte, solte aber ie etwas Bold in vnser Fürstenthumb sicher Zu legen sein, da doch für dießmal die sicherheitt darzu nicht erschient, so bethen wir das der Ereisschluß in acht genommen, vndt mehr Bölder alf der rest austrüge vnß nicht assigniret, sondern denen auff ofsentlichen Ereisstag getrossener vergleichungen vndt abrede allerdings nachgegangen werden möchte, Solches wehre der billigkeit, den Reichsordnungen vnd Ereissschlisten gemeß undt wir wehren es vmb ihn, den Herrn Obristen, in allem gutten Zu erkennen erböttigt, Erwartten auch sein des Abgeordneten relation vnd verbleiben ihme mit gnaden wohlbengethan,

Datum ben 6. Febr. 1639.

# 14. Fürft Johann Cafimir an ben Fürften Ludwig.

. . . E. Lib. haben wir ben verwahrt freundtvetterlich Bu communiciren nicht vnterlagen wollen, was biefen mittag und von unfers herrn Bruders

Kürst Georg Ariberts Zu Anhalt Ebb. für avis Zugeferligt worben, Darbenebenst wir dann E. L. berichten, wie wir nicht wenig sorgfältig, Indem der abgesetzen Hanauischen Reuter Zu fuß nun in die 100 in der Borstadt alhier liegen, und wir vif instendiges erinnern ben dem Rittmeister Dorste de eln die deslogirung nicht erhalten können, sondern vorgiebt, daß solche bis vf ferner autommende ordre verbleiben milfen, dahero wir unf befahren es dörsten die Bölder allgemach sich in das Fürstenthumb eindrängen, so wir dann hernach so dalb nicht wieder loß werden möchten, Ersuchen demnach E. L. freundtvetterlich, Sie wollen doch dugeseumbt mit unsers Herrn Betters F. August Ju Anhalt Leb. hieraus communiciren vnd of gute mittel gedenden helfsen, Sintemahl wir besorgen, daß das ganze Regiment ins Fürstenthumb Anhalt riiden, vnd vf den sall E. L. dam meisten betressen möchte, Hodens E. Lebb. 2c. Datum Deffau am 9. Febr. 1639.

15.

## Burft Georg Aribert an ben Fürften Johann Cafimir.

(Beilage gu 14.)

.... E. L. schreiben ist ung biesen Abendt wohl Zukommen, thun ung der Communication halben fr. bedanden, mit bitte, was weiter in ersahrung gebracht werden möchte, vus gleichfals Zu communiciren. Sonsten berichten E. L. wir hierbey, daß das Hanauische und Haubiger Regiment heut umb Hänichen und der örtter herumd wieder ofgebrochen und nacher Eillendurg Zugangen sein, und seind die andern beide Regimenter, als das Rießliche und Taubesche noch nicht disseits der Elbe, Ferners wirdt unf berichtet, daß noch 2. Regimenter Zu suß auch ilbergesetzt werden sollen, wer diese aber sind, wisen wir Zur Zeit noch nicht, soll aber E. Leb. wan wir deßen verstendiget, und was wir sonsten ersahren, auch sützers communiciret werden, vudt wir seindt zc. zc.

Datum Börlit, am 8. Febr. 1639.

16.

## Extractigreiben aus Bittenberg, dato ben 9. Febr. 1639.

... E. F. On. thue ich hiermit Zu wisen, baß Ihre Excel. ber Ober-General-Krieges-Commissarius Joach im von Schleitnitz gestern Zwischen 5. vnd 6. Uhr alhier antommen, vnd ist bas Zehmische Regiment reformiret vnd unter bas Arnimbsche gestoßen, heute Abendt wirdt der von Schleitnitz noch nach Torgan vnd Mihlbergt, dahin er per posta von Churs. Durchlaucht beschieden, weil baselbst die andern Regimenter übergeshen, Rendez-vous halten, vnd sodan nach den Saalpässen marchiren sollen, Das Vold so gestern albier übergangen, soll nach halte auch auf die Saalpüsse geben, weil Banner schon Zu Verndurg sei, vnd vf Leipzig sein Intent gerichtet ze.

17.

#### Burft Johann Cafimir an ben Fürften Lubwig.

. . . Und ift E. 2. freundtvetterliches Antwortschreiben vintern dato Cothen ben 10. huj. Bu recht wohl überbracht worben, und ihnn wir uns wegen bes

communicirten weitern avis freundtlich bebanden, Mit erbieten, foldjes binwiederumb freundtvetterlich Bu beichulben,

Anlangende die Ueberführung etlicher albier fich angegebenen 130 Sanauifcher unberittener Reiter, betten wir 3mar an unferm ort nichte liebere fehen bnb munichen mogen, Inmagen wir bann anfange bne befregen Bum höchften bemühet, Alf bas biefelbe fich im Chur Gachfifden bis auf weitere resolution enthalten, und es alfo ber überbringung nicht bedürftig gewefen. Rachbem aber biefelbe in bufere Dorffer Jenfeit bes Dilbeftrome ihres gefallene fich einquartiret, bud wir bne befahren mufen, bas bo wir fie ber Derter gelafen. Gie entlich alles bafelbft ruiniren und alfo unfer und unfere Brubers &. orter vollendte ohn einige Disciplin und ordnung, in beme fie gang feinen Commandanten ben bnd vinb fich gehabt, Bu grunde, wogu fie bann ichon einen guten anfang gemacht, richten mochten, hirumb feinbt Bu verhütung begen wir entlich gemiffiget und genothbranget, auf eine geringe Beit biefes orte in ben Borftadten biefelbe benfammen Bu halten, feindt aber diefen abent, wie bie einfommenbe avison bon bee Feldmarichalle Baners fortgang bem albier liegenden Sanauischen Regimentsquartirmeifter communiciret, im werd, fich hinwieber, wie auch befcheben, ilberfeten Bu lagen, und biefe nacht Bu Beit, von ba fie morgen fürtere ine Churfürftliche gehen wolten, Bu quartiren, wohin wir baun auch biefen abent, tegen versprechung bub Bufage, bag fie gute ordre bnb disciplin halten, bnb nicht weiters excurriren wollen, nothwendige verpflegung bringen, und anschaffen lagen, und merben wir fonften nicht menigere ale E. und vufere Berrn Bettern Liebben unfern an des herrn Churftirften Bu Gachfen Lbb. und bem Dbriften Da =. nau abgangenen fdreiben fteif und fest inhæriren, Go wir E. 26b. freundtlich onverhalten wollen, ond verbleiben Derofelben 2c. Datum Defian, am 10. Febr. 1639.

18.

## Der Prafibent von Borftell an ben Rammerrath Bief gu Cothen.

Ehrenbester und Grofiachtbarer, Insonders Lieber herr undt werther Freundt,

Desielben schreiben empfahe Ich ieto gegen Ein vhr, berichte Ihm barauf, bag biefe nacht bas Haubtquartier in Afchersleben gewest, baselbst auch ber Obr. Werber und Pfaw angelanget, aber ber FeldeMarschall Bauer soll eingekommenen bericht nach, auf Egeln gezogen sein, von Staffurth er heute ben Ambtman von Aschreiseben auf einer Calesche naher Egeln holen lasen, Die arrieregarde liegt Zu Schneibling von ba herund, vosere Gesanten können noch nicht ben bem FeldeMarschall sein, Immittelst ist glaubwürdiger bericht einkommen, daß estliche Anhaltische Residenzen unter bie Schwebischen Quartier gezogen werden wollen,

Ben sothanem Zustandt ist tein beger mittel, alf daß man mit den tractaten ben benden kriegenden Parthepen gemachsam und behutsam gehe, diß man sehe, wohin der Stul des Arieges wirdt gesett werden, und stehet dusern gnädigen Kürsten undt herren gar nicht Zu verdenken, daß sie keine wintzige Parthey von den Hanawischen in dero Residenzen einnehmen, slutemacht die gesunde vernunfft, ratio status auch der Creifischluß solches gnugsam entschuldiget vud wolte Ich wünssen, man hette sich Zu Defiau nicht præcipitiert, Zumahl do man auf breiten suß stehet, und gleichwohl der Consens der gesamb-

ten Fürstl. herrichafft barzu gehört, wir fiben albier am gesehrlichsten, iedoch werben wir buf wohl vorseben und ohne gesambten folug Bu nichts ber-

fteben, auch lieber extrema quæquæ auffteben,

Bon Defau begehrt man schon erstattung des Proviants so vor die abgesetet Reiter gegeben, welches doch gar Zu vngereumte sachen sein, vnd vermuthlich nimmermehr verwilliget werden wirdt,\*) Berhoffe der liebe Gott werde vnß hindurch helssen, wann man einig bleibet, Unserm gn. Fürsten vnd Herrn, herrn Ludwigen Fürsten Zu Anhalt, wolte er meine vnterthenige Dienste vermelben, vnd Ich empsehle den Herrn Göttl. gnadensching verbleibe Des Dervn dienstw.

Bernburg ben 12 Febr. 1639. Beinrich von Borftell.

Bu Sandersleben, Berbstedt und baherumb, wie auch nechst an ber Sahle liegt die Schwebische avantguarde, barunter 2 Rementer Boladen, wann bieselbe sich morgen moviren, wirdt man sehen wo bas werd hinaus will, immittelst ift vergebens an ben Obr. Hanaw ober andere Zu schreiben.

#### 19. Derfelbe an Denfelben.

... Db 3ch 3war nicht Zweifele, es werde herr Pfaw dem mit mir genommenen verlaß nach, vnserm gn. Fürsten vnd herrn, herrn Ludwigen Kürsten Zu Anhalt, seine verrichtung, nebst dem Zustand vnd intent der Schwedischen armee albereit vnterthenig überschrieben haben, so vermelde 3ch doch sixmit nochnass, daß gestern die Schwedische Reiteren Halle berennen sollen, der Rath daselbst aber sich durch ein schwedischen submittiret, heute das heubtquartier in Halle sein sollen, vnd werde alsbann der march recta auf

die Elbe geben,

Leonart Torften Sohn liegt Zwar noch mit dem meisten Fußvold und artillerie, wie auch 4 Regimentern Zu Roß, Zu und umb Halberstadt, und tractiret mit den Braunschweigischen und Litneburgischen Abgesanten, Ich hosse der von Werder werde auch heute lebendige Salvaguardie aus Halle schieden, dasin er mit dem General gezogen, Wir haben Gottes sonderenkren schube bischero verspühret, indem der march noch also vorben gangen, auch des Generals Gemütt also disponiret ist, daß er genhlich intentioniret ist, das Fürstenthumb weiter Zu verschonen,

Ich vernehme gar gern, bag ber Sanawische Quartiermeister von Defaw abgezogen, es wehre befer gewesen man bette weber Ihn, noch die abgesette

Reiter eingenommen,

Ich Zweifele nicht es werben allerhandt imputationes barüber, bag man nicht so balbt mit einnehmung bes Regiments willsehrig gewesen, exsolgen, barumb Ich etliche vrsachen worumb man barzu nicht verstehen können, aufgesett, so hierben gefügt Zu befinden, die wolte der herr vnserm gu. Fürsten und herrn, herrn Ludwigen, Fürsten Zu Anhalt, nebst vermeldung meiner

<sup>\*)</sup> Bergleiche XV. 60, - wonach biefe Ausgaben enblich benn boch von ber Ge-fammtung getragen wurden.

vnterthenigen Dienst, vorzeigen, vnd kan dieselbe hernach ad acta legen lasen\*), dann dieses Handels noch einmahl wirdt gedacht werden, Diese Ordre ist auf vngestümes anhalten etlicher bösen Leute extrahiret, man hat zwis in willens gehabt, vnß dadurch ben Granes Zu machen, den Creissischus den gehabt, vnß dadurch ben Granes Zu machen, den Creissischus der Soldatesen, oder aber Gott, sey Danck, der vnß aus diese Tyrannen vor dismahl wunderlich gerettet, derselbe helsse ferner, In desen gnadenschutz Ich Ihn empsehle und verbleibe ze. Berndurg, den 14 Febr. 1639.

Die Conservation vnserer gesambten gn. Hirften und herren, stehet nechst Gott darin, daß so lang der Krieg weret, die Fürstl. Residenzen von beyden triegenden Parthepen unbelegt bleiben, Die Schweden hoffe Ich, sollen nunmehr, sothane belegung nicht besehren, Gegen der Sächsischen aber hat man sich der vfgezeichneten motiven billig Zu gebrauchen, und die nothdurfft Zu remonstriren.

Die tractaten mit bem Niedersächsischen Ereiß feind noch nicht Elar, und kan bahero ber Krieg leicht in einen andern standt kommen, alf man vermeinet.

#### 20.

#### Rurft Johann Cafimir an ben Rurften Lubwig.

Demnach gleich iho ber Zu des herrn Churf. Zu Sachjen L. abgeschiete bote, mit bengefügtem blogen recepisse hinwiedernnt auf vnser neglte schreiben wiedersommen, haben wir E. L. solches ben dieser oceasion Zusertigen wollen, das der herre Churfürsten Zu Sachsen 26b. Persönlich ben Mühlberget, do des Herrn Churfürsten Zu Sachsen 26b. Persönlich nebenst dem General Commissario Schleitnigen gewesen vod 5 Regt. Zu Roß, darunter aber vier sehr schwachz gewesen, übergeseht, Sein, des Derrn Churfürsten L. nach annehmung und erösnung der schreiben diese wort gesagt, es wehren von allen orten dergleichen schreiben angelangt, Commissarius Schleitnig aber hinzugetreten, und diese Wort gebraucht, er sehe wohl, man wolte lieber die Schwedischen haben von einnehmen,
So wir E. L. freundtlich unverhalten wollen 2c.
Datum Desaw. am 15 Febr. 1639.

#### 21.

## Recepisse aus ber Churfürftl. Gachfifden Rriegs-Canglei.

An die Churfitestl. Durchl. Zu Sachsen ze. bufern gnädigsten herrn, hat von ber gesambten Fürsten Zu Anhalt ze. Fürstl. Oggggnd., Zeiger dieses Zwey schreiben de dato des 6. bud 7. hujus Zu recht ilberantwortet, und foll dars, auf Zu Ihrer Churfürstl. Durchlaucht glücklichen Zurudfunft nach Dresten

<sup>\*)</sup> Das weitläufig gehaltene Schriftstud ift noch vorhanden.

resolution erfolgen, Unterbeffen ift biefes bem boten, pro recepisse Zu ertheilen befohlen worden.

Signatum Miihlbergt am 13. Febr. 1639.

#### 22.

## Recognition aus ber Churfürftl. Sachfifden Gebeimen Canglei.

An den Durchleuchtigsten Churfürsten Zu Sachsen ze. bud Burggrafen Zu Magdeburgk ze. vnserm gnädigsten herrn, hat von den Durchleuchtigen, hochgebornen Fürsten vnd herren, herrn Augusten, herrn Ludwigen, hochgebornen Fürsten vnd herren, herrn Augusten, herrn Goorg Aribersten, allen Fürsten Ru Anhalt ze. vnsern gnädigen herrn, Beiger Zwen Schreiben Zu recht überantwortet, Weil nun die Sachen hirzwischen sich in etwad geändert, So werden Ihre Churf. Durchl. (welche sich anitze in Dero ordentlichen hossigager alhier nicht sinden) Zu Dero Gott gebe glicklichen Zwicklunssten hofflager alhier nicht sinden) Zu Dero Gott gebe glicklichen Zwicklunssten gege Ihre Fürstl. Gn. Gn. Gn. Gn. Gn. freund Oheimlich sich zu erclären nicht vnterlaßen,

Immitt elft ift diefe recognition Bu ertheilen befohlen worden.

Signatum Drefiben am 16. Februarii Ao. 1639.

#### XV.

Nachrichten über die Zurücklunft des Schwedischen Feldmarschalls Baner mit der Armée. Absendungen der Fürsten zu Anhalt an Denselben. Verpflegung der Montaignischen und Bawyrischen Regimenter in Anhalt.

#### 1 . Erlaß des Fürsten Ludwig an die Beamten zu Warmsdorf, mut. mut. zu Rienburg.

... Bon bem Durchl. 2c, 2c, wirdt den Beambten hiermit anbefohlen, Allbieweil die nachricht eingelanget, daß exliche vornehme der Eron Schweden
officirer vnd trouppen in der nachbarschafft angelanget, vnd vermuthlich daß Ambt Warmsdorff 2c. 2c. beritren möchten, daß vf solchen fall die beambte
baselbsten, den officirern entgegen Ziehen oder schieden, ihnen des Anbts etz
bermlichen Zustandt mit S. F. G. gnedigen begrüßung, entdecken, vndt vmb
gendliche verschonung aller S. F. G. angehörige orthe, sonderlich aber ded
dauses Warmsdorff bitten, auch wann Generalspersohnen oder andere hohe
officirer bey der Hand, Zu mehrer versicherung dienliche salvaguardi auswirden sollen.

Signatum Cothen, vuter G. F. In. fürgebrüdten Infiegel zc. zc. ben 21 Jan. 1639.

2.

David Sauftedt an Sigismund Schubart ("in ber Cauglei ju Cothen abzugeben.") Ehrenvester, vorachtbar undt wolgelarter, Infonders vielgonstiger Herr, undt worther Freundt.

Defielben schreiben habe ich iho abents gegen 8 vhren empfangen vnbt vermelbe barauff Zur antwort hiermit eilig, daß die nachrichten, so wegen der Schwedischen heutiges alhier ankommen, einander fast Zuwider lauffen, Zu halberstadt, Ascherbleben undt Staßfurt ist alles sicher und vermeinen sie dasselbst, weill Zu Halberstadt dem berichte nach Lüneburgisch vold Zur befatung undt defension ankommen sein soll, Sie undt die Stiffter seien nunmehr ausser gefahr, gleichwohl aber ist gewiser bericht, daß albereit Zu Oschreckeben

3 Comp. Reuter antommen budt fich nahern,

Bon ber Sauptmarch aber ift biefes erfolget, baf Gie Bu Bifforn, Boftebt, Bovended, Bolfsborgt zc. logiret, undt im marchiren fei, Allem ansehen nach (Inmaken ber Berr Præsident auch judiciret) wirdt fie auf Belmftebt geben, undt vielleicht fcon albar fein, Wo von bannen fie ihren march nehmen wirdt, wirbt man morgen ober ilbermorgen gewis vernehmen, Go bann 3ch Bu meiner unterthenigen Schuldigfeit gehorfambft In notificiren nicht feumig fein will, Sonften berichte ich hierbei, bag Johann von Berge, welcher heute 8 tage von bier mit bewuften ichreiben an Berrn Welbt Marichall Baner abgeschicket, bubt 2 Bohten mit fich genommen, noch nicht bas geringfte Burild avisiret, Beute hat fich Dietrich von Bedeborn bei Gurft Mu= gufti Tgn. angegeben, bag er willens Bum herrn General Felbmarfchall Baner Bu reiten, bub ba 3. fgnb. etwas babei Bu beftellen und Bu verrichten, Demfelben ift eben basienige, fo Berge in Commission gehabt, auch aufgetragen, bubt ift hofnung, bag er, ba auf ben wibrigen fall Berge feine berrichtung noch nicht abgelegt, ebenmefiges erlangen tonne, Dem Umbifdreis ber Bu Warmftorff hatt ber Berr Præsident bei fo geftalten fachen gerathen, bag er Alles von Barmftorff morgen anbero ichaffe,

So ber Berr onferm gnebigen Filtrsten und Beren, Fitrst Ludwigs Bu Unhalt Fgud. (welcher ber Berr Præsident seine unterhänige Dieuste Bu vermelben bittet) in vnterthenigkeit referiren wirdt, Was morgen einkomt, soll

mit eigenem bohten folgen, vndt 3ch verbleibe

Des herrn

Bernburg den 31 Jan. 1638 h. 8. vesp. bienftgefl. David Bauftebt.

P. S.

Der Oberft Tranborff hatt heutiges an ben alhierliegenben Fendrich geschrieben, bas weil die Schwedische Bartheien sich albereit an ben Ertsstifftischen Grenten sehen ließen, Er sich von hier auf Magdeburgt, undt Zwar Zu waßer, erheben solte, Er ist auch heute von hier fort.

3.

Die gefammten Fürsten zu Unhalt an ben Schwebifden General-Felbmarfchall Johann Baner.

... Nachbem wir vernommen, daß ber herr mit seiner unterhabenben Armes sich diesen Landen nahert, haben wir einen von vusern Rathen depu26\*

tiret, und befehliget bemfelben entgegen Bu Bieben, ben übeln Buftand biefer Lande Bu berichten und umb verschonung berfelben Bu bitten. Alldieweil wir aber in ber beiforge fteben, of möchten etliche Bartheien bon feinen unterhabenden Boldern in bufer Filrftenthumb ftreiffen, oder aber die vorangiebende Regimenter bemfelben ichaben Bufugen, Go haben wir Beigern biefes vorahn gefendet, und erfuchen vor ung und unfere Bettern und Brubern Gurft Friedriche Lbb. ben Beren Felbtmarfchalln hiermitt freundlich, berfelbe mit buf, alg welche fast vor allen andern Standen im Reich . ber abwechselung bes Rrieges am meiften unterworffen, und barburch nebft unfern offenen und engen Landen alfo Bu grunde gerichtet, baft wir fast die lebenemittel nicht mehr haben, wie auch mit bufern armen Unterthanen, welche burch ben langwierigen Rrieg, breijährigen Digwache, Bieb-, Denichenfterben und andern Candplagen in bas euferfte elend bub Sungerenoth geftilrzet, baf theils berfelben eine Beithero fich mit bem Mag und andern vnnatitrlichen fpeifen erhalten mugen, ein Chriftliches mitleiben tragen, und ung burch Beigern, laut eingefügter specification, schrifftliche salvaguardien auf vusere Residengen bud Membter Bufommen lafen. Cobald aber ber Berr Weldtmarichall abn bie Grenze unfere Fürftenthumbe gelanget, wollen wir alfdan, wie obgebacht, Ihme Jemandes von den unferigen mit mundlicher werbung entgegen fenden, fothane bezeigung Jederzeit rubmen, und ef nach mitglichkeit bin wieder verfculben, Empfehlen 3hn biermit Gottlichem gnabenfchut, und verbleiben zc.\*)

## Erlag bes Fürften Lubwig an bie Beamte gu Rienburg.

Des Durchlauchtigen zc. zc. nochmaliger ernster befehl ift an ben Amtman vod Koruschreiber, bas Sie alle Kehne bisseit in geheimen orten halten und anschließen, auch (wie sie obnerinnert thun sollen) die beebe Kahnen von Wispit barzu bringen, auch die Fähre genzlich versenken, bud dieses alles noch diese nacht, bei Bermeidung S. F. G. ungnad, Zu werd richten, der Koruschreiber auch morgen Zeitlich nach der Predigt alhier ohnausbleiblich erschienen, und wie solches alles bestendig ins werd gestellet, berichten solle. Datum Cothen den 2. Febr. 1639.

#### 5. David Sauftebt an Sigm, Schubart in Cothen.

... Seute vormittage ift nichts mehr einkommen, alf was die Einlage aus Ballenstedt besaget, Sadeborn hatt aus Staffurth berichtet, als wehren 300 Reuter, so sich für Schwebische frei Reuter aufgegeben, vor Schöningen gewesen, hetten fürgegeben ihren Wegt auf Eisleben Zu nehmen, Auß Schöningen hetten sie Proviant bekommen, So wirdt auch berichtet, bat, sichon viel Schwebische Bartheien von 3. in 400 Pferde im Salberstedtschehnsich albereit besinden sollen, Ein Bothe, so am Dinstage von Gelle aufgelausfen undt iho alhier antombt, berichtet, daß Feldi Marschall Baner damals noch Zu Ollenstedt in der Person gelegen, seine armee aber von Ollenstedt

<sup>\*)</sup> Diefes Concept, bei welchem bas Datum fehlt, liegt ohne Zweisel ber Zuschrift zum Grunbe, bie Johann von Berge (f. unter 2.) an ben Feldmarfchall zu bringen hatte.

bis an Giffhorn quartieret, aber Zu Gifhorn die Britde gebauet worden, damit man daselhft die Stilde überführen könne, vudt wehre Proviand vff Ballersleben voht foffelbe geschafft worden, vudt ginge die gemeine rede, daß die march auf Duedlenburgt voht Eisleben gehen wiltbe, wie dan auch die Partheien so im Dalberstatischen liegen, sitrgeben, daß Sie sorberst auf Eisleben Zu gehen gewillet, Der Hoffrichter von Celle aber schreibet anhero, daß man Baners intent nicht wiße, wie fleißig auch Sie darnach geforschet, Die Lineburgische Landschafft hatt mit Keldim. Banern tractiret, vudt ihm eine ansehnliche Summe geldes nebenst Proviant gewillet, weil aber Hertzogk Friedrich keine abschildung thun, noch sich in die tractaten mengen wollen, hetten die Schwedischen fast bei 2000 Stild Rindvich und 100 Pferde vor Celle weggenommen,

felbill. Baner hatt an Bertogt Birgen gar freundlich gefchrieben

undt ihn verfichert, bag er feine Lande nicht beriihren wolte,

Belde nachricht wir albier für die gewiffeste halten, baraus ban Zwar abzunehmen, daß ob wohl FelbtM. Baner noch wohl in 3. ober 4. tagen nicht
in die nahe kommen möchte, daß bennoch man sich bigeit ber Saale für die
ftreiffende Parthien fehr fürzusehen,

Johann von Berge hatt noch nicht wieder Zurud geschrieben, vermuthlich, weill er bem General bis nach Ollenstedt entgegen gezogen, Gur biesimahl ift ein mehres Zu melben nicht vorhanden ze. ze.

Bernburg ben 1 Febr. 1639. h. 6. vesp.

## Einlage aus Ballenstedt vom 31 Jan.

Der Schwedische vibruch ift heute geschen, undt hatt die herhogin Zu Schöningen lebendige Salva guardi erhalten, gestalt des General Baners Gemahlin baselbst logiret, heute ist schon eine Parthei von 400 Pjerden Zu hötensleben gewesen, Ich hoffe, Berge soll uns S. Guardien bringen.

6.

## Der Sofrath Pfau an ben Cammerrath Bief gu Cothen.

... Großgünstiger Herr Cammer Rath, sehr wehrter freund. Beill Ich hente (wider verhoffen) eine ganz abschägliche antwortt von dem Rath undt Ambt Schen der restirenden contribution halber erhalten, Als habe Ich beschl erlangett, solches an Illustr. nostr. Fgn. vonterthänig Zu bringen: Bitte daneben dasiür der Herr wolte besordern helssen, damit sernere verzögerung verhiltet, und dadurch die abschidung nicht retardiret werden möchte;

Sonst melbe Ich Ihm in Bertrauen, daß die Herzogin von Schöningen auf Ihr. Fftl. gn. der Fürstin alhier beschehenes ansuchen, auf Bernburg und Ballenstedt schon eine Salva gnardt erhalten, und auher geschickt, Ich hoffe Berge soll mit den übrigen auch nicht lange außenbleiben. Man hatt auch diesen abent berichtet, daß morgen Schwedische Salvaguarden in Aschreseleben kommen würden, siehet also das wergt wunderlich aus, und schwedische barauns daß die marche auf ein ander Landt gerichtet sen; General Baners Gemahlin soll sehr schwach seinen gewisheit haben. Das Creditiv auf herrn Oberst Werder und mich gerichtet, ist auch alhier volnzogen, Gott gebe gute Berrichtunge oder

daß wir es nicht bedürfen mögen, in beffen gn. bewahrung ben Geren 3ch hiermit ergeben thue, Berbleibende allzeit

Bernburg, 3. Febr. 1639.

bienftgefl. C. Bfam.

7

### C. Pfau an ben Oberft Dieberich von bem Berber (in Reinstorf).

Sochebler, Geftrenger und Befter, großg. Sochgeerter Berr Dbrifter,

Diefen morgen erhalte 3ch fchreiben von Britningen, barin gemelbett wird, es wehren 2. Comp. Reuter bom Berrn General Major Bfuelen ben Dfereleben antommen, betten befehl etliche orter im Stifft Salberftabt, und bann an ber Bube, auch ba es begehret würde, bas Fürftenthumb Anhalt Bu befalvaguardiren, wolten aber Bu borber bom Stifft verfichert fein, Rach bem aber wieder Raiferliche Tragouer in Salberftadt fommen, budt die Regierung übel Zufrieden wehre, bag bas Dom Capittul umb salvaguardi gefchrieben, fo wehre besmegen Zweiffel, Bu Egeln aber foll ein Fendrich mit eplichen Dufiquetieren autommen fein , welcher bas Bauf aussaubern leget , von ber Saubtmarche aber will noch feiner wifen, fondern fdreiben, baf nur Gen. Major Pfuel und Dberft Sanf Bachtmeifter mit 4 Regimentern in ber nahe. Epliche berichten, es follen noch epliche Regimenter Bu Gen. Galis ftoffen , Gott verhüte bag nicht von benfelben bie Gaale gefaget merbe , fo würden wir übel figen, bag bie Schwedische armee nicht fortrudet giebt allerhandt nachdengten; Satt ber Berr Dberft gelegenheit auf Cohten , fann er biefes bahin avisiren.

Sonst habe Ich baher gestriges schlechte Bertröstunge wegen bes gelbes empfangen, ber Rath entschuldiget sich mit Proviant Sosten, vnd schreibet der Ambtman, Er könte seinen rest nicht ehe ausbringen, bis der Römerzug eingesordert würde, Weiß Ich also keine geldtprovision Zu machen, wann keiner nichts geben will, Ich habe Zwar auf empfangenen besehl dieserwegen heute an Ihre Fgn. selbst geschrieben, könte anch der Herr Obriste durch sein erinnern, daben etwas thun, würde es der sachen wohl Zu statten kommen, So baldt ein mehres einkömmet, berichte dem Herrn Obristen Ich solches ferner,

thue benfelben barneben Gottes fcut ergeben, und bleibe allezeit

Des Berrn Dberften

Bernburg 4 Febr. Ao. 1639. bienstichuldiger C. Pfaw.

8

### Gifenberg an ben Cammer: und Sofrath David Bief.

Ebler Gestrenger wohl Ehrenvester, Infonders g g. hochgeehrter Berr CammerRath 2c.

Daß bes Db. Wrangels Fram gestern 2 Uhr, mit 30 Pferben Bu Bernburgt ahngelanget, ift gant gewiß \*), Bon ben 3 Regimentern aber fo gestern

<sup>\*)</sup> Unter bem 7ten Febr. fcreibt ber Praf. v. Borftell an ben Fürsten Augus fins: "Des Obr. Brangels hausfrau hat bus treffliche Ungelegenheiten gemacht mit ihrem Bieh bnb anbern Sachen, fo fie von Cothen bringen laften."

Bu Salte vnb Barben solten logiret haben, weiß man noch Bur Zeit nichts, es ift heute 8 vhr ein bote von Nienburgt, ber bahin abgesertigt gewesen, wieder Zurud gekommen, welcher mehr nicht berichtet, als baß Zu Egeln 2 guarben ahnkommen, vnbt wußte man berer ortten noch gar nichts von selbem volch.

Solte es mit ben 3 Regimentern continuiren, würde man fich in Zeitten mit pierd undt vieh vif Cothen salviren mußen, ich wil aber anito nach ers gangenem beschl und verordnung die Haushaltungen Zusammen Ziehen, und mich mit allem, ahn pferdt und vieh mit bester vorsichtigkeit Zu Borgeborff aushalten, damit boch gleich wohl noch an einem orthe in dem ackerdaw beibesem herlichen undt schwen wetter etwas verrichtet werde, denn es fast scheinet, ob solten die Haushaltungen wiederum gestürzet undt Zurückgesetz werden,

Gott wolle alles Bum beften wenden zc. zc.

Borgeborff ben 6 Febr. 1639.

#### 9. Cafpar Pfau an David Bief.

Diefen abent ift Berge alhier wieber antommen, bnb fo wohl von bem

#### Monsieur

herrn General Torftenfohn alf Berr General Commissario Bfueln bilatorifche antwortt, fo ber vorigen allerdinge gleichlautet, mit fich gebr acht, wie nemblich die decision bei bee herrn Generaln Beldtmarichalln Ercell. beruhete, Zweifelten nicht, biefelbe bald eintommen würde; Die Undern aber, fo von andern orten babin tommen, und erleichterung gefuchet, wehren alle platt abgewiesen worben, und veruchne man gant von keinem aufbruche et= was, ia es wehre noch de novo bas getreibig visitiret worben. Der Graff von Stolbergt wehre in Berfon bei dem General Commissario gewesen, und hette von befen Leuten Giner, fo mohl befandt, vorgeschlagen, baf bie assignirten ortte im Fürstenthumb wohl ein mehres thun tonten, und wehre Defiam ohnebas noch itbrig, fo ben Regimentern noch Bugulegen mehre; Es hette aber ber General Commissarius geantworttet, Er hette albereit von ber Gurftl. Berrichafft ichreiben erlanget, barans er erfeben, bag Gie ihre Laft icon betten , auch in folder erbvereinigung ftunben bag Gie fich nicht trennen liegen, Gie konten auch gegen Ihre Ercelleng es nicht berantwortten, baf Gie bas Fürstenthumb noch mehr beschweren folten; befagte Berjon hette replicirt, man bestellete noch biefer orter, Gie aber gar nicht, barauff ferner ber General Commissarius geantworttet, Er vernehme bag auch diefes alles ihre lebensmittel wehren , und hette die Fürftl. herrschafft felbften einen folechten Borraht, undt muften gleichfam noht leiben; Alg er

habe es mit seinen ohren, weill die thur offen gestanden, selbst angehort. Sonst ist 5... burg, auch Schladen über, ond ber Cap. Beiler, so vor diesem in Halberstadt gelegen, gefangen; vor der Liebenburg seind sie gewesen, und hatt Goflar nochmals 10,000 thir. gebotten. Gine Person hatt mir gesichrieben, das altum silentium wehre, der Lüneb. Abgesandten wiederkunfft

hierin repulsam bekommen , hette berürte Berson Mülhausen vorgeschlagen, darein wehre von dem General Commissario so fern gewilliget , wann Sie dem Regiment in der güte etwas abgeben wolten , Er , reserent , sagt , Er halber, ja daß vielmehr wolte berichtet werden, alf wann eine conjunction mit Bertsogen Georgen und Sat felben für wehre, und bemilhete man sich noch mehr Bölgker darzubringen, deswegen General King Burüd gegen hildesheim gegangen, Siehet alfo das wergt allenthalben noch wunderlich aus, Gott wolle verleihen was und nitglich ift.

Herr Cangler Milagius schreibet biesen abent an mich, ond thuet noch etwas vertröftung, Gott helse, daß daher das geldt, ondt balbt gute resolution bon Ihrer Excellenz ersolge, sonst wird es an teills ortten dieses Fürstentumbs balbt ein ende nehmen, ond der garaus erfolgen. Den herrn ergebe Ich hiermit Gottes schutz, und verbleibe allezeit

Des Berrn Cammer Rahts

Bernb. 7. feb. ao. 1639.

bienftgefl. C. Bfam.

10.

#### Der General-Felbmarfcall Baner an bie gurften gu Unhalt.

Durchlenchtige Bochgeborene Filrften ac.

Ewere Fgggggnd. schreiben ist mir durch dero abgesertigten Diener wohl eingehendiget worden, durch habe Ich deßen inhalt mit gebührender reverenz vernommen, Was nun die begehrte Salvagnardien auff E. Fürstl. gggggnd. Schlößer, Städten und Aembter anbelangen thut, so habe Ich selbe versertigen lasen vnd denenselben hirmit bey dero abgesertigten Diener Zusenden wollen, sollen auch Deroselben Lande und Leute, so viel es die Krieges raison nur immer concediren will, nach mitgligfeit verschonet werden, Unterdesen mich aber Zu E. Fgggggnd. behwohnenden discretion versehende, dieselbe der armée, dosern sie derer örther avanciren möchte, mit müglichen Lebensmitteln Zu assistiren nicht vnterlaßen, oder deswegen gentlich Zu eximiren begehren werden, Do Ich solftes von mir in gebührender observanz gehalten werden, Dieselbe damit in des Allerhöchsen schust daus vnd nich in deroselben beharsliche hohe Fürstliche Affection unterdieustlichen recommendirende.

Datum Giffhorn ben 3. Febr. 1639.

E. F. gggggnd.

(præsentirt Eöthen den 7. Febr. 1639.) dienstwilliger Johan Baner.

11.

## G. Pfam an ben Oberften von bem Berber.

... Weil mein bohte lange außenblieben, habe Ich vermeinet ber herr Obriste wehre Zu Söthen, bannenher Ich an ben herrn Cammer Raht das selbst geschrieben, wie Fürst August i Zu Anhalt Fftign. noch heutiges ober morgen frite ben herrn Obristen ersuchen würden, daß berselbe sich Zu bewuster Reise auher erheben möchte, daß Er den herrn Obristen bahin disponiren wolte, morgen gegen abend alhier Zu sein, Anch daben gebeten, daß die Zehrung nicht vergeßen werden möchte: Nachdem aber diese kliebe Zeiger Zurick sommet, So habe Ich denschen alsohald wieder fortlausen lassen, und berichte dem Herrn Obristen barneben, daß wir von allen ortten nachricht

bekommen, daß herr General BelbtMarschall Banner diese nacht Zue Ofersteben das hanbtquartier haben, ond mit teills Cavallerie auch 4000 Mußquetierern gegen Lüten avaneiren werde, Ich halte die Sächsischen werden immittest vonjer vergegen; Ich will gleich wieder auf Grüningen schiefen, damit wir morgen rechte gewisheit haben, wo das heubtquartier sein werde; Die Pferde seindt alhier bestellt, ob das geldt von Cöthen folgen wirdt, werde Ich vernehmen. Berbleibe sonst allezeit ze. Bern b. den 8 feb. 1639.

Nachricht aus Staffurt, ben 10. febr. 1639.

Gestern ben 9 febr. ist das Schwedische Haubtquartier Zu Grüningen gewesen, herr General Banner aber sich noch Zu Schöningen befunden, Man hat vermeinet gemeltes haubtquartier wirde heute in Halberstadt fallen, bud weill die Reutterei umb Onedlindung dis an Ofersteben logiret, die marche auf Halle gehen; Andere vermeinten auf Gostar (welcher ortt Franz Henrich & Kyl. Zum quartier und recruiten gegeben). General Major Pfuet hatt sich Zu Grüningen befunden, und logiret Oberst Wrangell Zu Frose.

#### 12. C. Pfam an Johann David Bieg.

## Monsieur

In eill bitte Ich mit wenigem Illustr. nost. Fgn. neben Bermeldung meiner vnterth. schuldigkeit Zu berichten, daß die bewußte Ambassade wohl abgelanfen, wie herr Oberst Berder morgen ober übermorgen berichten wirdt, die nacht ist Gen. BeldtM. Banners Heubtquartier Zu Eisleben, von morgen Bu Halle, von dannen herr Oberst sich wieder nach Haus begeben wirds General Torstenson lieget mit der meisten Infanterie und Kegimentern Zu Ros noch vmb Kalberstadt daselbst die Lüneburger tractaten ihre endtschaft erreichen werden. herr Oberst Geist ist auch wieder Zurild gelangett, vnd soll der König in Dennemargt sich des handels abgethan haben: die armée dürste auf die Elbe gehen; bestehet in 25. Regtr. Zu Ros 8. 63ig (68) aber Zu such von ben 60 großen vnd kleinen stügken; das übrige wirdt herr Oberst berichten, desen Hausserung dinliegendes Zu überschieden bitte, Befehle 1c.

Bernburg ben 13. feb. 1639.

Bann lebendige Salvaguardi auf die Borwerge von nöhten, muß solches morgen bem herrn Obriften auf halle Zu wißen gethan werben.

#### 13.

## Der Prafibent von Borftell an ben Cammerrath Bieg.

Ehrenvester und Groß Achtbarer, Insonders Lieber herr und werter Freundt, Des Oberst Werd ers schreiben, will Ich meinem gn. Fürsten und herrn herrn Augusto Ht. Zu Anhalt, so baldt unterthenig Zusertigen, Ich habe I. Fgnd. gestern frühe unterthenig erinnert, weil in Landt Zu Meißen wie auch in Duringen, weniger Proviant, als vielleicht der Feldt M. Banner

vermeint, fich finden wirdt, auch die Krieges Off. gebachten Feldt Dt. ber quartier halben, febr importuniren werden, daß wir ung ohne Zweifet noch ftarder postulaten Bu vermuthen, bud habe 3. Aft. On. begwegen pnterth. gerathen, weil ber General Leonart Dorften Cohn ben ber fache viel Bu thun vermöchte, ce möchten 3. Fan. aufe wenigfte ein Complimentbriefs lein , begen Concept 3ch auch überichidt , an ibn abgeben laffen , boffe baft foldes gefchehen werbe, Conften überfchide Ich hiermit ein Extractfchreiben, barans Bu erfeben, wie bie infanterie logiret ift, icheinet alfo, baf ebe und bevorn ber GelbiDt. einen Bag an ber Gibe erlanget, wirdt man fich bes rudens verfichern wollen, Immittelft wirdt im Ambt Warmbgborff wenig tonnen ausgefärt werben, es fen bann bag man etwas von Lebenbigen Salvagnardien einnehme, 3ch bitte es wolte mir boch ber Berr alle momenta, fo er in erfahrung bringen wirdt, allewege Bu wifen thun, bamit man bie Consilia barnady richten tonne, buferm gn. Gurften und herrn, wolte er auch meine pnterthenige Dienfte bermelben; bnb 3d empfchle ihn hiermit Gottl. anadenidut, verbleibe

Des Berrn .

Bernb. ben 16 Febr. 1639. bienftm. Beinrich von Borftell.

Extractschreiben, Afchereleben vom 14. Febr. Siermit berichte 3ch, daß albier Zu Afchereleben 2 Regimenter Zu Fuß, alß herr Obr. Ris. (?) vod herr Obrifter Bawer (Bawir) quartier genommen, of ordonnant herrn General Wacht M. Pfuele, so ben von hieraus abgeordneten Rathsperionen Zu halberstadt vermelbet, daß diese beyde albier einlogirte Regimenter etliche tage stilliegen und rasten solten, ond wirdt herr General Dorstensohn solgen, vod nahe mit den Stilden hirben vorüber gehen, verhoffentlich in 2 tagen est geschehen wirdt, herr General Major Zabeltit lieget mit 2 Brigaden Zu Quelenburg, 2 Brigaden Zu Bernigeroda, vod 1. Zu Orterwieg, ingleichen auf Eisseben 2, vod 2 auf Mersburg marchiret, die Ordre Zu erwarten, bis von S. Exeell. herr General Banner order ertheilet wird, ferners Zu marchiren.

#### 14.

## Fürft Lubwig an ben Oberften Friedrich von Bawir.

Bon Gottes gnaben, Ludwig zc. 2c.

Unsern gnäbigen grus Zuvor: Ebler Gestrenger ze. lieber besonder. Demnach wir erfahren, daß der herr bei itiger gelegenheit in der nähe ahn unsern Ambte Warmbsdorff mit seinem Regimente liege: So haben wir nicht unterlassen wollen, denselben mit diesem brieflein Zu begrüßen voh Zu bestuchen, mit gnäbigem gesinnen, wann unsere Beanute Zu Warmbsdorff bei dieser gelegenheit ein paar Lebendige Salvagnarden vonnöthen haben werden, der Herr ihnen damit Zu unserm besten willsahren, und sonsten beielbe und was uns angehörig im besten aubesohlen halten wolle, Wie wir dann ahn bes Herrn guter Zuneigung gar nicht Zweiseln, auch wünschen, er möchte die trübselige gelegenheit des unserigen, von unserm Ambtschreiber mit wenigen vernemen, wird er ohne allen Zweisel Zu nitleiden und umb so viel mehr Zu aller erspriesssichen erweisung bewogen werden, Deme wir hinwieder alles gute gönnen, und Zu gnediger erweisung geneigt sind.

15.

#### Der Dberft Dieberich von bem Berber an ben Brafibenten Seinrich von Borftell.

SochEbler und Befter, Infonders freundlicher lieber Gevatter und Dochgeehrter freundt,

Mitt bek Berrn KelbtMarichall Excellentia bin 3ch gestern abent albier Bu Salle antommen , nachbeme erftlich eilff Regimenter Bu Rog burch bie Ctabt hinweg waren, neben 2000 commandirten Dufiquetirern und 20. groß bnb fleinen Studen, Gie logiren mit ber Bemahlin im gulbenen Ringe, und die Armee in ben nechsten Dorfern omb die Stadt bero bigeite ber Sable.

Conften befinde 3ch vnfere Berrichtung albier etwas fcmehrer alf im anfang, febe auch baf 3d filr bifmahl nichts gewifes ausrichten tan, Gintemahl bie Gieben Cadfifche Regimenter, fo über bie Elbe und Mille fommen fein, gegen bie Raumburgt und Jehna geben, Derowegen G. Excell. resolviret fein, noch beute auff fie Bu geben, 3ch halte aber, weil die Cavallerie febr abgemattet, fie burfften beute noch wohl ftille liegen. Dieweil bann G. Excell. ihren feind fuchen wollen , Go habe 3ch bedenden , mich lenger ben Derofelben aufzuhalten, werbe alfo geliebte Bott, morgen, unberrichteter gewifihrit wieder Burudziehen, und wird ban Bu consideriren und Bu deliberiren fein , welcher gestalt fich vnfere Fürftl. Berrichafft gegen fünfftige momenta ferner Bu berhalten babe. Begenwärtig fein mir noch ohne beläftigung, Bott wird ferner helffen. Gott mit Bng.

Sein allezeit bienftw.

Salle Freitage

Dieberich von bem Berber.

meines wifens ben 15. Bornungs

Anno1639.

#### 16.

## Der General Felbmaricall Baner an bie Fürften ju Unhalt.

. . . . Em. F. G. G. G. G. Ereditiv ift mir burch bero Berrn Abgefandten ben wollebelen Bestrengen und Danhafften Berrn Dbriften Dieberich von Berber wol vber andtwortet worben, Sabe auch benfelben alfofort Bur gebuhrenben audienz invitiret bubt begen anbringen vernommen. Db ich nun wohl wohlbemelten E. F. G. G. G. Berrn Abgefandten gerne mit gewieriger bnb vollentomblicher andtwortt verfeben wollen. Go batt ef boch vor bigmahl aus gewißen bhrfachen, Bu mablen ich meinen Staat noch nicht allerdings recht gefaget, gefchehen tonnen, Befondern noch big off eine Beit auffgeschoben werden muß, unter begen Bu E. F. On. mich bienftlich berfebende, diefelbe Dero Fürftl. beiwohnenden boben discretion nach, folde verordnung Bu thun, fich belieben lagen werben, bamit von Derofelben Landen mit abtragung ber Contribution nach Deroselben vermigen, mir an bie Sand gegangen werben nioge, Dagegen E. F. G. gagub. verfichernbe, Daf bofern ich fonften benenfelben einige angenehme willfahrung werde erweifen tonnen, foldes von mir, fo viel müglich undt verantwortlich, nicht unterlagen werben foll, bubt thue E. F. G. G. G. G. hiermit in ben ichut beg allerhöchsten bieuftl. empfehlen.

Datum Salla ben 17 Febr. 1639.

E. 7. GGGG.

bienftwilliger Johan Baner.

17.

#### Extractschreiben vom General: Felbmarschall Baner an herzog Franz heinrich Bu Sachfen.

... E. F. Gn. hiermit kurzlich wisend, und berichte berselben, bag nunmehr ber Salis gang gedempfet, wie ihn ber Herr General Major Pfuel Bwischen Reichenbach und Ulumit (Delfinit) in freier Campagne angetroffen, und fowohl ihn selber, als viel andere Officirer und Soldaten, so nicht niebergesauen, nebst bem Fähnlein gesangen bekommen und erobert ze. Datum Grimmitisch ben 21 Febr. 1639.

8

#### Der Amtmann Schmibt aus Ballenftedt an ben Sofrath Pfau.

#### Monsieur

Ito h. 8. Vespt. hat sich herr Obrister Mortagni vom Fürstl. hause albier augemeldet und Quartier begehret, Gestalt er mir dan, nachdem Ich Ihn herein gelassen eine Ordre so herr General Leonhardus Dorstensohn Bu halberstadt ertheilet, gezeiget, des Inhalts, das Er und herr Obrister Bann pr das Ambt und Stadt Ballenstedt, item Stadt Bernburgt Zu unterhaltung Ihrer beiden Regimenter, so sich vis 16 Compag. erstrecken, assigniret, Ich sabe Ihme herrn Obristen den elendiglichen Zustandt dieses Ambte und Stadt Bernburgt aussichtlich remonstriret, Darauf er dan sosort wieder an herrn General Dorstensohn nach halberstadt geschrieben, und bassenige was Ich des elenden Zustandes halben und daß man seine eigene Person nicht einen tagt accommodiren könte, an die handt gegeben, wieder berichtet,

Was vor resolution drauf solgen wirdt, solches stehet Zu vernehmen, Bom Herrn General Banier ist ebenmesig ein Cavallier ben mir alhier, dem habe Ich den elendiglichen Zustandt gleichsals erösnet, Der herr Gevatter wird dieses an gehörige örter unterthenigt berichten, Sonsten lestet herr Obrister Mortagni dem Herrn Gevatter seinen gruß und Dienst vermelben 20. 20.

metoen 2c. 2c.

Scriptum in summa perplexitate ben 16 Febr. 1639.

19.

## Der Oberft Mortagni an ben General Torftenfon.

(Beilage gu 20.)

Wohlgeborener Berr,

Auf bes Herrn General Befehlich habe ich bie Grafschieten Regenstein vob Blankenburgk quittiret, hingegen mit ben Boldern, so ich baselbst Zu accommodiren verhofft habe, anhero marschiret,

Albieweilen aber in dieser Stadt undt Ambt nicht einen Menschen, viel wesniger Mittel die Regimenter Zu unterhalten gefunden, Imgleichen einige Hoffnung aus der Stadt und Ambte Bernburgt eben so wenig als hier Zu erlangen, Inmaßen dan die Soldaten, So ich darin logiret nicht einen bisen Brots auch nicht liber 4 Bürger darin gesunden worden,

Als habe ich nohtwendig erachtet, ben dem Herrn General mich Zu erkundigen, weiln ich nicht weiß, durch was mittel, die bein mir noch habende Bölder der deren sich sast von Laurtieren, so den bezden Regimentern assigniret sein, dan von allen Quartieren, so den bezden Regimentern assigniret sein, ist leines als die bloße Stadt Wernigerode, darinnen 148 Bürger sich besinden, bei welchen ich 8 Compagni logiret habe, Weiln es dan der Stadt Bernburgt allein Zu schwerz, die übrige 16 Compagnien Zu verpstegen sallen wird, So erwartte von dem Herrn General ich serner ordre wie ich mich bierin verhalten soll.

Datum Balnftebt ben 16 Fbr. 1639.

#### 20.

### Schmibt ju Ballenftebt an C. Pfam in Bernburg.

#### Monsieur.

herr Obrister Mortagni wie auch herr Major Lohausen haben beb ber Abent Mahlzeit gahr eigentlich nach bem Bustande ber Stadt Bernburgt wie auch ber Stadt und Ambte Ballenstedt gefraget, Da Ich Ihnen beyderseits ben guthen reinen Bein eingeschendet, Gestalt dan herr Obrister Mortagni darüber exclamirte und sagte: O Gott, o Gott, Ich magt ben elenden Zustandt nicht ausehen, Ich wil alle 16 Compagnien nach Bernsburgt schieden, die Unterofficirer mögen sehen wie Sie est machen, Ich tan und bermagt ben meinen Religionsverwandten den Jammer uicht ansehn, et talia.

Weiln ban periculum in mora, Alf habe Ich Zeigern nochmahlen hiermit Zum herrn Gevatteru abgesertigt, vf bas vorgebawet werben möchte, bamit angeregte 16 Compagnien vf Bernburg nicht marchirten vnd selbiges occupirten, Bas herr Obrister Mortagni au herrn General Dorstensohn biesen Abend nach halberstadt geschrieben solches melbet ber copeiliche anschluß\*). Es wirdt solcher gestatt ein jämmerlicher Zustandt im Lande werben, Der herr Obriste sagt: Es misste alle Zehn tage, exclusive die verspsegung, 1000 Thaler an gelbe vf die Regimenter gegeben werden,

herr Obrifter liegt iho bei mir vim hause mit 8 Pferben sambt herrn Major Lohausen, bab bie Salva guardi vom General Major Pfuel auch noch ben mir, Ich werbe morgen albier, weil Oberster Bawir auch her kommen wird, dem bam andere Officiror auch solgen werben, so ausgezehret werben, baß Ich nicht bas geringste vor mich voh bie meinigen behalten werbe, Kein mensch san mir mit ben geringsten helssen, Ju Lueblindurg wil iho, weil daselbst einquartierung erfolget, auch keiner horen, Der Gevatter wolle doch mit Illustr. nostri F. En. hieraus onterthenig reden, Ich kan lenger nicht dan bis morgen aushalten,

<sup>\*)</sup> Unter vorftebenber No. 19.

Weil heute alhier ein Binlicher Schner gefallen, ber Wolff auch großen ichaben an Schaffvieh gethan, Alf habe Ich bie Schaffe alle eintreiben lagen milfen,

Welches 3ch zc.

Den 16 Febr. h. 10 vesp. 1639.

21.

#### Die vom General-Feldmarfcall Baner für bie Stadt Bernburg verorbnete Salva Guardi.

Der Capitain Sebastian Froft vom Desterligifden Regiment foll mit seinen Solbaten in folgenber Beise unterhalten werben:

|   |       |   |     |   | 2   | em perin Capitain .                           |
|---|-------|---|-----|---|-----|-----------------------------------------------|
| 1 | Thir. | _ | gr. |   | pf. | täglich Bum Unterhalt                         |
|   | =     | 4 | =   | _ | =   | Servies täglich, ift die Woche 1 Thir.        |
|   | =     |   |     |   |     | täglich of 2 Bferbe 1 Btl. Bafer.             |
|   | z     |   |     |   |     | Ungefähr täglich of 2 Pferde vor Rauchfutter. |
|   |       |   |     |   |     | 9 Sargiantan                                  |

## 2 Sergianten.

| <br>3 | 14 | = | _ | 2 | tugituj | Ju | bein o | yı.   |   |     |
|-------|----|---|---|---|---------|----|--------|-------|---|-----|
| <br>= | 2  | = |   | 2 | täglich | an | Servis | Jedem | 1 | gr. |
|       |    |   |   |   |         |    |        |       |   |     |

2 Corporalen

— = 8 = — : Beiden Jedem täglich 4 gr. — = 2 = — = An Servies.

## 3 Befreiten.

- = 12 = - = Jebem täglich 4 gr.

## = An Servies.

Gemeine Anechte.
2 = 9 = - = 19 berfelben, Jebem täglich 3 gr.

- 9 . 6 . An Servies Jedem 6 pf.

Summa täglich 5 Thir. 22 gr. 9 pf. — Wochentlich 41 Thir. 15 gr. 3 pf.

Wonatlich 166 Thir. 13 gr.

Den 17. Febr. 1639.

22.

## Burft Christian ju Unhalt an ben Oberft von dem Berber.

... Wir haben gar gerne vernohmen, baß Ewer expedition ben bem Herrn General Belbtmarschall, Johann Banern, so wohl gefallen, wolten auch wilnschen, baß bieselbe von, vodt vonsern armen vnterthanen, ben ietiger ihrer noth also balbt Bu statten tommen möchte, Dann ob wir wohl bem Obristen Mortagni Euer verrichtung vodt wohlgemeltes Herrn Generaln Belbtmarschalls meinung eröfnen lagen, hat er doch darauf nicht acquieseiren wollen, mit der auzeige, er hette schriftliche Ordre (wie er dan auch dieselbe, neben einem absonderlichen des General Torstensohns schrieben, vorgezeiget) daran hielte er sich so lang, big er von der Generalität vontramandiret wilrde,

ginge ihm auch ber anber gefchidte Capitain nichts an, benn er bette fchrifft= liche ordre, biefer aber feine, undt fonten feine Bolder immittele nicht vom Binde leben, ber Berr General Belbimarichall murbe auch gerne gestatten. bag basjenige, mas feinen verhungerten Rnechten undt Officirern gegeben mirbe, an ber gefchlogenen contribution hiernechft gefürget werben möchte. undt ob wohl die Löhnung auf die Officirer, Servicen undt fourage fich über Taufend thaler erstredete, so wolte er boch entlich auf diese 10 tage 350 Thaler, filr Löhnung und fleischgeldt, neben bier undt brodt, (wie die anlage befaget) annehmen undt fich bamit contentiren, Burbe er nun Zwijchen biefee und ben 23 hui. andere ordre von ber Generalität erlangen, wolte er gerne die quartiere quittiren, Doferne aber heutiges teine richtigteit auch vol= lige erflehrung erfolgete, fo wolte er, alles obigen einwendens unaeachtet. 12 Comp. in biefe bufere, ohne bas ruinirte Ctabt legen, undt fich bon hinnen auf Halberstadt Zu dem Herrn General erheben, Wann dann wir tein mittel feben, wie diesem unheil Zu remediren, dann daß ihr in Zeiten ben bem herrn General Beldtmarfchall eine fchrifftliche ordre, an ihn ben Dbriften Mortag ni ichleunig anebringet, bag er delogiren, bndt bie assignation cassiren milfe, Bumahlen da wir beforgen, die bothen fonft lang aufgehalten werben, und bie ander Löhnung herben ruden, Er ber Dbrift, auch ben General Torftenfohn ingwijchen onterbanung thun möchte, Co haben wir euch hiermit gn. erfuchen wollen , ihr wollet boch vniere arme Stadt undt Landen Bum beften biefes negotium nicht ungern weiter auf ench nehmen und folleunig beforbern, Bir feind euch hinwieder mit gnaden gewogen und es Bu erfennen Bebergeit in gn. geneigt, Datum Bernburg ben 18 Febr. 1639.

#### P. S.

Rach schließung bieses vernehmen wir, bag Obrift Mortagni wie auch Obrist Bachtmeister Lohaufen fich hoch offendiret befunden, bag ber Capitain bes Ofterlichen Regiments, vnaugemelbet ihrer in die Stadt tommen, ohne bes herrn General Belbtmarschalls schrifftliche ordre.

#### 23.

# Der Oberft von bem Berber an Sebaftian Froft, Capitain bes Defterliegifchen Regiments.

Ehrenvester Manhaster ic. Capitain. Demnach bei meiner abschickung von den gesambten Fürsten Zu Anhalt meinen gnädigen Filrsten und herren, ahn Ihre Excell-, den herrn General Vanern, dieselbe vnter andern sich eigentlich erklehret, daß Sie Ihro das gesambte Filrstenthumb Anhalt Zu einer sonderbahren assignation vorbehalten, und deselbe derentwegen mit wirdlicher Einquartierung verschonen Zu laßen entschloßen, auch Zu dem ende und abweidung alles widrigen den herrn und seine Unterossieirer vnd Knechte Zur besalvaguardirung ahn mich, wie ihme selbst bewust ist, verwiesen, dem herrn vis begedenheit und erfordern ahnstatt hochged. Sr. Excell-, Sedesmasse behnsige ordre Zu ertheilen, So habe dem herrn Ich solches hiermit Zu wissen machen wollen vnd ist in Krassit S. Excell, besehlich, mein freundlich begehren ahn ihn, Er wolle mit fleiß dahin seinen, daß mehrhochged. S. Excell, verordnung entgegen, weder Zu Bernsburgt noch in andern inß Filrstenthumb Anhalt gehörigen ortten kein quartier

genommen ober verstattet, auch sonsten alle vugelegenheiten abgewendet und S. Excell. meinung deßfals allerdings Zu genzlicher verschonung dieses Fitzstenthumbs volstreckt werde.

Signatum Cothen am 18. Febr. 1639.

#### 24.

## Der General Torftenfon an ben Fürften Muguftus.

Durchleuchtiger Hochgebohrener Fürst, E. Fstlgn. schreiben habe Ich mit gebührender Reverent empfangen, vnd darauß dero Fürstl. vorsorge vor dero Lande und Unterthanen ersehen, Run
wolte Ich von herten wilnschen, daß EFst. In. Landt und Einwohner mit
diesen oneridus verschonet bleiben könten, Weil aber die vnumbgengliche necessitet ein anders angewiesen, So trage Zu E. Fgnd. weit berühmbten
discretion die sonderbahre Considenz, Sie die über Bernburg vud Ballenstedt
ertheilte assignation, in ihrer essenz so lang Zu verbleiben, dis von dem
herrn Generalissimo Herrn Iohann Banners Excell. eine weitere Resolution einsommen möge, Immittelst aber denen hingewiesenen der unterhalt
außgereichet werden könne, Fürstl. geruhen werden, Ist aber dahin nicht Zu
verstehen, daß Zweh Regimenter im benauten orth verpfleget werden sollen,
soudern dieselbe, als Bernburg und Ballenstedt, Ihnen als eine Zulage deputiret, angesehen, ihnen ohne das andere orther mehre, Zur verpflegung assigniret worden,

Die Berpstegungsorder habe E. Fgndu. Ich hirben vnterdienstlichen insinuiren wollen, vnd stelle Zwar Zu Dero gefallen, Ob sie wollen verordnung machen, daß sowohl die officirer alf gemeine Knechte mit Speiß und Drand verlorget werden mögen, Allein uur ist die Gelbtlöhfung vor die Officirer auß denen bedenden depatiret, Weil man in der experienz erlernet, daß die selbe hohe Spesen requiriren, vnd solten sich also comportiren, daß nicht ein mehrers, als die Löhnung außträgt, verzehret werden solte. E. Fitzud. damit dem starden schute Ich und ein farden schute Ju allem Fürstl. wohlergehen in dero Fürstl. af-

fection mich buterbienstlich recommendirend.

Datum Halberstadt ben 18 Febr. 1639. E. F. G.

onterdienstwilliger Leon harb Torften fon.

P. S.

Damit 3. Fgn. wisen mögen, welche Oerter bavon Herrn Obristen Mortaigni und Bauern (Bawhr) sonsten Zur Berpflegung geassigniret worden, vnd vf Dero Unterthanen die Zu Bernburg vnd Ballenstedt gante last nicht dirigiret werde, habe 3ch dieselbe hiernebst als Stadt und Ambt Wernigeroda, Stadt vndt Ambt Mitterigeroda, Stadt vndt Ambt Direnburg, Grafschafft Stalberg, außer der Stadt specificiren wollen.\*)

<sup>\*)</sup> Auf bie Bufdrift bes Oberfien v. b. Berber, ertheilt ihm ber General Corften fon faft wortlich benfelben Befcheib, und befclieft bann ben Brief mit Folgendem :

25.

# Fürft Christian an die Fürften Augustus, Ludwig, Johann Casimir und Georg Aribert.

Bochgeborne Fürften zc. 2c.

Bir Zweiffeln nicht, E. Lob. unfer vom 16. huj. an biefelbe ausgelagenes ihreiben empfangen, undt baraus unfer und unfer armen Stadt Beruburg noth, Drangfal bnb anliegen verftanben haben werden, Gollen aber E. Lbb. fernere hiermit nicht vergen, bag ber Dbrift Mortagni, nebft bee Bauri= ichen Regimente Dbriften Wachtmeifter, fo balb fie alhier angelanget, die einnehmung 16 Comp. vndt barauf vom 12. huj. angurechnen, auf 10 tage Bebent aufend Bfund brobt, 20 große Fag Bier, und bann 1000 thir. für fleischgelbt fourage und ber Officirer Lohnung begehrt, wir haben uns darauf erbothen, die Regimenter, weil fie fcon im Ambt Ballenftedt gelegen, teglich, und bift die resolution vom Berrn Generaln Feldt Marschall Banern ober aber bem General Leonbardt Torftenfon, abn welche bebe mir geichrieben und gefchieft, einkehme, mit 1000 % brobt undt 2 große fag bier, berpflegen Bu lagen, auch ohngeachtet ber Dbr. Mortagni bamit nicht friedlich gewesen, bennoch Bu ein mehrern nicht verfteben wollen, haben bie bom Beren General Felbimaricall erlangte fchriftliche undt lebendige Salvagnardi, mit vorftellung bes anbero gefchidten Capitains, bufern abgeordneten ertheilte resolution und Zusage, die tractaten darinnen wir mit dem Herrn Beldimarschall stünden, und daß wir demselben nicht præjudieiren könten, bann bes Obriften Berbere an ben General Torftenfon abgegangenes notificationichreiben vorgeschütt, burch ben Bur Salvaguardi anbero gefchidten Capitain, fambt feinen unterhabenden Boldern, bas Reuftabter vermahre, ihme die beften aus vnferer Burgerichafft Bugeben, und bag er teinen ohne bufern befelch einlagen wolte, erinnern, bas andere thor aber gang verschütten lagen, in hofnung die tractaten, bif die resolution von Salberftadt einkehme, aufzuhalten, Es hat aber ber Bur Salvagnardi anhero geschidte Capitain gefchen lafen, bağ in feinem beifein, ein Mortagnifcher Genbtrich, bas thor mit gewalt eröffnet, bnbt feine porm thore gewesene Dufquetirer berein gelagen, hat auch bemfelben fobalbt die poften am thore eingereumet, bnb feine bolder abgeführet, Rach foldem Berlauf ift ber Dbrift Mortagni undt ber Baurifche Dbrift Bachtmeifter muthiger und fcmilriger geworben, Bumahl bo weber ber anhero gefchidte Capitain, noch wir, einige fchrifftliche Orber borgulegen gehabt undt fo balbt ordre geben wollen, die im Ambt Ballenftedt liegende 16 Comp. anhero in die Stadt Bu führen,

Defiwegen bann wir aus noth und Zwang ber Waffen, geschehen lagen milfen, bag bie unferigen mit befagtem Obriften bahin tractiret,

Datum Salberftabt b. 19. Febr. 1639

bienftwilliger D. Leonhardt Torftenfon.

<sup>&</sup>quot;Sonsten thue 3ch mich gegen ben beren Obriften wegen ber beg ihme von Damburg eingelangten, bub mir benuach gecommunicirten, vor mich von meiner liebten aber (bie ben herrn Obriften ehrendenflich salutiren leset) erfreulichen Zeitnugen, wegen vollers liebsen Kindleins gutten Zustandes, bochsleisig bedauchen, Worinnen bem herrn Obristen ahn meinem Orte einige vermögende Dienste von Freundschafft werbe erweisen können, soll allezeit mein guter wille von akfeotion so viel immer miglich bem herrn Obristen ahn die Dand Zu gehen, verspäret werden, Womit 3ch Ihn Göttlicher manutenenz zc. zc."

Des herrn Obristen

1) Daß bie Comp. interimsweise in vnfere Stadt Ballenftedt eingelegt wer-

ben folten,

2) Vors andere, daß vom 12 huj. an Zu rechnen, bis auf den 22 huj. den Regimentern 10,000 A brodt, und 20 Fas Bier, welcher proviant an bahrem gelbe sich allein auf 596 Thir. 16 gr. belaufit, Dann

3) Drittens auf abschlag ber begehrten Taufend Thaler, big Bu Leon: hardt Torften fohns erflehrung 350 Thir. bahr, nebft 2 Bipl. Safer und ein gut pferb, für den Obriften abführen, bargu einen Fendrich nebft etliche 30 Dlufiquetiren in ber Stadt behalten bnb verpflegen muffen, Es hat auch ber Dbrifter nicht che ane ber Stadt gewolt, bif ibm wegen bes Proviante in Quedlinburg Credit und verficherung gemacht, bas gelbt aber theile alhier baar ausgezahlet, bud ber reft in Quedlinburg angewiesen worben, worliber bann vniere Bitrger alhier, alles was noch an gelbt in ber Stadt geweft, Bufammentragen, und ihr faamgetreibt theilf logichlagen , theile aber Bum onterpfandt feten milgen, bnbt milfen wir noch barben in ben beiforgen fteben, geftalt bann ber Dbrift Mortagni foldes ausbridlich reserviret, auch Bu bem enbe ben Genbrich nebft etlichen Mugquetirern alhier gelagen, bag wofern ibm nicht mehr Quartier Zugelegt wiirben, er nicht allein ben nachstandt ber reftirenden 1000 Thir. forbern, fondern auch wann ber 22. Febr. borbei, wiederumb bas proviant, nebst ber Lohnung, fleischgelbt undt fourago forbern werbe, Wann bann wir bnd bnfere arme Unterthanen, baf wir bor andern ausgemablet werben, nicht verschuldet, wir auf E. 2bb. rath und erinnern, binnen Landes geblieben, die uns Bugefchicte Creditiv unterschrieben mitvolnzogen, auch bei bem geftrigen tages vorgewefenen Sandel nichts præeipitanter, noch aus vnzeitiger eingebilbeten furcht, gethau, fondern burch gewalt babin gezwungen worben, bas proviant undt baar gelbt, fo fich Bufammen auf 988 Thir. 16 gr. theile burch Credit, theilf baar Bu verschaffen, barburch bann vnfere arme Burgerfchafft, barunter aber nur 15 perfohnen fein, auf welchen bas gange werd beruhet, bermagen erichopft, bag ba nach bes Dbr. Berbere bub Cafpar Bfamene wiebertunft, welchen wir Bugleich mit naber Bals berftabt geschicht, nur ein geringes, benfelben noch angemuthet werben folte, Diefelbe bamit nicht auffommen, fonbern biefe Stadt gentlich merben quittiren muffen, bnb baburch gleichwohl nicht allein bne, fonbern E. Lbb. und bem gangen Lande, ein unwiederbringlicher ichabe murbe Bugefilget werden.

Mß gelanget ahn E. Leb. unfer freundl. suchen und bitten, weil durch schreiben nichts auszurichten, Es wolten doch E. Leb. in unserm gesambten nahmen, an den General Feldtmarschall Bannern abschiftung thun, Cassation dieser ordre und Patent das ins kinstige wir sir dergleichen assignationes geschichert sein mögen, suchen und bitten Zu lasen, dann den Dero Städte Töthen und Desaw die gnedige erinnerung und verstigung thun wolten, damit unsere Stadt aus denselben auf künsstige vergleichung mit 700 Thir. an hahrem gelde oder an getreibig assistiret undt beigesprungen werden möge, Solte aber solches itder alles verhoffen nicht geschen, undt die Virgerschafft diese Stadt verlassen misse, do dezeugen wir vor Gott und der gangen ehrbaren welt, daß wir durch unser sahrläsigkeit oder keinmätthigkeit sohne dotal desolation nicht verursachet, von wollen die gange weldt von der sache

vetheilen lagen, Wir versehen uns aber Bu E. Lob. es werden bieselbe nicht so febr wegen ber gesaubtung, alf aus Christlicher Liebe, uns und bie unserigen hierunter nicht lagen, wir verschulben es mit angeuehmen Diensten und thun bieselbe ze.

Datum Bernburg ben 19. Febr. 1639.

#### 26.

## fürft Muguftus an bie Fürften Lubwig, Johann Casimir und Georg Aribert.

.... Bas unfers Bettere Fürst Chriftians 26b. wegen ber noth unbt Drangssal barinnen bie Stadt Bernburgt ieto stedet, an ung gelangen lagen, solches haben E. Liebben ob bem benfchluß (unter 25.) mit mehrerm Zu vernehmen,

Run weiset uns die Christliche Liebe, unser gesambtes interesse undt die Bersiasung unser Lande bahin, daß wir uns 3. 26b. undt der Stadt Bernburg em esteetu annehmen, halten derowegen unsers theils dafür, das so baldt unser Nath Caspar Pfaw von Halberstadt wieder Zurildsoudt, undt nicht total Cassation der erhaltenen order mit sich bringet, das derselbe in unserm gesambten nahmen an Herrn General Keldt Marschall Johann Banern, abzuschieden, und pro re nata dieses negotium Zu tractiren, anch ein Patent wegen gentslicher befrehung unsers gesambten Firstenthumbs von allen assignationen auszuwirden,

Bos ban ben begehrten benfprung betrifft , fo feben wir , auff ben fall berfelbe nicht erfolgen folte, bie total ruin ber Ctabt Bernburgt vor augen, wehren auch vnfere theile nicht abgeneigt, anf Chriftlichem mitleiben felbften ben ber fachen etwas Bu thun, wofern buf nur, wie G. Lbb. befanb, bie mittel nicht ermangelten, Bir erfuchen ondt bitten aber G. Liebben biermit gant freundtlich, en wolten boch biefelbe bufer gefambtes interesse bebenden, big wergt mit ben augen ber Barmbertigfeit ansehen, bnbt boch ben Dero Städten Cothen undt Deffam vermitteln , bas boch bie Stadt Cothen einen Barichug von 300 Thir., die Stadt Deffaw aber 200 Thir. thun, budt bie refusion auß bem gesambten wergt gewerttigt fein wolten, Bir wolten gern bie Stadt Berbft hierunter mit einspannen, Go ift boch E. Lbb. betanb, wie biefelbe filr die Chur Gadfifche Armee einen ftattlichen Borfchuf thun mitfen, undt bas bie Borfchlage fo wegen fürgung bes hergegebenen Broviants an ben Romerzug in Borfchlag fommen, nunmehr bud wan man mit ben Comedifchen wegen einer Contribution auf bem gefambten Fürstenthumb fich vergleichen folte, in einen gant andern Standt gerathen, G. Liebben erftatten hieran ein wergt ber Chriftlichen Liebe, conserviren baburch bie Stadt Bernburgt alft ein vornehm gliedt vuferer Landtichafft, welcher wir gleichwohl bas Beugniis geben miffen, daß ben vnjerm Directorio diefelbe je undt allewege bas Ihrige getreulich geleiftet , vnbt niemahls einigen Seller noch Pfennig Contribution noch Steuern Burlidblieben , ja vielmehr haben Gie noch ein ansehnliches auf ber Cassa wegen voriger bebrengnite Bu pretendiren, unbt haben ermelte Stabte fich in bergleichen nothfällen ebenmäßiges benfprungs Bu verfichern.

Wir feind es umb E. Liebben mit freundtbrilber: vndt vetterlicher angenehmer Dieufterweifung Bu erwiebern geneigt undt willig.

Datum Blotfam ben 19. Febr. Anno 1639.

#### 27.

#### Der Sofrath Pfam an ben Cammerath Wieß in Cothen.

Monsieur, In großer eill berichte 3ch mit wenigem , wie 3ch gestriges ben Berrn Goneral Torften Cohn in Salberftadt wegen Caffirung ber ben Mortaignifden und Baurifden Regimentern gegebenen assignation, gefprochen, auch bon bemfelben gar gute vertröftung erlangett, wann nur andere orter, fo noch bubelegert gefunden werden tonten, Da bann bie Braffichafft Sobenftein fambt den Membtern Faltenftein undt Rammelburg in Borichlag tommen, welches ber Berr General mit bem General Commissarius Bfuelen in berathichlagung But Bieben, mir verheißen, Der Dbr. Mortaigni aber hatt bemfelben festigtlich widersprochen, bud noch bargu auf die vorhin begehrte assignation auf Barggerode und Cohten gebrungen, und weil Er bes General Commissarius gang mechtig, hatt Er burch sein lamentiren und protestiren fo viel erhalten, bag 3hm beewegen eine newe ordre von 36m versprochen: Go balbt 3ch foldes von 3hm, bem Dbriften verftanden, habe 3ch mich ben bem Genreal Commissarius angemeldet, mit allerhandt remonstrirung bemfelben widersprochen, auch auf des Generals erflerung mich beworfen, Er hatt aber eine gant lange rebe gethan, wie Zwar Gie gar bngern baran tehmen, bem Dbr. Mortaigni bie assignation an bemelte Anhalti= fche orte Bu geben, die necessitet aber wehre gar Bu groß, bag ce nicht geendert werden fonte, Gie hetten aber Ihre Excell. albereit gefchrieben. bo= fern bie quartier nicht erweitert ober bie armee anders wohin geführet würde, Co mirbe biefelbe und bas land Bu Brunde gehen, hoffeten alfo es witrbe nicht lange wehren, und Ihre Fgn. allerfeite ihre adfection gegen bie Eron Schweben hierans verfpilren laffen, Er hette Bwar bes Beren Dberft Ber= bere fchreiben gefehen, ce mehre aber von Ihr. Excell. wegen befreiung bee Bitrftenthumbs noch nichts an Gie tommen, wehre die Contribution befchlofen, fo tonten bieje lohnungen hierneaft decurtiret werden et talia. 3ch nun wohl eines und bas andere barauf repliciret, fo hatt er boch bie necessitet bagegen eingewendet. Borauff 3ch mich wieder Bum herrn General erhoben, und 3hm die Dinge Bu verfteben geben, auch barneben angezeiget, daß Barggerode Biirft Friedriche ggn., welcher onter ber Befifchen armee wehre, Buftendig, wie benn Eohten Illmi nostri Residenz wehre, bethe berhalben bag er bie Ordre endern wolte, undt ob 3ch mohl vermergtte daß Er in etwas eine displicenz barob gehabt, fo hatt Er boch bem General Commissario nicht vorgreiffen wollen, barneben aber fich erbotten mit bem Dbr. Mortaigne Bu reben, bamit es leiblich gemacht werben möchte, Er verhoffete ce folte wenig tage wehren.

Wie Ich nun ben Obr. selbst geruffen, hatt Er sich hefftig erzürnet, mit ber anzeige, Er mergtte, daß Ich Ihm wolte Hendell in seiner assignation machen, Er wolte mir es schwören, es solte über dus hinaus lausen, doch endelich mit Zum Herrn General gegangen, welcher eine Kleine Zeit a part mit Ihm geredett, hernach Zu mir kommen, anzeigende, Er sest es stütnde isch nicht Zu endern, Er hette ohne das, so baldt Er H. Derft Werders schreiben empfangen, deswegen an den Herrn BeldtMarichall geschrieben, und

wartete ftunbtlich nachricht,

Berr Oberft wehre erbottig bas Bold im Ambt Ballenstebt Bu lagen, wenn Ihnen nur ber Untterhalt von ben assignirten orten gereichet wurde, Er

molte berboffen es folte wenig tage wehren, fich auch fonft alles guten erbot= ten: Die 3ch nun gefeben, baf weiter nichts Bu erhalten gemefen, und Dbr. Mortaigni fehr viel gegolten, auch bie ordre auff 16. Compagnie gerichtet gewesen, Go habe 3ch Ihn endtlich babin wieder begütiget, bag Er in geheim fich gegen mir heraus gelagen, Er hette bem Major Lohauf en undt feinem Oberftl. ordre gegeben, bag Gie endtlich aus ben assignirten Unhaltischen orten auff 12 Comp. unbt ben Stab bie verpflegung fuchen jolten, wolte boch nicht, weill bas Baurifche Regiment interessiret, baf 3ch es gegen biefelbe gebengten folte, 3ch fchreibe es aber bem Berrn Cainmer Raht Bur nachricht , wann Gie auf 16. Comp. prætendiren werben: Gie werden heute ober morgen hiniber tommen , wirdt bahin fteben , mas Illmi nostri gan. Ihnen Bum an. beicheibt wiederfahren lagen werben , Die befte remedirung ift ben bem Berrn General BelbtMarfchall Bu fuchen. Dueblinburg liegen 40., in Afchereleben 20 Compag. bnd alles hefftig beleget, ftebet auch in Salberftabt munberlich, und wirdt aus ben Litneburgifchen tractaten wohl nichts werben, bicfelben gefanten auch morgen abreifen. Gott in bochfter eill befohlen. Bernburg ben 20 febr. 1639.

28.

### Berordnung bes General-Commissarius v. Pfuhl.

Rachdeme es die vnnntbgengliche notturfft erheischet, Sech zehn Compagnien von des Herrn Obristen Mortaigni und des Herrn Obristen Bawirs unterhabenden Zwehen Regimentern Zu Fuß neben dem einen Resiments Staab in dem Fürstenthumd Anhalt von denen Städen und Aenderen Berndurgt, Cöthen, Harzgerode undt Vallenstedt nach anweisung beigesigter gedrucken Berpstegungs ordinanz mit Zehntägiger Lehnung (Köhnung) und Unterhalt verseigen Zu laßen: Als werden die Fürstl. Beampten, auch der Magistrat daselbst hierdurch gebitrlich angelanget, sothane 16 Compagnien und den einen Regiments Staab die gedachte verpsteg= und unterhaltung ganz unvertweigert wiedersahren Zu laßen, Ihnen auch darbeneben auf erheischung eines oder des andern orts, die notwendige einquartirung Zu vergönnen, wird nicht durch vermuthende widersetzung etwas nachtheiliges wider sich selbsten Zu verzustaden, In guter Zuversicht daß selbsige Vöhn- Unterhaltz und Einsquartirung balbest of andere wege und orte gerichtet werden möchte, Geben Zu Halberstad ten 19. Febr. des 1639. Jahres.

Der Rönigs. Mayt. und Reiche Schweben ben ber hochlöbl. Banirifchen haupt-Armee berordneter geheimbber Kriegerath und Kriege Commissarius General

C. B. \*) v. Pfuel.

29.

## Fürft Augustus an ben Fürften Lubwig.

... Wir haben mitleibentlich vernommen, bag 16. Compagnien Mortaignischen und Bawrischen Regimentern auf Em. und Better Fürft

<sup>\*)</sup> Conrat Bern bart, beffen Bruber A bam in noch boberem Anfeben am Schwes bifden Sofe ftanb.

Chriftians 2bb. Antheile assignation erlanget, Seben, baf Gott noch über und ergurnet und wegen unferer Gunde und mit einem noch weitern gand-

verberben breuet.

Albieweil aber wir vus billich in bie fachen Bu Schiden bub mas nicht abzuwenden bem lieben Gott Bu befehlen, Go haben G. 2bb. wir über biefes

wergt onfer wolmeinendes gutachten überschreiben wollen,

Erftlich, fo fertigen wir nunmehr Bum andern mahl einen Currir ab Bu bem Schwedischen Felbt Marichall Berrn Johann Baner mit Schreiben von ons und bem Obriften Werber, bamit umb Cassation ber erlangten ordre für bas Mortaignifche und Bawrifche Regimenter gebetten wirdt , Dit vertröftung, daß fobald gedachter FeldDarfchall in ber nahe wieder anlanget, wir unfere endliche ertlerung ber Contribution balben ihme entbeden laffen wollen,

Bors Andere und weil die Officirer von benfelbigen Regimentern auf die in Sanden habende Ordre bringen, in Berweigerung billichmefiger tractaten ihre Bolder einlegen möchten, Go befinden wir nittlich und notig, daß baferne E. Ibb. barben tein bebenten tragen, morgenbes tages mit ihme interims tractaten Bugeleget werben mogen, bargu ban bnfere erachtens Cuno Ordemar von Bodenhaufen und Cafpar Bfam Bu ge-

brauchen,

Sothane tractaten aber wehren of folgende Buncta Bu ftellen

1) Erftlich, daß bie Compagnien im Umbt Ballenftedt Bu verbleiben bud

bie begehrte Bulage aus Cothen undt Bernburgt Bu gewarten,

2) Beill die anhero geschidte ordre auftritdlich befagt, bag ber buterhalt alleine auf die effective vorhandene Officirer und Solbaten Bu reichen, Unter bie Officirer bes erften plates aber 73. Berfonen, welche gewiß ben einer Compagni in allem nicht Bu finden, gefett, fo fonten 100 Thir. auf Bebe Compagnie eingeschloffen Bier, Brobt, Belb, die löhnung of die Officirer und fourage gebotten, endlich aber auff 120 Thir. auf Bebe Compagnie, beren 12. und ban auf einen Stab nach befage ber Ordre gefchloffen werben,

3) Bore Dritte so besagt die Ordre außtrudlich, daß der Unterhalt von Beit ber anfunfft ber Compagn. Bu rechnen, begwegen man auch bar-

auf Bu befteben,

4) Dag bie Residenzorthe Bernburgt unbt Cothen mit feinen Boldern un-

term prætext wie es nahmen haben moge, Bu belegen,

5) Daß bie tractaten im nahmen ber Städte Bernburgt und Cothen 3mar, aber boch durch obgedachte Berfonen gleichfamb auff onterhandlung ber

Landichafft geführet und gefchloffen werben mogen,

Ban bergestalt mit ben anwesenben Officirern, boch nurt of ein Interim und big bes General Feldmarschalls resolution einkombt geschloffen, So halten wir unfere theile barfitr , bag bennoch die laft bem Cothnifden und Bernburgifchen Antheill fchwer fallen wirdt, und bag vermöge ber Ratifrlichen billigfeit buferer Lande Berfagung bud ber Chriftlichen Liebe bie andern Intheile biefen onter bie arme Bu greiffen,

Und daß bie Bum Romerzuge deputirte Boft aus allen Antheilen, boch nach abzug beffen, mas bie Stadt Berbft ber Rauf. bnd Gadfifden Armee neulich bergeben, bargu Bu deputiren, Mit bem ferneren bedinge, bag bofern bie andere ortt von ben Reuft, bnb Chur Sachfifden angefochten werben folten, bag man ihnen alfdan aus bem Cothnifden und Bernburgifchen wiederum Bu succurriren, bie ursachen werben E. Lbb. vom Obriften Werber mit mehrem vernemen, welchem wir auffgetragen mit benen Zu Cothen und Desaw anwesenden Ausschusse Tänken barauft Zu communiciren, auch busserr Bettern Fürft Johan Casimirs und F. George Ariberts 28th bereiteifen erklinnen Bu thun

Lebb. bergleichen eröffnung Bu thun, Bir ersuchlich, dieselbe Dero hohen discretion nach, diesen Dingen weiters vorsinnen, die Tractaten mit den Officiren stehts direiten, den Obristen Berder, wie so wol unsers Betters birft Johan Casimirs Leb. als die Ausschossestande Zu diesem intent Zu disponiren, anleitung geben und das gante werd Zur richtigkeit befordern

Es fichen biefe Lande in größerer gefahr, alf sie noch niemals gewesen, Wie irne aber wir behsammen halten, und wie hiebevor geschehen, einträchtig versbieden werden, wird der liebe Gott vus auch durch diese durchgehende Landsplage, darinnen wir eingewickelt und nicht genhlichen eximiret werden können, guedig hindurch helssen, Welches E. Lob. freundlich vuverhalten 20. 20. Datum Alokkam den 21. Febr. 1639.

#### 30.

## Bergleich, die Berpflegung zweier Schwebifder Regimenter betreffenb.

Bu gebenden, Demnach die Königl. Schwedische Mortaignische den ben Buwrische Regimenter etzliche ortte des Fürstenthumbs den itziger marche assigniret vnd aber befunden worden, daß gemelten ortten vnmitglich gewesen, solche last, den der albereit vor augen schwedenden ruin, Zu ertragen, Sohat die Fürstl. Herrschafft sich gn. erinnert, daß die Trennung des Fürstenthumbs Dero Bersasung Zuwider, vnd dahero durch Dero Landstände mit den Herrn Osseirern der gemeldeten Regimenter tractaten Zulegen laßen, Da denn der Vergleich dahin gesallen, daß bis Zu anderweitlicher Verenderung und Cassation dieser ordre, wie schwer von denntiglich es doch scheinet, besagten Regimentern Zur Verpsseung und Zehentägigen Lehnung, eingeschloßen der Servicen und sourage auss 12 Comp. und den Stad 1600 Thse. abgegeben und nach Verndurg geliesert, denselben auch gewise assignation auf sothane Summa gegeben, damit auf den vnverhossten sall gegen einen und den andern Seumigen mit der militarischen execution, versahren werden sone, Daggeen ist auf Seiten der Herrn Osseirer versprochen, wann diese ersolget:

1) Die gesambten Vösser in Vallenstedt mit guter ordre Zusammenzithalten, Dagsleich mit dahin Zu sehen, daß die ilbtigen orte des Fürssenthumbs Riemandes anders assigniret werden sollen.

Signatum Cothen ben 22 Febr. Ao. 1639.

#### 31.

## Fürft Ludwig an ben Fürften Muguftus.

... Wir haben nicht allein gestriges tages E. Leb. fchreiben und bie barinnen verfasset gedanken empfangen und verstanden, sondern auch Cafpar
Pfawen baritber ferner miindlich vernommen, und (in ber meinung, bas von
bem gesambten Lande, und sonderlich bem ersten termin des Römerzuges bas'
tractament herzunehmen) durch benfelben und ben von Bodenhausen bie
tractaten mit ben Officirern anlegen lassen. Wie fchwehr aber biefelbe her-

gangen und bennoch Bu keinem richtigen Complement gebracht werden können, auch aus erheblichen ursachen of E. Lib. endliche Direction Bu ftellen eine notturfft befunden worben, das alles werden E. Lib. von ermeltem Dero Rath

C. Bfawen mit mehrerm vernehmen.

Dieweil baun dis werd von einer solchen nachbrüdlichen importanz von sequenz (wenn nicht nechstes tages ahn diese Regimenter andere ordre vom Derrn Feldmarschall einsommen solte) dergleichen wir bei diesen unzeiten in dem Fürstenthund niemahls gehadt: So halten wir hochnötig, das nicht allein so bald der General Torstenson und Oberst Mortani mit vorstellung der Interimsverwilligung dergestalt schriftlich Zu ersuchen, wie mit E. Pfauen alhier mündlich abgeredet und entworfsen, sondern auch der Oberste Werder von E. 26b. beweglich Zu erinnern, daß er nechstes montags seine reise Zu dem Derrn Feldmarschald schleunig fortstelle, das bewuste erdiethen thue und gewiße Verschonungsordre ausbringe, Demselben auch Zu dem behaf die Reisekosten und Pferde von gehörigen orten besto Zeitlicher anzuschaffen seie!

Im übrigen was die isige tractaten vnd deren Complement betrifft, geben wir dieselbe E. Led. Direction vnd schluß hiermit allerdings (wenn dieselbe vf des gesambten Landes, kosten nach dem angelegten Römerzug vf ein interim gerichtet) anheimb, darzu wir aus dem vnserigen die schuldigkeit pro quota abstatten lassen wollen; Jedoch mit der ohnmaßgebigen erinnerung, wann man nicht gewisse hossinung Zu allernechser vstöling haben köndte, daß vns die billige eintheilung der quartier (doch das die Residenz sonderlich aus gewissen vrsachen alhier frei bleiben) vor das Land besser vnd rathsamer deuchten will, als dergleichen ohnmögliche gestbiethung, so man doch nicht wird halten

föunen.

Im übrigen bewerffen wir vns of ermeltes Pfawens munbliche relation, vnbt vertramen biefes wichtige werd, E. Lbb. hochvernunftigen getrewen Borsforge, bero wir zc.

Datum Cothen, ben 23. Febr. 1639.

#### 32.

## Fürft Auguftus an ben Fürften Lubwig.

... Wir haben auß E. Leb. schreiben auch vnsers Raths Caspar Pfawens unterthänigen relation vernommen, wie weit die tractaten mit den Schwedischen Ossieren gesommen, und odwohl den diesen Zeiten in Zehn tagen 1600 Thirn. ausfzudringen, über die maße schwer fallen wirdt, So halten wir doch dassit, daß umd vieler Considerationen willen, es viel bester sen, des geldt Zu geben, als die Einquartierung Zu leiden, Wollen auch Zu Gott hossen, der die bester schwert hossen, der die bester schwert hossen, das geldt Zu geben, als die Einquartierung Zu leiden, Wollen auch Zu Gott hossen, der bester werde, Gestaldt wir dan auch E. Led. gutachten nach, an den General Torstenson, General Commissarium Pfueln undt Obristen Mortagno die nottursst sodald schreiben wollen; Wollen auch morgendes E. Led. Communication wie die besogten 1600 Thir. nach anleitung des Römerzugs auss Aweymal können abgesührt werden, Weill aber nach Zerbt noch nichts gesanget, von Dessaw auch noch keine relation einsommen, und wie wir verwerecken die Ossierer stark auss die erste Löhnung der 1600 Thir. tringen, So wehre unser guttachten, daß aus E. Led. Antheill 1000 Thir. ansags compliret vndt der Bernburgische die übrigen 600 Thir.

vollents abgegeben, weill boch biesen Antheilen die last auff bem Halse lieget, vabt die andern Antheile so schleunig (wie ieht gedacht) nicht nuccurriren können;

Sonst besinden wir, daß das größeste moment unserer relevirung auff des Obristen Werders sortreise Zum herrn General Beldtmarschall beruhet, Dan ob wir wohl ieho Zum andern mal geschrieben, So besorgen wir doch, es werde die absertligung langsamb daher gehen, auch ben dem herrn Beldtmarschaln nichts bestendiges aufgerichtet oder erhalten werden, man lasse sich dan mit etwas gewisse, der angesonienen Contribution halber, heraus,

Erfuchen und bitten E. 2bb. bierauff freundtlich Gie wolten gemelten Dbris ften Berber babin disponiren, gleich wie berfelbe biefes negotium wohl angefangen, Er nunmehr foldes vollente Bu wegt richten, undt weill summum periculum in mora, fich Bu biefer behueff negsten Montags im nahmen Gottes auff bie reise begebe, Er wirdt boch ben herrn BelbiMarschaln Bu Beit antreffen , undt von Salla aus gute ficherheit babin haben , Bu feiner forttommung aber wolten E. Lbb. mit 4 Pferben, wie Biingft Bu Bernburgf geichehen, bemielben aufhelfen, auch 50 Thir. von bem Reft Bur Behrung ausgahlen lagen, damit hierunter nichts verabfaumet, undt noch vor ablauff ber folgenden 10 tage die Cassation der ordre alhier fein möge, Die ingredientia Bu feiner instruction feindt E. Lbb. wie auch ihme bem Dbriften ohne bas genngfamb befandt, Mitt wenigen geben onfere gebanden babin, bas bor allen Dingen fchlennig Bu sollicitiren, bag befagte ordre fo ben Regi= mentern ertheilet, weill man fonften mit ber Contribution nicht fort fontte. fofort cassiret, bnd weil berührten Regimentern anfange etliche oriter bes Burftenthumbs, alf eine benhülffe assigniret, Co wehre babin Bu feben, bas folde auff 2000 Thir. Bu bringen, both bag basjenige mas ingmifchen barauff abgegeben, an folder Summa decurtiret, undt alle andere prætensjones auffgehoben werden möchten, Go viel ban vore Andere die Contribution, fo Bu verwilligen wehre, anbelangt, fo ift Zwar genugfamb befanbt, in was grofe Armuth onfere Lande fteden, weill wir aber und in die Reitten fchiden muffen, Go hielten wir bafür ber Dberft hette anfange biefe ietige beichwerung, bnbt daß wir bor bicfem bem General Major Dam Bitthumb 600 Thir. gegeben, Bu allegiren, bndt Bu berfuchen, ob ce babin Bu bringen, Wan aber foldes bem Berrn BelbiMarschaln Bu wenig an-icheinen solte, entlich 1000 Thir. Bu verwilligen, bubt barbey ben terminum à quo, weill wir ieto ohne bas bie Laft auff bem Balfe, fo viel miiglich Bu bebingen, Dan Drittens daß neme protectoria auff bas gefambte Gurftenthumb aufgewürdet, undt barneben ichreiben an ben General Commissarium Bfulen abgingen , bas Fürftenthumb mitt allen assignationen Bu vericho= nen, bnbt bas auch ben ben marchen insonderheit bie Residenzen unbelegt bleiben möchten, Das lebrige ftellen wir E. Lbb. Bu ihrer hohen Berftenbt= nile wie auch bem Dbriften Bu feiner discretion, anbeimb, Schiden Qualeich hierben einen Tragoner, bamit man obgebachte ordre aufgewürdet, berfelbe folde Bu tag bud nacht angero bringen mochte, Woltens E. Lbd. 2c. 1c.

Datum Plöttaw ben 23 Febr. 1639.

#### 33.

Fürft Lubwig an Leonhard Torftenfon (ber Ronigf. Majeftat und Reiche Schweben bestaulter General-Felbzeugmeister).

Bon Gottes Unaben, Lubwig zc. zc.

Unfern gunftigen gruß Buvor, BolEbler Beftrenger, befondere Lieber, Dir haben bes Berrn fdreiben buterm 19. Diefes allererft heute empfangen, bud barauf die brfadjen vernommen, warumb bufere Stadt Cothen bem Bamrifchen vub Mortaignifchen Regiment Bur Bulage angewiesen werben miligen, Jeboch bergeftalt, bag es über Drei tage nicht wehren, fonbern entweber bie gange Ueberhebung, ober doch bes Berrn Generalissimi mohl aunehmbliche moderation und gungfame linderung in folder Beit erfolgen murbe, bud möchten wir wünschen, ung wehre bes Berrn fcpreiben, fo vielleicht bnterwegens verseumet worben, eber insinuiret, wolten wir nicht Zweifeln ber herr seiner bekandten großen discretion nach, sonderlich, wan unser Zustandt fambt ber Unferigen aufgeftandenen große bedrangnus bem Berrn fundt morben, wir wolten barunter eine folche moderation ben bem Beren alfo wohl erhalten haben, wie es ber billigfeit und andern umbftenden gemeß fein, und bannoch bufere gutte affection berfpuret werben tonnen, Es ift bug aber vor 4 tagen von diefer beiden Regimentern Officirern eine folche ordre vorgezeiget, barinnen bie Ctabt und Ambt Cothen (unangesehen fie von bem Berrn Generalissimo fouderbar besalvaguardiret, auch ben bem Berrn Dbris ften Werber fdriftliche Berficherung fiberfendet) Bu ben anbern ortten wieber vermuthen angezeichnet, und fo weit off bringliches anhalten fo viel gewilliget werden mitgen, daß albereit von biefem ort allein 600 Thir. Ru großer bigelegenheit unfer und ber buferigen, Bu gefchweigen begen, mas noch mehr begehret wird, erleget worden, und ift fiberbaf ein Mortaignifcher Capitain mit bugefehr 30 Rnechten in bufern nechsten Dorfern, welcher ber tüglichen execution halben weiter ofwartet, Dieweil wir ban verhoffen, ber Berr werbe fich bufern meriten, auch bes Berrn Generalissimi intention gemeg erweisen, man er bug und die unferigen von folder beschwerbe fobalbt erledigt, gestalt beg Beren Generalissimi fonderbahre patenten bergleichen vermögen, Miß gefinnen wir abn ben Beren gunftig, er wolle nach feiner befaunten Buneigung ef mit fonderbahrer ordre bahin richten, auch ung ben Beigern bavon nachricht geben, damit von biefem ort etwas weiter einzutreiben inhibiret, auch ber Capitain mit feinen Boldern abgeführet werbe, Das find wir gegen ben herrn Generalissimo Bu ruhmen, ce auch um ben herrn in allem guten nach milgligfeit Bu erfennen geneigt.

Datum Cothen ben 25. Febr. 1639.

#### 34.

## Cafpar Pfam an David Bief in Cothen.

Monsieur.

In großer eill berichte Ich mit wenigem, daß die Officirer gestern abent von hinnen wieder abgezogen, aber doch 30 Mann neben einem Fendrich albier gelaßen; Ich habe nicht alleine die Römerzugs-Anlage ansetzen, sondern auch die alten Reste darzu verzeichnen müßen, Darauss ist Unlage gemacht, daß Cöthen 1000 Thir., Bernburg 600 Thir., Zerbst 800 Thir. von Desaw 800 Thir. Zu Zweien Löhnungen geben sollen, Wiewohl Ich præsumire,

es werbe Zu Zerbst wie Defam viel difficulteten geben, Zumahl jüngsthin bie herrn Ausschußsstände Zu Defam gut befunden, daß den Zerbstern der erste termin des Könnerzuges erlaßen werden solte. Der Raht alhier hatt den Officirern ein Pferdt geben müßen, haben nicht ehe fortgewollt, Ich halte, diese Stadt habe über 200 Thir. schon extraordinarie verwenden müßen, Wann herr Obr. Werder die Reise nicht maturiret und die dritte Löhnung darzu kommen solte, So sehe Ich kein mittel, man mache es auch wie man wolle, wie damit auszukommen. Dem Capitain, so bei Söthen lieget, ist eine ordre alhier bey dem Fendrich hinterlaßen, wann Er die gelder dort erhoben, daß Er sich hernach auch hicher logiren soll, welches alhier noch schwere fallen wirdt. Die schreiden nach Halberstadt seind heute fortgeschickt, dud sollen binnen 6 tagen die Lünedurger Gesandten wieder dahin kommen, auch im nahmen der Eron Schweden heutiges die Regierung wieder bestellt werden. Gott mit dus, und Ich ie.

Bernburg ben 25 Febr. 1639.

#### 35.

### Burft Lubwig an ben General-Feldmarfchall Baner.

Bon Gottes gnaben, Lubwig zc.

Demnach gegenwertig unfer und vuferer Berrn Brubern und Bettern

Boblgeborner besondere lieber Berr und Freund,

LEPEbb. Abgesandten ber Eble und geftrenge z. Dietrich von bem Wersber of Rheinftdorff, Oberst z., sich dem Berlas nach, bei dem herrn wieder einstellen und von unser aller wegen, mögliches erbiethen thun wird: Als haben wir nicht unterlassen wollen, den herrn darbei mit gegenwertigem Grußbrieslein freundlich In besuchen, in Zuversicht, der herr und desen Liebe angehörige, sich bei gutem und verzehtem Auftand (wie wir ihnen von herzen gönnen und wünschen) annoch besinden sollen; Was und und biese betrübten Landes gelegenheit betrifft, wird der herr benfelben von dem herrn Obersten mit mehrerm vernehmen; und ersuchen ber derrn mit fr. ditte, er wolle allezieit unser und ber unsersen bei biesem Zustande in besten eingebent sein, wie wir dann dem herrn in alle wege mögliche freunbschafft Zu erweisen bereit. Datum Esthen den 26 Febr. 1639

### 36.

# Memorial, worauf bes herrn Oberften Berber Anbringen und Expedition beruht.

1) Daß nochmals erzehlet werbe, bie ordro Zweherley, so vom General-Commissario Pfulen gegeben, die erste vom 13. Febr. darinnen die Grafichafft Wernigerode und Stolberg mit begriffen, Ballansted aber und Bernburg Zur Zulage eingerückt gewesen. Die Zweite eine andere vom 19. Febr., darinnen Bernburg, Pallanstedt, Göthen und Hatgeroda gestanden, nechst einem schreiben vom Gomeral Len ard Torften son, so den 25. erst eingelangett, und darinnen gemeldett worden, das die Zulage von Cöthen nur auff drey tage augesehen sen.

2) Umb Cassation folder ordre Bu bitten , damit bas Filrstenthum bes Herrn Generals intention Bu Folge, benfammen gelaffen werbe.

3) Was nach insinuation biefer ordre bie Solbatesca an proviant und gelb

gegeben, abgezogen, bnb

4) Es ben ber anerbottenen Monatlidjen contribution gelassen werbe, inmaßen barinnen ber herr Obriste laut ber mitgegebenen Concepten Zu schließen, und so woll ben Recess mit Zu vollnziehen, als die obgemelte ordre und anderweite Salvaguardien hierzu nötig auszuwirden und wieber mitzubringen.

#### 37.

#### Der Oberft Mortaigne an ben Fürften Muguftus.

wie das vff Dero befehlich mit meinem Obriften Leutenant wegen begehrter

Durchlauchtiger, Hochgeborner Fürst, gnädiger herr, Auß E. F. Gu. an mich gethanen gnädigen schreiben habe 3ch mit mehrerm,

verpflegung gehandelt worden undt dag die Gelber bem Officirer in Bernburgt ausgezahlet werben follen, ablefende vernommen bubt mich biefer megen gehorfamlich bedanden thue, Bolte von Berten wünschen, daß E. Aftl. On. Land und Leuthe biefer laft enthoben und geübriget fein möchten, Allein weil ito feine andere mügligfeit bie Bolder anderwerte Bu vnterhalten, Bitte G. Fgu. 3ch unterthanig noch eine fleine Beit in gnabiger gebulb In fteben, Dit berficherung 3ch meine wenige Perfon fo viel milglich gefcheben fan, vorzubauen, bamit nicht allein ichund fondern auch ineffinfftige E. Fan, mit weitern assignationen budt Ginguartirungen verschonet werden mogen, nicht onterlagen werbe, Belangende bie abfürtung begen, fo bighero vff bie gemeine Goldaten gewendet, fonte wohl billig nicht gefchen, fintemahl ber Rnecht, ehe undt bevor die vergleichung gemacht, gleichwohl lebensmittel haben mugen, Bedoch aber auff bas G. F. G. mein vuterthäniges wohlgeneigtes gemuith gegen Dero Un= terthanen verfpilren, lage 3che bod bag es vff ein leibliches gefchehe, barben bewenden, budt haben diffals die officirer albereits befehl, Wie ingleichen ban bie Berordnung gemacht, dafern fo wohl im Ambt Ballenftedt, alf andern orten Gie etwas Gaen und ihren Aderbaw bestellen wollen, Gie hieran gant nicht verhindert, fondern vielnicht befordert und mit Confoy off begehren verfeben werden follen, ban in Berhinderung begen funfftiger Zeit einer mit ben andern nichte Bu hoffen, berentwegen man fich begen billig muß lagen angelegen fein, Geftalt 3ch in allem E. Fgn. onterthänige angenehme Dienfte Bu erweisen undt was Bu Dero bestes geschehen fan, Bu beforbern ichuldig bin

Datum Derenburgt ben 27 Febr. 1639.

undt dieselbe Bu Göttlicher beschitzung treulich empfehlendt

P. S. E. F. G. G. G. Herbeiter Fürst von Herr, Allbieweil die gelser so in E. Fgn. Fürstenthumb gegeben werden, die helffte mir off mein Regiment Zukommen, Als bitte Ich vorterthänig E. Fgn. die gnedige Verordnung thun wolten, damit solche meinen nach Vernburgt abgeserztigten officirer Zugestellet werden möchten, und in E. Hil. On. gnädige Discretion stelle, was dieselbe wegen abrechnung der gemeinen Knechte Unterhalt thun laßen wolten.

onterthaniger Diener C. C. b. Mortaigne.

## Der General-Commissarius v. Pful an ben Fürft Muguftus.

... E. Fürstl. Gnaben an mich außgefertigte Zwen gnedige schreiben, habe Ich nahermals und ben wiederbringern dieses alhier wohl erhalten, meines theils mich Zwar für die, darunter mir erwiesene ehre und gnade gebilhrlich bedandende, alleine mir darnegst recht leid sein lagende, daß E. Figu. ob der in Ihrem gebiete und Lande von der Königl. Schwedischen Soldatesque bestehen einsegung fich foll ihr beschwert bestieden.

ichehenen einlegung fich faft fehr beschwert befinden, Bann aber biefelbe einlegung fo gar nicht auf einer appigen Zunötigung (bero 3ch an meinem wenigen orthe, gegen E. Fgn. alf einem bem gemeinen Evangelijchen wefen fo wohl affectionirten Stirften, mich gleichwohl nicht weniger gern enthalte, alf billich es bie bescheidenheit erfordert) fondern blog ob landfundiger Lage und erfchöpfung beren für befagte Soldatesque gant vnentbehrlichen quartiere und Lebensmittel, auf unvermeibentlich herangebrungener necessität, entfprogen, Alf verfebe Ich mich buterthenig, E. Tgu. nach benwohnender ihrer hochpreiflichen diseretion, mich (Go viel meine barob ergangene Umbtedisposition betrifft) fothaner abgebrungenen einlegung halber in gnaben enticuliget zu halten, Ja anberuihrte ihre Zu bem Evangelischen wefen tragende löbliche affection, biefer mehr gemelten einlegung, folder geftalt, baf Gie biefelbe auf eine fothane bero Beit verfürtung, wie Gie, verhoffentlich von bee herrn Generalissimi Excel. cheftes tages erfolgen wirbt, bnberbrogen iber fich geben lagen, borgugieben, bud alfo bemfelben gemeinnitgigen wefen mit Sand und Sulf bietig Bu ericheinen, gnedig geruhen werden: Beftalt 3ch bagelbe auch hiemit bitte, Gie hierburch verfichernbe, bag 3ch Bu meinem theile, ben Gr. Excell. Zu viel angedeuteten beschenen einlegens forbersambsten aufhebung, fleifigst cooperiren, fonften auch fo viel an mir, in jedwebern begebenheiten mid Bur barweifung behäglicher unterthenigen Dienfte, gant unverweigert erweifen werbe, alf ber 3ch negft getrewefter Ew. Fürftl. On. empfehlung Bu ber gnebigen obacht Gottes und ber meinigen Berfon unterthenigen recommendation, bin und verbleibe, E. F. Gn.

Salberftabt ben 27 Febr. 1639. ontertheniger willigster Diener

C. B. v. Bfuel.

39.

## Burft Johann Cafimir an ben Fürften Lubwig.

Unser freundtlich Dienst und was wir mehr liebs und guts vermögen Buvorn, hochgeborner Fürst, sreundtlicher geliebter Herr Better undt Gevatter,
Bas des- auch Hochgebornen Fürsten unsers freundtlichen geliebten Herrn
Betters und Gevatters, Filrst Angust I zu Anhalt L. in der beschwerlichen
Contributionsache Bu behanptung der gesambtung an E. L. und dieselbe drauf hinwiederumb an und freundtbriider- und vetterlich gesangen laßen, solhes haben aus E. L. unterm dato Cöthen den 26. huj. Zusambt dem einschluß wohleingehändigten schreiben wir ablesende mit mehrerm vernommen,
Run sassen wir die von hochermeltes unsers Herrn Betters und Gevatters
Fürst Angusti L. angezogene sundamenta juris dasin, und an seinen ort
gestellet sein, und halten für dissmahl für unnötig Zumahl, da man iho der

würdlichen Gulffe bedurftig, biefelbe auch mit gewißen reservat von uns bewilliget, und mit langen disputaten aufzuhalten, Rurt allein haben wir Bu bitten, weil man für biefen in folden fällen bie billigfeit und bas Recht an andern orten nicht allemahl feben und ertennen wollen, befondern waun folde marchen particular einquartierung , bnb bergleichen befchwerben biefes orts bud brunten in vnfern Membtern borgegangen, bas mann mir es thun, es auch hinwiederumb reciproce mit bus in bergleichen bedrängnuß bnd Bufallen nibge gehalten werben, vnb ob wir Zwar abzilglich begen, fo auf bie Banauifche \*) gegangen, begwegen wir aber unfere billigen Rechtmegigen vielfaltigen erinnerne bugeachtet, noch bis dato mit feiner gewißen resolution und erflehrung, ob es passiret werben foll ober nicht verfehen, bas unferige, was ben erften Biel bes bewilligten Romerzuges anlanget, fo viel itige verberbliche Buftandt bulben und leiben will, auch babero megen ber benben Ronigl. Schwebischen Regimenter auf 10. tage bewilligten Lohnung pro quota bas unserige Bu thun nicht abgeneigt, Go fombt une boch in etwas befremblich vor, daß biefelbe 3mo lohnung, E. L. aber nur eine urgiren, Dahero bann, und bamit wir ber fachen, wie es barumb beschaffen und verglichen eis gentliche nadricht haben bub erlangen mogen, wir E. 2. freundtlich Bu bitten, Sie vie boch von bem vergleich, wie ce entlich fchlieflich abgehandelt, Bu vnferer nadricht mit wenigen berichten, und ba fie benfelben vergleich in handen uns abichrift bavon Butommen lagen wollen , Dann folte es ben Berftanbt mit folder hoben Löhnung haben, bas wir von 10 tagen Bu 10 tagen noch weiters continuiren, und bie fachen durch bes Dberften Berbers bemithung nicht auf einen andern fuß gefett merben, haben G. 2. leichtlich Bu ermegen, baß es entlich ben ftich nicht halten bnd die lautere vumilgligkeit Bumahl, bo bas vermögen ben einem und bem andern täglich abe, hertegen aber bas un= vermögen und alles ungemach Bunimbt, fein wirdt, alfo bamit Bu continuiren , Richts besto weniger aber und bamit E. L. unfern guten willen , bub wie geneigt wir fein, die allgemeine Landeenoth, barinnen wir Bu allen theilen leiber begriffen, Bu retten und abzuwenden, thun wir in abichlag unfere pro quota Butommenden Romerzuge Bum erften Biel, außer ber Sanauis fchen verpflegungetoften 300 Thaler hirmit auf Bernburgt itbermachen, Mit bem fernern erbieten, bas man wir nurt ber fachen, wie es abgehandelt, eis gentliche gewißheit erlangen werben, wir es an einbringung bes übrigen, wie hart und fdwer es auch ben ben ito gleichsamb in exilio begriffenen und euferft nothleidenden Unterthanen Bugebet, auch nicht ermangeln lagen wollen, Erwarten hierauf E. 2. freundtvetterliche erflehrung, und verbleiben berofelben negft entpfehlung Göttlicher obacht Bu angenehmer behegfamer dienfterweifung iederzeit willig bub gefliffen,

Datum Deffau, am 27. Febr. 1639.

Bon Gottes gnaben Johan Casimir, Gurft Bu Unhalt, Graff Bu Alcanien, herr Bu Berbft vnb Bernburgt

E. 3.

treuer Better Johann Casimir FZu Anhalt mpp.

<sup>\*)</sup> Giebe XIV. 9. 14.

#### 40.

### Fürft Muguftus an ben Fürften Johann Cafimir.

... E. Ibb. schreiben, so Sie ahn vusers Hernders Fürst Ludwigs In Anhalt Lob. wegen ber itzigen verpstegung ber Zweyen Schwedischen Regimenter gesangen lasen, ist dus von 3. Ibd. communiciret worden, veruchmen baraus gar gezne, daß E. Ibb. hiernnter mit dis einig seind, daß ans besagter Berpstegung sofern ein gesambt werd Zu machen, daß der ausgesschieben Römerzug hierzu anzugreisen dus du verwenden, auch daß E. Ibb. ben ihrigen andesohlen solchen naher Berndurgt Zu liesern, Wir wolten winischen daß es bei der einen Löhnung verbleiben möchte, wollen auch soviel ahn daß es bei der einen Löhnung verbleiben möchte, wollen auch soviel ahn daß es bei der einen Löhnung verbleiben möchte, wollen auch soviel ahn daß allen Umbständen die Verzögerung bey derselben verspühren, So wirdt dusser vornembste Hosnung negst Gottes Hüsse auff des Herun Feldtsmarschalls enderung vod Cassation dieser ordre beruhen, dud weil auf den 5. hujus sie die andere Löhnung prætendiren, dud dinzwischen keine audere ordre erfolgen, die officierer besagter Regimenter solche Löhnung wieder mit ungestünd fordern werden,

Alf ersuchen ond bitten ELbb. wir hiermit nochmals freundlich, Sie wollen bassenige, was mir immer milglich auf gerührten Römerzug durch die Ihrige erheben laßen, damit in solchem nothfall die 800 Thir. erfüllet werden mögen. Sonst soll ahn vuserm ortte ob der gesambtung, vuserer Bersaßung gemeß wohl gehalten werden, Daß aber auff die Durchzüge solche extendiret werden solte, solches wißen E. Lbb. daß es nunmehr eine geraume Zeit hero nicht praetieiret werden konnen. Was dann E. Lbb. auff die Dan au ische verwenden saßen, deswegen erwarten wir der specification von waß alsdanu paßirlich besunden werden wird, solches kömmet E. Lbb. Antheil billich Zu

ftatten. Woltens zc.

Datum Plogfam am 1 Martii 1639.

#### 41.

## Der Prafibent von Borftell an ben Fürften Lubwig.

Durchleuchtiger Bochgebohrner Fürst, Guebiger Berr,

E. Fgnb. an Dero herrn Brnber haltendes schreiben habe Ich Jur nachricht erbrochen, vnd I. Fgn. Zugeschieft, Zweifeln auch nicht es werden I. Fgn. so wohl E. alf Fürft Johan Casimirs Fggnb, darauf antworten, anch bey der sach dassenige allerdings thun vnd leisten, was dem gesambten Kurstlenthumb Zum besten gereicht, vnd I. Fgn, nur immer ins werd Zu richten müglich, Immittelst habe E. Fgn. Ich Zur nachricht in unterthenigkeit Zu wissen thun wollen, daß beh dem werd sich große dissiduteten ereugen, Dann erstlich so haben Cantiler vnd Räthe Zu Zerbst wie auch der Stadt Rath daselbst gestriges tages weitleustige vermeinte entschuldigungsschreiben, warumb sie die gesorderte 800 Ihr. nicht abgeben könten, eingeschieft, melden daß sie es weder gegen die Kahs. Waht, noch den vnmilindigen Printen Zu verantworten, vnd daß ohne das ratio status vnd inevitabilis necessitas sie genugsamb entschuldige, Fürst Angust Irgn. haben ihnen wiederund Zur antwort geben, daß sie einmahl schuldig diesenige Anlage, wie sie von 3. Fgn. vorgeschlagen, von der gesambten Fürstl. Perrschaft und den Ausschossschaft

approbiret, herzugeben, Bumahl ba Ihnen ber beweifliche Proviant, auf gewife maß bis berfelbe von ber Reichs Cafe agnoscirt, suspendirt milrbe, Ihnen gebiihrte feinesweges bie Gilrftl, Berrichafft Bu syndiciren noch ihnen borgufchreiben, wogu fie die anlage verwenden wolten, Bu bem fo laborirten fie contra propria commoda, in bem fie fich pon ben anbern Untheilen Bu fonbern vermeinten, was nun barauf erfolgen wirbt tan 3ch 3mar nicht wiften, wann 3ch aber betrachte, wie feumig fich bie Berbfter bezeugen, bo fie boch die executores in ber Ctabt gehabt, fo muß 3ch mich ieto viel mehr befürchten, bag es mit ben geforderten 800 Thir. febr fcmer und langfam hergeben werbe,

Bore andere, fo beschwert fich biefe Stadt Bum bochften, bag nachbem ber Bernburgifche Untheil ben erften Riel bee Romer Buge volfomlich abgegeben. und noch ein großes barüber abführen mitgen , daß bennoch fie ben anbero gefchicten Capitain mit feinen onterhabenden Anechten onterhalten follen, ba boch weber brobt noch bier in ber Stadt ift, und bie officirer aufdriidlich

abgefchlagen, fothane toften an ber Contribution pafiren Bu lagen,

Drittene ob 3mar Fürst Augusti Fign. Dero Schreiben an Die General Berfonen und ben Obriften Mortaigni am verschienen Contage abgeschickt, fo ift boch bis dato feine antwort Burudtommen , icheinet alf wann Dero brter es noch allerhandt difficulteten geben mochte, 3ch verhoffe aber ben E. Fgnb. herrn Bruder Bu erhalten, bag bofern heute nicht bie antwort eintombt , iemandes diefelbe Bu sollicitiren naber Salberftadt gefchidt werden foll.

Biertene ben Terminum a quo belangend, werben 3mar Gurft Augusti Fgn. fich engerft bemithen , bag berfelbe auf ben 19. gefett werben moge, Allein wißen E. Kan, felbst mit was für importunleuten man Bu thun, ond wie dieselbe feine rationes admittiren, sondern mit gewalt verfahren, Bu bem, fo ift die andere Zehntägige Löhnung, man rechne es auch wie man wolle,

nunmehr eingetreten.

Fünftens weil die verpflegung, fo Fürft Johann Cafimirs Fgn. auf bie Sanauifche Reiter geben lagen, unwiderfprechlich an bem Romerzuge pafiret werden muß, fo haben E. Fgn. hochvernilnftig Bu erachten, bag fothane fürtung bem werd auch teine geringe difficultet Bufilgen wirbt, wie wohl ben Defam noch ein geringer Rest vom Monath December ausstehet, welcher billig wirdt mit anguseten fein, es wirdt fich aber berfelbe über

100 Thir. nicht belauffen.

Diefes alles habe E. Fgn. 3ch Bu bem enbe onterthenig berichten wollen, bamit biefelbe, wie gant gefehrlich und miglich noch unfere fachen fteben, und daß die nothturft erforbern will, daß man in Beiten auf die Bufammenbringung ber andern Behentägigen Löhnung gebende, Bu feben, Geftalt 3ch baun nicht Zweifele, E. Fgn. gnebig befehlen werben, bamit fie ben Reft bes erften Biele bee Romerzuges in Beiten Bufammen bringen, und wann die Officirer wieder antommen, alfo gefast fein mogen, bamit bem Lande infonderheit benjenigen fo ihren ftrand voltomlich gezogen, fein weiter ichabe Bugeftigt merben moge.

Empfehle hirmit E. Fgn. Gotil. gnadenschut und verbleibe

E. F. On.

Bernburg ben 1 Martii 1639.

bntertheniger gehorfamer Diener Beinrich von Borftell. 42.

## Der Unhalt. Rath Cafpar Pfau an ben Fürften Muguftus.

Durchleuchtiger, Dochgeborner Fürft, gnabiger Fürft und herr,

E. Ign. berichte 3ch hiermit in vntterthänigfeit, wie bag biefen nachmittag ber Regimente Schulge bom Baurifchen Regiment albier antommen, bub neben dem albierliegenden Capitain Bu erfennen gegeben, wie bag ihre obere Officirer Ihnen anbefohlen, die verglichenen gelber, wegen ber anderen lohnungen alhier abgufordern , fouft , und bafern folches nicht gefchebe , wirden Gie die Bölgker auf einem wüften Dorff Bu Balleuftedt nicht onterhalten konnen; 34 habe Gie ber notturfft nach beantworttet, und fonderlich babin befdieben, daß Eign. Zwar als Oberbirector (beren unwürdiger Raht und Diener 3ch mehre) fich megen ber lanbes Berfagung Bu ber affignirten ortten beften, fo fern der fachen angenommen , daß die erfte löhnung verhoffentlich voltomlich erfolgen würde, wie 3ch bann bafitr hielte baft folde wohl nunmehr ausgegehlett und erfiillet mehre : mas aber bie fünfftige anbelangete, bargn wehren wenig mittel, G. Fgn. verhoffeten auch, bag enderung barin gemacht werben wurde, Gie haben aber inftendig barauf gebrungen , 3ch mochte Efgn. basjenige onterthanig eröfnen , mas Ihnen von ihren Dbern anbefohlen , bud morgen frue Ihnen Bu wifen thuen, weffen Gie fich Bu verlagen, bamit Gie es fofort gemelten ihren Dbern wieber berichten fouten, Welches 3ch auch auff mid genommen, und weil der Capitain fich barneben babin beworfen, wie Bu Cothen 3hm ber beicheid worben, Gie wilrben alhier ben ber Casse ihre fernere contentirung erlangen, Go habe 3ch bagelbe gebilhrlich widerprochen, Zumaln ba ben Berbft noch wenig In hoffen, weill die Gachfifche berer ofter Bufammengiehen, und Ihnen mohl beichwerde und hindernus geben möchten, daß nichte herliber geschiefett werben fonte. Bitte berhalben vuterthänig Efgnb. wollen gu. geruhen mir Bu befehlen, welcher Beftalt 3ch befagte Officirer Bu beicheiben, auch barauff auff Cothen und Bernburg, wie und nacher Defau die notturfft gelangen Bu lagen, Es ift eine große ges ahr, Goldaten an Jemandes Bu berweifen ba feine mittel ber Bahlung eindt, 3ch für meine wenige Berfon, werbe biefelbe leichtlich Burudweifen onnen, wann 3ch teinen andern respect hette, Beill aber ber Raht Bu Sothen für einen OberGinnehmer (bargu aber Efgn. mich niemalg bestellet, 3d auch folden titul ben biefen gefehrlichen leuften nimmermehr annehmen verde) mich angegeben, Go fteben Gie in ber meinung bas gelb fen ben mir orhanben.

Sonsten berichten Sie, bag lohaufen neben anbern filt Boglar comnendiret bud bag felbe (wie 3ch sonst merke) mit Obrist Mortaigni nicht Uerbings ber Berpflegung halber einig.

ign. sambt Dero Fürstl. Angehörigen ergebe Ich hiermit Gottes schut, und

Efgn.

Bernburg 1. Martii

Ao. 1639.

onterthäniger

treuer Diener

Caipar Bfam.

28

43.

#### Fürft Auguftus an Cangler und Rathe ju Berbft.

Bon Gottes gnaben, Muguftus zc. 2c.

Emer unterthenig einwenden wegen ber von Ambt und Stadt Berbft geforberten 800 Thir. wird vne ito nach ber Bredigt woll eingeliefert, Run ift es an bem, bag man man ben Buftand bes itigen Krieges und wie es in ber nachbarichafft baber geht , aufichet , bag menniglich beteunen nuß, bag onfer gefambtes Fürftenthumb insonderheit die Stadt Berbft niemale in größerer gefahr gefeffen alf ito, Bir leben aber Bu Gott ber troftlichen Boffnung, daß man die Fürftl. Berichafft mit getreuer vorforge undt gebubrender bezeigung gegen beibe friegende theile, die Unterthanen aber mit folge bnd gehorfamb ihre fculbigkeit thun, es werde ber liebe Gott bus boch baterlich hindurch belffen, Dergegen aber boferne die buterthanen fich miderfpenftig bezeigen des respects folge bud gehorfambe gegen die Dbrigkeit bergeffen, und eine ober die andere Stadt auf separation Bielet, Go ifte eine gewiße ans zeige bes ontergange biefes Fürftenthumbe, Bibr nebenft buferer Beren Brudern bud Bettern Liebben haben in Betrachtung obiger gefahr und bamit une bagjenige, Go Ao. 1625 gefcheben, auch ito ben benachbarten orten geschicht, nicht widerfahre, bahin geschloffen, baß mit bem Schwedischen General FeldMarschaln in Zeiten für bas gange Fürftenthumb auf eine erträgliche Contribution Bu handeln, Immittelft aber ben Mortaignifden und Bawrifden Regimentern alle Beben tage 1600 Thir. abführen Bu lagen, und bargegen bie Unlage, welche albereits aufgeschrieben bnd nunmehr fellig, anzuwenden, Geben bermegen nicht mit mas fug bie Stadt Berbft fich biefem algemeinen ichlug und löblicher intention, bas gante Fürftenthumb, Infonderheit die Stadt Berbft, die in ber hochften gefahr ftebet, ben erträglichem Buftand Bu erhalten, fich wiberfeten tonne, Die Stadt Berbft ift ja nicht ein Reiche- ober Crapeftand noch eine frene Respublica, die ihr werd allein fitr fich führen tan, Sondern ift ein glied ber Anhalt. Landichafft, muß die Fürftl. Berichafft als bas Beubt billich respectiren und ift feinen mitgliebern mutua officia Bu præstiren ichulbig, Man versiret alhier nicht in terminis eine Newe Contribution für die Schwedischen Auszuschreiben und Bu erhandeln, Condern in benen terminis bas Ambt und Stadt Berbft ihre aufgeschriebene und albereits fellige Contribution Bur Cassa lieffern follen, Ge hat die Filrstliche Berichafft und Ausfoufftanbe verwilliget, daß die von ber Stadt Berbft angegebene proviantfoften discutiret und was pagirlichen ben verwilligten Reften, und bo biefelbe nicht Bureichen ad competentem summam an ber anlage gefürtet werben follen, ben verstand aber hatt es ben weitem nicht, daß man vermeinet, daß die resta pure ohne Compensation erlaffen, ber angegebene proviant aber ohne borbergebenbe discussion gegen ben betagten Biel compensiret werben foll, Ben itigem Ruftanbe fiten alle Antheile in bochfter gefahr, es tan aber feine Stadt wegen einer eingebilbeten furcht die fonlbigfeit an fich behalten , ban fonften würde eine dissolution trennung und untergang erfolgen, Sonbern es muß ein Beber ortt bas feinige conferiren und Bur Cassa bringen, ber

Fürftl. Berichafft aber lieget ob, ber gefahr, welche ichon gegenwertig vor-

Man darff auch Bernburgt, alft wan dero orth man die ongelegenheit verursacht, nichts bennefien, Wihr haben alle mit einander diese Landtftraffe wol

handen, mehr alf berer fo man fich einbilbet, vorzubamen,

verdienet, dieselbe ift burchgebend, ratio belli nebenft der necessität wird vorgeichübet, Wihr haben das Exempel, wie es der herhogin von Schöningen, der Sptifin Zu Quedlenburgt, vnsers herrn Bruders und Betters Fürst Ludwigs 2. L. welcher aller Unterthanen nicht verschonet worden, ge-

gangen, bor Mugen,

Die angezogene Exempel seind Zum theill mit andern vmbständen qualificirt bud beschaffen, So wird sich auch die Stadt Zerbst noch erinnern, daß Wrangelben bei ihnen gelegen, die ortte diseits der Elbe anders wohin contribuiren milsen, daß die Fürstl. Herschaft sich der Stadt so ferne angenommen, das Wrangelseinen Aufenthalt aus andern orten Ziehen mitsen, und ist gleichwoll endlich der Stadt Zerbst dieser wegen über 5000 Thir. recompens wiedersahren, Also, daß man nicht vrsach hatt, vusere gesambtung

eine leoninam societatem Bu nennen,

Das vornembste, welches ben biefem werd Bu befürchten ift, daß die Rhatspersonen felbst ben ihren Bierzechen von ber Sache ihre fonderbahre discurse haben, und mit beme mas vorgeht, fehr lauth geben, Wihr ftellen aber Ewerer discretion noch anheimb, unter was nahmen und Prætext ihr biefe 800 Thir. aufbringen wollet, nur, bag biefelbe vufernt vorigten Bufchreiben Bu folge Bu rechter Beit Bur Cassa gelieffert werben, Wihr thun uns auch ferner dahin in gnaden erflaren, daß wir fothane 800 Thir. Bur reserv ond bif Bum eufersten nothfall in ber Cassa behalten, ond boferne je che ond bevor man fiehet, wohin ber Stul des Krieges wird transferiret werben, ober wie ce mit ber Stadt Berbft ausschlagen mochte, welches man boch in wenig tagen feben wird, nichts auffolgen taffen, And baferne Berbft abfonberlich inmittelft angefochten werben folte, ihnen fothane Boft wieber Butommen laffen wollen, 3m itbrigen laffen wir es ben unferm übrigen fchreiben billich bewenden, Thun bus auch auf basjenige, was Guch vnfer Rhat Cafpar Bfam anzeigen wird bewerffen und verfehen und Bu euch in gnaben, wie ihr ben Rhat und Stadt Berbft Bum gehorsamb anweisen werbet, Solte aber über alles berhoffen ber Stadt Berbft einen eingang Bur trennung machen, bub bie anbern Firftl. Untheile bieferwegen bie Band von ihr abziehen, wollen wihr an berfelben gutfen Stadt untergang entschulbiget fein , und es benjenigen verandtworten laffen, fo fothane trennung verurfacht zc. Woltens n. Blottam ben 3 Martii 1639.

#### 44.

## Fürft Auguftus an ben Fürften gubwig.

 nube liegenden Bolder leichtlich Bufeben undt benfelben eine große befchwerbe Bugieben tonnen, Weill aber Ihre rationes noch Bur Beit unferer verfagung

birbt gefambtung Buwiber,

So haben wir Sie ferner beschieben, wie die beigefitgte Copen (unter 43) besagett, wollen auch an weiterer erinnerung ben Ihnen nichts erwinden laßen, Allein weill das wergt so schleunig nicht ben Ihnen Zu erheben sein möchte, wie wir wohl verhosset, die Mort aig ni schen und Bawrischen sein nichte, wir aber tein mittel haben dieselbe Zu contentiren, wan Niemandes seinen strangt der gebühr nach Ziehen will, So sehen wir, wegen kürze der Beit nochmals kein ander mittel, besagte Officirer Zu befriedigen, dan das die Reste des Kömerzuges auß E. L. vubt dem Dessausschaft untheil schlennig Zusammengebracht, undt wan ben dem General BebilMarschall von diesen Zwehen Löhnungen nichts (wie wir doch nicht hoffen wollen) erlaßen werden solle, gemelten Officirern solche ausgezahlet undt abgegeben werden könten.

Erfuchen bnbt bitten berohalben E. Pbb. hiermit nochmabls freundtlich, Gie wolten ben ben Ihrigen ichleunige undt ernfte Berfitgung thun, bamit ohne ferner einwenden bubt bon fich fchieben, die befagte refte berogestalt Bur Banbt geschaffet werden milgen, bamit man in berührtem nothfall fich berfelben alfbald Bu gebrauchen, E. Lbb. wiffen bag vufer interesse hierunter nicht fo hoch, ale bae Ihrige versiret, und bas wir nicht leichtlich benforge tragen, undt haben burffen, bas man unf auff bicfes Dorfflein eine assignation ertheilen werbe, Bas wir aber bisher gethan, folches ift Bu conservation des universi angesehen gewesen, babin wir buf ferner gerne bearbeiten wollen, wan man buf auch nicht allenthalben bie folge undt bandthabe fo gar fcwer, wie bighero vielfältig gefcheben, machen wirbt, Zweiffeln babero gar nicht, E. 2bb. werben Dero hohem Berftande nach bem wergt alfo vorfein, bamit alle trennung verhüttet, buf bub bufern Bebienten auch berogeftalt bon Dero Unterthanen an handen gegangen werbe, bag wir bei onferer direction nicht in gefahr gefetet, auch ba wir boch fonft nicht bas geringfte commodum ito babon haben, buf baber nur ichaben bnbt ungelegenheit Bugezogen werben milac.

Bottene E. Cbb. freundtlid vnverhalten z. z.. Datum Blotfaw ben 3 Martii Anno 1639.

45.

## Der General Zorftenfon an ben Fürften Auguftus.

(Beilage ju 44.)

.... E. Fgnd. schreiben burch abgesertigten boten, habe Ich gebührend empfangen, Nun ist mir leibt, daß E. Fgn. Landt und Leute mit der itzigen angeordneten einquartierung über verhoffen so lang beschweret werden sollen, möchte dann nichts Liebers witnschen, wann nur einiger unvergebener orth vorzuschlagen were, dahin Ich in E. Fgnd. und dero hochgesiebten Bertn Brudern Fgnd. Lande, angewiesene völder, hinverlegen, und also E. Fgn. behderseits Lande und Unterthanen, beren erquickung, ja genklichen beruhigung Ich von Herben gerne genne, verschonen und conserviren könte, Weil Ich aber wie mehrmahlen erwehnet, des Herrn Generalissimi hierinnen anderweitige resolution und verordnung annoch, und Zwar stündlich gewertig bin, So

muß Ich bann nothwendig erwarten, bis dieselbe einkommen möge, und weil Ich kann leichtlich erachten, daß hochermelter Herr Generalissimus mit aubern hochwichtigen borhabenden affairen gnugsam überheuffet, daß er Zu ein und andern begehrenden nothdürften Zu resolviren, so viel nunge nicht abbrechen würde können, so were dann meine wohlmeinung, wann 3. Kgn. selbst belieben möchte, Dero eigenen bohten an Herrn Generalissimum abzufertigen, nicht Zweiselnde, hochermelter Herr General Deroselben eine gewierige antwort, so 3. Kgn. Lande Zur conservanz gereichen, Zusommen lasen werde, E. Kgn. an meinem orth in möglichen Dingen, mit meinen willigen Diensten Zu serviren verbleibe Ich stets gestligen,

Salberstabt ben 2. März 1639. onterdienstwilliger Linnardt Torstenson.

46.

## Fürft Lubwig an ben Dberft Samuel Defterling.

Bon Gottes gnaben, Lubwig, Fürst Zu Anhalt ze. Unsern gnäbigen gruß Zuvor: Ebler Gestrenger lieber besonder ze. Demnach vons durch des Herrn Bemilhung gestriges abents etzliche schreiben von dem Obristen Wert der Zusommen, vor deren liebersendung wir Ihme gnädigen Danck sagen, Dierbey auch nottürstige und schleunige antwort Zurild senden: Als ersuchen wir ihn gnädig, er wolle die sernere milhe undeschwert vff sich nehmen, und diesen Brief ermeltem Obristen vff das eilserzigste wieder Zu senden, Wir seind demselben hinwiederumd Zu erweisung gnädigen und guten willens geneigt, wie dan auch dieser bote alhier gebührzlich belohnt worden.
Datum Cöthen den 3. März 1639.

17

#### Extract eines Schreibens, de dato ben 5 Martil Ao. 1639, aus bem haupt: quartier vor Freuberge.

... Sonsten gebe ich auch bem herrn Obriften hiermit Zu wisen, daß abermahl Gott der Allmächtige vnserer Parthei das Glitd gegeben, daß sie, nachbem Ich die beiden herrn General-Majors dem Feinde bis nacher Dresden nach gehen laßen, denselben rencontirt vnd nebenst eroberung b Standarten, den Obristen Schleu nit und desen Obersteutenambt, wie auch 6 Ritignach von vnterschiedliche andere Officirer gesangen bekommen, Sie auch bis nach Oresden vorten, diesige Stadt aber thut sich noch immerfort Zur wehre setzen, welche Ich gleichwohl bald in vnsere Hand bringen Hoffinung tragen thue. \*)

48.

## Fürft Lubwig an ben Fürften Muguftus.

. . . G. Pbb. abermafliges fchreiben vom Dritten Diefes haben wir empfangen, und barauf berenfelben erinnerung bernommen.

<sup>\*)</sup> Scheint eine Mittheilung bes General-Felbmarfchalles Baner an ben Oberften Dieberich von bem Berber gu fein.

Db wir nun wohl E. Lbb. gar nicht verbenden, daß Gie in ber fachen billige forgfalt tragen: Go gereichet boch barben In onfer und ben buferigen nicht wenigen beschwerung 1) Da man diefer orten die angekundigte 1000 Thir. Bu ber erften Bebeutägigen Löhnung nunmehr in beme erfillet, alf bie 300 Thir., fo Bungithin Bu Bernburgt wegen Defaw nicht angenommen werben wollen, bud man die Officirer off Cothen quitiren lagen, auch big orte bem Defauifden Untheil folde wirdlich albier wieder erftatten milgen, und also obgedachter maffen abn ben 1000 Thir. nichts mehr riidstendig, Dag ban noch 2) bie andere Bebentägige Löhnung, bem vorigen wiederholeten flahren Bufchreiben Buwiber (inhalte Defam 800. und Berbft 800 Thir. geben folten) ung die Officirer Bur execution geftriges tages anher gewiesen, auch barneben buf ober ben buferigen einige information, wie man fich Bu verhütung Confusion und fernerer imputationen Bu verhalten? nicht gethan, Und 3) nunmehr die babre ausgelegte proviant- ond andere Roften (welche eigentlich hieher gehoren, auch ben Bebienten ben bem Directorio ober ber Cassa oblieget, folde entweder ber Goldatefca Bu fürgen, ober boch fonften in rechnung pafiren Bu lagen) abn die vermeinte December Reften Buweifen und bardurch diefen Untheil Bu mehrer Unterdruckung in die erfte völlige auflag Bu verwideln, ba boch folche Reften hicher gar nicht gehörig, bnb ilberbas bamit alfo bewandt (1) bag man die Stadt Cothen, ehe und bevor die prætension mitt Berbft bud Defam burch gefambten folug auch erörtert wird , Bu ben 115 Thir. Rieft bie fie in gleicher qualitet , wie die andern Ctabte ihre Boften verwendet, füglich nicht anhalten tan, gestalt auch berfelb nicht vorhanden, weil bavon ben Leuten vor ben Borfchuf im December inlagung befchen, bud ito eben fo wenig ben diefer überheufften bedrangnuß einzubringen, (2). Dit bem Umbt Cothen ef auch alfo bewand, bag es bie December-Contribution nach gegebener Unleitung bor ben Behmifden nachftandt angewendet, bnd nubn von bemfelben Reft ben December wieber erfeten muß, welches in ber Gil nicht beschehen tan, und man gnugfamb Bu thun mit bem itigen Romerzug gemachfamb vfzutommen, auch (3.) E. Lbb. Die Beschaffenheit bes Ambte Rienburgt sambt ben borigen und itigen einreden befandt, alfo bag gestalten fachen nach of folche Reften (fonderlich Bu behuf diefer Berpflegungsangelegenheit) Bu bringen, gang bnziemlich und bngleich fein wolte; und icheinet fast, bag man unsere gute bezeigung, bie wir dem publico im Lande allezeit willig conferiren lagen, gar nicht achten, und onfere genothbrangte erinnerungen für die Unferigen niemable boren, fonbern allezeit vff bem proposito gegen bug und die buferigen ohne einige Consideration ober moderation Bum hergeben, verharren wolte, ef fene gleich ober vugleich, billich oder bubillich, bud wan gleich unfer oder ber unferigen unterhalt, ia Saut bud Saar bruber vfgehen folte, wie die Bernburgifche auß giegungen nunmehr gnugfamb ahn tag geben; Da ihnen bergegen gebühret, ihre fachen anfenglich in andere obacht Bu nehmen, und ung fambt ben unferigen mit ber höchftbeschwehrlichen einwidelung in big gegenwertige werd Bu verichonen.

Bitten biesem allen nach freundtbrüderlich, E. Leb. wolle diese Dinge, welche von von die vonserigen, so hoch graviren, bedenden, und dem ersten Berlaß nach es dahin versigen (1.) Weill wir die angektindigte 1000 Thir. obgebachter maßen vollig erlegen laßen, daß man nunmehr dis orts vor diffnahl mit einem mehrern verschonet, (2) Daß der eintheilung gemeß die 1600 Thir. Iweiter Löhnung anderwerts, ihrer selbst eigenen ersten anweisung nach, dar

ben man boch auch die gleichheit gegen die vnserigen nicht in acht genommen, einbracht, vnd (3.) der vermeinte-DecemberRest, Zu unser vnd der unserigen mehrer beschwerbe in diß werd nicht gezogen werde, sintensahl er dahin ohne das nicht gehörig, man auch besen obgedachter maßen als pure nicht gestenbig ist, sondern wie sich gebühret, die verzeichnete Auslagen ben diesem werd ahn dem Römerzug gefürzet vnd pasiret Zu werden die höchste billigkeit erssorbert, wie wir dan dies vnserigen hierwieder keinesweges weitter beschwehren

laken tonnen ober wollen.

Was dan deß von Börstels Calumnien betrifft, stellen wir Zu E. Leb. guttem gefallen, ob Sie ihme davon für sich communication thun wollen oder nicht, Dan weil die onserigen duß davon wehmitige Alage andracht, dud diefelbe Zu verfolgen ihnen vorbehalten, wir auch Zugleich dardurch nicht wenig beleidigt und beschiente, werden wir darben daßenige salva reputation nicht Zurück laßen können, was recht und billigkeit deßsalva reputation nicht bringet, Welches wir E. Led. nicht verhalten mögen, Dero wir Zu freundbrüderlicher Diensterweisung allezeit willig und besliften.

Datum Cothen am 5. Martii, Anno 1639.

Bon Gottes gnaben, Lubwig 2c. 2c.

E. 2.

bienstwilliger getreuer Bruber Ludwig f Bu Anhalt.

49.

# Der Cangler Milagius etc. ju Berbft an ben Fürsten Augustus. (Antwort auf 43.)

Durchlauchtiger Hochgeborner Fürst, E. F. Gn. seind vnsere vnterthnige Gehorsame vndt Pflichtschuldige Dienste treuestes vleißes jederzeit Zuvor bereit, Gnädiger Fürst vnd Herr, Das ben E. F. Gn. wir in gegenwertiger geseprlichen sachen mit vnsern vnterthenigen bedenden anderweit eingelanget, Darinnen haben wir vns verhossentlich alß getreue vnd gehorsame Räthe, darzu vnn E. F. Gn. wir bestellet seind, auch vnierm obliegenden Ambt vnd der unterschiedenen schweren Pflicht gemeß erwiesen, Das aber unser den bemitthiges suchen dahin gedeutet werden will, Ob 1) wolten wir des Gehorsams wegen die Obrigseit vergessen, 2) auss eine separation Zielen, 3) Dem allgemeinen schlich vns widersetzen, 4) Den Mitgliedern mutua officia versagen, 5) mit eingebildeter gesahr uns behelssen, 6) Die gesambtung eine leoninam societatem nennen, vnd 7) einen eingang Jur trennung machen, Darinnen leiben mir vnschuldig, wir haben darwider aus Zierlichste bedinget thun es auch noch, entbitten gehorsamblich, E. F. Gn. wollen vnß in solchen unverschuldeten verdacht nicht Ziehen lassen,

Undt ob wir Zwar iede behmeßung absonderlich mitt sattem grunde von vns ablehnen tönten, E. F. Gn. auch bekant, daß kein orth mehr, alß die Stadt Zerbft, ihren willigen gehorsam, auch über ihr vermögen, bevorab ber der gesambtung und in contributionssachen, in der that bezeiget, kein orth mehr alß bieselbe vor die trennung wan sie von ihren Mitgliedere hillssloß gelaßen, gebethen, kein orth mehr alß Zerbst, ans die algemeine conclusa derer auch ehemals dieses eins war, quod in publica calamitate unus quisque suam fortunam habeat, sich gegründet, vnd das kein orth mehr, alß Zerbst, seinen

mitgliedern mutua officia præstiret, Bu berfelben perception aber, bejage ben acten budt täglichen erfahrung, gahr ichwerlich, fparfam bnb felten gelangen tonnen. Db Zwar auch auft pnfern onterthenigen bebenden nicht Bu befinden fein wirdt, bas wir die gesambtung leoninam societatem in bem gemeinet, alft wie reciprocas societatis leges urgiret und bavor, bas Sie nicht babin gerahten möchten, vnterthenig, trenlich und wohlmeinend gebethen, Daraus ban augenscheinlich abzunehmen, bas man albier tein belieben Bur trennung treget, Go laffen wir boch biefes alles Bumalen, nach bem illa ipsa argumenta, welche por biefen in terminis terminantibus wider Berbft gullig geachtet worden, in obigem widerwertigen verstandt ben ber mobibefugten retorsion tommen wollen billig eingestellet fein, erinnern bug barben in onterthanigfeit, bag wie ung ale getreuen Rathen von E. F. On. libera mens et vox eingereumet, alfo E. F. On. alleine bie decision gebühret, bnb laffen buf baran begnigen, bas wir bie euferste notturfft vaterthenig erinnertt, bud ber fünfftigen verantwortung halber Bum wenigften folche befugte vorbauung gethan, baf wir auch mitten in onfern bedrengnufen buf eines geruhigen gewifiens und bag wir an allen inconvenientien, ichaben und ungeill, fo bierans entstehen möchte, vnichnibig feindt, sicherlich getrösten können, Wir haben Derowegen bem Rath E. F. Gn. britten bevehl wie die vorige, in schuldiger chrerbietung, gehorfam und hochfter geheimb eröffnet, Gott helffe bag bie furcht , fo vne beimohnet , vnd in constantissimum quemque virum fallen fann, eingebilbet fein, alles alfo, wie E. F. B. ef begehren, erfolgen, ond eine folche contribution, die aus etlichen Bundert beutheln, theilf mit ach und mehe, erprefet merben foll, verfdwiegen gehalten merben moge, Das in ben Bierzechen bavon bie diseurse geführet worden, folches ift noch nicht fürtommen, es ift auch mit ber guten ansgemergelten Ctabt alfo bewandt, bag nicht allein bie meifte Burgerfchafft, fonbern auch wohl Rahtepersonen mit bem bunnen Convent ihren Durft ftillen mufen, die fünfftige traudfteuerrechnungen werben babon mit mehrern Beugen,

Sonsten bitten wir vnterthänig E. F. Gn. wollen nicht geschehen laßen, daß ber Stadt Zerbst nun erst ber Proviqut aufs newe disputiret werbe, ond seinb wir versichert, bas dieselbe dergleichen ihren Mitgliedern in easibus similibus nicht alleine gerne einreumen sondern auch einen solchen recompens, wie ben den Wrangelischen vob Garotzischen einquartierungen der Stadt Zerbst angewiesen, mit allem willen, jedoch der proportion nach, gönnen wirdt, Da dan E. F. Gn. sich deß damaligen Zustandes, und daß die Stadt Zerbst weit mehr sug, alf ito Edthen und Bernburg gehabt, mutua auxilia Zustehen, aber auf die hohe Summe leider wenig, und ahn den eedirten 1000 Thr. in effectu nichts (dan Resta werden auf den niedergefallenen Heusen wohl Resta bleiben) erhalten, sich in gnaden annoch Zu erinnern haben werden,

Gegen Efgn. bekennen wir nochmals öffentlich, daß wir Dero Landesväterliche vorjorge, auch gerechtes vud Christmitleibentliches gemitthe vns und menniglichen Zur gnige bekandt, also diese alles, was wir Ambtes, Gewisens, Pflicht undt unsere eußerster noth halber anführen, nicht wider E. F. G. (dafür soll uns Gott behüten), sondern der andern Antheile begehren von imputiren, auch Zu unserer erlandten rettung angeschen, Gott wolle E. F. Gn. jambt Dero Fürstl. Sause bei biesen schweren Leufsten vor allem unfall, dem gangen Fürstenthumb Zum besten väterlich bewahren, gnedig fristen und erhalten, die wir Bu foldem Ende beg allerhochften obacht treulichft ergeben. und berbleiben

C. F. On.

Berbft am 6. Martii 1639.

onterthänige gehorfame Dienere M. Milagius.

50.

#### Burft Chriftian an bie Furften Muguftus, Lubwig, Johann Cafimir und Georg Aribert.

. . . E. LLbb. allerfeits wird basjenige, mas mir bishero aus hochftbringenber noth wegen verpflegung ber Mortaignifchen und Bamrifchen Regi= mentern in bnterfchiedenen ichreiben erinnert, gebeten undt geflehet, noch vor augen fteben, Zweiffeln auch nicht, es werbe Ihro die Drangfaal ber Unferigen Bu berten geben, undt babero E. 2226d. in ihren Antheilen ben volli= gen Romerzug erftes Biele eilendte abzuliefern verordnet haben, Allein tonnen E. ELEbb. wir ferner nicht pergen, bag unangefeben man albier undt in unferm ganten Untheil bas erfte Biel bes Romerzuges vollfomlich , unbt noch über bas 467 Thir., begigleichen bie resta bes Decembris, mit bochftem 3wang auch mit Sinwegnehmung Caamens, Brot, Rorns, Maltes, Futter und bergleichen exigiret, undt off obgebachter Regimenter Löhnung undt Spesen bor die Officirer offgewendet, es bennoch leiber babin gediegen, bag nunmehr ber albier liegende Capitain mitt ber militarifchen Execution verfahret, fo wohl unfer ale unferer Unterthanen Pferde und Bieh verarrestiret, auch Riemandes mehr aus Dero Stadt Bu lagen, vorhabens, big er burch exe-

eution die andere löhnung erlangt,

Run ift E LEBb. gleichwohl vnverborgen, wie infonderheit unfer Antheil undt Refideng-Stadt, ratione situs, iebergeit bas hartefte ausgestanden, ieboch fich fo gehorsamb undt willig in Contribution und Steuersachen erwiesen , bag ben ber Stadt Bernburg weder einige Steuer- noch Contributions-resta, wie ben andern fich häufig finden werden, Burudfteben, undt tonnen & 2226b. bas hero leicht ermegen, wie fehr buf frante, bag an ito, ba man nicht mit bnferm Antheil allein Bu thun, fondern mit ber gesambten Fürftlichen Berr-Schafft bnbt Lanbtichafft willen, die verpflegung gedachter Regimenter ein ges fambtes werd geworben, Darauff ben ber Bandlung gefeben, unbt es ber Generalität, wie auch ben Dbr. Mortaigni notificiret, Demnach wir bubt . die buferigen allein die Execution leiben undt Bu grunde geben miifen, Bir mußen Zwar alles dem lieben Gott in gedult anheimb ftellen, Bir beforgen aber gar fehr, wann unfere Stadt Bernburg, in welcher noch ein wenig Bilrs ger, fo bas Brot haben , vorhanden , vollendte hingerichtet , es werbe eine folde Consequenz, bie anito nicht attendirt wirdt, erfolgen, bag es mehr Bu beklagen, als nachgehendts Bu remediren fein wirdt, Darumb wir noch einsten undt endtlich E. LEBb. ingefambt biefes wichtige fchwere werd, undt vor Augen ichmebenden Untergang undt desolation, freundtvetterlich vorftellen, ondt höchlich bitten wollen , es bahin Bu richten , bag aus allen Antheilen bas erfte Biel bes Romerzuges vollkommlich undt eilendt abgestattet, Bu biefer Landesnoth angewendet, budt die total ruin ber unferigen verhittet werbe, Solte aber ja bei einem und andern orte die Chriftliche Liebe an den unferigen in ber noth nicht erwiefen, bnbt ein eingang Bur trennung gemacht

werben, bezengen wir hiermit bor Gott und aller Belt, bag wir an bitten, erinnern, auch verordnung ben ben unferigen nichts unterlagen, fondern wir bas buferige, auch vnfere arme Unterthanen bas ihrige Dreifach mehr als andere gethan , bubt werben es biejenige , fo bie total ruin biefes orthe berhengen, Bu verantworten haben, Berfehen uns aber Bu & LEbb. bes beften, eilenden benfprunges undt unverziiglichen freundtlichen ertlarung, die wir biermit Göttlicher bewahrung vffe treulichfte befehlen, Datum Bernburg ben 7 Martii, Anno 1639. E. GG und LELbb.

> Dw. Better, Chriftian, FBu Unhaltt

P. S.

Beil wir nach schließung biefes vernehmen , bag ber Dbrifte Leutenandt bes Mortaignischen Regimente geschrieben, daß Gie ben dem Termin ihrer erften ordre verbleiben, bubt nach bemfelben nicht alleine bie andere löhnung abgelauffen, fondern auch die dritte albereit eingetretten, und bofern teine richtigfeit erfolgete, bie Bolder in bie Quartier gewiefen, ober die militarifche Execution por bie Sand genommen werden folte, Co feben Bir fein ander mittel, wie biefem Unheil Bu remediren, bann bag ber andere Biel bee Romerzuges alfbald ausgeschrieben werbe, bubt ob wohl unfer ohne bag Bu grundt gerichtetes Untheil, über ihren erften Biel fcon ben 600 Thir. verwendet, Go wollen wir boch forgen und bergen lagen, ob foldes an biefem ohne bas bedreugten orthe, noch mochte Bu erheben fein undt auffgebracht merben.

> 51. Fürft Muguftus an Cafpar Pfam, in Commiffionsfachen für Berbit.

. . . Euch ift die Roth barinnen biefe orth hierumb gerathen, die Borforge, fo wir , bufere Berrn Brudere und Bettere LEbb. wegen Conservation ber gefambten Lande gehabt, die tractaten, fo bieferwegen vorgangen, bann wie mit einhelligem Consense unfer Berr Bruber und Bettere LEbb. bud ber vornembsten aus ber Lanbichafft, Die jüngft Bu Defiau verglichene Anlage deputirt, und was wir diffals für befelch an ben Zerbster Antheil ausgelaffen, gnugfamb befant, Wan ban baburch, bag Stadt undt Ambt Berbft bis bato mit ihrer schuldigfeit Burtid geblieben, Der Cothnische, Buvorderft aber der Bernburgische Autheil in höchste gesahr gesetzt, die Stadt Bernburg mi-litarische Execution erdulden nuß, schwere Migverstände Zwischen der Fürstlichen Berrichafft einreißen wollen , die Unterthanen gegen einander verbittert werben, Insonderheit aber Cothen und Defan fich aufdrudlich bagin erfich-ren, bas wo ferne Berbft nicht feinen ftrant Bieben folte, bag bf folden fall fie and nicht gemeinet, einen Beller ober Bfennig berzugeben, Mig begehren wir an end, gu. ihr wollet end, fobald nach Berbft erheben, Cangler und Rathe Bu Berbft, wie auch bem CtabtDath bafelbft diefen unwiederbringlichen fcaben, fo aus ihrer feumigfeit entstehen wirdt, Bu gemith führen, Gie an vnferer Statt Bur fculbigfeit angumahnen, und wie ohne gefahr bud bugelegenheit fothane Gelber naber Bernburg Bu bringen , euch mit ihnen biefertwegen Bu vergleichen. Datum ben 8 Martii 1639.

#### 52

#### Fürft Johann Cafimir an ben Fürften Muguftus.

Unser freundtlich Dieuft und was Wier mehr liebs und guts vermögen, Buvorn, hochgeborner Fürft, freundlicher geliebter Berr Better und Gevatter, Rachbem uns E. L. unterm Dato Bloblam ben 7. huj. abschriftlich Zusambt

bes auch Sochgebornen Fürften, bufere freundlichen geliebten Berrn Bettere, Brudere und Gevattere Gurft Chriftiane Bu Unhalt &. fchreiben, von bnferm freundtlichen geliebten Berrn Better und Bevattern , Fürft Ludwigs Bu Anhalt Lbb. wie E. L. beiliegend Bu feben, freundtvetterlich communiciret worden, ift bus bon Bergen leib Bu vernehmen gewest, bag bie fachen in folden elenden betrübten Buftandt gerathen, auch G. Q. gleichfamb babero bewegt werden wollen, das DberDirectorat, fo fie bieber mit fonderbarer treuer forgfalt vnferm gangen Würftlichen Saufe Rum beften, in bero boben Alter nicht ohne bufterblichen ruhm geführet, Bu resigniren, Infonderheit aber bie noch rildstendige Bur andern Löhnung bie assignirte 800 Thir. und beren erfillung wegen bevorftehender gefahr befto eiferiger Bu sollicitiren, Bir wollen nicht verhoffen, baf ce G. Lbb. Ernft fein werbe, Seben aber boch entlich nicht, wan bie Cachen nicht in einen anbern leiblichen ftaubt mit ber Schwedischen Contribution gesett, Bumahl, ba es alles anfe bochfte und euferste mit benen Ru grunde mehrentheils verberbten Unterthanen fombt, und babero ratione notoriæ impossibilitatis, und bo nichts ale lauter Bunger, Jammer undt Glendt an allen orten Bu finden, auch al= les entleuft, bnb desolat wirdt, ein mehrere bon ihnen, wie hart man fiche auch angelegen fein leffet, wirdt Bu erpreffen fein, ober man entlich wirdt weitere auf- und fortfommen fonnen , Richte besto minber , und bamit es an unferm guten willen, bem gemeinen nothleibenben Wefen Bu helffen, nicht ermangeln moge, haben wir entlich mit großer mithe und ftetigen anmahnen es fo weit gebracht, baf für bifmahl von ben Unterthanen, eingeschloffen ber Sanawifchen Berpflegungetoften, ond was auf bie abholung ber Fehre naber Barby spendiret werben müßen, ber nachstandt ber bus assignirten 800 Thir. von bem erften Biel bee Romerzuges Bu ber Schwedischen Löhnung anfzubringen, fo auch borige nacht bon ben Unferigen fortgeschickt worden, Daben aber und weil in gehabter nachfrage in bem Ambte Wörlitz noch nichte, alles inftenbigen erinnerne ungeachtet, einfommen, befonbern ber Bergug, wie E. L. aus benliegenden unfere freundtlichen geliebten herrn Brudere Fürft Georg Ariberts Bu Anhalt 2. Antwortichreiben Bu erfeben, mit ber gro-Ben noth und unmigligkeit excusiret, und babero, wie wir verfteben, nicht in allem ilber Bier Thaler eingebracht werben tonnen, es auch ben bnferm Landtadel nicht wenigers fehr ermangeln will, auch bie fleinen Stadte Ragun und Befinit gang verarmen, und ex desperatione hauffenweife fich in ben Rrieg begeben, ftellen wir Bu E. L. freundtvetterlichen hochverftenbigen nachfinnen, wie fie bermeinen hochermeltes vnfere Berrn Brubere R. Bu abftat= tnug ber assignirten portion bes bewilligten Römerzuges Bu disponiren, auch wie von den andern Unterthanen wegen fundtbarer Armuth und unvermogen, bubeichabet bee Aderbauce, entlichen bie riidftenbige Contribution beraus Bu bringen, benn es biefes orts auf die militarifche execution womit fie Zwar biffhero, aber gang vergebens, bedrauet, tommen Bu laffen, icheint ung wegen Dero in der nähe liegenden Guarnisonen, fo fich auch ichon allerhandt bedraulicher reben befrwegen vernehmen laften, bnb bochgedachtes unfere Herrn Brubers L. feine Lebendige Schwebische Salva Guardien verstatten wollen, fast gesehrlich an, In Summa, es kömbt aufs allerhöcht, Derowegen bann, do nicht in Zeiten ander Nath geschafft wirdt, es ununibgenglich wirdt brechen miffen, Und erwarten wir hirund bes herrn Obristen Werber berrichtung gewistlich nit höchstem verlangen, Habens E. L. in Antwortt freundtlich unverhalten wollen, Dero wir Zu angenehmer Diensterweisung iederzeit willig und gestiffen verbleiben.

Datum Deffaw am 11. Martii, Anno 1639.

£. (9

treuer Better Johann Casimir F. Zu Anhalt.

53.

#### Der Oberft Berber an ben Prafibenten von Borftell.

Sochebler gestrenger und vefter, freundtlicher lieber Schwager und hochgeehrter werther Freundt.

Wegen langen übles weges vnbt matter Pferde bin ich allererst vergangenen Sontag spat alhier im lager für Freyberg ausommen, vnbt habe nicht ehe ben anfang meiner expedition würdlich als heute ben Mittwoch erlangen tönnen, wiewohl ich die vertröstung albereits ehegestern Moutags gehabt, habe aber wegen vieler geschäfte vnd thätelikeiten so täglich alhier vorgehen die schriftliche resolution nicht pressiren vndt übereilen dörfen.

Mortagni hat ordre Bu marchiren, undt über bas fo er albereits empfangen nichts weiter auf bas Fürstenthumb Bu prætendiren, wie bie Copen

ber Ordre bier inliegend befagt.

Oberster Flacht soll 50. ober 60. Man hergegen in Bernburg legen Zur Besatung, iedoch sollen sie vom ganten Fürsteuthumb erhalten werden. Was aber vnsere Hauptsachliche contribution anlanget, davon wil der Herr Feld Marschall ferner mit mir tractiren; ich darf nichts eilig alhier, sondern mahlich sitrtragen, vodt mich annehmen, als wehre mir nichts darümb. Wan es mit Mortagni erst seine erträgliche richtigkeit vodt endtliche begnügung hette, So hosset ich solle es künstig vos leichter sallen, Dieweil meine reise vodt verrichtung aber sich bergestalt erlängert hatt, sürche ich werde vosere Cassa schon sehr ledig gemacht worden sein: Aber man mus gehen, wie man tan, vodt nicht eben, wie man wil. Es seindt meines gleichen (nemlich sollicitanten) sehr viel hier, die supplieiren nicht, das man ihnen etwas lassen wolle, von dem was sie haben, Sondern, das man nur das nicht von ihnen begeheren volt sorden, sondern, das man nur das nicht von ihnen begeheren volt sorden wir an voserm orte Zusrieden sein missen, wann wir etwas erbalten.

Was für Charge vnter ben Stüden Zu Dresben vergangenen Sontag Zwischen beyderseits Cavallerie vorgangen, tan überbringer Dieses berichten. Gestern ist 3. Churfürstl. Durchlaucht succurs Zukommen, theils berichten von eslichen 1000, theils 500 Zu Roß und 500 Zu Fuß.

Bieroben fehe ich feine macht noch mittel auf Schwebifcher Seiten fich in bie lenge Bu manuteniren; werben fie wohl wieder an bie Sala betommen.

Gott helffe uns aus biefer flamme, wie bie brey Manner im Fenerofen, herauf, Ohne feiner wunderbaren gitte unbt giltigen Bunder tan es nicht geichehen. Mich verlanget wohl von herten mit endtlicher guten expedition (so, wie sie biesen Zeiten nach sein tan) sicher undt gesund Zu den unserigen, Aber ich mus, meinem vatterlande Zu Dieuste gedult haben, undt ertragen. Der höchste sey mit meinem H. Gevattern undt mache mich ihm balbt wieser sehen in erleiblichem wohlstande, verbleibe indessen allezeit dieustwilliger

Mitwoche ben 6. Mert: meines erach-

mitwoche den 6. Mert: meines erach= tene, 3ch habe wohl fehr übele mittel vid

gelegenheit albier Bu ichreiben.

Unfer Abgefertigte Reitenber hette noch wohl lange hier warten milffen, wann

ich nicht fommen wehre.

Die Chur Sächsische Reuteren samt bem Kanferl. socours haben sich gestern von Dresben ab vnd gegen und umb Pirne gelegt bisseits ber Elbe.

Mit Freyberg stehet es in terminis, wan nicht ein ander entsat tame, borfte es blutig abgehen, Dan ber Commendant barinnen, Oberfil. Hanwit ift resolut.

Inliegendes bitte ich an meine Liebste auf Cothen unbeschwert Zu befördern. —
(Præsentirt den 10. März.)

54.

## Der General-Felbmarfchall Baner an ben Oberften Mortaigni.

(Beilage ju 53.)

Wohlebler Gestrenger, Bester Manhasster, Freundlicher lieber Herr Obrister, — Obwohl dem Herrn Obristen wegen engheit der quartier etsliche örtter des Fürstenthumbs Anhalt, vor sein vud des Herrn Obristen Bawers Regimenter Zum Unterhalt vod Löhnungstractament, von dem Herrn General Comnissario deme von Pfuel assigniret werden mitsen, So thue ich ihme doch notissieren, daß das gante Fürstenthumb Anhaldt Zu einer souderbahren Anlage von mir deputiret vnd reserviret, Ist derenfalden hiermit meine Ordre, Es wolle der Herr Obrist mit deme, was er albereits aus dem Fürstenthumb Anhalt erhoden, Zusrieden sein, Alle sernere prætension von dato dieses an, cassiren, vnd sich so wol sür sein als des Herrn Obristen Bawers Regiment begeben, Inmassen ihme auch ohne das meine Ordre Jukommen sein wird, Erasste es sich Zuments degeben vnd sernerer disposition vor bemelte Regimenter gewertig sein solle, dessen ich mich dan ohne semunng gewertig sein will, Thue den Herrn Obristen damit Gottes obacht empfehsen.

Datum im Sauptquartier bor Fregbergt ben 6 Martii 1639.

Des Berrn Dbr.

Dw. fr. Johan Baner.

55.

### Fürft Augustus an ben Fürften Lubwig.

Unsere freundtbrilderliche Dienste auch was wir mehr liebs und guts vermögen Zuvor , hochgeborner Fürst , freundtlicher geliebter herr Bruder und Gevatter,

Dennach uns nunmehr beitommende Relation von bem Obriften Berber nebft bes Schwebischen General FelbiMarschalls herrn Johan Baners

Ordre an ben Obriften Mortaigni\*) Zutommen, haben wir eine notturstermessen, E. Leb. solche Zu Dero sonderbahren guten nachricht, abschriftlich Zu communiciren, Und hoffen wir, es solle dem Fürstenthumb nunmehr etwas erträglicher sallen, Gestalt wir deswegen ermeltes Obristen Werders serven guten nachricht, so E. Leb. ebennesig Cito Zugesendet werden soll, sörderlichst erwarten, und verdleiben Deroselben nechst empsehlung Gottes Zu aller freundbrüderlichen Diensterweisung bereit und willig, Datum Blötfam den 11. Martii Anno 1639.

E. 2.

treuer Bruder Augustus & Anhalt.

E. L. wollen fr. gebetten fein nach Defaw baffelbe Bu communiciren.

56.

# Extract-Schreiben \ bee Oberften Mortagni an ben Fürften Auguftus.

(Beilage ju 55.)

... E. F. Gn. an mich gethanes ansuchungsschreiben habe ich Zu recht erhalten, vnb baraus mit nicht wenig befremdung vernommen, wie von dem in Bernburg liegenden Officirer alle Insolentien mit abnahme Biches vnd Anbern verilbet werden. Wan aber dieser von mir gant keinen beselch hatt, sondern es durch seine eigene authoritet gethan, So habe ich an ihn, sich bieses Zu enthalten, Egn. begehren nach, ergehen lagen, bitte aber Efgn. vnterthenig, Dieselbe mich diessfals entschuldigt halten wollen. Datum Derenburg ben 8. Martii Anno 1639.

57.

## Burft Lubwig an ben Fürften Muguftus.

(Antwort auf 55.)

... Gegen E. 26b. bebanden wir vons freundbrüderlich, daß Sie vons des Obersten Werders Relation vond was beren anhengig, communiciret, wollen verhoffen, man werde dadurch dieser voordentlichen Last loswerden vond um so viel raum haben können, der weitern Handlung mit dem Obersten Werder vond bessen besten bestehen Werder vond bessen bestehen Werder vond bessen bestehen Belation gewertig sein, Dabei wir aber ungern vernommen, dag eine so states gnädiger waltung in Bernburg gelegt werden solle, Man muß es Gottes gnädiger waltung empschlen sein lassen. Im übrigen werden wir des Obersten Werden verlangen erwarten, doch seind zu. zc. Datum Cöthen den 12. Martii 1639.

58.

## Der Prafibent v. Borftell an ben Fürften Lubwig.

. . . Efgn. iibersende ich hiermit unterthänig, was vor eine Ordre vom herrn General Felbtmarschall Banern ankommen und berichte babei, daß biesen Abend spat der Dbr. Wachtmeister Lohausen ankommen, melbet, daß Obri-

<sup>\*)</sup> Unter 53. n. 54.

fter Bamir biefen Abendt auch albier anlangen werbe, und baft benbe Regimenter eine meile von bier legen, bier burch of Cothen ond fitrber of Salle Bichen würden, Begehret abrechnung und fo balb ben Reft baar, Bollen von feiner dilation boren bnd wie ich vermerde wollen fie 3 vollige löhnungen prætendiren , 3ch habe bier eine abichrifft von bes herrn Belbtmarichalds ordre ihnen porgezeigt . Darwider Gie allerhandt , boch vnerhebliche Dinge porgeschützt, und bestehen of ber abrechnung undt ausstellung bes Refte. 3ch habe E. F. G. Berrn Bruder ben Buftand Bugefdrieben, und weil es nothig, baß die abrechnung vorgebe, wegen bes refte fo fich befinden möchte dilation gefucht bub verficherung gefcheben, auch bie marche ber 3mo Regimenter abgewendet werben, Go ftelle Efan, ich unterthänig anbeimb, ob berfelben gefallen wolte, morgendes tage mit bem fruheften iemandes ber Ihrigen Bu fothaner abrechnung bnb endlichen vergleichung anhero Bu fenben, will ich verhoffen, es werbe Dero Berr Bruder auch iemandes bargu deputiren, Erwarte hierauf Efgn. gnedige ertlerung , bnb thue Efgn. Gottlichem gnabenichut befehlen, verbleibende

Efgn.

Bernburg ben 10ten Martii Ao. 1639.

vntertheniger gehorfamer Diener Beinrich von Borftell.

59.

### Antwort bes Zürften Lubwig.

. . . Un ben Durchleuchtigen ze. herrn Lub wigen, Fürsten Bu Unhalt ze., batt von bem Prafibenten Beinrichen von Borfteln ein fchreiben, betreffenb bie Lohnungen vor bie Mortaignifche und Bawrifche Regimenter,

Beiger biefes wohl eingeliefert.

Dieweil dan, daß herrn General FeldtMarschalls ordre vnter dem 6. Martii klare maß giedet, vnd man diß orts beh den Abrechnungen nichts nütze ist, S. s. d. auch in diesem ganten werd sich gnugsamb bemühet vnd erklehret, Als wird nicht gezweiselt, es werde dorten sowohl wegen der Abrechnung und was der anhengig, als auch abwendung der vnnötigen marche, die hieher nicht fallen kan, gehörige anstalt ohne das gemacht werden können, welches off S. B. In. besehl dem boten nachrichtlich Zurück gegeben worden. Signatum Cothen den 11. Martii 1639.

60.

## Burft Johann Cafimir an ben Marfchall Cafpar Ernft Anoche.

Bon Gottes Onaben, Johann Cafimir, Fürft Bu Anhalt 2c.

... Ebler bnb Bester Nath, vnb lieber getrener zc. Und seind ewere beide schreiben diesen abend Zu vnserer reinkunfft wohl überreichet worden, vnb haben wir drauß verstanden, was gestalt ihr wegen einschiung der 500 Thir. Zur andern Löhnung gehörig erinnerung thut, Abieweil aber von hier aus vergangene nacht abermahls eine Post geldes be Berndurgt geschieft worden, vnd also die vnserm Antheil assignirte 800 Thir. eingeschlosen der vf die Hanauische Renter gelaussenne Spesen, welche deß Herrn Ober Directoris Lob. nunmehr Zu decurtiren für billich ermesen, richtig gemacht, auch Caspar Pfaw hentiges tages von Zerbst wieder Zurück

vf Bernburgt gereiset, vnb, mie wir vernehmen, etwas an Gelbe Bu Berbft befommen, vnb im hentigen Durchreisen alhier ben fich gehabt, Indem auch vom herrn Feldmarschall ben beiben Regimentern Bum schleunigen vibruch ordre ertheilet, Co verfeben wir vnft, bag nunmehr weiter in vnft nicht ge-

brungen, fondern es barben fein bewenden haben merbe.

Sonften vernehmen wir ewere Leibesindispasition ungern und wilnschen wir euch ehifte vollige restitution, mit gnadigem gesinnen, wan ihr Zur gesundheit gesangen werbet, daß ihr euch alebann Zeitig wieder anhero begeben wol- let \*), Sintemal unfer Canzler sich heutiges Tages auch unpaß befunden, und und ersaubniß, sich etzliche tage inne Zu halten unterthänig ersuchen lagen, So wir euch in antwort gnadig unverhalten wollen, und verbleiben ench mit behartlichen gnaden Jederzeit wohl betgethan und gewogen.

Datum Defaw am 11. Martii. 1639.

#### 61.

#### Fürft Ludwig an ben Oberften Bampr.

Bon Gottes Gnaben, Lubwig zc. zc.

Unfern gnäbigen gruß Buvor, Ebler Geftrenger lieber Berr Dbrifter,

Demnach wir vernommen, daß er sich in der Berson ben dem Regiment bessinden, auch in der marche naher Halle begriffen sein solle, So haben wir nicht unterlaßen mögen, denselben mit diesem grußdriesslein gnäbig Bu besuchen, begehwärtigem unsern Canzlenverwandten Johann Andres Schultesio befehl gegeben, die begriffung mit mehrerm mitndich Zu berichten, gnäbig gestimnend, er denselben von unsertwegen hören, auch ben seiner marche unserer orten, seiner bekandten affection nach, Zu verschonen, auch, do ihme beliebet, von Zeigern den schlichten Zustandt und die erstittene große Drangsale des unserigen mit mehrerm Zu vernehmen und sich gegen uns und die unserigen also erweisen, wie duser gutes vertrauen Zu ihme gerichtet ist, Wir seine dem den erm den dem guten woh allem guten woh Angethan.

Datum Cöthen am 11. Martii Anno 1639.

#### 62.

# Abrechnung mit den Mortalgnifden und Bamrifden Officirern wegen Berspfiegung ber Regimenter.

Und ist hierbeh Zu erinnern, daß wann laut des Herrn GeneralFeldmarschalls gedruckten Ordre der Termini von der Zeit an, da die Regimenter wirdlich ins Laud kommen, alß Sontags den 17 Fbr. diß vs den 6 Martis, inmaßen Herr GeneralFeldtMarschalls Excel. in specie ordiniret, angerechent wirdt, sich nicht mehr als 17 Tage besinden, daß bennoch die 20 Tage vor voll pasiret werden, thut

<sup>\*)</sup> Derfelbe hatte vom Jahre 1632 ab bis 1636 Schwedische Berwaltungeamter im Stifte Magbeburg bekleibet; er berließ sie alebaun und lebte auf seinem Gute Trinum bei Ebthen. Im gegenwärtigen Jahre 1639 ernaunte ibn Auft Jobann Casimir zu seinem Geb. Rath und hofmarschall und besgleichen zum Daupimann ber Aembter Sanbersseben und Fredseben. Sein Tob erfolgte 2 Jahre später.

#### 3200 Thaler.

|   | Darauf geliefert : |       |   |     |    |      |                                                                                                                     |
|---|--------------------|-------|---|-----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 1000               | Thir. | - | gr. | _  | pf.  | bon Cothen.                                                                                                         |
|   | 1004               | =     | _ | =   | _  | =    | von Bernburg eingeschloßen bes Proviants                                                                            |
|   | 1.                 | y     |   |     |    |      | fo anfangs von Hatgeroda und Ballenftebt<br>anstatt gelbes, fo balb als die Regimenter<br>ankommen, abgeben worden. |
|   | 547                | =     | _ | #   |    | =    | bon Defaw.                                                                                                          |
|   | 386                | 1     | 6 | *   |    | =    | Stadt Bernburg an Proviant vnd paßir-<br>lichen Berpflegungstosten abgeführt laut<br>Specification.                 |
|   | 56                 |       | 3 | =   | 10 | 2    | Satgeroba of Capitain Rrachten, laut consignation.                                                                  |
|   | 84                 | =     | _ | "   | _  | =    | Stadt Cothen an Proviant für Capitain Schuchens Rnechte.                                                            |
| ~ | 3077               | Thir. | 9 | gr. | 10 | pf., | ohne bie Spesen fo auf bie hohen Officirer                                                                          |

3077 Thir. 9 gr. 10 pf., ohne die Spesen fo auf die hohen Officirer Zu Bernburg gangen und sich über 300 Thir. erstreden,

> Abgezogen, restiren noch 122 Thir. 14 gr. 2 pf.

#### 63.

### Der Prafibent von Borftell an ben Fürften Muguftus.

Durchleuchtiger 2c. 2c. Rachbem Efgn. Bu Zwegen mahlen an mich gnedig begehrt, daß Deroselben ich meine wenige gedanden eröffnen möchte, wie inskunfftige das Contributionswerd in Ordnung Zu führen, als perge Efgn. ich barauf in onterthänigfeit nicht

1) Daß vor allen Dingen bahin Zu sehen sein wirdt, daß die Mortaignischen und Bawrischen Officirer abgesunden werden mögen, Die Abrechnung, wie wir sie aufgesett, wirdt Caspar Pfaw Efgn. unterthenig vorzeigen. Die Officirer haben gewiß mit sig nichts Zu sagen, jedoch so stelle Efgn. ich onterthenig anheimb, wolte es auch getreulich rathen, daß anstatt der 122 Thir. von ihnen 200 ober aus höchste 250., dar- über aber nicht das geringste geben hette,

2) So ftehet Bu Efgn. gn. gefallen, ob diefelbe einen eigenen boten an ben Obriften Werber abschieden, seine verrichtung Bu gn. Dand acceptiren, ihme die abrechnung mit dem Mortaignischen Bu schieden, auch wegen bes eingetommenen Newen Capitains, die notturft erinnern

wolten,

3) Wirdt auf ben New eingekommenen Capitain die Unterofsicirer und Knechte, eingeschlossen die Servicen und kourage, wan gleich die übrigen Officirer abgeschafft werden, aufst wenigste alle 10 tage 100 Thr. gehen, wehre also des Monats 300 Thr., Drauf nuß Estat gemacht werden, daß so viel von dem außstehenden Nömerzug, dann 100 Thr. auf die Extra ordinari spesen Zu verschickung und andern, item 100 Thr. Zu den spesen auf eine Zusammenkunsit, so nothwendig vorgehen nuß, eingefordert werden, Stehet derowegen Zu Efgn. gn. gefallen, ob sie deswegen Herrn Pfawen gn. befelch ertheilen wolten,

29

- 4) Des Bernburgischen Antheils ihigen Borschuß wirdt man schwerlich bor einer Zusammenkunft vergleichen können, Inmittelft ift Zumahl billich, baß Sie ber spesen, so vf ihigen Capitain und gemeine Bolder geben, allerdings obgedachter maßen enthoben werben,
- 5) Wirbt bie notturfft erfordern, daß Efgn. mit Zuziehung etlicher Ausschungftaube die Rechnung so vom April an bis Zu ende verschienes Jahres gehalten, abhören, (2.) auf ber andern Fürstl. herrschaft eingekommene gutachten die darin befindliche Puncta decretiren, Mit allen Antheilen, insonderheit der Stadt Zerbst, abrechnung halten laßen, einen billich meßigen ausschlag geben, Auch mit allen Aembtern vodt Städten in dero gegenwart richtige abrechnung halten laßen, Inmittelst verhosse ich, soll der Obriste Werder wieder sommen, und können Efgn. sich mit Dero Herrn Bruder von Bettern gar leichtlich der übrigen Puncten halber, ben einer engen Zusammenkunft vergleichen, Ich geftelbe der Göttlichen bewahrung getreulich ergeben, verbleibe

E. F. On.

Datum Bernburg ben 12 Martii Ao. 1639. vntertheniger gehorfamer Diener Beinrich von Borftell.

64.

## Burft Auguftus an Cafpar Pfam.

. . . Demnach die notturfft erfordert, bag mit benen in Bernburg Burud gebliebenen Mortaignifden und Baurifden Officirern, Bu berbutung fernerer fpefen, eine endliche abfindung gefchebe, Go ift hiermit an Guch onfer gn. befehl, baf 3hr Ihuen von benen Bu Berbft erhobenen Contributionsgelbern noch 200 Thir. anegahlt, und ob wir wohl bes Berrn General Felbtmarfchalls ordre nach, Ihnen ein foldes Bu geben, eigentlich nicht verbunben wehren, die aufgesette designation auch fo viel befaget, bag Ihnen bis auf ben 6. hujus nicht mehr bann 122 Thir. noch gebuhrett; wann icon 2 lohnungen vor voll gerechnet werden folten, Go wollen wir boch umb glimpfe willen, bub weil ber Dberft Mortaigni fich discret gegen bne und unfere Lande erwiesen, Ihnen folche 200 Thir. aus ber gemeinen Caffa noch reichen lagen, Gie merben hingegen verhoffentlich bufern guten willen baraus verspilren, und fein mehrere bon unfern armen nothleibenden landen Bu begehren brfach haben. Bore ander weill auch ber ruinirten Stadt Bernburg bumiiglich fellet, die neue ankommende Goldatefca von Balle, Bu verpflegen, ber Dberft Berber auch, ohne bas Burudfdreibet, baf beren Unterhalt aus ben gefambten Lanben Bu nehmen, Go befehlen wir Euch hierinnen gleichergestalt gn., bag 3hr von ben verbleibenben Berbfter gelbern, und folgender allgemeinen contribution, basjenige mas alle Löhnunge, bemfelben Capitain bud andern Goldaten fo wohl Bur verpflegung alf an fourage und servicen, aufe leidtlichfte verwilliget werden wird, auszehlett, und bamit une (wie Bu gefchehen pfleget) geregte Golbaten nicht liber ben Bale gewiesen werden mogen, Golde gelber bem Raht Bu Bernburgt, erlegett, und Bur Rechnung bringett.

Datum Blötfam ben 13. Marz. 1639,

65.

#### 

Der Königl. Maget, bnb Reiche Schweben ic. wie auch Dero Confoderirten respective Rath, General und Felbmarschall, Zohan Baner, herr Zu Mülhammer, Werber und Norby ic., Nitter ic.

Demnach im nahmen höchermelter Ihrer Königl. Mantt. vnd Eron Schweben z. von hochgedachter Seiner Exeell. der sämbtlichen Fürsten von Anhalt z. F. F. G. Gnaden und dero Zugehörigen Fürstenthümer, herrschaften, Aembter, Städte, von Abell, Vorwergen, Dörsfern, Schöfereyen, Intersthanen, vnd in Summa Land vnd Lente, ans gewißen vrsachen, Insophorherheit, weill S. Exeell. solches Fürstenthumb Zu einer gewißen Anlage, taut des mit III. Gn. aufgerichteten gewißen Recesses, vorbehalten und deputiret, in dero sondernehmen schwe, schwerzeichten und protection derogestalt aufvud angenommen worden, daß niemand, er sey gleich wer er wolle, weder hoher oder niedriger Officirer, oder Soldat Zu Roß und Fuß, vnter der Königl. Schwedischen Armée, hochermelte Fürsten, vndt Dero Landt undt Leute, weder mit einigen insolention,

Brandschatzungen ober gewaltthätigkeiten beunruhigen, viel weniger mit wirklicher Einquartirung noch Contribution ohne Borzeigung S. Excell. expressen ordre graviren und beschweren soll, maßen dan solche protection kraft bieses beschicht:

Mif befehlen hiermitt Ihre Excella allen unter Dero Commando fich befinbenben, hohen und niedern Officirern und Befehlichehabern, wie auch fambtlichen Golbaten Bu Rog und Jug, bag Gie hochgebachter 3. 3. 3. 3. Fl. Onb. Bugehörige Fürftenthumer, Berrichafften, Nembter, Stabte, von Abell, Borwerge , Dorffer , Schaferenen , Unterthanen und in Summa Landt undt Leute, fambt allen pertinentien, ahn Berfonen, Bebeuden, Pferden, Großbnb Rlein Biebe, Getreidich bnb bergleichen mobilien, auch allen andern Bubehörungen, wie bas immer nahmen haben mag, von ito abn bud hinfuhro allerbinge ruhig, onperturbiret bud bnverfrandet fein und bleiben lagen, und hierwider onter was ichein ond prætext es fein mochte, im geringften nicht betrüben, pressiren, noch beleibigen, viel weniger mit einiger wirdlicher Ginquartierung bnd einlogirung, felbft angemaketer Contribution, Branbichatung, ober anderer Exaction, bestreiffunge, Brandt, Blunderung, Abnahme ober anbern insolentien, und gewaltthätigfeiten infestiren und beschwehren, ober diese salvaguardi und Schuthrieff in einigerlei Beife violiren, fondern felbige, ober beren vidimirte Copie in alle wege, ben bernielbung ichwehrer Berantwortung bud ungelegenheit, auch nach befindung bes Berbrechere, unaufibleiblicher leib- und lebeneftraffe gebirtlich respectiren und in beharliche obacht unverbruchlich halten, auch vor Ihre Berson und Bermögen, Diefelbe ohne einiges entgelt mainteniren und handhaben follen , und wollen , Bornach fich manniglich Bu richten, bud bor ichaben Bu huten wifen wirbt.

Signatum im Sauptquartier ben Frenberg ben 9. Martii Anno 1639.

Johann Baner.

66.

#### Bergleich zwifden bem General-Feldmaricall Baner und ben Fürften gu Unbalt.

(3m Ramen ber Lettern burd ben Oberft b. b. Berber abgefdloffen.)

Bu wissen sen hiermitt, Rach beme von wegen ber Königl. Mantt. vnb Eron Schweben, ber Hochwollgeborne herr, herr Johan Baner, ber Königl. Mantt. vnb Reiche Schweben, wie auch Dero Consoeberirten respective Rahtt, General und Feldmarschall in Deutschlandt, auch General Gubernator in Bommern, Derr Zu Millhammer, Berber und Norby, Ritter ic. fid mit ben gesambten Fürsten Bu Unhalt, bahin fchlieslich verglichen, baf 33. FF. Bond. allerfeite, fambt ben angehörigen Aembtern, Stabten, von Abell, Pand und Leitten ben gegenwärtiger Er. Excell. Rriege-Erpedition, bon aller einquartierung, anforderung und Exaction, lautt ber fonderbahren ausgestellten Patenten, ruhig und unangefochten fein und verbleiben follen, bas bargegen 33. FF. GO. burch bero Abgefaubten, ben BoblEblen, Geftreng., Beft- und Manhafften, herren Dieterich von bem Berber off Reineborff, Dberften, verwilligen und Bufagen laffen, vor bie Ronigl. Schwebifche Armee, fo lange biefelbe in biefen Dber= und Rieber Gachfifchen Landen, umb bas Fürstenthum Unhalt fein, und barunter feine gewaltsame verhinberung von ber Renferlichen und Chur Gachsischen Armee gethan wird, Monatlich in bas nechfte Quartier Sechehundert Reichethaler Bu einer gewißen Contribution unfeilbar Bu erlegen: Mitt bem ansbrudlichen bebing , bas frafft ber ertheilten Salva guardi und neben Patenten, alle andere ansprüche, wie die auch nahmen haben mogen, dadurch ganglich abgethan und verbotten fein follen: Und biefe Contribution foll angehen und Anbeben im Monatt Aprili, und bie erfte am 20. beffelben erlegett werden: Treulich ohne gefherbe beffen Bu Uhrfund haben fo mohl Ihre Ercelleng felbften ale ber Berr Abgefandte Diefe Abrede mitt Gigenen Banden unterschrieben, und ihren angebohrnen Secreten bedrudt.

Signatum Beit ben 31. Martii. Ao. 1639.

Johan Baner.

(L. S.)

(L. S.) Dieberich von bem Werber.

67.

## Die Fürften ju Unhalt an ben General-Felbmarfchall Baner.

Muguftus, Lubwig, Johann Cafimir, Christian und Georg Arisbert, Fürsten Bu Anhalt 2c. 2c.

. . . . Unsern fr. gruß Zubor, hochwohlgeborner besonders lieber herr General-Feldmarical,

Es hatt uns der Obrifte Werber gestern unterthänige relation gethan, und befinden wir ob seiner verrichtung mit hohem freundlichen Dand, daß der herr General Feldemarschall in seiner gutten Zu uns und babern fürstl. Daufe, auch Landt bud Leuthen tragenden hochrichmlichen affoetion, Zu seinem eigenen hohen nachruhm und unserm besten, nochmals beharret, Wir seind beswegen dem Burrn Zu angenehmer freundsschafft und erwiederung hoch ber-

bunden, und wollen uns aller und Jeber begebenheit unnachlesig gebrauchen, auch ber abhandlung, ber schwehren leuffte ungeachtet, uns gemeß erweisen. Ersuchen unterbegen ben Geren Genoral-Felbimarichal nochmalis freundtlich, er wolle uns und unfere ohne bas Zu grund gerichtete Lande, Ihme ferner Zum allerbesten recommandiret sein lagen, und wir ergeben Ihn damit bem Schut Gottes, verbleibende z. zc.

Datum ben 6. Aprilis. Ao. 1639.

#### 68.

#### Der Fürft Muguftus an ben Oberften von bem Berber.

... Ans feiner abgelegten relation und eingeserttigten Documenten haben wir seinen sonderbahren treuen fleiß und dexterität, und wie hoch ihme des Baterlandes wohlsart angelegen Bur genüge verspiftet, Ihme gebühret davor billich gnäbiger Danck, undt werden wir nicht allein vor uns dahin bedacht sein, sondern auch seine gutte verrichtung unsers herrn Bruders und Bettere Liebben also wie Er es meritiret, und ferner dahin recommendiren, Damit dieselbe ben ehister begebenheit mit gebührender erstattung erkandt werde,

Immittelst wolle Er, wie wir bes gnabigen vertrauens Zu ihm sein an bebörigem ortte weiter gutte officia interponiren, auch bas schreiben, so wir Zu seiner belesung offen gelagen, mit fernerer sicherer gelegenheit sortschieden, unbt hatt Er ob ben Abschriften Zu vernehmen, was wir an bes Chursuren zu Sachsen Leb. vnd Dero hohe Officirer isigen Umbständen nach Zu bringen vermeinen,

Bir verbleiben ihme ac.

Datum Blögtam am 6. Apr. 1639.

#### 69.

## Fürft Auguftus an ben Sachfifden Dber: Generalcommiffarius Schleinig.

Bon Gottes gnaben, Auguftus zc. zc.

... Uns Zweiffelt nicht, es werbe bem Berrn albereit fürbracht fein, wie hefftig wir undt unfere unterthanen, beh ber Jetigen Kriegsverenderung von ben durchziehenden und einlogirten Schwedischen Regimentern, mit hergebung quartiers undt einer unerschwinglichen gelbtcontribution, welche Brodt, Futter und Saamen vollents hingenommen, affligiret worben,

Db nun wohl vermittelst bes Obriften Werbers abschidung an ben Schwebischen General Feldt Marschall Johann Banern, ber aufstruch ber unf assignirten Regimenter beforbert worben, So will boch die Kriegsbeschwerung, wegen ber nahen unterschiebenen Guarnisonen, und streissenen auch fort bubt fort nachziehenben trouppen noch nicht gentlich nachlassen, Dahero wir auch nun bisteits ber Elbe, wie vorfin bey bem General march

ber Repferl. vnb Churf. S. armeen bem Zerbster Antheil Jenfeits wieberfahren, vollents Zu grunde gerichtet fein, Bir haben Derowegen an bes Berrn Churfurften Zu Sachsen Lbb. bie not-

wift geziemender maßen gebracht, vndt ersuchen den Herrn günftig, Er wolle sollen der Berrn günftig, Er wolle sollens mitscidentlich erwogen, vnd nicht allein ben hochgedachter S. Leb. bufer vnd vnsere ganten ruinirten Landes sache seinem guten wohlvermögen nach auffs beste recommendiren, sondern auch ben allen vndt Jeden begeben-

heitten bnbt anordnungen vnfere Fürstlichen Saufes ondt Fitrstenthumbs also eingebent fein, bamit von allen Chur Sachf. Guarnisonen mit demfelben ferner gute Nachbarschafft gepflogen, bnb bie fast biß ans ende gebrachte gentliche verwüstung nach besten vermögen vollents abgewendet werde\*), Daßelbe wirdt dem herrn rühmlich sein, und wir seint es zc. zc. Datum Blötkau ben 6. Apr. 1639.

arini - Baair Time what

Dennoch wurden bie Fürften ju Anhalt, behufs Berpflegung ber Sächfichen Garnison in Magbeburg, burch ben Churfurften Johann Georg und ben Commanbanten Oberft von Tranborf babin ersucht und gebrängt, bag fie bis Ende Mai, begigglich auf das ihnen augemuthete erfte, Annunciationis Marise versallene Biel bes verwilligten Römerzuges (4480 Thr. austragend), nach und nach 3000 Thr. aussprachten und ablieferten. — Die noch weiter gehenden Anforderungen werben ans den fpatter folgenden Schristiftliden ersichtlich.